

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





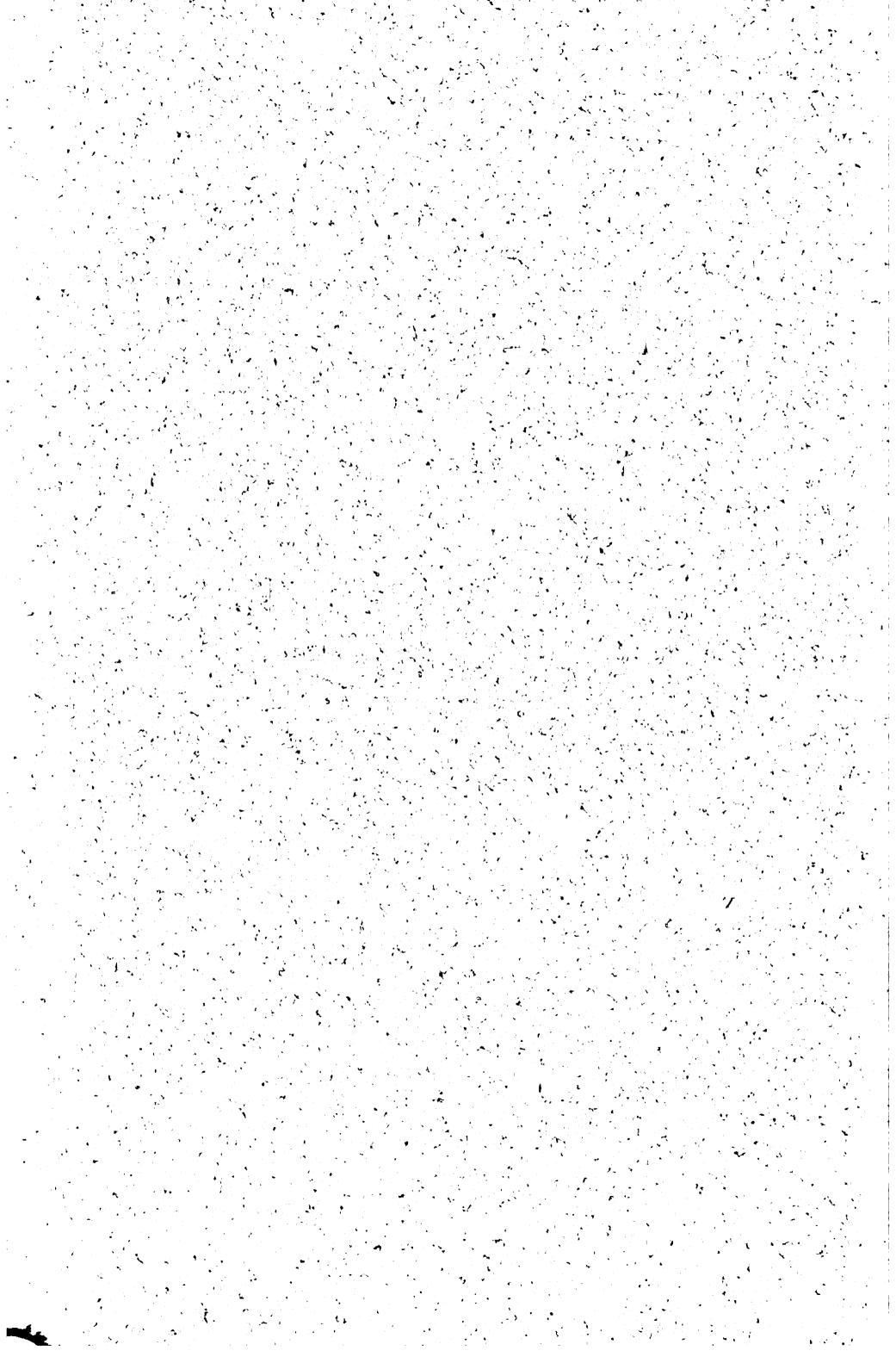

Ednad Frankel

# ITALISCHE LANDESKUNDE

VON

## HEINRICH NISSEN

ERSTER BAND
LAND UND LEUTE

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1883

Καθάπερ εν τοις χολοσσιχοις εργοις οὐ το χαθ' εχαστον ἀχριβες ζητοῦμεν, ἀλλα τοις χαθόλου προσέχομεν μᾶλλον εί χαλῶς το ὅλον, ούτως χὰν τούτοις δεί ποιεῖσθαι την χρίσιν. χολοσσουργία γάρ τις χαὶ αὕτη, τα μεγάλα φράζουσα πῶς ἔχει χαὶ τὰ ὅλα.

Strabon



Gariel Randell - Mar swer, frest like, in viet and in 1, bajord 1331.

## WILHELM HENZEN

IN ROM

#### IN DANKBARER ERINNERUNG

**ZUGEEIGNET** 

|  | • |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |

# INHALT

#### **EINLEITUNG**

|     |                              | Di         | 8    | Q   | u  | <b>91</b> 1 | l <b>0</b> 1 | a.  |       |    |   |   |   |   |   |   | <b>G-14</b> - |
|-----|------------------------------|------------|------|-----|----|-------------|--------------|-----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---------------|
| 4   | Die hellenische Colonisation | n          |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   | Seite 2       |
|     | Das fünste Jahrhundert.      |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   |               |
|     |                              |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   | 6<br>9        |
|     | Der Hellenismus              |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   |               |
|     | Polybios und seine Schule    |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   | 12            |
|     | Strabo                       |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   | • | 15            |
|     | Die römische Litteratur.     |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   | • | 17            |
|     | Hülfsbücher der Praxis .     |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   | • | 22            |
|     | Landkarten                   |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   | 27            |
|     | Geographische Compendien     |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   | 33            |
|     | Die Denkmäler                |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   | 37            |
| 11. | Die neueren Darstellungen    | •          | •    | •   | •  | •           | •            | •   | •     | •  | • | • | • | • | • | • | 47            |
|     |                              | _          |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   |               |
|     |                              | I          | KA   | P   | TE |             | İ            |     |       |    |   |   |   |   |   |   |               |
|     | Nam                          | <b>9</b> 1 | u 1  | ם כ | 1  | G 1         | C 0          | n s | i e : | n, |   |   |   |   |   |   |               |
| 1.  | Ursprung des Namens .        |            |      |     | •  |             |              | •   | •     | •  | • | • |   | • | • |   | 58            |
|     | Wanderung des Namens         |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   | 63            |
|     | Der italische Bund           |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   |               |
|     | Die Alpengrenze              |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   |   | 73            |
|     | Italien unter den Kaisern    |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   | • |   | • | 81            |
|     |                              |            |      |     |    |             |              | •   | -     | •  | · | • | _ |   |   |   |               |
|     |                              | K          | (A)  | Pľ  | TE | LI          | I            |     |       |    |   |   |   |   |   |   |               |
|     |                              | D          | B. 8 | 5   | M  | 0           | 9 T          |     |       |    |   |   |   |   |   |   |               |
| 1.  | Die Adria                    |            |      |     |    |             |              | _   |       |    | _ |   |   |   |   |   | 89            |
| _   | Das sicilische Meer          |            |      | •   | •  | •           | •            | •   | •     | •  | • | • | • | • | • | • | 94            |
|     | Das tyrrhenische Meer .      |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   | • | • |               |
|     |                              |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   | • | 97            |
|     | Meeresströmungen             |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   |   |   | • |               |
|     | <b></b>                      |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   | • |   | • |   | • | 107           |
| -   | Fischerei                    |            |      |     |    |             |              |     |       |    |   |   |   | • |   | • | 109           |
| 7.  | Die Seevolker                | •          | •    | •   | •  | •           | •            | •   | •     | •  | • | • | • | • | • | • | 114           |

Vl Inhalt.

|     |                       |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   | Seite        |
|-----|-----------------------|----|----|------------|--------------|----------|----------|-----------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|     | Die Kriegsmarine .    |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   | • | 1 <b>2</b> 3 |
| 9.  | Die Schiffahrt        | •  | •  | •          |              | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 129          |
| 10. | Naturgenus            | •  | •  | •          |              | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 133          |
|     |                       |    |    | <b>T</b> / | ' A TN       | en e     | F 121    | r r       |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     |                       |    |    | _          | API          |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   | ٠            |
|     |                       |    |    | Di         | e            | A        | pe       | e n       |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| 1.  | Namen                 | •  | •  | •          |              | •        | •        |           | •   | •  | • | • | • | • |   |   | • | 137          |
|     | Ausdehnung            |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     | Niederschläge         |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 144          |
|     | Einzelne Abschnitte   |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 146          |
|     | Wegebau               |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   | • | 150          |
|     | Strassen nach Gallie  |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   | • | 155          |
|     | Strassen nach Raeti   |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   | • | 160          |
|     | Strassen nach Illyric |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     | Wirtschaft            |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 167          |
| 10. | Naturgefühl           | •  | •  | •          | • •          | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 171          |
|     |                       |    |    | 127        | API          | TEI      | <b>.</b> | <b>17</b> |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     |                       |    | _  |            |              |          |          |           | _   |    | • | • | • |   |   |   |   |              |
|     |                       |    | 1  | ) a        | 8 ]          | 20       | la       | n (       | 1   |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     | Entstehung            | •  | •  | •          |              | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 176          |
|     | Die Seen              | •  | •  | •          |              | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 179          |
|     | Der Polauf            |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 183          |
|     | Einzelflüsse          |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   | 191          |
|     | Uebersicht der Flüs   |    |    |            |              | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 196          |
| 6.  | Die Marschen          | •  | •  | •          | • •          | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 199          |
|     | Die Lagunen           |    |    |            |              |          |          | •         |     |    | • |   | • |   | • |   | • | 202          |
|     | Die Deiche            |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
| 9.  | Die Canäle            | •  | •  | •          |              | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 212          |
|     |                       |    |    | 127        | (AP          | TE       | , T      | 7         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     |                       |    | _  |            | _            |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     | •                     |    | De | r          | A            | <b>p</b> | e n      | n         | i n |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     | Name                  | •  | •  | •          |              | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 217          |
| 2.  | Bau                   | •  | •  | •          |              | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 219          |
| 3.  | Vegetation            | •  | •  |            | • •          | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | <b>22</b> 3  |
|     | Nordappennin          |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   | • | 228          |
|     | Mittelappennin        |    |    |            |              |          |          |           |     |    |   |   |   |   |   |   | • | 235          |
|     | Südappennin           |    |    |            |              |          |          |           | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | _            |
| 7.  | Bruttium              | •  | •  | •          | •            | •        | •        | •         | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | 244          |
|     |                       |    |    | _          | • <b>•</b> - |          |          | -         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     |                       |    |    | K          | AP           | TE       | LI       | /1        |     |    |   |   |   |   |   |   |   |              |
|     |                       | D  | er | 7          | ul           | k a      | n i      | 8 1       | m t | 18 |   |   |   | • |   |   |   |              |
| 1.  | Thätige Vulkane .     |    | •  | ,          |              |          | •        |           |     |    |   |   |   |   | • | • |   | 250          |
|     | Etrurien und Latium   | ۱. |    |            |              |          |          |           |     |    |   | • |   | • | • |   | • |              |

|           |                                   | Inh  | alt.        |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | VII        |  |
|-----------|-----------------------------------|------|-------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--|
|           |                                   |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite      |  |
| 3.        | Campanien                         |      | •           |     | •        |   | • | • | • | • | • | • | • | <b>263</b> |  |
|           | Sicilien                          |      |             |     |          |   |   |   |   | • | • |   | • | 272        |  |
| 5.        |                                   | •    |             |     |          |   |   |   |   |   |   | • | • | 276        |  |
| 6.        | Erdbeben                          |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 283        |  |
| <b>7.</b> | Hebung und Senkung                |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 288        |  |
|           | <b>87</b> A                       |      | <b>73</b> 5 |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|           |                                   | APIT |             |     | 22.      |   | _ |   |   |   |   |   |   |            |  |
| 1         | Die Ap Die Thätickeit des Wessers | _    |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 004        |  |
|           | Die Thätigkeit des Wassers .      |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   | • | 294        |  |
|           | Die Flüsse des Nordens            |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   | • | 302        |  |
|           | Der Tiber                         |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 308        |  |
|           | Die Latiner Küste                 |      |             |     |          |   |   |   | • | • | • | • | • | 324        |  |
|           | Liris und Volturnus               |      |             |     |          |   |   |   | • |   |   |   | • | 328        |  |
|           | Großgriechenland                  |      |             |     |          |   |   |   |   | • | • | • | • | _          |  |
|           | Die adriatischen Flüsse           |      | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 337        |  |
| 8.        | Uebersicht der Appenninslüsse     | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | 342        |  |
|           | KAPITEL VIII                      |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|           |                                   |      |             | _   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|           | Die                               | _    |             |     | •        |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| 1.        | Sicilien                          | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 345        |  |
|           | Sardinien                         |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|           | Corsica                           | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | <b>362</b> |  |
| 4.        | Kleine Inseln                     | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 366        |  |
|           | K.                                | APIT | 'EL         | ΓX  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|           |                                   | 8 H  |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| 1         | Allgemeiner Charakter             |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 974        |  |
|           | Die Hauptzonen                    |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|           |                                   |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| J.        | Die Winde                         | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 380        |  |
| 7.<br>K   | Die Niederschläge                 | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 390        |  |
|           | Die Temperatur                    |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| ♥.        | Aenderungen des Klima             | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 396        |  |
| i.        | Das Naturleben                    | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 402        |  |
| ₽.        | Die Malaria                       | •    | •           | • • | •        | • | • | • | • | • | • | • | • | 410        |  |
|           | ĸ                                 | APIT | rei.        | ¥   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|           | Die 7                             |      |             |     | <b>.</b> | n |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| 1         | Die Küstenflora                   |      | , - 0       |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 404        |  |
|           |                                   | •    | •           |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 421        |  |
|           | Der Wald                          |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|           | Die Acclimatisation               |      |             |     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| 4.        | Die Gerealien                     | •    | •           |     | •        | • | • | • | • |   | • |   | _ | 444        |  |

| VIII | Inhalt |
|------|--------|
|      |        |

| 6.  | Der             | Baumzucht<br>Gartenbau<br>Landschaft | •  | • | • | • | • | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   | 8eite<br>450<br>456<br>460 |
|-----|-----------------|--------------------------------------|----|---|---|---|---|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
|     |                 |                                      |    |   |   |   |   | KA | Pľ | rei | X | I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                            |
|     | Die Volksstämme |                                      |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                            |
| 1.  | Die             | Ligurer .                            | •  |   |   | • | • |    |    |     | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • | • | 468                        |
|     |                 | Gallier .                            |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 474                        |
|     |                 | Raeter .                             |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 483                        |
| 4.  | Die             | Veneter.                             | •  | • | • | • | • | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | 488                        |
| 5.  | Die             | Etrusker                             | •  | • | • | ٠ | • | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 493                        |
|     |                 |                                      | •  |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | <b>502</b>                 |
| 7.  | Die             | Mittelstäm                           | me | • | • | • | • | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 508                        |
|     |                 | Osker .                              |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • | <b>522</b>                 |
| 9.  | Die             | Japyger.                             | •  |   | • | • | • |    | •  | •   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | <b>539</b>                 |
|     |                 | Inselvölker                          |    |   |   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | <b>546</b>                 |
| 11. | Die             | Latinisirun                          | g  | • | • | • | • | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 552                        |
| RE  | GIST            | 'ER                                  | •  | • | • | • | • | •  | •  | •   | • | • | • |   | • | • | • |   | • |   | • | 558                        |

#### EINLEITUNG.

## Die Quellen.

Wie Italien zur Römerzeit aussah, soll in diesem Handbuch be-Der erste Band versucht ein Gesammtbild des schrieben werden. Landes zu entwerfen; der zweite wird die Städtekunde enthalten. Die Aufgabe das Verständniss des classischen Altertums zu fördern und weiteren Kreisen zu vermitteln hat dieser Theil der Weidmannschen Sammlung mit den übrigen gemeinsam; aber die Lösung der Aufgabe muss auf wesentlich anderen Wegen erstrebt werden. Die Darstellung des antiken Staats, der antiken Religion, des antiken Privatlebens ruht auf der Ueberlieferung und trägt einen rein historischen Charakter. Die Landeskunde ruht auf einer Grundlage, die dem Bereich der Altertumsforschung entrückt ist, auf den Ergebnissen der modernen Naturwissenschaft. Es ist ja noch immer dasselbe Land, dessen Reize Vergil besungen, dessen Geschichte Livius erzählt hat. Die physischen Verhältnisse, welche seine Eigenart bestimmen, Bodengestaltung Gliederung Klima haben seit Jahrtausenden keine oder verschwindend geringfügige Aenderungen erlitten. Die vielseitige rastlose Arbeit der Neuzeit hat ihr Verständniss in einem Umfang und einer Tiefe erschlossen, wovon frühere Epochen sich nicht träumen ließen. Unsere Karten breiten vor den Blicken einen Schatz von Belehrung als Gemeingut aus, den zu sammeln auch der sleissigste antike Chorograph außer Stande gewesen wäre. Während kein Forscher daran denkt das geistige Leben des Altertums in gleichem Sinne erfassen zu können wie die Zeitgenossen, während er an ihrer Hand mühsam nachzuempfinden, Staat und Gesellschaft zu begreifen trachtet, ist jeder Laie über den Schauplatz, auf dem jene Entwicklung sich vollzogen, von vornherein besser und gründ-Es fallt heutigen Tages Niemand mehr ein licher unterrichtet. auf das gereifte Wissen der Gegenwart Verzicht leisten, die Länder der alten Welt durch Anhäufung gelehrter Citate veranschaulichen zu wollen. Das Wort Seneca's pretium operae quo nullum maius est nosse naturam wird allseitig beherzigt. Die Methode vergleichender Betrachtung, welche in Deutschland zumal durch Carl Ritter und Oscar Peschel ausgebildet worden ist, geniesst bei Philologen ebenso unumwundener Anerkennung wie bei den berufenen Vertretern der Erdkunde. Immerhin hat ihre Anwendung von philologischer Seite her mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wir benutzen die Ergebnisse der modernen Forschung lediglich zu dem Zweck die Vergangenheit zu erläutern: da hält es schwer eine befriedigende Auswahl des hierfür geeigneten Stoffes zu treffen, noch schwerer den ausgewählten Stoff seiner Bestimmung anzupassen und in schicklicher Weise mit der historischen Ueberlieserung zu verbinden. Ueber letztere wird ausführlicher zu handeln sein. Die Gegenwart liesert unserer Schilderung Rahmen und Hintergrund; es hängt von den jeweiligen Nachrichten d. h. vielfach vom Zufall ab, ob und inwieweit derselbe ausgefüllt werden kann. Mass einer heutigen Darstellung gemessen, ist die antike Chorographie unsagbar arm und muss sich damit trösten, dass sie vor der Versuchung über einer verwirrenden Masse von Einzelheiten den allgemeinen Zusammenhang zu vergessen eben durch ihre Armut bewahrt bleibt. Die litterarischen Zeugnisse wie die erhaltenen Denkmäler erstrecken sich über den ganzen Zeitraum von den Anfängen geschichtlichen Lebens bis zur Völkerwanderung, gehören indessen vorwiegend den späteren Perioden an. Erst als die gesammte Entwicklung des Altertums zum Abschluss gelangt und der eintretende Stillstand zugleich die drohende Auflösung ankundigt, erst mit der Monarchie beginnen unsere Quellen reichlich zu sließen. Eine Uebersicht über den Umfang und den Wert der Ueberlieferung dient dazu die Grenzen aufzudecken, an welche die italische Landeskunde gebunden ist.

## § 1. Die hellenische Colonisation.

Die Geographie ist eine spätgeborne Tochter der Cultur. Handel und Krieg, die beiden Factoren, welche vor allem das geographische Wissen fördern, reichen bis in die ältesten Zeiten hinauf. Bereits im 14. Jahrhundert v. Chr. sind italische Abenteurer ausgesegelt um das ferne Nilland zu plündern; um 1100 v. Chr. haben die Phoenizier Gades im silberreichen Spanien gegründet, die erste Stadt

auf europäischem Boden, deren Erbauung glaubhaft bezeugt wird. Die Kenntnis der Seewege, der Häsen und Handelsplätze pflanzt sich mündlich durch eine lange Reihe von Geschlechtern sort, bevor der Versuch gemacht sie schriftlich setzuhalten und damit die Möglichkeit geboten wird sie theoretisch zu verwerten. Der Verlust der phoenizischen Litteratur bedingt es, dass wir die ersten Nachrichten über Italien den Hellenen verdanken. Aber auch sür die Folge schöpsen wir bei ihnen die reisste Belehrung. Auf den Entdeckungen der Vorgänger sussend, wußsten die Hellenen den Zusall unter die Regel, die Ersahrung unter die Herrschaft des Gesetzes zu beugen. Von allen Völkern des Altertums besassen sie allein die geistige Weite um den kosmischen Zusammenhang zwischen Natur und Menschheit zu ahnen und zu begründen. Wie der Name griechisch, ist die Geographie unter Botmäsigkeit der Römer immerdar eine griechische Wissenschaft geblieben.

Die See vermittelt den großen Verkehr. Deshalb werden die Küsten zuerst bekannt, bleibt die Kunde lange auf sie beschränkt ohne in das Innere vordringen zu können. Dem Auge des Seefahrers entzieht sich der Bau der Continente: er sieht nur einzelne Theile ohne Verbindung unter einander hervorragen, wird durch die sinnliche Anschauung unwilkürlich dazu verleitet in seiner Vorstellung die Landmassen in eine Inselwelt aufzulösen. Unter dieser Gestalt erscheint Europa in jener ehrwürdigen Völkertafel, welche den Stand des Erdwissens, wie es sich durch die Fahrten der Phoenizier etwa um 1100 v. Chr. gebildet hatte, darlegt. Unter dieser Gestalt erscheint Scandinavien, nachdem die römische Eroberung den geographischen Horizont bis zum Polarkreis hinauf erweitert hatte. Als Inselgruppe spiegelt sich auch Italien in den ältesten Denkmälern griechischer Litteratur, den Gedichten Homers und Hesiods ab. Homer galt den Alten als Begründer der Erdkunde. In der That nimmt dieselbe von ihm ihren

<sup>1)</sup> Genesis 10, 4: "Die Kinder von Javan sind diese: Elisa (Sicilien?) Tharsis (Spanien) Kithim (Kypros) und Dodanim (Rhodos). Von diesen sind ausgebreitet die Inseln der Heiden in ihren Ländern, jegliche nach ihrer Sprache Geschlechtern und Leuten." Vgl. Kiepert, über die geograph. Stellung der nördlichen Länder in der phön.-hebr. Erdkunde, Monatsber. d. Berl. Akad. 1859. S. 191 fg.

<sup>2)</sup> Plinius N. H. IV 96: sinus Codanus refertus insulis quarum clarissima est Scandinavia inconpertae magnitudinis . . . eb. 104 sunt qui et alias prodant, Scandias (Skaane) Dumnam (Dynnesoe) Vergos (Bergen) maximamque omnium Nerigon (Norge) ex qua in Thylen navigetur; vgl. Mela III 31. 54. Ptolemaeos II 11, 33, VIII 6.

Ausgang. Aber ein geographisches System, eine klare Anschauung der Mittelmeerwelt ist ihm von Gelehrten des Altertums wie der Neuzeit mit großem Unrecht zugeschrieben worden. Die Irrfahrten der homerischen Helden sind Nachklänge an die Erzählungen kühner Gesellen, die Gewinn suchend und Abenteuer, die sicheren Pfade der Heimat verlassen, den Meereswogen ihr Glück vertraut hatten. Unverständlich, wunderbar lauteten die Berichte der Heimgekehrten; denn fremdartig und so ganz anders war ihnen alles draußen erschienen und seltsame Dinge hatten sie vernommen. Daraus schuf die geschäftige Phantasie eines einzig begabten Volkes jene lieblichen Märchen, an denen sich seither der Menschen Herz erfreut hat. Des Masstabs von Raum und Zeit spottend, lassen sie doch erkennen, wie der hellenische Verkehr sich ausbreitete und damit der Bestand des Wissens mehrte. Die Odysseelieder, welche die frühste Kunde italischer Gegenden verbringen, mögen dem 7. und 8. Jahrhundert, der Epoche der großen Colonisation angehören. Sie nennen das Volk der Sikeler und das Land Sikania 1), Skylla und Charybdis in der Strasse von Messina 2), die Ziegeninsel d. h. eine der Aegaten an der NWSpitze Siciliens, die äolische Inselgruppe zwischen diesem und dem Festland.3) Auf letzterem wird, von zweifelhaften Namen abgesehen, mit Aia, der Insel der Kirke deutlich das inselartig aus den pontinischen Sümpfen aufsteigende und vielleicht überhaupt erst in historischen Zeiten landsest gewordene Vorgebirge Circeji bezeichnet.4) Hiermit hat der Dichter die ausserste Grenze seiner Kenntniss erreicht, da er das Weltmeer und

<sup>1)</sup> Sklavenhandel ἐς Σικελούς XX 383, Σικελή γοηΰς XXIV 211. 366. 389, Σικανίη XXIV 307. Auch der Name der Heliosinsel Θρινακίη XI 107, XII 127, XIX 275 scheint misverstanden aus Τρινακρία "Dreispitz", eine Bezeichnung die Sicilien früh in der Schiffertradition erhalten haben mag (Strabo VI 265, zuerst nachweisbar Thukyd. VI 2): daß die Insel unbewohnt sein soll XII 351, beweist nur daß die Kenntniß des Dichters sich in nebelhaften Umrissen bewegt.

<sup>2)</sup> Vgl. Kap. II 4.

<sup>3)</sup> Die Liparischen Inseln wurden von den Alten nach Aeolos benannt (Thuk. III 88 u. a.). Die Gruppe zählt 7 größere und eine Anzahl kleinerer Inseln. In artiger Weise ist dieselbe in dem Hause des Aeolos X 1 fg. personificirt, so daß der Vater mit seinen 6 Söhnen die größeren, die Mutter mit den 6 Töchtern die kleineren jenen vermählten Inseln darstellen vgl. Kap. VI 1. 4.

<sup>4)</sup> Die Sage von den Sirenen ist am Golf von Neapel localisirt, am Averner See in der Nähe von Kyme der Eingang in die Unterwelt. Ob unter Τεμέση I 183 (dazu Strabo VI 255) das brettische Tempsa zu verstehen sei, ist sehr zweifelhaft. Ueber Circeji vgl. Theophrast hist. plant. V 8, 3, Plin. N. H. III 58, Varro bei Serv. Verg. Aen. III 386, Procop bell. Goth. I 11, Kap. VIII 4.

das in ewiger Nacht begrabene Land der Kimmerier folgen läst. In die italische Scenerie der Irrsahrten des Odysseus hat er serner fremdartige Züge bunt verwebt, die theils auf das Schwarze Meer, theils auf die oceanischen Entdeckungen der Phoenizier hinweisen. Die Gedichte Hesiod's verraten die zunehmende Vertrautheit mit dem Westen 1): sie erwähnen den Aetna, Ortygia die Stätte von Syrakus, das Volk der Ligurer. Wenn indessen nach der Theogonie Odysseus mit des Helios Tochter Kirke den Agrios und Latinos zeugt, "welche in weiter Ferne im Winkel der heiligen Inseln über die Tyrsener herrschen," so ersieht man, dass ihr Versasser zwar von Latinern und Etruskern gehört, aber der alten Schiffervorstellung sich noch nicht entschlagen, noch nicht begriffen hat, dass Italien ein einheitliches Festland sei.

Während des heroischen Zeitalters suchten die Hellenen im Westen das Wunderland, das ihre Einbildungskraft mit allen Reizen und Schätzen ausstattete. Die Thatsache, dass der unermessliche Reichtum phoenizischer Kaufherren dorther stammte, auf der Gewinnung des spanischen Silbers, des brittischen Zinns, des deutschen Bernsteins beruhte, giebt eine einfache Erklärung für diese Geistesrichtung an die Hand. Seit dem 8. Jahrhundert haben die Hellenen einen Theil des Welthandels an sich gerissen, eine Reihe machtvoll aufblübender Städte an den italischen und sicilischen Küsten gegründet, ja letztere ein halbes Jahrtausend hindurch beherrscht. Bis auf die Perserkriege und den Aufschwung Athens haben die Colonien das Mutterland nicht nur an Wolstand sondern auch an geistiger Regsamkeit übertroffen. Wenn man ihre bahnbrechenden Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaft, in Philosophie und Geschichtschreibung überschlägt, drangt sich unwillkurlich die Frage auf, wie es gekommen, dass sie sich so wenig um ihre neue Heimat bekummert, so dürstiges Licht über deren Natur und Bewohner verbreitet haben. Allerdings sind nur geringe Bruchstücke der in den Colonien verfasten Geschichtsbücher auf uns gelangt; aber der Sammelsleis von Gelehrten der Kaiserzeit hat sie doch hinreichend durchstöbert und ausgebeutet, um uns ein Urtheil über den Inhalt zu ermöglichen. Es ist klar, die Berichte über die Vorzeit Italiens lassen sich nicht von weitem denjenigen an die Seite stellen, welche uns über die deutsche Vorzeit bei Caesar Plinius Tacitus erhalten sind. Die Erwägung, dass beide Gruppen durch die Aufklärung eines halben Jahrtausend von einander getrennt sind, läst

<sup>1)</sup> Strabo I 23, VII 800, Theog. 1011 fg.

uns über den Grund dieser Sachlage nicht im Zweisel sein. Seit den Freiheitskriegen haben die Hellenen zwar allmälich gelernt die Wirklichkeit als solche aufzufassen und ihre Beobachtungen in die Form nüchterner Prosa einzukleiden. Aber die mythische Tradition lastete schwer auf den Gemütern, und wenn auch Thukydides die Darstellung der zeitgenössischen Ereignisse innerhalb der griechischen Welt auf das Wirken realer Kräfte zurückführte, so slüchtete die Dichtung alsbald in das unbekannte Gebiet der Barbaren, um hier von der fortschreitenden Kenntniss und der fortschreitenden Kritik in immer weitere Fernen gescheucht zu werden. Damit sind die Hellenen in der Periode ihrer nationalen Blüte außer Stande gewesen das italische Land und Volk objectiv zu schildern, weil sie, im Wunderglauben befangen, in Märchen und Fabeln redeten. Sodann fehlte zwischen Eingebornen und Eingewanderten der große Gegensatz in Sitte und Anschauung, der die Hellenen vom Orient, die Römer vom Germanentum schied. Weder die griechischen Städte noch die italischen Gemeinden waren unter sich zu einer festen Einheit verbunden, der wechselseitige Ausgleich zwischen beiden ging unmerklich von statten, als verstunde er sich von selbst. Und als endlich Italien die Herrschaft der Hellenen stürzte, hatte es bereits ihre Cultur, ihre wichtigsten Lebensformen sich angeeignet. Dazu kam an dritter Stelle die Ausschließlichkeit, welche einer jeden Bildung innewohnt. Wir hegen eine angeborne Scheu unser Gedächtniss mit fremdartigen Namen zu belasten, Lautgebilde in den Mund zu nehmen, die demselben nicht zusagen. Die Alten trieben die Enthaltsamkeit unendlich viel weiter: daher rührt der Mangel an antiken Benennungen, der sich dem Chorographen so oft und so schmerzlich fühlbar macht. 1) Nach diesen Vorbemerkungen wenden wir uns den einzelnen Gewährsmännern zu.

## § 2. Das fünste Jahrhundert.

Auf Homer den Dichter ließen die Alten als zweiten Geographen den Philosophen Anaximandros aus Milet folgen, der wahrscheinlich nach phoenizischen Vorbildern unter den Hellenen zuerst eine Erdkarte entwarf. Die Verdienste der ältesten Philosophie sind hoch anzuschlagen: es gereicht der Schule des Pythagoras zum unvergänglichen Ruhm, daß sie die große Wahrheit von der Kugelgestalt der Erde

<sup>1)</sup> Vgl. die charakteristischen Aeusserungen über die Anführung unbekannter Namen bei Polybios III 36, Strabo III 155, XVI 777.

Jahrhunderte lang dogmatisch gelehrt hat, bevor Aristoteles und seine Nachfolger sie durch exacte Beweise erhärteten. Indessen fand das geographische Studium erst durch die neu erstandene Geschichtschreibung seine eigentliche Förderung; denn die Naturwissenschaft verharrte im Altertum auf einer zu niedrigen Stufe, um den historischen Charakter der Länderkunde jemals verdrängen zu können. Fortan erscheinen Geographie und Geschichte als Zwillingsschwestern, die bedeutenden Geographen sind Historiker und sondern die Resultate ihrer Forschung mehr aus äußeren als aus inneren Gründen. So derjenige, den die Alten als dritten Geographen zählten: Hekataeos, ein vielgereister angesehener Staatsmann von Milet (ca. 550-480). Er verbesserte die Karte des Anaximandros und erläuterte sie durch eine Erdbeschreibung ( $\gamma \tilde{\eta} \varsigma \pi \epsilon \varrho lo \delta o \varsigma$ ) in zwei Büchern. Die überlieserten Fragmente gehören freilich dieser Schrift nicht an, da sie augenscheinlich aus einer jüngeren, wenn auch relativ frühen Periode stammen. Dazu stimmt dass schon alexandrinische Gelehrte die Aechtheit bestritten. Wir sind außer Stande zu entscheiden, ob das Originalwerk gänzlich verschollen oder durch eine Bearbeitung umgestaltet worden war, dürfen aber diese Quelle nur mit Vorsicht benutzen. 1) Die nach Hekataeos Vorgang verfasten Chroniken zogen, wie die Fragmente des Hellanikos und Pherekydes beweisen, auch den Westen in den Kreis ihrer Darstellung. In den Colonien selbst ward die Grundungsgeschichte unter vielfacher Rücksichtnahme auf ältere Landesgeschichte eingehend behandelt. Den Anfang mit einer zrioig Iralias und einer sicilischen Chronik Σιχελικά macht Hippys von Rhegion ein Zeitgenosse der Perserkriege.2) Etwas näher sind wir über Antiochos von Syrakus unterrichtet, der gleichfalls die Besiedlung Italiens erzählte und die Geschichte Siciliens bis zum Jahr 424 hinunter führte.3) Sein Werk ist für die Späteren (Thukydides Ephoros? Aristo-

<sup>1)</sup> Ueber die von Kallimachos ca. 280 v. Chr. erhobenen Zweisel und die ganze Frage der Aechtheit vgl. Müller Fragm. hist. Graec. I praes. 12 sg. Die im Wörterbuch des Stephanos erhaltenen Fragmente bringen aus Westeuropa eine Fülle von Namen bei, welche mit der Unwissenheit Herodots sich kaum vereinigen läst. In den aus Italien bezüglichen Fragmenten 23—58 weist aus jüngere Zeit: die Erwähnung von Capua (fr. 27 vgl. Liv. IV 37, Diod. XII 31), die Ausdehnung des Namens Italien aus Gampanien (Kap. I 2 fr. 27. 29), die Erwähnung von Adria (Kap. II 1 fr. 58), die frühe Verbreitung des Haushuhns am Po (Kap. X 3).

<sup>2)</sup> Müller, fragm. hist. Graec. II 13.

<sup>3)</sup> Müller, fragm. hist. Graec. I (praef. 45) 181.

toteles Dionys Strabo) eine Fundgrube gewesen, aus der sie ihre wertvollsten Nachrichten über italische Vorzeit holten. Die Anführungen bekunden eine treuherzige Sprache, einen naiv kindlichen Sinn. Der Besitz dieses Werks würde für die Kenntniss der westhellenischen Welt ungesähr dieselbe Bedeutung beanspruchen, die der Besitz Herodots für die Kenntniss des Mutterlandes einnimmt; und wenn man bedenkt, wie farblos und verzeichnet das Bild ist, welches die Bearbeiter Herodots uns von der glorreichsten Epoche ihres Volkes entsalten, wird man den richtigen Masstab gewinnen um den Verlust der ältesten Sammlung italischer Sagen zu würdigen.

In der allgemeinen Bildung des 5. Jahrhunderts tritt die Geographie noch ganz zurück. Der niedrige Stand des Erdwissens hat zum guten Theil jene Züge nach Aegypten und Sicilien verschuldet, welche das Mark Athens verzehrten. Wir lernen denselben aus dem bedeutendsten Denkmal der Perikleischen Zeit, der Geschichte Herodot's anschaulich kennen. Der Verfasser (ca. 484-424) war weiter in der Welt herumgekommen als irgend ein Vertreter der damaligen Geistesblüte von Hellas, von Sicilien bis tief nach Asien hinein, von den Steppen Südrusslands bis zum Wendekreis in Oberägypten. Er ist ein seiner Beobachter, für fremde Cultur wie für die Sitten uncivilisirter Stämme empfänglich. Er hat in Thurioi auf italischem Boden gelebt und geschrieben. Was nun weiß Herodot von dem Lande, in welchem er das Bürgerrecht erwarb? Von einigen wichtigen Bruchstücken aus der Geschichte der Westhellenen abgesehen, kennt er die großen eingebornen Völkerschaften: Sikeler Japyger Tyrrhener Umbrer Veneter Ligurer, die Landschaften Italien und Oenotrien, aber von allem nur die Namen. Die einzige Erzählung von italischen Dingen betrifft die in Lydien eingeholte Kunde von der dorther erfolgten Einwanderung der Etrusker: eine der unglücklichsten Fabeleien, die je aufgezeichnet worden sind. Noch seltsamer mutet uns seine Unwissenheit in physikalischer Beziehung an. Zwar bewährt Herodot auch auf diesem Gebiet einen achtungswerten Scharfsinn, indem er Grundbegriffe der geltenden Weltanschauung wie die Lehre von der Dreitheilung der Erdfeste und dem allumfassenden Okeanos ablehnt, nur den eigenen Augen und zuverlässigen Gewährsmännern Glauben schenken will. Allein seine Erfahrung hat die Eindrücke der Jugend nicht zu verwischen vermocht. Er bleibt Seemann, gleich den meisten seiner Landsleute mit allem Sein und Denken an die See geknüpft. Gebirge sind für ihn nicht vorhanden, von ihrer Bedeutung für Natur und Geschichte fehlt ihm jegliche Ahnung. Dagegen huldigt er jener weitverbreiteten Lehre, welche in den Flüssen die Bildner der Erde erkennen will. Das sichtbare und doch so geheimnissvolle Walten der Flüsse musste den Volksgeist von allem Anfang an tiefer ergreifen als dies mit anderen Naturkräften der Fall war. An ihren Ufern entstand die Cultur, das ganze Altertum hat sich von den Anschauungen, die am Nil und Euphrat wurzelten, nie völlig los machen können. Herodot hatte diese ältesten Sitze menschlicher Gesittung, hatte das pontische Stromland besucht. Er übertrug sein Wissen von bekannten auf die ihm unbekannten Gegenden und schuf damit eines der seltsamsten Theoreme, welche die Geschichte der Erdkunde vermeldet. 1) Zwei große Flüsse bedingen nach ihm die Gestalt von Europa und Libyen, zwischen denselben findet ein vollkommener Parallelismus statt. Ister und Nil entspringen beide im äußersten Westen, theilen ostwärts sließend ihre Continente in zwei Hälften, eine äussere unbewohnte, eine innere bewohnte, verändern alsdann ihren Lauf in rechtem Winkel abbiegend und münden schliesslich in einem Delta unter demselben Meridian aus. Dazu gesellt sich als dritter Weltslus im Osten der Asien und Europa trennende Araxes, den Herodot nur nach Hörensagen kennt, und der in Wirklichkeit sich als reines Hirngespinnst erweist. Die Quelle des Ister liegt angeblich bei der Stadt Pyrene im Keltenland; aus dem Lande oberhalb der Umber sließen nordwärts der Alpis und Karpis in ihn ein. Dergestalt erwähnt der vielgereiste Mann von den großen Gebirgszügen Südeuropa's einzig den Haemos, macht die Pyrenäen zu einer Stadt, die Alpen und Karpathen zu Flüssen, indem er vorschnell die Eigenart der pontischen Gegenden auf das ganze Europa überträgt. Aber es hieße einem liebenswürdigen und klugen Schriststeller bitteres Unrecht thun, wollte man die Unwissenheit seines Zeitalters ihm allein in Rechnung bringen. 2)

## § 3. Der Hellenismus.

Das 70 Meilen breite insellose Meer, welches den Peloponnes von Sicilien scheidet, entrückte die Westhellenen dem Gesichtskreis

<sup>1)</sup> II 33, IV 40. 49, I 202; die Unkenntnis des Hochgebirgs tritt auch II 22 stark zu Tage.

<sup>2)</sup> Wenn Thukydides VI 90 Alkibiades den Spartanern sagen läst, die Athener hätten nach Unterwersung des Westens viele Barbaren in Sold nehmen wollen: καὶ Ἰβηρας καὶ ἄλλους τῶν ἐκεῖ ὁμολογουμένως νῦν βαρβάρων μαχιμωτάτους, so war dem Versasser entweder kein anderer Volksname geläufig oder nur dieser bei den Hörern als bekannt vorauszusetzen.

des Mutterlandes, wies ihnen eine besondere Bahn der politischen Entwickelung an, die nur in vereinzelten großen Krisen mit der von der ganzen Nation beschriebenen zusammensiel. Seit dem Zug der Athener gegen Syrakus ward die Verbindung enger; Dionys, der mächtigste hellenische Herrscher seiner Zeit, fasste an der Adria sesten Fuss; der Verfall der Freistaaten fand einen, wenn auch bescheidenen Ersatz durch die Blüte der Wissenschaft. Den geographischen Fortschritt des 4. Jahrhunderts lernen wir aus dem Periplus des sogenannten Skylax von Karyanda kennen. 1) Die Periplen dienen für Seereisen denselben Zwecken wie die Itinerarien auf dem Festland (§ 7). Es sind Verzeichnisse der Entfernungen von Hafen zu Hafen, nach einem Mitteldurchschnitt der Fahrzeit berechnet, die sich bei Schiffern des Mittelmeers in Ermangelung von Seekarten bis in die Neuzeit im Gebrauch erhalten haben. Die erwähnte Küstenbeschreibung trägt den Namen des alten Skylax mit Unrecht, da sie vielmehr unter Philipp von Makedonien etwa um 340 abgefasst ist. Sie giebt die Küsten von der Rhonebis zur Pomundung in reinlichen Umrissen wieder, lässt aber einen Arm der Donau in die Adria münden: ein klarer Beweis, dass die Kunde die Nordspitze dieses Meeres noch nicht erreicht hatte. Der Gleichklang der Namen, des Flusses Istros mit dem Volk der istrischen Halbinsel genügte um eine so verzerrte Vorstellung zu erzeugen, die bei den griechischen Geographen (noch bei Hipparchos) bis auf Polybios sich behauptet hat, ja sogar bei römischen Schriftstellern herumspukt.2) Die Anordnung der Periplen ist auch von fortlaufenden Beschreibungen eingehalten worden und hat sich in der Litteratur von Hekataeos bis Mela und Plinius großer Beliebtheit erfreut. Der bedeutendste Geschichtschreiber der hellenistischen Epoche, Ephoros (schließt 340) hat sie gleichfalls zu Grunde gelegt.3) Wie Ephoros zuerst die griechische Geschichte als ein Ganzes auf und zusammen gesasst hat, kennt er das von seinen Volksgenossen bewohnte Gebiet besser als irgend ein Vorgänger. Besondere Sorgfalt widmet er den Colonien und ist für die bezüglichen Abschnitte von Strabo fleissig benutzt worden.4) Ferner

<sup>1)</sup> Geographi Graeci minores rec. Carolus Müllerus 2 voll. Paris 1855. 61. — Eine Fragmentsammlung griechischer und römischer Geographen, die bis jetzt vermisst wird, ist von Carl Frick in Aussicht gestellt.

<sup>2)</sup> Skylax 20, de mirab. ausc. 105, Diodor IV 56, Strabo I 46. 57, VII 317, Plinius III 127, Mela II 57.

<sup>3)</sup> Strabo VIII 334 οὖτος τῆ παραλία μέτρφ χρώμενος εντεὖθεν ποιεῖται τὴν ἀρχήν, ἡγεμονικόν τι τὴν θάλατταν κρίνων πρὸς τὰς τοπογραφίας.

<sup>4)</sup> Polybios IX 1, derselbe bei Strabo X 465 vgl. unten S. 17.

hat das um 90 v. Chr. verfaste für uns nicht unwichtige Lehrgedicht, das sälschlich dem Skymnos von Chios beigelegt wird, ihm außer der Anordnung vielsachen Stoff entlehnt. 1) Man darf das geseierte Werk nicht überschätzen: der antiken Forschung blieb es versagt altertümlich zu denken, sich in die Empsindungs- und Ausdrucksweise vergangener Jahrhunderte einzuleben. Der schale Rationalismus, mit dem Ephoros die Poesie der Vorsahren in Prosa umsetzte, ihre Sagen und Märchen deutete, liesert dasür ein um so sprechenderes Zeugniss, als er der herrschenden Ausklärung stets mustergültig erschienen ist.

Durch Alexander den Großen ward das Wissen der Hellenen in ungeahnter Weise bereichert. Gleichzeitig hatte Pytheas seine kühne Entdeckungsreise nach der Nordsee unternommen und hatte die Mathematik die Erkenntniss von der Gestalt der Erde dauernd gesichert. Unter solchen Voraussetzungen konnte der Ausbau der Erdkunde als einer systematischen Wissenschaft erfolgen, der dem Eratosthenes (blüht 228) verdankt wird. Freilich war das Interesse dieser glänzenden Forschung von Italien abgewandt. Alexander und seine Nachfolger hatten den Orient erschlossen, jenes abgesonderte Staatensystem geschaffen, welches das östliche Becken des Mittelmeers umsäumte. Jedem Gebildeten waren die Bestandtheile desselben vertraut; sein Blick reichte bis nach Indien hin, dessen Bekanntschaft durch die Handelsverbindungen der Ptolemaeer wach gehalten wurde. Jetzo gab der ferne Osten das Wunderland ab, das die Phantasie erregte, wie chemals in den Zeiten der großen Colonisation der Westen gethan, als ionische Schiffe ausliefen die kostbaren Metallschätze zu suchen und das Monopol der Phoenizier zu brechen. Mit der Kunde von Europa geht es erstaunlich langsam vorwärts. Auf das machtvoll aufstrebende Rom ward die Aufmerksamkeit erst durch den gallischen Brand hingelenkt: sie heisst einem Zeitgenossen des Aristoteles "eine hellenische Stadt dort irgendwo am großen Meer belegen".2) Zwar besitzt Theophrast genauere Nachrichten.3) Aber noch Eratosthenes macht keinen Unterschied zwischen Iberien und Gallien, hat keine Nachricht von den Alpen, lässt einen Arm der Donau sich in die Adria ergießen. Eratosthenes kannte Aethiopien und Indien wenn nicht besser, mindestens ebensogut als Mittel- und Westeuropa. Es bedurfte einer

<sup>1)</sup> Müller, geogr. gr. min. I praef. 78.

<sup>2)</sup> Herakleides Pontikos bei Plut. Cam. 22.

<sup>3)</sup> Plinius III 57 primus externorum aliqua de Romanis diligentius scripsit.

durchgreifenden Umwälzung um dies zu ändern und den Westen in den Kreis hellenischen Wissens zu ziehen. Der Krieg des Pyrrhos, die Unterwerfung der italischen Griechen machte den Anfang. Die gleichzeitige Geschichtschreibung verbreitete einiges Licht. Ihr angesehenster Vertreter ist Timae os von Tauromenion (gest. um 260), der die Weltbegebenheiten vom Standpunct seiner Heimat Sicilien darzustellen unternahm. Die gewählte Aufgabe brachte es mit sich, daß er über die Westländer eigehend berichten mußte. Allein seine Meldung stützt sich nicht auf Autopsie und dieser abergläubische schrullenhafte Bücherwurm, der 50 Jahre lang nicht aus Athen heraus kam, war zu anderen Dingen eher berufen als zum Geographen. 1)

#### § 4. Polybios und seine Schule.

Der Kampf um die Weltherrschaft vollzog sich zwischen Rom und Karthago, ohne dass man im Osten eine klare Vorstellung von seiner Tragweite gehabt hätte Da stürzte zu Anfang des 2. Jahrhunderts das hellenistische Staatensystem vor dem Andrang der Römer zusammen wie ein Kartenhaus, welches ein mutwilliger Knabe umwirft. Der Schwerpunct der Weltgeschichte verschob sich nach Westen an die Ufer des Tiber. Das Land, das bisher an der Grenze des geschichtlichen Lebens gelegen, ward nunmehr in dessen Mitte gerückt, das weite Gebiet, welches punische Eifersucht so lange gehütet hatte, für den Wissenstrieb hellenischer Forscher geöffnet. Die neue Zeit voll begriffen, ihren Forderungen in geographischer wie historischer Hinsicht genügt zu haben ist das Verdienst des Polybios von Megalopolis (208—127). Ein wechselvolles Leben batte ihn von den Küsten der Atlantis bis tief nach Asien herein, von den Alpen bis Cap Verde herumgeworfen. Er ist vielleicht einer der größten Reisenden, die das Altertum hervorgebracht, und hat ohne Uebertreibung doppelt und dreimal so viel von der Welt gesehen als der wander- und redelustige Vater der Geschichte. Er ist Kritiker vom Scheitel bis zur Sohle. Während die Erzähler bis dahin die Fernen mit lustigen Phantasiegebilden belebten, halb gläubig, halb den Gaumen des lesenden Publicums zu kitzeln beslissen — selbst Männer wie Herodot und Pytheas sind davon erfullt, von den Ausschweifungen eines Theopomp und der Alexanderromane zu schweigen —, erkannte sein nüchterner Geist allenthalben dieselben realen prosaischen Verhältnisse. Für die Schöpfungen dich-

<sup>1)</sup> Polybios XII 25 h Hultsch.

tender Phantasie blieb auf dem weiten Erdenrund, das er durchwandert, kein Raum übrig. Seine Haltung erinnert an einen Zeitgenossen und Geistesverwandten, den großen Hipparchos, den Begründer der griechischen Astronomie. Polybios tritt in den schärsten Gegensatz zur herrschenden Richtung. "Es schickt sich nicht für unsere Zeit - erklärt er IV 40 - in Betreff unbekannter Gegenden das Zeugniss von Dichtern und Märchenschreibern anzurufen, wie meine Vorgänger meistentheils gethan; man muss mit eignen Augen schauen und durch Autopsie das Vertrauen des Lesers gewinnen." Polybios hat das westliche Mittelmeerbecken, Italien Gallien Spanien Nordafrica in den Bereich der hellenischen Litteratur eingeführt. Von seiner Hand rührt die älteste Beschreibung her, welche Italien von den Alpen bis zur Südspitze als eine zusammenhängende Einheit, als ein selbständiges Glied der bewohnten Erde hinstellt. Der Verfasser hatte eine siebzehnjährige Verbannung benutzt um dasselbe von einem Ende bis zum anderen kennen zu lernen.1) Seine Stärke ruht nicht in der Förderung der allgemeinen Probleme der Erdkunde, sondern in der Behandlung der historischen Landeskunde. Die chorographischen Schilderungen, welche er seinem Geschichtswerk einverleibt hat, können als wahre Muster gelten: sie sind klar, bestimmt, auf das wesentliche gerichtet, von einer großen Auffassung getragen. Auf die Anbäufung von unbekannten barbarischen Namen verzichtet er mehr als uns lieb ist (S. 6 A.), geht von bekanntem aus um deutliche Vorstellungen zu erwecken, wählt einfache Formen zur Versinnlichung. Als Beispiel sei auf den Abschnitt über die Poebene (II 14-17) hingewiesen: es wird schwer halten das Verhältniss der Ebene zu den Alpen einer-, der Appenninhalbinsel andererseits mit geringeren Mitteln so anschaulich zu machen; Boden Wirtschaft Cultur, alles wird mit wenigen markigen Strichen gezeichnet. Der Segen eigner Anschauung tritt bei diesem Schriftsteller einleuchtend zu Tage. Als er in hohem Alter an die Ausarbeitung ging, hat ihn freilich das Gedächtniss oftmals getrogen und die Vorlage seiner Quellen verwirrt. Die Ortskunde seiner hellenischen Heimat beherrscht er mit ganz anderer Sicherheit als diejenige von Italien Spanien und solchen bis dahin unerforschten Ländern. Hier stößt man auf zahlreiche Fehler im Einzelnen, welche unsere Karten

<sup>1)</sup> Bestimmt bezeugt ist die Ueberschreitung der Alpen III 48, der Besuch des lacinischen Vorgebirgs III 33, die mehrmalige Anwesenheit im epizephyrischen Locri XII 5, Streifereien in der römischen Campagna XXXI 22, XXXII 15.

ohne weiteres aufdecken: immerhin erleidet der Gesammtwert seiner topographischen Gemälde auch so keinen Eintrag, wenn man den Masstab ihres Jahrhunderts anlegt.

Polybios hatte der Wunder- und Fabelsucht den Krieg erklärt. Sie auszurotten vermochte er nicht, aber seine Lehre und sein Vorbild übten doch die mächtigste Wirkung auf die Nachfolger aus. Unter ihnen ist zu nennen Artemidoros aus Ephesos (blüht 100 v. Chr.), der nach ausgedehnten Reisen eine Geographie in 11 Büchern schrieb. Dieselbe ist verloren gegangen ebenso wie ein im 4. oder 5. Jahrhundert durch Markianos von Herakleia gemachter Auszug. 1) Strabo hat das Werk für die Küstenbeschreibung zu Grunde gelegt, auch Plinius dasselbe benutzt. Außer vielen anderen Schristen hat der in sullanischer Zeit zu Rom lebende, aus Milet gebürtige Freigelassene Cornelius Alexander mit dem Beinamen Polyhistor Ἰταλικά in 5 Büchern verfasst, welche die Urzeit des Landes aus hebraeischen und anderen Traditionen des Orients zu bereichern suchen.2) Es genügt mit einem Worte dieser weit verbreiteten Tendenz der Gelehrten zu gedenken, welche die älteste Geschichte unter dem Schutt ihrer Erfindungen und Vermutungen rettungslos begraben hat. Eine erfreulichere Erscheinung bietet Poseidonios aus Apamea, der in Rhodos lehrte und zu Pompeius Cicero wie anderen hervorragenden Römern nahe Beziehungen unterhielt (etwa 130-46).3) Er hat die Geschichte des Polybios fortgesetzt und gleich seinem Meister ausgedehnte Reisen in Westeuropa unternommen. Wenn er diesen an Vielseitigkeit weit übertrifft, hat er ihn doch weder als Historiker noch als Chorograph erreicht. Seine Verdienste um die Erdkunde ruhen eher in seinen systematischen Arbeiten, wie er denn namentlich das große Problem der Erdmessung nach Eratosthenes von neuem aufnahm. Als Chorographen lernen wir Poseidonios aus Strabo kennen, der manche Nachrichten über den Westen, über Spanien Gallien die Alpen Italien ihm entlehnt hat. Die Begründung der Monarchie durch Augustus verursachte einen neuen Aufschwung der Geschichtsforschung und -schreibung, zeitigte die abschließenden Werke, welche den Untergang des Altertums überdauerten. Eines derselben, die Geographie Strabo's muss hier näher besprochen werden.

<sup>1)</sup> Müller, geogr. min. I p. 574, praef. p. 130. Stiehle, Philolog. XI p. 193-244.

<sup>2)</sup> Müller, fragm. hist. Graec. III 230.

<sup>3)</sup> Müller, fragm. hist. Graec. III 245; Toepelmann, de Posidonio Rhodio rerum scriptore, Bonn 1867.

#### § 5. Strabo.

Strabo ist für uns der wichtigste Vertreter antiker Landeskunde. 1) Geboren um 60 v. Chr. zu Amaseia am Iris, der Metropole von Pontos, einer angesehenen Familie entstammt, hat er die Schulen der bedeutendsten Peripatetiker besucht, an den Sitzen der Weltwissenschaft zu Alexandria und Rom, an letzterem lange Jahre gelebt, endlich nach dem löblichen Brauch griechischer Historiker sich tüchtig umgesehen. Ueber die Ausdehnung seiner Reisen urtheilt er selbst zu überschwänglich (II 117): sie beschränken sich auf 44-24 °N. Br. 28-66 °O. L. und kommen nicht denjenigen Herodots, geschweige denjenigen des Polybios gleich. Von planmässigen Forschungsreisen für seine Geographie kann keine Rede sein. Aus eigner Anschauung kennt er beispielsweise von Griechenland nur die Ueberlandroute über den Isthmus von Korinth, von Italien nur die Route Brundisium - Rom sowie die campanischen Häfen und die etrurische Küste. Das Vorgebirge von Populonia ist der außerste Punct, den er nach Norden und Westen erreicht hat (II 117, V 223). Strabo hat die Geschichte des Polybios fortgesetzt und sodann als Ergänzung dieses Werks die Geographie in 17 Büchern hinzugefügt. Er schrieb letztere in hohem Greisenalter als angehender Achtziger zu Rom: die Abfassung, vermutlich auch die fortlaufende Veröffentlichung der einzelnen Bücher beginnt 18 n. Chr. Obwol die gesammte Erdkunde in ihnen behandelt ist, verfolgt diese Darstellung andere Ziele, als die Systematiker Eratosthenes Hipparchos Marinos und Ptolemaeos sich gesteckt haben: sie erstrebt weder Vollständigkeit, noch eine trockene Aufzählung von Namen und Daten, will den Leser belehren und zugleich angenehm unterhalten. Strabo sucht die großen Verhältnisse zur Anschauung zu bringen und geht sogar so weit fremde Namen lediglich deshalb zu verschweigen, weil ihr Misklang sein Ohr beleidigt (S. 6 A.). Demgemäs hat er den Stoff mit Sorgfalt ausgewählt, in geschmackvoller Form wieder gegeben. Er hat seine Aufgabe gelöst ein anmutiges Werk zu liefern, für uns das Hauptwerk alter Länder- und Völkerkunde. Wie die Zeitgenossen dasselbe geschätzt, lässt sich freilich nicht sagen, da es selten, gar nicht in den Sammlungen des Plinius, citirt wird. Dagegen genoss es bei den Byzantinern hohen Ansehens, ward von diesen fleissig gelesen und

<sup>1)</sup> Ansgaben von Kramer Berlin 1844 fg. und Meineke Leipzig 1866, treffliche Uebersetzung von Großkurd Berlin 1831 fg.

ausgezogen. Seinen Ruhm verdankt Strabo vor allem dem Umstand, dass er eine bedeutende Entwicklung beschliefsend, das beste aus den vorhandenen Darstellungen sich aneignen konnte; denn aus eigener Wahrnehmung oder mündlichen Berichten hat er vergleichsweise wenig, weitaus das meiste aus schriftlichen Quellen geschöpft. Der Reichtum an feinsinnigen Bemerkungen, die gefällige Art des Vortrags lassen fast vergessen, dass der Verfasser seinen Gegenstand nur zum Theil beherrscht. Wenn überhaupt in der Erdkunde beide Seiten menschlichen Wissens, das mathematisch-physikalische wie das historische zum Ausdruck gelangen sollen, so wird je nach Begabung und Neigung bald die eine, bald die andere Seite vorwiegen. Strabo schreibt durchaus als Historiker. In den beiden ersten Büchern, welche den allgemeinen Theil entbalten, bewegt er sich auf fremdem Felde. Denselben Mangel an Kenntnissen wie in den mathematisch-physikalischen Disciplinen verrät er auch in Betreff der beschreibenden Naturwissenschasten. Wiewol er selbst ihnen eine Stelle in der Erdkunde einräumt, wiewol Aristoteles und Theophrast die Pflanzen- und Thiergeographie angebaut hatten, bringt er über Fauna und Flora nur spärliche und dürftige Notizen bei. Ferner giebt seine historische Bildung, sein historisches Urtheil oft schweren Anstofs. Die Bewunderung Homers, in der ihm Eratosthenes und Polybios mit bösem Beispiel vorangegangen, steigert sich zur Vergötterung, vielfach zur Narrheit. Während eine halsbrechende Interpretation dem altionischen Sänger alle möglichen Kenntnisse und Entdeckungen beilegt, begegnet umgekehrt am unrechten Ort die Skepsis. Die Kunde des Orients hat gegen frühere Jahrhunderte abgenommen, da die Verschiebung des politischen Schwerpuncts auch das geographische Interesse verrückt hatte. Strabo's ganze Weltanschauung wurzelt in der Gegenwart: gleich Polybios und Poseidonios stellt er sich auf den Boden der vollendeten Thatsachen, begrüfst die Errichtung der Monarchie mit wahrer Begeisterung. Hieraus erklärt sich, warum den einzelnen Abschnitten ein ganz verschiedenartiger Wert zukommt. Die Beschreibung Griechenlands (Buch VIII—X) ist mit unglaublicher Verkehrtheit einem Commentar zum Schiffskatalog der Ilias entlehnt; die Beschreibung Italiens verdunkelt mit ihrem hellen Glanz das gesammte übrige Werk. Hier hat Strabo die besten griechischen Quellen ausgebeutet, gelegentlich auch jenen zarten Schmelz aufgetragen (V 222 fg. 234 fg. 242 fg.), den allein die Erfahrung des Augenzeugen der Feder zu leihen vermag. Das vierte Buch umfasst Gallien Brittannien und die Alpen: für den Norden ist

Caesar, für das narbonensische Gallien und die Alpen Polybios benutzt. Das fünste Buch umfasst Ober- und Mittelitalien, das sechste Unteritalien sammt den Inseln Sicilien Sardinien Corsica: in jenem begegnen Polybios und Poseidonios, in dem von Griechen besiedelten Gebiet ältere Gewährsmänner, namentlich Timaeos, daneben Antiochos und Ephoros, endlich hier wie allenthalben sonst Artemidor für die Küsten. Straho hat beiläufig auch die römische Litteratur herangezogen und Fabius Caesar Asinius Pollio nebst einer anonymen Chorographie 1) citirt. Aber er hält wenig von derselben (III 166) und hat das reiche von Agrippa und Augustus beschaffte Material nicht verwertet. Immerbin ist die historische Kritik bezüglich seiner Forschung zu Ergebnissen gelangt, die ihm alle Ehre machen.2) Unseren Meistern der vergleichenden Erdkunde ist er mehr als irgend ein anderer Schriftsteller des Altertums ans Herz gewachsen. C. Ritter erklärt 3): "noch kein neuerer Geograph hat bei seiner Beschreibung Italiens die großartige Darstellung erreicht, die uns Strabo von dieser Halbinsel giebt."

#### § 6. Die römische Litteratur.

Die Eingebornen, heißt es, wissen am besten woher der Wind weht. Insofern darf man erwarten, daß reichere und reinere Quellen für die Kunde Altitaliens in der einheimischen Litteratur fließen als in der fremden. Das Sprichwort trifft indeß auf den vorliegenden Fall nur in bedingtem Sinn zu: die Eingebornen haben theils im eigenen Lande überhaupt nicht Bescheid gewußt, theils nicht der Mühe wert erachtet davon zu reden. Die befremdende Thatsache, daß von den beiden Schauplätzen classischer Geschichte der räumlich entrücktere

<sup>1)</sup> D. h. eine Karte oder ein Verzeichnis der Distanzen V 224. 25, VI 261. 66. 77. 85. Am nächsten würde es auf den ersten Blick liegen sie mit der Weltkarte des Augustus zu identificiren: allein die Angaben stimmen nicht zu Plinius und beschränken sich andererseits auf Italien, dessen Regioneneintheilung völlig ignorirt wird. Es gab auch andere derartige Arbeiten über dies Land vgl. § 8 und 9. Ferner ist zu beachten, dass Strabo weder die maritimen Entdeckungen im Norden noch die neuen Ortsbestimmungen seiner Zeit benutzt, überhaupt mit den Fortschritten der Erkenntnis durchaus nicht Schritt hält.

<sup>2)</sup> G. Hunrath, die Quellen Strabo's im sechsten Buch, Cassel 1879. B. Niese, Apollodor's Commentar zum Schiffskatalog als Quelle Strabo's, Rhein. Museum XXXII 267 fg. Derselbe, Beiträge zur Biographie Strabo's, Hermes XIII 33 fg.

<sup>3)</sup> Geschichte der Erdkunde und der Entdeckungen, Vorlesungen herausgegeben von Daniel, Berlin 1861, S. 118; vgl. O. Peschei, Geschichte der Erdkunde, München 1865, S. 70.

wissenschaftlich genauer erforscht und besser bekannt ist als das dem übrigen Europa so nahe und so eng verwachsene Italien, wird vornehmlich durch die verschiedene Stellung erklärt, welche Hellenen und Römer zur eigenen Heimat eingenommen haben. Die Größe des einen Volks wurzelte in seiner Freiheit, die Große des anderen in seiner Einheit. Die italischen Stämme sind sammt und sonders von einer einzigen weltgebietenden Stadt aufgesogen worden, neben der Stadt kam das Land nicht zur gebührenden Geltung. Eine Umwälzung ohne Gleichen, die sich von den Gracchen bis auf Augustus über ein volles Jahrhundert erstreckt, hat unter dem Alten gründlich aufgeräumt. Die geistigen Erzeugnisse der ehemaligen Culturträger, der Etrusker und Osker, sind verschollen, die frühlateinischen Schriftwerke, welche landschaftlichen Schwung und urwüchsige Kraft atmeten, sind bis auf dürftige Bruchstücke verloren. Es ist wesentlich die römische Weltlitteratur mit ihrem durch die Weltherrschaft bedingten Typus, die uns verblieb. In der Epoche des verfallenden Freistaats entstanden, vermag sie nicht in den tiesen Strom des Volkslebens zu tauchen, treibt mit den Schaumwirbeln auf der Oberstäche dahin. Sie beschränkt sich auf Hauptstadt und Gesellschaft in einem Grade, für den die französische Litteratur der Neuzeit nur einen annähernden Vergleich bietet. Wol begreifen wir, dass Niemand darauf versallen ist eine Reisebeschreibung zu liefern wie diejenige des Pausanias: das reiche in üppiger Blüte stehende Italien lockte keinen Touristen unter Denkmälern und Trümmern über die Vergänglichkeit irdischer Größe nachzusinnen. Wol begreifen wir, das Niemand daran gedacht hat eine Sammlung von Stadtbildern zu veranstalten, wie sie aus Hellas erhalten: seitdem von den Alpen bis zum Sund von Messina gleiches Recht, gleiche Sprache und Sitte herrschte, fehlte mit der Selbständigkeit zugleich der hauptsächliche Reiz, der örtlichen Besonderbeiten nachzugehen getrieben hätte. Und doch wies dies ausgedehnte Land eine Fülle bedeutsamer Gegensätze auf, barg unter der einformigen Hülle des Neuen ehrwürdige Zeugen verflossener Zeiten in hinreichender Anzahl um die Aufmerksamkeit des Forschers zu fesseln. Ein Gemälde mit den vorhandenen Mitteln entworfen, hätte, meint man, seinem Urheber besseren Dank bei den Mitlebenden verdient und hätte ihm unter allen Umständen besseren Ruhm bei der Nachwelt gesichert als jene hohle Rhetorik und jene hohle Selbstbespiegelung, von welcher der Zufall so viele Proben freigiebig bewahrt hat. Nicht als ob der Vergangenheit ihre angeborne Macht über die Gemüter der damaligen Menschen versagt hätte. Aber wer sich ihr hingab, ward unwiderstehlich von dem Zauberbann des Namens Rom fortgerissen. Rom hat hervorragende Antiquare in Menge gezählt, Italien keinen einzigen.

Freilich kann man im Zweifel sein, ob der politische Gesichtskreis bestimmender gewirkt habe oder das Verhältniss der Römer zur Natur überhaupt. Wenn man die Summe der aus Hellas und der aus Italien in der Litteratur überlieferten Ortsbezeichnungen neben einander hält, zeigt sich ein überraschender Ausfall zu Ungunsten des letzteren. Beide Länder waren von Gebirgen erfüllt, der Gott der Höhe ward in den Alpen und im Appennin mit gleicher Inbrunst verehrt als im Peloponnes und Thessalien, Berg und Thal Quell und Bach führten im Munde von Hirten und Bauern ihre eigenen Namen hier wie dort. Der seltene Gebrauch, den die Schriftsteller von diesen machen, rührt von der Abneigung der Rhetorik gegen alles Besondere, vielleicht mehr noch von ihrer Gleichgültigkeit gegen die freie Natur her. Der Nationalcharakter, wie wir ihn historisch kennen, sei es nach ursprünglichen Anlagen, sei es durch den Gang der Ereignisse gemodelt, bekundet ein erschreckend nüchternes Gepräge. Für die Freude an Wald und Jagd, das Schweifen im wilden Hag, das Erklimmen ragender Berge, für alles was ritterliche Nationen wie Hellenen und Kelten entzückt hat, ging dem Römer, der heimischer Art treu blieb, Sinn und Verständnis ab. Auf wissenschaftlichem Gebiet fehlte ihm die Empfänglichkeit für alles was von dem gemeinen Nutzen des Tages seitab lag: in Mathematik und Astronomie, in Philosophie und Naturforschung hat dies Volk keinen einzigen bedeutenden Vertreter aufzuweisen. Das Nämliche gilt von der Erdkunde. Wer erwehrt sich eines Lächelns, wenn er liest, wie der Mann, den man als Schöpfer der römischen Weltlitteratur ansehen kann, wie Cicero eine Zeit lang sich in dem Traume gewiegt hat, mit seiner gewandten Feder in der Musse weniger Monate die Kränze des Eratosthenes und Hipparchos erringen zu können?¹) Wer erwehrt sich eines Lächelns, wenn er bemerkt, dass derjenige Schriftsteller, in dem das nationale Pathos seinen vollendetsten Ausdruck gefunden, dass Tacitus die einfache Wahrheit von der Kugelgestalt der Erde noch nicht begriffen hat, obschon sie seit vier Jahrhunderten zum Gemeingut der Bildung gehörte? 2) Mit gemischten Gefühlen nehmen wir das große Werk in die Hand, durch welches Plinius die Litteratur

<sup>1)</sup> Cicero an Atticus II, 6 und 7.

<sup>2)</sup> Tac. Germ. 45.

der Römer um eine Encyclopädie der Naturwissenschaften bereichert hat. Unbekummert um die gegen derartige Studien berrschende Abneigung hatte der wackere Patriot mit unermüdlichem Fleiss seinen Stoff aus 2000 Bänden zusammengetragen, derart für Erdkunde wie für Naturkunde überhaupt den wertvollsten Schatz hinterlassen, den die lateinische Sprache besitzt. Aber den Namen eines Forschers, der mit eigenen Augen zu schauen versteht, seinen gesunden Menschenverstand keiner alten Scharteke zum Opfer bringt, vermögen wir dem gelehrten Sammler nicht zuzuerkennen. Es klingt schier unglaublich, welche kindliche Vorstellungen dieser vielgereiste Soldat in Betreff seiner nächsten Umgebung hegte. Am Fuss der Alpen aufgewachsen erklärt er, einige Gipsel ragten 50 Millien 10 deutsche Meilen in die Lust, überschätzt also ihre Höhe sechszehnfach; und doch hatte der ibm bekannte Dikaearch vierthalb hundert Jahre zuvor Berge messen gelehrt, vernünftige Ansichten über ihre relative Erhebung entwickelt. Als Admiral der in Misenum stationirten Flotte hat Plinius sein Leben beschlossen: seine Befähigung für solchen Posten erscheint in bedenklichem Licht, wenn er allen Ernstes berichtet, König Pyrrhos und später Marcus Varro hätten die Meerenge von Otranto überbrücken wollen, wären auch blos durch anderweitige Obliegenheiten von der Ausführung ihres Vorhabens abgehalten worden; die Breite der Enge beziffert der Admiral selbst auf 10 deutsche Meilen. 1)

Die reichste Ausbeute wird man bei den Geschichtschreibern suchen. Um von Sicilien und Großgriechenland zu schweigen, wissen wir, daß Chroniken in den Städten Campaniens Latiums Etruriens Venetiens verfaßt worden sind.<sup>2</sup>) Auch macht der alte Cato, der zuerst lateinische Prosa für geschichtliche Darstellung in Anwendung brachte, einen viel versprechenden Anfang dem allgemein nationalen Standpunct gerecht zu werden, als er die Aufzeichnungen der römischen Pontifices bei Seite schob und dafür zwei Bücher den Anfängen der italischen Stämme und Städte widmete. Späterhin hat die antiquarische Forschung, die in M. Varro ihr Haupt feiert, es nicht verschmäht aus denselben Quellen zu schöpfen. Obwol der Einfluß des griechischen Rationalismus und der griechischen Fabelei sich selten verleug-

<sup>1)</sup> Für die ganze Charakteristik vgl. N. H. praef. 1. 13. 17. XXII 15. II 162. III 101.

<sup>2)</sup> Kyme Müller fragm. hist. Graec. IV 434; oskische Quelle Festus p. 158 M. vgl. Müller a. O. III 102; Ardea Varro RR. II 11; Praeneste Solin II 9; auctores Tusci Kaiser Claudius' Rede f. Gall.; Patavium Liv. X 2.

net, ist doch auf diesen Wegen manche italische Volkssage, manche Kunde vom Brauch der Altvordern auf die Nachwelt gerettet worden. Aber leider ist das kostbare Gut arg verstreut und durch viele achtlose Hände gegangen. Leider sand das Beispiel Cato's keine Nachahmer: die römische Geschichte ward aus den Banden der Stadtchronik nicht losgerissen. Immerhin auch in dieser engen Fassung bot der Stoff, der Kampf der Stämme um die Obmacht, der Weltkrieg gegen Karthago, die Unterwerfung der Kelten den Bearbeitern Anlass genug sich um die Entwicklung des ganzen Landes zu kümmern. In wie weit dies geschehen ist, lassen die umfangreichen Annalen des Livius, welche die Geschichte der Republik abgeschlossen haben, deutlich erkennen. Der Versasser übertraf Coelius Antipater, Valerius Antias, Claudius Quadrigarius, Licinius Macer und wie die Vorgänger sonst noch heißen, nicht nur an Geschmack, sondern auch an Unbefangenheit und Kritik. Die Misgunst warf ihm Kleinstädterei vor und sicherlich hat kein Werk von ähnlicher Ausdehnung das seine an innerem Gehalt erreicht. Wenn wir nach ihm die gesammte römische Geschichtschreibung beurtheilen, wird der Massstab eher zu hoch als zu niedrig gegriffen sein. Wie lautet denn das Urtheil? Von der Forderung der Hellenen topographische Studien zu treiben, von der jedem Erzähler auferlegten Pflicht den Schauplatz der Begebenheiten aus eigener Anschauung zu schildern ist hier nirgends die Rede. Wir mögen den hauptstädtischen Pflastertretern ibre lächerliche Unwissenheit bezüglich des Auslands zu gute halten. Wir verzeihen diesen Schönrednern, dass sie sich nicht der schwierigen, ostmals undankbaren Mühe unterzogen haben die Lage so vieler Ortschaften, welche in den ältesten Kriegsberichten genannt, in der Folge zerstört und vergessen waren, festzustellen. Unverzeihlich bleibt die Gedankenlosigkeit, mit der sie die denkwürdigsten Zuge einer historisch hellen Zeit in tiefes Dunkel einhüllten. Ich rede nicht von dem Alpenübergang Hannibals, dessen Bestimmung Livius so gründlich mislungen. Zehnmal schlimmer ist es, dass er dem argen Valerius Antias trauend, den großen Karthager auf seinem Marsch von Capua gen Rom gleich einem Irrlicht im Sumpfe hin und hertanzen läst. Keine Aufgabe hätte einen patriotisch fühlenden Schriststeller mehr anlocken sollen als der Nachweis, wie der italische Norden von dem latinischen Stamm und seiner Cultur allmälich erobert worden ist. In der vierten und fünsten Dekade sind viele Seiten mit angeblichen über Ligurer und Gallier erfochtenen Siegen angefüllt. Aber diese armseligen Berichte stechen schreiend ab gegen die nebenher laufende aus Polybios

geschöpste Erzählung, welche die in Griechenland und Asien spielenden Ereignisse mit sonniger Klarheit vorsührt; dass der Sohn des Polands den Abstand nicht bemerkt, oder wenn er ihn bemerkte, nicht auszugleichen gewusst hat, scheint uns eine ebenso lehrreiche als betrübende Wahrnehmung.<sup>1</sup>)

Wir können hier abbrechen. In der mit Augustus anhebenden Friedensperiode schrumpfte das geschichtliche Interesse zusammen und beschränkte sich in noch höherem Grade auf den Sitz der Regierung als bisher der Fall gewesen war. Von Polybios bis Strabo sind es also Fremde, welche uns das Verständniss Altitaliens eröffnen. Durch ihre Anweisung geschult, werden wir im Stande sein das Erz vom tauben Gestein zu unterscheiden, die wertvollen Fundgruben, welche die römische Litteratur noch birgt, aufzudecken und auszunutzen. Den letzteren muß eine gesonderte Betrachtung gewidmet werden.

#### § 7. Hülfsbücher der Praxis.

So wenig einzelne Römer als Forscher und Entdecker geleistet, so sehr hat der Staat bewufst und unbewufst die Erdkunde gefördert. Seine Waffen machten den Westen des Mittelmeers, den Norden Europa's bekannt; seine Anziehungskraft wirkte nach allen Richtungen so weit und nachhaltig, dass durch Handel und Verkehr eine Fülle von Erdwissen aufgespeichert werden konnte, die früberen Epochen ungeahnt, erst mit der Neuzeit überboten werden sollte. Innerhalb seiner Grenzen hat der Staat die Landeskunde mit einer Fürsorge gepflegt, die nur im Reich der Pharaonen und Ptolemäer ein würdiges Vorbild fand. Von wissenschaftlichen Beweggründen ward er dabei selbstverständlich nicht geleitet. Wenn hellenische Fürsten ihre Gelehrten mit den reichsten Mitteln ausrüsteten um die Höhe der Berge oder den Umfang der Erdkugel zu bestimmen, so sucht man nach ähnlichen Unternehmungen von Seiten der Römer vergebens. Dem römischen Machthaber mochte es wenig frommen zu ersahren wie groß die Erde und wie bedeutend ihre Erhebungen; aber welche Frist eine Truppe

<sup>1)</sup> Belege für diese von den Neueren nicht genügend gewürdigte Sachlage habe ich beigebracht Krit. Unters. üb. d. Quellen d. Liv., Berlin 1863, p. 104; Rhein. Mus. XXV 30. Der Marsch gegen Rom XXVI 1—11 ist meines Erachtens aus Antias geschöpft, schlimm besonders c. 9. Die Verwirrung beim Alpenübergang (vgl. Kap. III 6) XXI 31, dazu Weissenborn, und 38. Uebrigens ist es mit den topographischen Daten, welche Coelius beizufügen liebt, auch mislich bestellt.

zur Ueberschreitung des Gebirges brauchte, wie viel Morgen bebauten Ackers ein Stadtgebiet umfaste, welchen Ertrag Wald und Weide gewährte, dergleichen Fragen gehörten für ihn seit undenklichen Zeiten zum ABC einer guten Geschäftsführung. Von dem statistischen und chorographischen Material, welches durch öffentliche Veranstaltung beschäft worden ist, ward ein bedeutender Theil allgemeiner Benutzung preisgegeben und steht in wichtigen Ueberresten noch zu unserer Verfügung.

Wie billig beginne ich mit den Itinerarien. Auf den Kunststrassen der Römer ruhte ihre militärische Herrschaft, der sichere Gang ihrer Verwaltung, die Schnelligkeit ihres Verkehrs. Dieselben bildeten zugleich und bilden die Grundlage chorographischer Forschung. Zum Glück sind wir über das Strassennetz sowol durch monumentale als durch litterarische Zeugnisse vortrefflich unterrichtet. Von den letzteren ist hier allein zu handeln. Es ward oben (S. 18) bemerkt, dass keine Reisebeschreibungen von Altitalien versast worden sind: poetische Schilderungen wie die Reise des Horaz nach Brundisium und die Küstenfahrt des Rutilius Namatianus können, so anmutig und belehrend sie auch sind, als solche nicht gelten. Dagegen hat es an Reisehandbüchern nicht gesehlt. Die öffentliche Sicherheit, welche die Monarchie begründete, der zunehmende Wolstand, die Centralisation der Regierung erfüllten die Strassen mit einem Leben, wie solches Italien bis auf das 19. Jahrhundert selten wieder gesehen hat. Die Benutzung der kaiserlichen Post stand zwar nur wenigen Bevorzugten frei, aber durch Fuhrmannsgilden war für den gewöhnlichen Reisenden auf den Hauptrouten ausreichend gesorgt. Somit hatte Jedermann allen Anlass sich im voraus über die Namen der Stationen und die Länge der Posten zu unterrichten, damit er Quartier und Vetturin und Preise weislich bestellte. Den gewunschten Dienst leisteten die Itinerarien d. h. Verzeichnisse der Poststationen und ihrer Entfernungen von einander, den heutigen Cursbüchern vergleichbar. Wie allgemein sich ihr Gebrauch eingebürgert hatte, lehren vier silberne Becher, welche 1852 in dem Schwefelbad von Vicarello (Aquae Apollinares) am See von Bracciano (lacus Sabatinus) mit zahllosen anderen Votivgaben aus der Quelle ans Licht gefördert wurden. In der Form von Meilensteinen enthalten dieselben sämmtliche Stationen und Distanzen von Gades nach Rom eingravirt (Ueberschrift itinerarium a Gades Romam oder ab Gades usque Roma itinerare u. ähnlich), sind also augenscheinlich an ersterem Ort gefertigt, von Gaditanern als Reisebecher verwandt

und schließlich nach Beendigung einer Cur den heilbringenden Nymphen zum Dank dargebracht worden. Sie sind zu verschiedenen Zeiten gearbeitet und können annähernd vom Anfang bis zum Ausgang des 3. Jahrhunderts n. Chr. gesetzt werden. 1) Handschriftlich sind verschiedene Itinerarien fortgepflanzt. Das itinerarium provinciarum Antonini Augusti enthält ein nach den Provinzen geordnetes Verzeichniss der Strassen und Stationen des ganzen Reichs. Nach der Ueberschrift fallt die Ausgabe unter einen der Antonine und ist wahrscheinlich auf Caracalla zurückzuführen. Indess sind Nachträge beigefügt und gehört die erhaltene Redaction einer etwas späteren Periode, nämlich der Regierung Diocletians an.2) Angehangt ist das itinerarium maritimum, die Entfernungen zur See von Hafen zu Hafen verzeichnend. Es besteht aus verschiedenartigen Stücken und ist unvollständig. Sodann besitzen wir die Reiseroute eines christlichen Pilgers von Bordeaux nach Jerusalem und zurück über Rom nach Mailand vom Sie enthält eine Beschreibung der heiligen Stätten, doch auch bei profanen Orten vereinzelte Notizen über Merkwürdigkeiten, welche darlegen, dass aus diesen Stationsverzeichnissen möglicher Weise Reisebücher im modernen Sinne hätten hervorgehen können. Endlich bleibt noch das wichtigste, die sog. tabula Peutingeriana zu erwähnen übrig. Gerade wie wir neben unseren Cursbüchern Eisenbahn- und Postkarten brauchen, bedienten sich die Römer bildlicher Darstellung zum gleichen Zweck: die itineraria picta boten den Vorzug vor den adnotata das Terrain zu berücksichtigen.3) Ein solches itinerarium pictum ist uns in dem genannten Werk erhalten, nach einer älteren Vorlage 1265 zu Colmar gezeichnet und colorirt.4) Die Zeichnung

<sup>1)</sup> Drei Becher sind von Henzen Rhein. Mus. X (1853) p. 20 fg., dazu ein vierter von Garrucci dissertazioni archeologiche, Roma 1864, p. 160 fg. veröffentlicht worden. Aus formalen Gründen, besonders dem zunehmenden Verfall der Endungen einerseits, aus den im Lauf der Route vorgenommenen Aenderungen andererseits läst sich das relative Alter der Inschristen bestimmen: N. 1—3 sind älter, N. 4 jünger als das itinerarium Antonini. Sie lassen sich auf eine alte gute Vorlage zurücksühren. Die sprachliche den Uebergang zu den romanischen Sprachen anbahnende Verwilderung bestätigt den provinzialen Ursprung.

<sup>2)</sup> Vetera Romanorum itineraria cum notis var. ed. P. Wesseling, Amstel. 1735. Itinerarium Antonini Aug. et Hierosolymitanum ex libris mss. edd. Parthey et Pinder, Berol. 1848.

<sup>3)</sup> Ausführlich dargelegt von Vegetius III 6.

<sup>4)</sup> Es gelangte nach seiner Entdeckung 1507 in den Besitz des Augsburger Patriziers Peutinger — daher der Name — später nach Wien. Erste Ausgabe

nimmt 11 Blätter (dazu eines verloren) ein, die an einander gereiht eine Rolle von ungesähr 21 Fuss Länge bei 1 Fuss Höhe ergeben. Natürlich mussten bei einem derartigen Verhältniss die Länder in nord-südlicher Richtung zusammen gequetscht, in west-östlicher verlängert werden. Der Verfasser hat auch gar nicht daran gedacht die Umrisse getreu festzuhalten noch etwa an irgend eine berühmte oder unberühmte Wandkarte sich angelehnt, sondern lediglich ein Versahren eingeschlagen, zu dem das übliche Rollenformat der antiken Bücher nötigte, sobald bequeme Handlichkeit erzielt werden sollte. den Stationen und ihren Entfernungen konnten Flüsse und Gebirge eingetragen, die verschiedene Art der Ortschaften bezeichnet, der Zusammenhang der auslaufenden Straßen übersichtlich angegeben werden. Demnach enthält die Reisekarte viel reicheres Detail als die oben besprochenen Itinerarien: die Redaction wird unter die Regierung des Alexander Severus 230 n. Chr. oder früher um die Mitte des zweiten Jahrhunderts verlegt. 1)

An zweiter Stelle verdienen die Schriften der römischen Feldmesser<sup>2</sup>) erwähnt zu werden. Seitdem Niebuhrs geniale Forschung von diesem "verschlossenen Räthselbuch" ausgegangen, ist dessen Bedeutung für das Verständniss des römischen Staats und seiner Religion allgemein anerkannt. Auch in der Landeskunde gebührt ihm ein hervorragender Platz. Die Anlage einer italischen Stadt, die Vertheilung von Grund und Boden innerhalb wie außerhalb der Mauer, der Zug der Strassen, die Scheidung von Privat- und Gemeinland, von Acker und Weide, alles ward auf gewisse einfache altgeheiligte Grundsatze zurückgeführt, auf Vorschriften, die ebensowol als ein Aussluss der Religion wie der Politik - denn beides fällt hier untrennbar zusammen - aufgefast werden können. Wenn wir uns ein Bild des Altertums mit seinen Städten und Territorien zu veranschaulichen suchen, so werden wir allein durch das Studium der Feldmesser befähigt die Ruinen pragmatisch zu deuten, die vereinzelten Ueberreste altrömischer Flurtheilung als solche zu erkennen. Die Kunst welche die Elemente von Geometrie Jurisprudenz und Theologie in so eigen-

durch Herrn v. Scheyb, Wien 1753, später Mannert, Leipzig 1824, Prachtansgabe und Facsimile mit ausführlichem Commentar E. Desjardins, Paris 1868-71.

<sup>1)</sup> Fr. Philippi, de tabula Peutingeriana, Bonnae 1876.

<sup>2)</sup> Die Schristen der Röm. Feldmesser herausgeg. u. erläutert von Blume Lachmann u. Rudorss, 1. B., Texte (von Lachmannu). Zeichnunge n, Berlin 1848, 2. B. Erläuterungen, Berlin 1852.

tümlicher Weise mit einander verbunden auf die praktischen Aufgaben des Tages übertrug, ist allem Anschein nach zuerst von den Etruskern theoretisch behandelt worden. Seit Augustus haben Männer in angesehenster Stellung wie z. B. Frontin, der dreimal unter Domitian Nerva und Traian das Consulat bekleidete, einzelne Materien aus derselben erörtert. Dagegen ruht ihre praktische Uebung in den Händen einer eigenen Zunft, welche die vorhandene Litteratur gesammelt und benutzt hat. Aus ihren Kreisen sind namentlich für Schulzwecke Auszüge veranstaltet worden, die bis in das Mittelalter binein im Gebrauch verblieben. Die erhaltene Sammlung umschließt gar verschiedenartige Bestandtheile: neben den wertvollen Bruchstücken eines Frontin, Hygin und Siculus Flaccus (unter Traian, letzterer vielleicht etwas später) ziemlich unerhebliche Schulcommentare des vierten und fünsten Jahrhunderts. Der Text wird durch eine Reihe von Figuren erläutert, in denen gleichfalls neben zahllosen Spielereien viel Beachtenswürdiges sich findet. Als topographische Quelle sind besonders die Auszüge zu bezeichnen, welche unter dem Namen libri coloniarum citirt zu werden pslegen. Lückenhast und vielfach entstellt wie sie sind, entstammen sie doch einem großen Werk, welches eine Uebersicht über sämmtliche vom römischen Staat in Italien vorgenommene Vermessungen nach den im römischen Archiv vorhandenen Grundrissen aufstellte. So werden wir über Limitation Besestigung Wegeservitute und ähnliche Dinge bei ungefähr 120 Städten unterrichtet und begrüßen diese einsilbigen abgelegenen Notizen mit ausrichtigem Dank, da uns so wenig andere Zeugen von dem Leben der Kleinstädte Kunde verbringen.

In Betreff einer anderen Hauptseite des römischen Altertums gewähren die Schriften über Landwirtschaft<sup>1</sup>) befriedigende
Auskunft. Seit Alters wurde der Landbau als diejenige Beschäftigung
betrachtet, welche einzig und allein dem römischen Bürger geziemte.
Bereits der alte Cato, der Mann welcher dem nationalen Charakter den
schärfsten Ausdruck verliehen, hat den Gegenstand in einem uns erhaltenen Buch bearbeitet. Nach der Zerstörung Karthago's ließ der
Senat das punische Werk des Mago ins lateinische übersetzen und gab
damit von Staatswegen Antrieb zu weiteren Behandlungen. Um von
den verlornen ganz zu schweigen, besitzen wir noch die drei von Varro
37 v. Chr. im achtzigsten Lebensjahr versasten Bücher, die Georgica
Vergils (30 v. Chr.), die zwölf Bücher des Columella (ca. 62 n. Chr.),

<sup>1)</sup> Scriptores rei rusticae illustravit Schneider, 4 tom, Lips. 1793-96.

endlich aus dem vierten Jahrhundert vierzehn Bücher von Palladius. Der Stoff brachte es mit sich, daß die Verfasser im Leben standen und auf das Leben zurückgriffen. Insofern gewähren sie wichtige Aufschlüsse zur Aufhellung antiker Volkswirtschaft. Das Nämliche gilt von den Schriften aus anderen Gebieten der Praxis, die sämmtlich anzuführen keinen Sinn hätte.

### § 8. Landkarten.

Von jeder öffentlichen Vermessung, bei der Anlage einer Colonie und der Vertheilung von Staatsländereien wurde eine Karte aufgenommen und in zwei Exemplaren ausgefertigt: das eine in Erz um in der betreffenden Stadt zur allgemeinen Kunde ausgestellt zu werden; das zweite auf Leinwand wanderte als Originalurkunde in das römische Staatsarchiv.1) Das schätzbare Material, welches dergestalt hier angehäust wurde, ist höchstens zur Zeichnung von Stadtplänen benutzt worden. Von solchen kennen wir den zu Anfang des dritten Jahrhunderts in Marmor eingegrabenen Stadtplan von Rom, dessen Trümmer trotz ihrer heillosen Verstümmelung eine Vorstellung von dergleichen Arbeiten gewähren. Er ist in dem großen Maßstab von ungefähr 1:300 gehalten und ruht auf den Vermessungen des Agrippa und Vespasian.2) Wenn selbst bei einem so eng umgrenzten Gebiet grobe Fehler nicht vermieden werden konnten, so waren geodätische Aufnahmen für allgemeinere Darstellungen vollends unbrauchbar. Anders verhielt es sich mit der Ausmessung der Heerstrafsen, durch welche der Kartographie eine ungeahnte Fülle zuverlässiger Daten zur Verfügung gestellt wurde. Die Römer hielten bei ihren Strassenzügen aller Unbequemlichkeiten ungeachtet wenn irgend möglich die kürzeste Linie zwischen den zu verbindenden Ortschaften ein. Die Entfernung derselben von einander war durch die Strassenlinie ungleich genauer bestimmt als durch bloße Schätzungen über die Länge des zurückgelegten Weges, auf welche man bisher angewiesen gewesen war; denn die Schätzungen von Reisenden, mögen diese sich nun auf eine zu Wasser oder auf eine zu Lande zurückgelegte Strecke beziehen, sielen und fallen erfahrungsmässig zu hoch aus. Die Strassen sind vermutlich von vorn herein ausgemessen, auch frühzeitig mit Meilensteinen deren aus dem J. 187 v. Chr. erhalten sind — versehen worden. Po-

<sup>1)</sup> Rudorff, Gromatische Institutionen p. 405 (im 2. B. der Feldmesser).

<sup>2)</sup> Forma urbis Romae regionum XIIII ed. H. Jordan, Berol. 1874, fol.

lybios hat zuerst diese Angaben wissenschaftlich verwertet und z. B. eine Messung der Ostseite Italiens von der Südspitze Apuliens bis Aquileia angeführt. 1) Für die Folgezeit werden sie von allen bedeutenden Kartendarstellern zu Grunde gelegt. Die Leistungen, welche mit derartigen Mitteln erzielt wurden, dürfen billiger Weise nicht nach den heutigen Ansprüchen beurtheilt werden: mit denjenigen der Vorgänger verglichen, offenbaren sie einen bewundernswürdigen Fortschritt.

Der Grad von Treue, welchen ein antikes Kartengemälde erreichen konnte, hing von der größeren oder geringeren Anzahl astronomischer Ortsbestimmungen ab, die dem Zeichner zu Gebote stand. Freilich kam der eine Hauptfactor, die Bestimmung der astronomischen Länge überhaupt nicht in Betracht; denn wenn auch die Alten über die Methoden um solche zu ermitteln vollständig im Klaren waren, konnten sie doch die Forderungen der Theorie in der Praxis nicht zur Ausführung bringen, theils weil ihren Instrumenten die nötige Schärfe abging, theils weil eine zweckmässige Theilung und Organisation der Arbeit in verschiedenen Ländern nicht durchführbar war. Die westöstliche Entfernung ward deshalb empirisch von ihnen abgeleitet, durch Combination von Periplen, Wegemaßen und Angaben von Reisenden zu finden gesucht. Natürlich gab ein so rohes Verfahren recht unvollkommene Resultate: so wird selbst in den genauesten Messungen die große Axe des Mittelmeers 3-5° zu lang angesetzt. Aus dem nämlichen Grunde siel die Bestimmung des Erdumfangs unbefriedigend aus, wurde von einigen Forschern (Eratosthenes) der Breitengrad 1/6 zu groß, von anderen (Poseidonios Marinos Ptolemaeos) 1/6 zu klein gerechnet. Wenn man endlich noch erwägt, dass das Problem eine Kugelstäche in die Ebene zu übertragen schwierig und vieler Lösungen fähig, dass eine richtige Projection erst von Ptolemaeos wirklich angewandt worden ist, so begreift man, warum die Umrisse antiker Karten von der Wahrheit weit abweichen mussten. Dass sie nicht eine völlig verzerrte Gestalt annahmen, ward allein durch die relativ genaue Ermittelung der geographischen Breiten verhütet. Seitdem die Erkenntniss, dass die Erde eine Kugel sei, in der Wissenschaft durchgedrungen war, machte es keine sonderliche Mühe die Polhöhe eines Ortes festzustellen. Man mass um Mittag zur Zeit der Nachtgleiche (wenn die Sonne im Meridian und im Aequator steht) den Winkel, den die Spitze

<sup>1)</sup> Bei Strabo VI 285, die Rechnung nach Millien läst keine andere Deutung zu; vgl. Pol. III 39.

des Gnomons mit der Spitze des Schattens bildet, erhielt dadurch zugleich den Höhenwinkel der Sonne d. h. den Abstand des fraglichen Ortes vom Aequator. Der gefundene Wert ist nur um einen halben Durchmesser der Sonne oder um etwa 16 Bogenminuten zu klein; aber dieser Fehler wird von den Alten, sei es dass sie seiner nicht gewahr wurden, sei es dass sie ihn für unerheblich hielten, stets vernachlässigt. Schon Pytheas hatte auf solchem Wege die Polhöhe seiner Vaterstadt Massalia (43° 17′ 52″) zu 43° 5′ bestimmt. Aber dem Eratosthenes, welcher die Strasse von Messina nicht nur mit dem 5° westlicheren Karthago durch denselben Meridian verband, sondern auch auf den Hauptparallelkreis von 36° legte, also 2° nach Süden verrückte, lagen keine Beobachtungen aus Italien vor. Dagegen hat Hipparch richtig Syrakus (37° 4') zu 36° 55' angesetzt und seinen sechsten Parallelkreis mit einer Tageslänge von 15 Stunden oder 41°9' richtig zwischen Rom und Neapel gezogen. 1) Die zunehmende Verbreitung und Vervollkommnung der Sonnenuhren musste einen mächtigen Antrieb zu genauen Breitenbestimmungen geben. Es ist zwar bekannt, dass die für eine 4° südlicher belegene Stadt Siciliens entworsene Uhr auf dem römischen Forum ein Jahrhundert lang in Gebrauch blieb und erst 164 v. Chr. durch eine besser construirte ersetzt ward.2) Indessen ward ein so kindlicher Standpunct durch das Eindringen hellenischer Bildung völlig überwunden und die Astronomen ermittelten die Tageslänge und Polhöhe Roms mit zutreffender Schärfe. 3) Dies geschah auch für andere Städte Italiens und wird ausdrücklich bezeugt für Tarent Ancona und Atria am Po.4) Möglicher Weise hat die Kalender-

<sup>1)</sup> Nach Strabo II 134. Die Bestimmung von Syrakus ist unter Berücksichtigung der constanten Fehlergröße sogar viel genauer als diejenige des Ptolemaeos III 4 p. 195, 5 Wilb. auf 37° 15' und mag wol von Archimedes herrühren.

<sup>2)</sup> Ideler, Handb. d. Chron. II 7 fg.

<sup>3)</sup> Der längste Tag zu Rom maß 15h 6', die griechische Quelle des Plinius VI 217 II 182 bestimmte ihn auf 15h 6' 40", Nigidius auf 15h 12'. Rom liegt 41° 53' 52", Ptolemaeos setzt es 41° 40'.

<sup>4)</sup> Vitruv (schrieb nach 16 v. Chr.) IX 8, 1 kennt das Verhältniss von Gnomon und Schatten für Rom und Tarent. Letztere Stadt (40° 31') liegt bei Ptolemaeos annähernd richtig 40°. Die beiden anderen Orte führt Plinius II 182 VI 218 nach älteren griechischen Quellen an. Jedoch hat er das arge Versehen begangen Ancona nördlich vom 45° zu setzen: man verstehe an der ersten Stelle deest statt superest und bringt damit alles in Ordnung. Ancona (43° 38') liegt bei Ptolemaeos annähernd richtig 43° 40'. Das unbestimmte Venetia kann füglich durch Atria oder die dortige Pomündung ersetzt werden.

reform sowie die neue Ordnung der Verwaltung, welche Caesar und Augustus einsührten, diese Arbeiten nicht blos begünstigt, sondern auch zum Abschluß gebracht.

Kartenbilder sind in Rom frühzeitig angefertigt worden, z. B. 174 v. Chr. von der Insel Sardinien für den Tempel der Matuta; Angesichts einer Karte von Italien lässt der alte Varro sein erstes Gespräch über den Landbau abhalten. 1) Aber die Monarchie wußte auf diesem wie auf anderen Feldern die alte Zeit völlig zu verdunkeln. Einer ihrer Gründer, Marcus Agrippa hatte die Ergebnisse der zahllosen Straßenbauten und Vermessungen bearbeitet, um auf Grund derselben eine große Weltkarte in einer zu erbauenden Porticus anzubringen. Nach seinem 13 v. Chr. erfolgten Tode hat die Schwester das Werk begonnen, der Kaiser in den letzten Lebensjahren zu Ende geführt. Es wird nicht bezeugt, versteht sich indessen von selbst, dass die Fürsten ein Denkmal ihres Ruhmes haben stiften wollen: was an den Pforten des Mausoleums in Worten zu lesen, war hier im Bilde zu schauen, wie die Fürsten die Herrschaft des römischen Volkes nach allen Richtungen erweitert, wie sie die Könige und Nationen an der Welt Enden unter Roms Majestät gebeugt hatten. Es wird ausdrücklich bezeugt und versteht sich ohnehin von selbst, dass geographische Wissen und Können der ganzen Epoche seinen Ausdruck in der Schöpfung gefunden hat.2) Von einem orbis depictus, einer Wandkarte in Autun, welche wahrscheinlich diesem Original entlehnt war, heisst es in einer späteren Beschreibung 3), dass sie alle Länder und Meere, Quellen Lauf Mündungen der Flüsse, Buchten und Meerengen, Lage und Entfernung sämmtlicher Städte und zwar alles mit beigeschriebenem Namen enthalten hätte. Die Karte wurde durch einen chorographisch-statistischen Commentar erläutert, welcher die Maße der einzelnen Länder und Meere angab, die Völkerschaften und Städte

Es ist bemerkenswert, dass alle Beobachtungen auf Städte mit griechischer Bevölkerung hinweisen.

<sup>1)</sup> Liv. XLI 28 Varro RR. I 2, 1 vgl. Vitruv VIII 2, 6 Properz V 3, 37 Sueton Dom. 10.

<sup>2)</sup> Plin. III 17 Agrippam quidem in tanta viri diligentia praeterque in hoc opere cura, cum orbem terrarum orbi spectandum propositurus esset, errasse quis credat et cum eo divom Augustum? is namque conplexam eum porticum ex destinatione et commentariis M. Agrippae a sorore eius inchoatam peregit.

<sup>3)</sup> Eumenii or. pro restaur. scolis (Pan. Lat. IV) 20 und 21. Aehnlich beschreibt Strabo II 120 die antiken Karten überhaupt; vgl. die A. 1 angeführten Stellen und Plin. VI 139.

nach ihrer verschiedenartigen Rechtstellung, die Städte vielfach in alphabetischer Reihenfolge aufführte, endlich allerlei Notizen geographischer und ethnographischer Art zur Belebung des trockenen Stoffes beifügte. Diese Auszeichnungen des Agrippa wurden erst 25 Jahr nach seinem Ableben veröffentlicht und deshalb hat der kaiserliche Herausgeber mancherlei Aenderungen und Zusätze vorgenommen, welche die veränderte Zeitlage forderte. 1) So ist es gekommen, dass der Name des eigentlichen Urhebers in den Schatten gestellt, dass am Ausgang des Altertums die Vermessung und Beschreibung des Erdkreises wie so viele andere Dinge dem großen Augustus zugeschrieben wurde. 2) In der That muss dies als die wichtigste Leistung gelten, welche die Erdkunde seit Eratosthenes aufzuweisen hatte. Zwar hat Strabo sich nicht bewogen gefunden auf seine alten Tage umzulernen noch aus der dargebotenen Masse von Namen und Zahlen nennenswerten Nutzen zu schöpfen gewußt. Dagegen liegen uns umfassende Auszüge bei Plinius vor und was die größte Tragweite hatte, dem Ptolemaeos war damit eine Hauptquelle für sein Epoche machendes Werk eröffnet.

Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. hat Claudius Ptolemaeos<sup>3</sup>) die bisherigen Leistungen, alles was phönizischer Handel, hellenische Wissenschaft und römische Macht zur Erforschung

<sup>1)</sup> Die Porticus mit der Weltkarte war 7 v. Chr. noch unsertig (Dio LV 8). Die Zeit der Veröffentlichung von Agrippa's Commentarien ergiebt sich aus der Regioneneintheilung Italiens, welche 14 n. Chr. fällt (Kap. I 5). Das beiderseitige Verhältnis von Agrippa als Versasser und Augustus als Herausgeber wird von Plinius III 17 bestimmt gekennzeichnet. Für Italien mußte Plinius den letzteren allein nennen III 46. 49. 63, weil Agrippa mit dieser Eintheilung nichts zu thun hatte. Dass die discriptio Italiae in das breviarium imperii d. h. die eigenhändig geschriebene Rechenschaftsablage des Kaisers (Suet. 101 Tacit. An. I 11 Dio LVI 33) nicht hineingehört, liegt auf der Hand. Auch wird der Kenner der Zeitgeschichte es billigen, dass ich die Grabschrift, welche Augustus 14 n. Chr. auszeichnete, nicht aber halb und ganz barbarische Quellen zur Erläuterung seiner chorographischen Thätigkeit verwandt habe.

<sup>2)</sup> Isidor V 36, 4; divisio orbis 1, cosmographia Iulii Caesaris in Geographi latini minores collegit A. Riese, Heilbronn 1878.

<sup>3)</sup> Claudii Ptolemaei geographiae libri octo, graece et latine ed. Wilberg (B. 2—6 mit Grashof's Unterstützung), Essen 1838—45. Diese verhältnissmässig beste Ausgabe enthält nur die ersten 6 Bücher und hat die den Text begleitenden Karten, welche dem Agathodaemon einem alexandrinischen Grammatiker des 5. Jahrhunderts zugeschrieben werden, nicht berücksichtigt. Eine kritische Ausgabe mit vollständigem Apparat ist von Carl Müller in Aussicht gestellt. Die Lösung dieser gewaltigen Ausgabe wird erst eine sichere Unterlage für die Geschichte der antiken Erdkunde schaffen.

der Erdoberstäche beigesteuert, zu einem Gesammtbild vereinigt. Das historische Interesse, welches die Feder Strabo's führte, war längst erloschen; in Karten ward das reifste Wissen des Altertums zusammengefast. Noch länger als auf dem Gebiet der Himmelskunde hat Ptolemaeos auf diesem Gebiet die Herrschaft behauptet: seine Karten bildeten die Grundlage der modernen, wurden erst im 16. Jahrhundert verbessert, erst im 18. völlig beseitigt. Die Hauptfehler derselben entspringen aus den oben berührten Ursachen, dass der Zeichner keine astronomischen Längen zur Verfügung hatte und den Erdumfang 1/6 zu klein annahm. Auf dem sechsten Blatt von Europa ist Italien mit Corsica, auf dem siebenten Sardinien und Sicilien dargestellt. Für Italien (III 1) werden 340, für Corsica (III 2) 52, für Sardinien (III 3) 62, für Sicilien (III 4) 109 Puncte, meist Städte, doch auch Vorgebirge Inseln Flussmündungen Berge, nach ibrer geographischen Länge und Breite bis auf 5 Minuten genau aufgeführt. Dass die Längen sämmtlich auf bloßer Combination beruhen, braucht kaum wiederholt zu werden. Auch von den Breiten gilt durchweg dasselbe. Wenn Ptolemaeos Corsica (430-41° 21' n. Br.) zu 41°-39° 20' und Sardinien (41° 16'-38° 52') zu 39° 10' - 35° 30' ansetzt, so hat er handgreiflich keine einzige auf diesen beiden Inseln beobachtete Polhöhe gekannt. Für das Festland und Sicilien lagen ihm zwar Bestimmungen, doch nur in geringer Zahl vor. Dieselbe scheint auf folgende beschränkt werden zu müssen:

Massalia (43° 18') nach Pytheas 43°5' wird gleichgesetzt Nicaea (43° 40')

Rom (41°53′52″) bestimmt 41° 40′ (S. 29 A. 3)

Neapel  $(40^{\circ}51')$  = Parthenopeinsel  $40^{\circ}45'$  (S. 29) 1)

Rhegium (38°6') 38° 15'

Thurii (39°41') 39° 30'

Tarent (40°31') 40° (S. 29 A. 4)

Ancona (43°38') 43° 40' (S. 29 A. 4)

Atria (45°4') Pomundung 44° 30' (S. 29 A. 4)

Syrakus (37°4') 37° 15' (S. 29 A. 1).

Es leuchtet ein dass mit so wenigen sicheren Daten nicht mehr erreicht werden konnte als von Ptolemaeos erreicht worden ist. Aber es ver-

<sup>1)</sup> Ptolemaeos selbst setzt Neapel irrig 41° 10'; aber unter Parthenope wird die alte dem Hipparch bekannte Bestimmung zu verstehen sein. Von den übrigen Städten Campaniens stimmt die angegebene Polhöhe nirgends zu einer Messung.

dient alle Anerkennung, dass die wirkliche Gestalt des Landes bereits in den Hauptzügen erkennbar entgegentritt. Polybios (II 14) hatte sie als Dreieck bezeichnet, dessen Basis die Alpen, dessen Ostseite die Adria, dessen Südwestseite das tyrrhenische Meer darstellen sollen. Strabo (V 210) bekämpft die Annahme und will die Figur lieber durch ein Viereck ersetzen. Seit den Arbeiten Agrippa's weiss man, dass Italien nach Süden in zwei Spitzen ausläuft wie ein Halbmond oder der Schild einer Amazone nach der von Plinius (III 43) gebrauchten Vergleichung. Seine nordsüdliche Ausdehnung wird von Ptolemaeos ganz befriedigend durch den 45. und 38. Breitengrad umschrieben, dabei jedoch das Poland nicht weit genug nach Norden und die apulische Halbinsel (39° 47') über einen Grad nach Süden 38° 45' hinausgezogen. Viel weniger ist die Bestimmung der westöstlichen Abstände gelungen: die 11 Grade welche Otranto vom Var entfernt ist, werden auf 15 erhöht und wenn man auch eine Reduction der zu kleinen Grade (6 - 5) auf 12<sup>1</sup>/2<sup>0</sup> vornimmt, bleibt das Ergebnis immer noch um 11/20 zu groß. Dies hängt mit dem häßlichsten Misgriff zusammen, welcher die ptolemaeischen Karten entstellt, dass nämlich die Längenaxe des Mittelmeers (41° 41') zu 62° angesetzt wird, was einen um die Hälfte und nach der Reduction auf 51° 40' noch immer einen um ein Viertel zu hohen Betrag giebt. Sicilien ist minder geglückt als das Festland: man sieht dass der Verfasser von römischen Quellen oder wenn man will von Quellen aus römischer Zeit abhängig war, welche von der ganzen Insel nur eine astronomisch gesicherte Position beibrachten. So konnte er in den Wahn verfallen, dass er die Westspitze Lilybaeon (37º 48') um nahezu 2 Grad nach 36º verrückte und die Küste von bier bis zum Vorgebirge Pachynos statt südöstlich rein östlich streichen liefs. Damit war das schlanke Dreieck der alten Trinakria in ein plumpes Trapez umgewandelt. Ueberhaupt erscheinen die Umrisse antiker Landkarten ungemein schwerfällig: der Zeichner deutet die Buchten wol an, hat aber von der bildnerischen Krast des Meeres keine Ahnung. Es hat der gewaltigen Arbeit der Neuzeit bedurft, bevor die Formenfulle und Formenschönheit der Natur erfasst und wiedergegeben werden konnte.

# § 9. Geographische Compendien.

Die Absicht Cicero's der römischen Litteratur ein Handbuch der Erdkunde zu schenken (S. 19) ist von anderen Zeitgenossen (Nepos Varro) bethätigt worden. Das Vordringen Caesars im Norden weckte

das ethnographische Interesse, die Politik des Augustus förderte eine ganze Reihe von Darstellungen aus dem Gebiet der Länder- und Völkerkunde ans Licht. Jedoch meint Strabo (III 166), dass die Römer sich darauf beschränkten ohne wesentliche Zuthaten ihren Stoff von den Hellenen zu entlehnen. Dies Urteil wird durch das älteste uns erhaltene Werk, den kurzen Abris, welchen der Spanier Pomponius Mela in den vierziger Jahren n. Chr. verfasste, nicht Lügen gestraft. Die Spukgestalten, mit denen eine kindliche Einbildung bei Herodot und Timaeos die Grenzen der Welt erfüllt hatte, feiern hier ihre Auferstehung. Italien ist dem Verfasser eigentlich zu bekannt um davon zu reden: nichtsdestoweniger tischt er den Unsinn von der dem Po gegenüber liegenden Mündung des Ister in die Adria auf (S. 10) und begeht Flüchtigkeiten aller Art. Die lebhafte, gelegentlich anmutige Darstellung darf den Leser über die sachlichen Mängel nicht täuschen. 1) Eine Quelle ersten Ranges besitzen wir dagegen in den vier Büchern der Encyclopädie des Plinius (III—VI)<sup>2</sup>), welche eine Uebersicht der Erdkunde enthalten, und zwar deshalb weil die Commentarien des Agrippa und Augustus zu Grunde gelegt sind. Namentlich in Betreff Italiens lassen die eigenen Worte des Verfassers keinem Zweifel Raum.3) Die Beschreibung dieses Landes (III 38-138) besteht aus vier verschiedenartigen Bestandtheilen. Wir unterscheiden erstens dem Verfasser eigentümliche Schilderungen: so die Einleitung (38-43) Tiber (53—55) Campanien (60—62) Rom (65—67) Po (117—122) Alpen (133-138); zweitens behält er seine dem Lauf der Küste sich anschmiegende Anordnung auch in diesem Abschnitt bei und benutzt mehrere Küstenbeschreibungen und Karten; drittens verwebt er eine Masse einzelner Notizen, welche aus ungefähr 20 Schriftstellern, besonders Cato und Varro, geschöpft sind; endlich entlehnt er den Grundstock der Beschreibung des Augustus für das Binnenland. Der Kaiser

<sup>1)</sup> Pomponii Melae de chorographia libri tres ed. G. Parthey, Berol. 1867. Il 58 de Italia magis quia ordo exigit quam quia monstrari eget, pauca dicentur: nota sunt omnía.

<sup>2)</sup> C. Plinii Secundi naturalis historia rec. D. Detlefsen, 6 voll. Berol. 1866 fg.

<sup>3)</sup> III 46 nunc ambitum eius urbisque enumerabimus, qua in re praefari necessarium est auctorem nos divom Augustum secuturos discriptionemque ab eo factam Italiae totius in regiones XI, sed ordine eo qui litorum tractu fiet urbium quidem vicinitates oratione utique praepropera servari non posse, itaque interiore exin parte digestionem in litteras eiusdem nos secuturos, coloniarum mentione signala quas ille in eo prodidit numero.

hatte 14 n. Chr. zum Zweck der Besteuerung Italien in 11 Regionen eingetheilt: nach ihnen waren die einzelnen Bezirke d. h. die Gemeinden mit Selbstverwaltung in der Reihenfolge des Alphabets aufgeführt, darunter die 46 von ihm selbst als Triumvirn und Herrscher angelegten Colonien in dieser Eigenschaft ausdrücklich hervorgehoben.¹) Plinius wiederholt die Verzeichnisse unter Weglassung der bei dem Küstenlauf bereits namhaft gemachten Städte²) sowie unter Verkürzung der gebrauchten officiellen Bezeichnungsweise.³) Ungeachtet dieser Aenderungen und ungeachtet mancher Entstellungen, welche die Flüchtigkeit des Plinius oder seiner Abschreiber verschuldet hat, vermögen wir doch die ursprüngliche Fassung und damit eine unschätzbare Urkunde herzustellen, welche den einzigen vollständigen Ueberblick über die Städte des Landes außerdem aber den Bestand einer bestimmten Epoche aus denkbar bester Quelle darbietet.

Von den Späteren bleibt wenig zu sagen. Seit Plinius hat kein Römer umfassende oder selbständige Studien über allgemeine Erdkunde gemacht. Dessen großes Werk bildete für die nächsten Jahrhunderte die Fundgrube, aus welcher der Stoff geholt und in bequemere den Bedürfnissen des Tages entsprechende Form umgegoseen wurde. Wie es scheint, hat ein Schriftsteller aus der Zeit des Hadrian oder Antoninus die chorographischen Abschnitte herausgehoben und mit Zusätzen aus Mela und einigen anderen Autoren versehen. Dies Handbuch ward von Julius Solinus (ca. 218 n. Chr.) ausgeschrieben, dessen Collectaneen oder Polyhistor zu drei Vierteln auf Plinius

<sup>1)</sup> Die Schriften des Balbus, welche die wichtigste Quelle für die Stadtverzeichnisse unserer Feldmessersammlung (S. 26) abgegeben haben, führten den Gegenstand näher aus; vgl. liber regionum p. 229, 12 258, 2; 239, 15 402, 8.

<sup>2)</sup> Aus Versehen werden Städte doppelt nach der Küstenbeschreibung und dem Katalog aufgeführt: so 62 Nuceria — 63 Alfaterni, 100 Basta — 105 Basterbini, 103 Larinum — 105 Larinates, 104 Arpi — 105 Arpani. Schlimmer ist es, wenn Städte wegen einer Dittographie ausgefallen sind wie 59 Fundineben lacus Fundanus, 1:11 Firmum neben castellum Firmanorum.

<sup>3)</sup> Die Gemeinden waren fortlausend als municipium oder colonia mit dem Genetiv des Ethnikons bezeichnet. Um Raum zu sparen stellt Plinius die sämmtlichen Colonien voran, vergist aber z. B. nachdem er 104 Venusia genannt, 105 Venusini zu streichen. Die Municipien giebt er in der Regel durch den Nominativ des Ethnikons im Katalog wieder, bisweilen durch das Neutrum des Adjectivs 52 [municipium] Hortanum 63 [municipium] Calenum. Die ursprüngliche Bezeichnung tritt z. B. entgegen 52 Praesectura Claudia Foroclodiensium] 129 eolonia Pola quae nunc Pietas Iulia. Außerhalb des Katalogs, in der Küstenbeschreibung und sonst wird der übliche Stadtname gebraucht.

zurückgehen.<sup>1</sup>) Die Schriften aus der Epoche des Verfalls und des beginnenden Mittelalters werden immer magerer und ergeben, von ihrem culturhistorischen Interesse abgesehen, für uns wesentlich nur in Betreff der einreißenden Verschiebung der Namen Außschluß. An Karten lehnen sich an die dimensuratio provinciarum und die divisio orbis terrarum sowie die cosmographia Iulii Honorii ein Heft aus der Schule des genannten Magister.2) Einen Abris der Erdkunde tügt Orosius seiner um 417 geschriebenen Chronik ein. Aus Honorius und Orosius mit einigen Zuthaten über Italien ist die Kosmographie des sog. Aethicus geschöpft. Weit bedeutender ist die nach einem griechischen Original aus der Mitte des vierten Jahrhunderts übersetzte expositio totius mundi et gentium.3) Dem Plinius und Solinus ist der Abriss bei Martianus Capella (Italien VI 636-650) entnommen. Ein alphabetisches Verzeichniss der bei bekannten Dichtern vorkommenden Ortsnamen liefert Vibius Sequester. Trotz seines barbarischen Charakters besitzt der sog. geographus Ravennas, welcher eine im siebenten Jahrhundert zu Ravenna versasste griechische Kosmographie übersetzt hat, für uns eine gewisse Bedeutung, weil seine Nachrichten über Italien zum Theil einer Karte oder einem Itinerar etwa des dritten Jahrhunderts angehören.4)

Unter den griechischen Schulbüchern hat die Periegese des Dionysios die weiteste Verbreitung gehabt. Sie beschreibt die Erde in
1187 Hexametern und ist nach älteren und jüngeren Quellen bunt
durch einander wahrscheinlich unter Domitians Regierung abgefaßt.
Sie wurde im vierten Jahrhundert von Avienus, um 500 von Priscian
frei übersetzt und fleißig commentirt. Außer älteren Scholien ist der
ausführliche und brauchbare Commentar des Eustathios aus dem zwölften Jahrhundert erhalten. 5) Ferner besitzen wir einen Abris der Erdkunde von Agathemeros, welcher den Artemidor vielsach benutzt,
desgleichen von einem ungenannten Versasser, der aus Ptolemaeos

<sup>1)</sup> C. Iulii Solini collectanea rerum memorabilium recogn. Mommsen, Berol. 1864.

<sup>2)</sup> Diese kleinen Schriften finden sich in der S. 31 A. 2 angefährten Sammlung von Riese vereinigt.

<sup>3)</sup> Bei Riese und bei Müller geogr. gr. min. II 513.

<sup>4)</sup> Ravennatis anonymi cosmographia et Guidonis [1119 in Pisa] geographica edd. Pinder et Parthey, Berol. 1860.

<sup>5)</sup> Das gesammte Material bei Müller geogr. gr. min. II; ebenso die beiden folgenden Schriften.

ŧ

und anderen Geographen geschöpft hat. Endlich ist noch das große Wörterbuch zu erwähnen, welches etwa im sechsten Jahrhundert Stephanos von Byzanz unter dem Titel  $E Pvix \acute{\alpha}$  in 60 Büchern veröffentlichte: ein alphabetisches Verzeichniß von Ländern Völkern Städten mit vielen historischen Bemerkungen aus einer Menge von Schriftstellern — 300 werden genannt — zusammen getragen. Leider ist davon nur der gegen 700 gemachte Auszug des Hermolaos erhalten, der ziemlich dürftig und ungleich gearbeitet erscheint:  $\Pi$ , P,  $\Sigma$  (zum Theil) geben bloße Namen, X,  $\Psi$ ,  $\Omega$  befriedigen am meisten. 1)

## § 10. Die Denkmäler.

Wenn die Natur Italiens sich gleich geblieben ist jetzt wie vor zweitausend Jahren, so hat sein geschichtliches Leben desto größere Umwälzungen erfahren. Die nächste Aufgabe der Landeskunde ist darauf gerichtet die Topographie festzustellen, Lage Ausdehnung Geschichte Charakter der antiken Städte und Ortschaften zu ermitteln. Die Bedingungen, welchen Städte ihre Entstehung und Blüte wie auch ihren Niedergang verdauken, haben im Lauf der Zeiten gewechselt. Beim Aufdämmern italischer Geschichte, im classischen Mittelalter, wie man wol sagen darf, sind sie vor allen Dingen Festungen. Die unaufhörliche Fehde zwingt Schutz und Sicherheit zu suchen: eine feste Höhenlage, die den Angriff erschwert und die Vertheidigung erleichtert, gilt als oberstes Erforderniss für eine städtische Ansiedlung. Der Verkehr allein, welcher an die Flüsse und Meeresbuchten gesesselt ist, treibt dazu auf den natürlichen Schutz zu verzichten und ihn durch gesteigerte Anstrengungen künstlich zu ersetzen. Auf den nämlichen Standpunct ist das christlich-germanische Mittelalter, welches den Ordnungen des heutigen Italien vorausgeht, im Wesentlichen zurückgekehrt. Dazwischen liegt eine total verschiedenartige Entwicklung. Nach dem hannibalischen Kriege und dem Erwerb der Weltherrschaft lassen die Städte ihre Mauern verfallen, legen den Festungscharakter ab, hebt die längste Friedensperiode an, deren das Land jemals genossen hat. Ein halbes Jahrtausend hindurch ward es von keinem auswärtigen Feind betreten, den inneren Kämpfen machte die Monarchie ein Ende. Der Reichtum, den der eigene Boden erzeugte, den die unterworfenen Nationen mehrten, hat sich in jenen gewaltigen

<sup>1)</sup> Rec. A. Meineke, Berol. 1850. Niese de Stephani Byzantii auctoribus Kiel 1873.

Anlagen geäußert, deren Trümmer der Landschaft ihr eigentümliches historisches Gepräge verleiben. Die Masse derselben gehört der jungeren Epoche nach der Besiegung Karthago's, vornehmlich der Kaiserzeit an. Indess fehlt es nicht an Zeugen aus der alten kriegerischen Vergangenheit: wir begegnen Bauten, welche die Namen römischer Könige tragen, Meisterwerken altgriechischer Kunst, etruskischen campanischen apulischen Gräberschätzen; mit Eifer spürt die Forschung unserer Tage den Ueberresten einer Culturstufe nach, auf welcher die Metalle noch nicht in den gewöhnlichen Gebrauch übergegangen waren. Auf die Unterscheidung der verschiedenen Epochen, die Einfügung der Denkmäler in dieselben richtet die Topographie ihr Augenmerk mit besonderer Sorgfalt. Solche Aufgabe wird durch den Uebelstand erschwert, dass die monumentale und die litterarische Ueberlieserung selten zusammen klingen, da die eine redet wo die andere schweigt. Die Namen jener Pfahldörfer in der Aemilia sind verschollen. Wir fragen vergebens, wie so manche Stadt, welche nach Ausweis ihrer Monumente, während sie frei und unabhängig war, machtvoll geblüht, denn eigentlich in den Annalen geheißen hat. Umgekehrt, ward bereits gelegentlich erwähnt (S. 21), wissen wir einen großen Theil der in der frühsten Kriegsgeschichte vorkommenden Ortsnamen nicht mehr auf der Karte unterzubringen. Der Umschwung der Zeiten mußte den Mitlebenden viel fühlbarer als uns sich aufdrängen: Cato weiß von verschwundenen Städten zu melden, Plinius zählt 53 Gemeinden aus Altlatium auf, die spurlos zu Grunde gegangen waren. Eine moderne Darstellung des Landes kann nicht von der Epoche nationaler Blüte ausgehen, als die Stämme mit einander um die Herrschaft rangen; sie hat von der Epoche materieller Blüte, die um den Preis der Freiheit erkauft ward, von der Kaiserzeit auszugehen. Durch Augustus wird Italien bis an seine natürlichen Grenzen vorgerückt, werden die abschließenden Ordnungen getroffen, deren Wirkungen fast bis in die Gegenwart hinabreichen. Auf das augustische Italien beziehen sich die ausführlichen Berichte von Strabo und Plinius, die Itinerarien, die Masse der Monumente. Die auf dieser gesicherten Unterlage ruhende Kenntniss vermittelt allein die Kenntniss der republikanischen Zeit und vergönnt hie und da einen Einblick in das Werdegrauen zu thun, in dem die Sage schaltet.

Eine Vergleichung des heutigen Italien mit dem des Augustus lehrt alsbald, dass die großen Städte der Gegenwart mit Ausnahme von Venedig und Livorno bereits im Altertum vorhanden waren und ١

mit den durch die Lautgesetze der italienischen Sprache bedingten Aenderungen noch jetzt die alten Namen tragen. Von der Gesammtzahl autonomer Städte dagegen, welche das officielle Verzeichniss bei Plinius enthält, ist reichlich die Hälfte zerstört oder durch neuere Gründungen verdrängt. Der Hergang lässt sich leicht erklären. Wie bei einem erstarrenden Körper das Leben aus den Gliedern entslicht, während das Herz noch schlägt, so hat bei der allgemeinen Auflösung im 5. 6. 7. Jahrhundert die Bevölkerung sich in die Hauptstädte zusammen gedrängt. Zwar theilten auch unter diesen viele das Los der Eroberung und Zerstörung: aber die günstige Lage lockte stets neue Ansiedler heran und rettete ihren Bestand; denn es giebt viele Orte wo der Verkehr gebieterisch eine Stadt fordert und solche gewisser Massen elementar von selbst schafft. Anders mit den mittleren und kleinen Landstädten. Während der zunehmenden Entvölkerung am Ende des römischen Reichs sterben manche derselben völlig aus. Menschenarmut und ungenügender Anbau des Bodens hat namentlich in den Ebenen zur Folge, dass bösartige Fieber Jahraus Jahrein die Gegend heimsuchen. So trieb das Fieber den Rest der Bewohner fort in gesundere Landstriche. Als neues Motiv kam die Rücksicht auf persönliche Sicherheit hinzu. Die offenen Verkehrsstädte der Kaiserzeit bieten in den Stürmen der Völkerwanderung, den Fehden des Mittelalters keinen Schutz. Statt ihn mühvoll aufzurichten, verläßt man die Ebene, sucht die Höhe auf, erbaut eine Burg, kehrt zu den Anfängen zurück, von denen die Stadtgeschichte ausgegangen war: ein neuer Kreislauf beginnt. Die Umwandlung des antiken in das mittelalterliche Italien erfolgt weder plötzlich noch unvermittelt; es sind nicht die Barbaren, wie eine naive Betrachtung der Vergangenheit annimmt, welche in das schöne Land einbrachen um keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Der Uebergang vollzieht sich langsam und allmälich: der Zahn der Zeit, die Wirkung vieler Jahrhunderte hat die stolzen Schöpfungen des Römertums umgestürzt.

Am Wenigsten haben diejenigen gelitten, welche das Mittelalter hindurch in Gebrauch blieben. So sind die verwitterten Ringmauern vieler Bergstädte nach langer Vernachlässigung unerwartet durch das herrschende Faustrecht wieder zu Ehren gekommen. Einzelne Brücken entgingen der Zerstörung. Und wenn auch Schutt das Pflaster verdeckte, ließ sich der Zug der Straßen selbst nicht verwischen. Tunnels und Abzugscanäle leisteten und leisten ohne Unterbrechung ihren Dienst. Ferner hat die Kirche ihren schützenden Arm über manche

Tempel ausgebreitet, deren Inhaber sie durch ein Bild des geoffenbarten Gottes ersetzte. Dies ist jedoch nur ein Bruchtheil des ehemaligen Bestandes. Als die Kirche die Hinterlassenschaft ihrer Vorgängerin antrat, hatte sie dieselbe den Zwecken des christlichen Cultus anzupassen und hielt es in vielen Fällen für ratsam die abgöttischen Gedanken, welche im Herzen der Menschen an die baufälligen Heidentempel anknüpften, durch Abreissen und Errichtung eines neuen würdigen Gotteshauses zu bannen. Derart sind die altchristlichen Kirchen theils auf dem Grund und Boden, theils mit den Werkstücken der Heidengötter erbaut worden. Ihre Zahl ist höchst ansehnlich und allen Wandlungen durch Feuer und Umbau, allen Entstellungen des neuernden Geschmacks zum Trotz bleibt ihr Alter und ihre Beziehung auf das Altertum in der Regel unverkennbar. Endlich den Rest der Tempel liefs man als Steinbruch bei Seite und gab ihn der langsamen Zerstörung preis. Das nämliche geschah mit jenen großartigen Anlagen, welche eine überfeinerte Civilisation zum gemeinen Nutzen wie zum gemeinen Zeitvertreib in überschwänglichem Umfang ans Licht gerufen hatte. Für Wasserleitungen Basiliken Thermen Theater und Amphitheater hatte das Mittelalter keine Verwendung. Wenn von den letzteren verhältnissmässig viele Ueberreste vorhanden sind, wird dies durch den Umstand erklärt, dass sie als Burgen und Castelle eingerichtet wurden. Nach dem Gesagten ist die Zahl der unversehrt erhaltenen Bauwerke gering und verschwindet ganz neben der Masse der Ruinen. Beide sind über die verschiedenen Landschaften gar ungleich vertheilt. Man kann ihr häufiges oder seltenes Vorkommen hauptsächlich aus drei Ursachen ableiten. Erstens besitzen Städte und Gegenden, welche im Altertum die uppigste Blute entfalteten, einen größeren Vorrat an Denkmälern als solche welche eine niedrige Stufe des Wolstands und der Bildung einnahmen. Deshalb sind römische Denkmäler in der Nähe der Hauptstadt sowie in Campanien am dichtesten, in den abgelegenen und verkümmerten Landschaften des Südens am dünnsten gesäet. Zweitens wird die Erhaltung in früh verödeten Gegenden befördert, in wol bestellten und wol bevölkerten gefährdet. Die Monumente gehen vornehmlich zu Grunde, weil man die Steine zu anderen Zwecken nutzt, aus der Marmorbekleidung Kalk brennt. Sodann behindern sie den Städter und Ackersmann bei seinen Verrichtungen, werden deshalb absichtlich weggeräumt. An menschenleeren Orten haben sie allein die Angriffe von Wind und Wetter und der organischen Natur auszuhalten: das Material lockt Niemanden, es

Meilen weit fortschaffen lohnt nicht, für den Bedarf der Einheimischen ist übergenug da. Dieser Gesichtspunct kommt wesentlich in Betracht um den größeren Ruinenreichtum Mittelitaliens gegenüber dem Norden zu erklären. Drittens hängt die Erhaltung von der Beschaffenheit des Materials ab. Der Marmor ward zum Schmuck der Kirchen verwandt oder in den Kalköfen zu Mörtel verwandelt. Die Eisenklammern, welche die Quadern verbanden, lieferten einen geschätzten Artikel für eine Epoche, in welcher der Bergbau vollständig stockte. In den Polanden, welche keinen Haustein besitzen, gewann jeder Mauerstein einen anderswo unbekannten Wert. Umgekehrt ist die Erhaltung so vieler uralter Polygonalmauern im Appennin daraus zu erklären, das Material für Neubauten unbrauchbar und damit absolut wertlos ist. Dies sind die wichtigsten Gesichtspuncte, welche hinsichtlich der Verbreitung der Denkmäler sich aufstellen lassen. Die Alten bauten mit einem Ueberschuss an Krast, als ob sie ihren Werken ewige Dauer bestimmt hätten. Wo des Menschen Hand sie unberührt liefs, ist das Gefuge ihrer mächtigen Quadern unverrückt geblieben, hat ihr unverwüstlicher Mörtel sich nicht gelockert. Die Zerstörung hat wenn man will überhaupt keinen Anfang, da sie den Fortschritt der Cultur unzertrennlich geleitet. Der Frieden reisst die Schranken nieder, die das Faustrecht errichtet, das elterliche Haus wird den Kindern zu enge und so geht es weiter von Geschlecht zu Geschlecht. Aber am Ausgang des Altertums wird das Erbe der Vorfahren nicht in der bisherigen Weise verwaltet und vermehrt; es wird angegriffen und langsam aufgezehrt. Zu Anfang des sechsten Jahrhunderts liefert Cassiodor von dem allgemeinen Verfall anschauliche Schilderungen.¹) Das Uebel ist ärger geworden, und man kann sich nicht darüber wundern, dass die mittelalterliche Barbarei so wenig, weit eher, dass sie noch so viel von dem Glanz der Vorzeit verschont hat. Auch in den helleren Jahrhunderten, welche nachfolgten, hat das Zerstörungswerk niemals geruht. Zwar haben einzelne Städte schon frühzeitig Vorkehrungen getroffen ibre bedeutenden Denkmäler vor völligem Untergang zu schützen. Doch ist es erst dem historischen Sinn der Gegenwart gelungen weiteren Kreisen die Pflichten der Pietät gegen die Vergangenheit einzu-

<sup>1)</sup> Var. III 9. 10 Verfall in Ravenna, III 31 X 30 in Rom, III 49 in Catanea, IV 18. 34 Plünderung der Gräber, VIII 29. 30 Verfall in Parma, VIII 31 in Bruttium, VIII 32 in Syrakus, XII 18. 19 der Via Flaminia. Ueber die Zerstörungsgeschichte von Rom vgl. Jordan Top. I 1, 60 — 68. Weitere Belege wird der zweite Band in Menge liefern.

schärfen und das Bewußtsein solcher Pslichten bei den Regierenden wachzurusen.

Eine erhöhte Bedeutung gewinnen die Denkmäler durch die Inschriften, die sie tragen. Ihr Wert wird geschmälert wo solche fehlen; denn kein Scharfsinn und keine Gelehrsamkeit kann das urkundliche Zeugniss des geschriebenen Wortes ersetzen. In der That nimmt die Inschriftenforschung auf dem Gebiet des Altertums annähernd dieselbe Stelle ein wie die Urkundenforschung für den Historiker der Neuzeit. Aus dieser Quelle fliesst unsere einzige Kenntniss der Sprachen, welche durch das Idiom der Römer verdrängt worden sind. Die in unserem Jahrhundert mit reichstem Erfolg betriebene Ausbeutung der Nekropolen hat über Kunst und Handel, Sitte und Glauben des vorrömischen Italien vielfache Aufschlüsse gewährt, die in der Folge (Kap. XI) besprochen werden sollen. Daneben steht der Ertrag für Topographie zurück, einmal weil Ortsangaben verhältnissmässig selten begegnen, sodann weil eine gleichzeitige einheimische Litteratur fehlt um die Inschriften zu erläutern. Beide Misstände fallen bezüglich der lateinischen Schriftdenkmäler fort. Wenige derselben reichen in die kriegerische Vorzeit hinauf, nach der karthagischen Not nimmt die Zahl langsam zu, mit der Errichtung der Monarchie beginnt ihr massenhaftes Auftreten. Schon früher amtlich eingeführt, bat die lateinische Schriftsprache nunmehr das ganze Land bis auf ein paar Griechenstädte erobert. Wir kennen etwa 60-70 000 Denkmäler derselben und jedes Jahr, fast kann man sagen, jeden Tag entsteigen dem Erdboden neue. Meistens sind es Grabsteine, welche das Andenken recht gleichgültiger Personen wach rufen. Am Ausgang der Republik hat die Sitte die Todten an den Landstrassen zu bestatten und durch ein sichtbares Monumeut zu ehren allgemeinen Eingang gefunden. Derart dienen diese Friedhöfe einmal um den Lauf der Strassen genau festzustellen. Und wenn auch die Leichensteine vielfach, wie nicht anders sein kann, Namen und Altersangaben melden, die an sich jeder Bedeutung entbehren, so vermag eine zusammenfassende Behandlung ihnen wichtige Belehrung zu entnehmen, wie denn ihr häufiges oder seltenes Vorkommen auf den Culturstand der betreffenden Landschast sichere Schlüsse ziehen läst. Sodann werden sie oft gesprächiger, nennen nicht blos Namen und Alter, sondern zugleich die Stelle, welche der Verstorbene im Leben eingenommen hatte. Manche zerstörte und verschollene Stadt hat durch derartigen Hinweis ermittelt werden können. Ueberhaupt besitzen die Inschriften für historische Landeskunde einen unschätzbaren Wert: sie verbreiten Licht über die religiösen politischen socialen Zustände, lehren die landschaftlichen Götter und ihren Dienst, die Beamten und Stände, die Gewerke und Genossenschaften, die Bauten und Lustbarkeiten kennen, führen kurz gesagt unmittelbar in des tägliche Leben der Städte ein.

Seit dem Anfang des sechszehnten Jahrhunderts sind öffentliche und private Sammlungen angelegt worden, welche der Vernichtung dieser kostbaren Steine allmälich Einhalt geboten haben. Bereits vorher war der Anfang gemacht die Steine abzuschreiben und damit zum Gemeingut der Wissenschaft zu machen. An dem fröhlichen Aufschwung der antiquarischen Studien gebührt den Germanen ein hervorragender Antheil: nicht blos die ersten, auch die bedeutendsten Inschriftenwerke sind diesseits der Alpen erschienen (Smetius, Leyden 1588; Gruter, Heidelberg 1603). Die Religionskriege, welche den Norden zersleischten, lösten das Band, das ihn zu gemeinsamer Arbeit mit dem Süden vereinigte; hüben zieht sich das Altertumsstudium auf die Litteratur, drüben auf die Monumente zurück; die Epigraphik wird für zwei Jahrhunderte eine italienische Wissenschaft. Das Material wuchs fortwährend an und fand einzelne begabte Bearbeiter, ward auch in neuen Sammelwerken zur allgemeinen Kenntniss gebracht (Fabretti, Rom 1702; Muratori, Mailand 1739 fg.). Allein wenn man ein allgemeines Urtheil fällen soll, wenn man die unglaublichen Fälschungen auf Stein und leider auch auf Papier, die Unwissenheit und Vertrauensseligkeit, die Akrisie und Zerfahrenheit, welche sich auf diesem Gebiet breit machten, ins Auge fasst, so drängt sich unwillkürlich auch hier die Wahrnehmung auf, welch giftiger Mehlthau mit der kirchlichen Reaction die farbenprächtige Blüte der Renaissance befallen hatte. Dass dieser Wissenszweig nicht völlig versumpste, ward durch die redliche Arbeit von wirklichen Gelehrten, an denen es Italien nie gefehlt hat, verhütet. Unter diesen haben Gaetano Marini und sein Schüler Bartolommes Borghesi (gest. 1860) die Epigraphik am meisten gefördert. Letzterem sollte von auswärts der wirksame Beistand kommen, den er in seinem geknechteten Vaterland schmerzlich vermisste. Durch Winckelmann waren die alten so lange unterbrochenen Beziehungen zwischen Nord und Süd wieder angeknüpft, durch die Stiftung des Archäologischen Instituts in Rom gefestigt worden. Freilich die Gunst der herrschenden Zeitströmung kam den lateinischen Inschriften vorab nicht zu Gute. Diese gehörten der Epoche des nationalen Verfalls an und gewährten für jenes große

Römertum der Vorzeit, welches Niebuhrs schöpferische Divination hervorgezaubert hatte, scheinbar keinerlei Ertrag. Das Land dessen Vergangenheit er zu neuem Leben erweckte, hat der Meister öfter im Bilde seiner Vorstellung als mit sehenden Augen angeschaut. Noch als preussischer Gesandter in Rom konnte er leugnen 1), dass "es einem ehrlichen Menschen anzusinnen wäre, in den zahllosen und zerstreuten lateinischen Inschriften bewandert zu sein". Schon ein Jahrhundert zuvor war die Notwendigkeit einer zusammenfassenden auf kritischen Grundlagen ruhenden Sammlung anerkannt worden. Viele Gelehrte, Franzosen und Italiener, Dänen und Deutsche haben nach und mit einander den Plan in Angriff genommen, die Akademien und Regierungen demselben ihre Gunst zugewandt. Aber man kam über Vorsätze und Anfänge nicht hinaus, bis die Thatkraft eines Mannes an die Reinigung des Augiasstalls erfolgreiche Hand anlegte.2) Seitdem Th. Mommsen die Epigraphik in den Mittelpunct der römischen Altertumsstudien gerückt hat, ist das Ziel, dem die Landeskunde zustreben muss, geklärt, die dahin führende Bahn geebnet worden.

Die Vergangenheit Italiens kann weder aus der Litteratur ohne Unterstützung der Denkmäler, noch weniger durch Betrachtung der Denkmäler ohne Kenntniss der Litteratur erschlossen werden: die philologische Geschichtschreibung Niebuhrs, die archäologische Geschichtschreibung Micali's mussten innerlich verbunden und ausgeglichen werden, wie Mommsen durch seine glänzende Darstellung erreicht hat. Damit sind die Kriterien bereits angedeutet, welche als Richtschnur für die Topographie zu gelten haben. Wir dürfen die Lage einer Stadt nicht eher als gesichert ansehen, bis solche durch Monumente erhärtet ist. Das Dasein von Ruinen schlechthin giebt die geforderte Gewähr nicht, da dieselben oftmals Dörfern und Villen angehören, mit nichten also dazu berechtigen ihnen auf gut Glück einen herrenlosen antiken Namen anzuhängen. Vielmehr reicht die inschriftliche Beglaubigung allein aus um eine Frage über allen Zweifel zu erheben: sie ist für annähernd 300 von den 443 Gemeinden, welche Augustus anerkannte, gegeben. Indessen darf dieser Grundsatz nicht mit unerbittlicher Strenge zur Anwendung gebracht werden. In einigen durch Tradition und Monumente gesicherten Städten versagen die

<sup>1) 1821</sup> Kleine Schriften I 341.

<sup>2)</sup> Inscriptiones regni Neapolitani ed. Th. Mommsen, Lipsiae 1852, fol. vgl. W. Henzen, die lateinische Epigraphik und ihre gegenwärtigen Zustände, Kieler Monatsschrift 1853.

Inschriften aus Zufälligkeiten, die theils auf locale Sitte und Armut im Altertum, theils auf wiederholte Zerstörung, theils auf Achtlosigkeit der Neuzeit zurückzuführen sind. Nach diesen Gesichtspuncten läßt sich der Gemeindekatalog des Kaisers Augustus in drei Abtheilungen zerlegen. Die erste umfasst die erhaltenen und monumental gesicherten Städte. Hierher gebören die großen (S. 38) und eine Anzahl sehr alter Städte, die vermöge ihrer Festigkeit allen Stürmen Trotz boten. An einzelnen hat die Zeit scheinbar kaum gerüttelt. Andere sind zu Dörfern zusammen geschmolzen, deren Verwahrlosung gegen die Vorzeit grell absticht. Noch andere haben die antiken mit mittelalterlichen Benennungen vertauscht, seit der neuesten Aera sich indess meist eines besseren besonnen und ihren Heiligen den Laufpass gegeben um zu den stolzen Erinnerungen des Heidentums zurückzukehren. In dieser ersten Klasse ist ungefähr die Hälste des augustischen Verzeichnisses einbegriffen. Die zweite enthält ein Drittel desselben: die zerstörten und monumental gesicherten Städte. Oftmals ist eine neue Gründung unter gleichem Namen in der Nähe entstanden. Oder die Lage ist durch Denkmäler und Tradition unzweideutig gekennzeichnet: Inschriften und Bauglieder finden sich in den umliegenden Gehöften verstreut, der Boden birgt Trümmer und Fundstücke aller Art, namentlich auch Münzeu. Die Münzfunde haben für den Topographen einen ziemlich beschränkten Wert, dienen aber immerhin dazu eine untere Zeitgrenze für die Dauer der Ansiedlung zu gewinnen. Ein eigentümlicher poetischer Reiz liegt auf diesen verlassenen Stätten. Der Regel nach hält ein ehrwürdiges Gotteshaus, in welchem etwa sonntäglich Messe gelesen wird, das Andenken der Vergangenheit wach: ein rühmliches Zeugniss für die Pietät, mit der die katholische Kirche ihren Cultus pflegt, zugleich ein klarer Beweis dass diese Ortschaften erst nach Einführung des Christentums verödet sind. Als letztes Fünstel bleiben die Städte unsicherer Lage übrig. Sie sind unseren Blicken entschwunden theils wegen ihrer Kleinheit theils wegen ihres frühen Untergangs. Mit ihren Namen haben manche nach Willkür geschaltet; doch wird unsere Kenntniss durch glückliche Entdeckungen zwar langsam aber stetig erweitert. Endlich sind auch eine Anzahl vici und pagi, Ortschaften ohne Stadtrecht, ihrer Lage nach bestimmt und tragen zur Belebung der Karte von Altitalien bei.

Seit der Renaissance hat sich die Beschästigung mit den Altertümern über das ganze Land bis in die abgelegensten Winkel hinein verbreitet. Es giebt kaum eine Ortschast von einer gewissen Vergangen-

heit, die nicht ihren Geschichtschreiber oder gar eine Reihe von solchen aufzuweisen hätte. Mag das Nest auch noch so weltvergessen sein, es birgt regelmässig einen sog. Gelehrten (dotto del paese) in seinen Mauern, der des freiwilligen Amtes wartet über dem Ruhm der Heimat zu wachen. Dergestalt ist im Lauf von drei Jahrhunderten eine umfangreiche sowol gedruckte als handschriftlich erhaltene Municipallitteratur angewachsen, die selten über die engeren Grenzen der Landschaft, geschweige denn ins Ausland dringt. Einzelne Werke leuchten wie Perlen aus dem Schlamme bervor, aber der Perlen sind wenig und es kostet Ueberwindung nach ihnen zu suchen. Dass Jemand aus dem Gepräge eines in seinem Dorfe aufgefundenen römischen As den Schluß zieht, Noah habe hier eine Stadt gegründet, dass ein Anderer eine Darstellung von Amazonenkämpfen für ein Denkmal des Raubes der Sabinerinnen ausgiebt, ist eine unschuldige Probe municipaler Gelehrsamkeit. Wenn dagegen die Verfasser ihre eigenen Träume als uralte Traditionen hinstellen, von Ruinen schwindeln, die es nie gegeben hat, Inschriften erfinden und fälschen, wenn um die Heimat des Properz ein Kampf entbrennt wie weiland um den blinden Homer, wenn die päpstliche Unfehlbarkeit angerufen wird um den Lauf des Rubicon zu ermitteln, wenn der jeweilige Minister darüber befinden soll, ob ein bei Plinius und Ptolemaeos stehender Name der einen Gemeinde zukommt oder ihrer nachbarlichen Rivalin, wenn antiquarische Kreuzspinnen noch im Licht der Gegenwart ihre Fäden ziehen — dann fühlt man sich versucht des Tacitus Urtheil über das laetum antiquitatibus Graecorum genus auf dessen eigene Nachfahren zu übertragen. Und doch ist es ein Funke ächten Bürgersinns und Bürgerstolzes, der unter dieser Asche fortglimmt: den wackern Männern, welche ihn gehegt, welche unter dem Schmutz ihrer Umgebung, unter dem Müssiggang ihrer Standesgenossen den Glauben an die Vorzeit heilig gehalten haben, gebührt die Achtung und Anerkennung glücklicherer Geschlechter. Die topographische Ausbeute aus diesen Municipalgeschichten ist im Verhältnis zu ihrem Umfang gering: sie wird durch den Uebelstand beeinträchtigt, dass die Schreiber im engsten Bann des heimatlichen Gesichtskreises befangen, das Thatsächliche als bekannt zu übergehen Vergleichsweise selten ist die Localgeschichte von einem pslegen. freieren Standpunct aus behandelt worden. Was in solchem Falle die geistige Klarheit und Feinheit, um welche wir die Romanen beneiden, zu leisten vermocht, hat das Beispiel von Carlo Promis aus Turin (1808 — 73) gezeigt. Es ist höchlichst zu bedauern dass dieser als

Patriot und Forscher gleich hervorragende Mann auf eine Gesammtdarstellung italischer Städtekunde verzichtet hatte. 1)

# § 11. Die neueren Darstellungen.

Aus der Karolingerzeit werden noch Karten erwähnt und sind chorographische Uebersichten von Italien vorhanden.<sup>2</sup>) Dann schwindet die Nachwirkung der antiken Tradition dahin, bis der Rückschlag der Kreuzzüge das Herannahen einer neuen Zeit ankundigt.3) Das Volk welches zuerst das moderne Bewusstsein ausgebildet hat, giebt in der Wissenschaft den Ton an: die Italiener beherrschen die Erdkunde vom 13. bis in das 16. Jahrhundert.4) Bereits 1119 stellt Guido von Pisa aus der ravennatischen Kosmographie (S. 36) Solin und Paulus (A. 2) eine rohe Beschreibung Italiens zusammen. Die ältesten erhaltenen Karten, welche bis gegen Anfang des 14. Jahrhunderts hinauf reichen, überraschen durch die Treue, mit der die Umrisse des Mittelmeers wiedergegeben sind. Die wissenschaftliche Darstellung ist erst im vorigen Jahrhundert zu der gleichen Genauigkeit vorgedrungen, welche jene Seefahrer aus Genua und Venedig mit den Mitteln der Empirie erzielt hatten. Insofern veranlasste, wenn man will, die griechische Geographie einen zeitweiligen Rückschritt. Ptolemaeos hatte der arabischen Wissenschaft als Führer gedient und übernahm mit seinem Bekanntwerden im Abendland auch hier ohne weiteres die Leitung. Ins Lateinische 1410 übersetzt, 1475 zu Vicenza, 1478 zu Ulm gedruckt, erlebte er im folgenden Jahrhundert 21 Ausgaben, von denen 16 auf Deutschland kommen. Seine Bestimmungen wurden nunmehr allgemein zu Grunde gelegt, und es trat der sonderbare Fall ein, dass diejenigen Erdräume den Zeichnern am besten gelangen, in denen sie durch die Vorschristen des Meisters am wenigsten eingeschnürt waren, z.B. Deutschland ungleich viel besser als Italien. Einige

<sup>1)</sup> Vgl. die Gedächtnissrede von R. Schöne, Archäolog. Zeitung XXXVI (1877).

<sup>2)</sup> Papst Zacharias lässt 741 im Triclinium des Lateran eine descriptio orbis terrarum malen lib. pontif. 18. Ueber die Karten Karls des Großen Einhard vita 33. Beschreibung Italiens bei Paulus hist. Langobard. II 15—24 und der ältere von diesem benutzte catalogus provinciarum Italiae (u. A. im Anhang zur kleinen Ausgabe des Paulus, Hannover 1878, abgedruckt).

<sup>3)</sup> O. Peschel, Geschichte der Erdkunde, München 1865, 2. Aufl. 1877. Vivien de Saint-Martin, histoire de la géographie, Paris 1873.

<sup>4)</sup> O. Peschel, Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde herausgeg. von Löwenberg, Neue Folge, Leipzig 1878, p. 111 fg.

neue Breitenbestimmungen wurden allerdings gemacht, doch in geringer Zahl und mit Fehlern bis 10 Minuten (Rom nach Regiomontan 42° 2' statt 41° 54'). Was dagegen die Größe der Grade betrifft, so tappte man bis auf die Erdmessung von Snellius (1617) und was die Bestimmung der Längen betrifft, bis auf die gleichzeitigen Arbeiten Keplers in dem nämlichen Dunkel herum, in dem Ptolemaeos und seine Vorgänger sich bewegt hatten. Unter den italienischen Kartenzeichnern, die wir aus Alberti oder Ortelius 1) kennen lernen, verdient Jacopo Castaldo aus Piemont (1543) eine ehrende Erwähnung, während der Neapolitaner Pirro Ligorio seine allen Inschristkundigen sattsam bekannte geile Phantasie spielen lässt.2) Bei Girolamo Ruscelli (1561) findet Peschel<sup>3</sup>) für die Breiten einen mittleren Fehler von 0° 47', der aber bis 1°25' wächst, für die Längen einen bis 6° 21' anwachsenden Fehler. Derselbe Gewährsmann constatirt einen bedeutenden Fortschritt bei Antonio Magini aus Padua (1596) und doch last auch noch Magini das Land von Nizza bis Otranto 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>0 statt 11º 14' sich erstrecken. Immerhin schien es nicht ausreichend die Irrtümer des Ptolemaeos zu wiederholen: man fügte neue und zwar Irrtumer bedenklichster Art hinzu. Ich weiß nicht welcher Schöngeist auf den geschmacklosen Einfall geraten ist Italien nicht mehr mit einem ausgereckten Eichblatt wie Plinius oder dem Rückgrat eines Fisches wie Biondo, sondern mit einem menschlichen Bein zu vergleichen. Alberti (1550) führt das seitdem typisch gewordene Bild in aller Breite aus. Das Bild hatte zur Folge, dass man das Knochengerüst des Fusses auf den Bau des Gebirgs übertrug, den Appennin sich gabeln und einen Arm in die vermeintliche Ferse d. h. die aus niedrigen Tertiärhügeln bestehende apulische Halbinsel auslaufen ließ, ferner, da der Garganus den Sporn am Stiefel — eine Variation des ursprünglichen Themas, schon bei Cluver — darstellen sollte, diesen getrennten Gebirgsstock mit der Hauptkette in Verbindung setzte. Der ganze Mythus, den die

<sup>1)</sup> Theatrum orbis terrarum, Antverpiae 1570. Ueber die älteren Pläne von Rom unterrichtet man sich bei de Rossi, Piante iconografiche e prospettiche di Roma anteriori al secolo XVI, R. 1879. Pläne von anderen Städten Italiens in Sebastian Münsters Cosmographey, Basel 1544 (lateinisch 1550): ich benütze eine Ausgabe von 1578.

<sup>2)</sup> Das Gleichnis Biondo's (S. 49 Anm. 1) entstellend zeichnet er das Südende des Landes als Schwanzslosse, erfindet eine Insel der Kalypso und ähnliche Scherze.

<sup>3)</sup> Geschichte der Erdkunde p. 371 nach Espositioni di Girolamo Ruscelli con XXXVI nuove tavole, Venetia 1561.

Aelteren nicht kennen, der aber auf den Cluverschen Karten (1624) schon voll ausgereist begegnet, hat unheilvoll gewirkt und dämmert in vielen Köpfen noch jetzt fort.1) Wenn demnach den Darstellern eine richtige Anschauung von den horizontalen Umrissen des Landes abging, so ist selbstverständlich auch keine solche in Betreff der senkrechten Erhebung zu erwarten. Man sucht vergebens bei Cluver und seinen Vorgängern nach Angaben über die Gestaltung des Terrains oder die Höhe der Gipfel. Die Zeichnung der Gebirge ist regellos und hat den Beschauern mit Recht den Eindruck von verstreuten Maulwurfshügeln hervorgerusen. Es befremdet nicht bei Sebastian Münster von einer Erhebung von 2-3 deutschen Meilen zu lesen, hat doch der berühmte Riccioli (1672) Gipfel von 10-15 Meilen Höhe für möglich gehalten. Erst um 1700 beginnen wirkliche Höhenmessungen. Doch genug: es ist klar dass die historische Beschreibung des Landes in den bedeutenden Werken des 15. bis 17. Jahrhunderts der erforderlichen physikalischen Grundlage entbehrte.

Die Denkmäler ergriffen die Gemüter im neuen Italien mit unwiderstehlicher Gewalt. Petrarca trug sich mit geographischen Plänen.<sup>2</sup>) Ausgeführt wurden dieselben erst durch Flavio Biondo aus Forli (1388—1463), der unter vier Pontificaten das päpstliche Secretariat bekleidete.<sup>3</sup>) Bevor der treffliche Gelehrte sein großes Geschichtswerk vom Verfall des römischen Reichs bis auf die Gegenwart vollendet hatte, veröffentlichte er 1445 die Roma instaurata, die erste wissenschaftliche Topographie der Stadt <sup>4</sup>), sodann 1453 die Italia ilkustrata, die erste wissenschaftliche Chorographie des Landes, der wir seit dem Altertum begegnen. Eine lange Reihe von Jahren hatte er auf die Arbeit verwandt, viele Gegenden selbst bereist, viele Nachrichten von gelehrten Freunden und von Eingebornen eingezogen. Er äußert gelegentlich <sup>5</sup>), das Niemand seit Augustus und Plinius an eine solche

<sup>1)</sup> Plin. III 43 est ergo folio maxume querno adsimilata multo proceritate amplior quam latitudine. Blondus p.294 (opp. Basil. 1531) habet Italia dorsum et ceu in piscibus esse videmus a capite in infimam partem spinae formam Apenninum. Alberti p. 4 (1588), Cluver p. 24.

<sup>2)</sup> G. Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums I<sup>2</sup> p. 158; Burckhardt, Die Cultur der Renaissance in Italien II<sup>3</sup> p. 16 A.

<sup>3)</sup> Alfred Masius, Flavio Biondo, sein Leben und seine Werke, Diss. Leipzig 1879.

<sup>4)</sup> Um 1471 zuerst gedruckt und mehrsach wiederholt. Ueber den Wert Jordan Top. I 1 p. 77.

<sup>5)</sup> In einem Brief von 1443 bei Voigt II<sup>2</sup> p. 514.

Aufgabe Hand angelegt habe. Sie ward auch nicht zu Ende geführt: als Biondo sich 1453 zur Veröffentlichung entschloß, fehlten von den 18 Regionen, in welche er das Land eintheilte, die vier südlichsten (Lucanien Bruttium Otranto Calabrien) und sind später nicht nachgebolt worden. Als Vorbild wählt er Plinius und beschreibt die Gegenwart unter steter Rücksichtnahme auf die antike und mittelalterliche Geschichte, ohne daß Vollständigkeit in der einen oder anderen Beziehung erstrebt wäre. Als erster Versuch verdiente dieser schlichte verständige Abrißs vollkommen den Beifall, welchen ihm die Zeitgenossen entgegen brachten. Er ward 1474 zuerst gedruckt, mehrfach im Original wie in italienischer Uebersetzung wiederholt. Murz vorher waren Plinius 1469, der lateinische Strabo sowie Mela 1471, Solinus 1473 in die Presse gewandert. Leider begann gar bald das Unkraut unter dem Weizen zu wuchern.

Der Stolz des Mittelalters auf die Heiligen und deren Reliquien hatte in der Renaissance weltlichen Ansprüchen den Platz geräumt. Biondo verzeichnet bei jedem Ort sorgfältig die jetzigen wie die früheren Berühmtheiten: die Topographie dient ihm zugleich als Ruhmeshalle. Die Eifersucht der Städte erhielt damit eine neue Ringbahn eröffnet: jede will es der anderen zuvorthun an Alter Denkmälern und großen Männern, jede will wenn nicht älter, mindestens ebenso alt sein als Rom. Es hieße der Falschmunzerbande zu viel Ehre erweisen, wollten wir ihrem Treiben eine ausführliche Besprechung widmen. Aber der Name des frechsten Betrügers, des Dominikaners Annio von Viterbo (gest. 1502 in Rom), des Erklärers von Berosus Xenophon Fabius Pictor Cato und anderen selbstverfertigten Schriftstellern, des Entdeckers der fabelhaftesten Steinschriften gehört allerdings hierher; denn fehlte es auch nicht an Gelehrten, welche den Mönch nach seinem wahren Wert wurdigten, so psiegt in solchen Fällen die Masse der Glaubensseligen zu überwiegen. Durch die municipale Ruhmsucht und Fälschung ward die italienische Topographie vergiftet. Dies offenbart sich weniger in der Encyclopaedie des Raphael von Volterra (1505)<sup>2</sup>), deren ersten Theil eine Kosmographie d. h. eine Uebersicht der Länder und ihrer Geschichte ausmacht, um so mehr in der ausführlichen und ein-

<sup>1)</sup> Erste Ausgabe Rom 1474, dann Verona 1478, in der Gesammtausgabe Basel 1531 und sonst. Mit der Roma inst. zusammen übersetzt von Lucio Fauno Venedig 1542 und mehrfach aufgelegt.

<sup>2)</sup> Raphaelis Volaterrani commentariorum urbanorum libri XXXVIII o. O. Roma (?) 1505, neue Ausgabe 1603. Das 4. 5. 6. Buch enthalten Italien.

flussreichen Darstellung von Leandro Alberti aus Bologna (gest. 1556). 1) Der Verfasser, zuletzt Generalinquisitor in seiner Vaterstadt, gehörte demselben Orden wie Annio an und hatte in jungen Jahren voller Ehrfurcht die Schätze seines geseierten Mitbruders mit eignen Augen schauen dürsen. Er hat von diesen Ossenbarungen weidlichen Gebrauch gemacht und ihnen in der Municipallitteratur Bürgerrecht verschafft. Das Biondo an Umsang und Reichhaltigkeit 5—6 mal übertressende, mit vielen Karten ausgestattete Werk gewann ein großes Publicum: sein wissenschaftliches Ansehen war mit dem Austreten Cluvers dahin.

Die unmittelbare Verbindung des Altertums mit der Gegenwart, welche den Studien in Italien ihre eigentümliche Frische verlieh aber auch jedes tiefere Eindringen unmöglich machte, löste sich diesseit der Alpen von selbst. Abraham Oertel vollzog die heilsame Trennung auf dem Gebiet der Erdkunde, liefs auf den ersten modernen (1570) den ersten antiken Atlas sowie das erste Wörterbuch alter Geographie (1587) folgen.<sup>2</sup>) Man wird schwerlich fehl gehen, wenn man das wissenschaftliche Verdienst dieses Schrittes nicht dem genannten Geschäftsmann, sondern unserem großen Gerhard Mercator beimisst. Wie dem auch sei, so geschah der Ausbau alter Länderkunde, ihre methodische Begründung durch Philipp Cluver (geb. 1580 zu Danzig, gest. 1623 zu Leyden). Dem Jüngling wies Scaliger seine Lebensaufgabe an, der er bis an sein vorzeitiges Ende treu blieb. Eine friedlose Wanderschaft führte ihn in Europa umher, zweimal hat er Italien und Sicilien zu Fuss durchmessen.3) Die Ruhmeshalle der Humanisten und die mittelalterliche Tradition fanden vor diesen Augen keine Gnade, aber mit eisernem Fleiss hat er die gesammte antike Litteratur durchgearbeitet, die Inschriften berücksichtigt und das chorographische Material in unübertroffener Vollständigkeit gesammelt. Gegen die Versuchungen kirchlicher Würdenträger war der gläubige Protestant geseit. Ob die Fälschung auf Marmor oder Pergament, in der Form von In-

<sup>1)</sup> Descrittione di tutta Italia, Vinegia 1550. 4. und ebd. Isole appartenenti alla Italia in mehreren Auflagen, ich benutze eine solche von 1578.

<sup>2)</sup> Theatri orbis terrarum (S. 48 A. 1) parergon sive veteris geographiae tabulae commentariis geographicis et historicis illustratae; dazu ein Thesaurus geographicus, Antverpiae 1587 und mehrfach wiederholt.

<sup>3)</sup> Den harten Lebenskamps des Mannes schildert die Gedächtnissrede von Daniel Heinsius Orationum editio nova, Lugd. Bat. 1642, p. 148 sg. vgl. die Vorrede zur Sicilia antiqua.

schristen oder von Erzählungen auftrat, gleichviel sie pralite ab. Es ist wahrhaft erquickend zu lesen, wie der mutige Niederdeutsche den ganzen fadenscheinigen Plunder von Aeneas und Evander, die römischen nicht minder als die albanischen Könige über Bord wirft. So hat er seiner Zeit vorauseilend der historischen Kritik eine Stätte bereitet. Seine Absicht die europäischen Länder des römischen Reichs sämmtlich zu behandeln ward durch den Tod vereitelt; aber die Vollendung wenn auch nicht den Druck seines Hauptwerks zu erleben blieb ihm vergönnt. 1) Die Italia antiqua ist seitdem die Grundlage aller chorographischen Forschung gewesen. Auf die Schwächen ward bereits früher (S. 49) aufmerksam gemacht. Cluvers Angaben über Entfernungen sind unbrauchbar, da er dem Herkommen des sechszehnten Jabrhunderts folgend, die altrömische Millie 1/5 zu groß, 60 statt 75 Millien auf den Grad rechnet.2) Da er es ferner unternahm die antiken Ortsnamen möglichst vollständig auf den Karten unterzubringen, so mussten willkürliche Ansätze in Menge unterlaufen. Ueberhaupt sielen bei einer Arbeit ähnlichen Umfangs die verschiedenen Theile ungleich aus, waren Irrtumer und Misgriffe im Einzelnen nicht zu vermeiden: nur Schade dass dieselben durch das Gewicht des Namens ein kanonisches Ansehen gewannen und gedankenlos aus einem Buch in das andere hinübergeschleppt wurden. Eine Menge solcher Irrtümer wurden von einem Zuhörer und Begleiter Cluvers auf seiner zweiten italienischen Reise, einem Gelehrten der mehr zu leisten versprach, als er wirklich geleistet, von Lucas Holste aus Hamburg<sup>3</sup>) in seinem Handexemplar verbessert. Diese später veröffentlichten Randbemerkungen bilden eine wichtige Ergänzung des Hauptwerks.4) Seitdem ist für italische Chorographie in zusammenhängender Darstellung wenig Erhebliches hervorgebracht worden, da den Deutschen die Fühlung mit dem Lande und seinen Denkmälern, den Italienern die Kenntniss der

<sup>1)</sup> Italia antiqua, Lugd. Bat. 1624, fol. 1338 Seiten; Heinsius besorgte die Ausgabe. Sicilia antiqua, cum minoribus insulis ei adiacentibus, item Sardinia Corsica ebd. 1619, fol. 510 Seiten.

<sup>2)</sup> Introductio in universalem geographiam tam veterem quam novam lib. I cap. 7, 2, Lugd. Bat. 1629. S und öster; ich benutze eine Amsterdamer Ausgabe von 1697.

<sup>3)</sup> Geb. 1596, convertirte 1627 zu Paris aus denselben Beweggründen wie später Winckelmann, ward Sekretär des Cardinals Barberini, starb 1661 als Vorsteher der vatikanischen Bibliothek.

<sup>4)</sup> Lucae Holstenii annotationes geographicae, Roma 1666. 4. von Card. Barberini herausgegeben.

alten namentlich der griechischen Litteratur verloren ging. Um so bedeutender waren die Fortschritte, welche die physikalische Erforschung des Landes seither gemacht hat.

In der Entwicklung der Erdkunde hebt um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts ein neuer Abschnitt an: es galt die ausgedehnten Eroberungen wissenschaftlich zu befestigen, auf das Zeitalter der Entdeckungen folgte das Zeitalter der Messungen. Wie langsam es damit gegangen, mag die Notiz veranschaulichen, dass um 1753 aus Deutschland nur von 22 Orten die Breiten und nur von ein paar die Längen astronomisch bestimmt waren. Es gereicht den Franzosen zum ewigen Ruhm, dass sie das Material herangeschafft um Größe und Gestalt der Erde zu ermitteln, dass sie im eignen Lande das Muster und Vorbild aller geodätischen Aufnahmen gegeben haben. Auf Grund solcher Aufnahmen konnte endlich mit der durch eine so lange Tradition geheiligten Herrschaft des Ptolemaeos gebrochen werden. Durch Guillaume De lis le erhielt das Mittelmeer 1725 seine wirklichen Züge zurück. Der treffliche Zeichner ward von einem noch größeren abgelöst, von Jean Baptiste Bourguignon d'Anville (geb. 1697, gest. 1782 zu Paris als Geograph des Königs). Danville hat auch ein Handbuch der alten Geographie 1) verfasst, aber da er kein Griechisch verstand, musste er sich eng an unseren gelehrten und verdienten Landsmann Cellarius anschließen.2) Vielmehr ruht seine Bedeutung durchaus in der Kartographie. Kaum 200 Ortsbestimmungen standen auf der ganzen Erdobersläche zu seiner Verfügung: aber mit glänzender Divination wußte er aus Itinerarien und ähnlichen Quellen die richtigen Umrisse der Länder zu gewinnen. Seine Karten zur alten Geographie sind erst vor wenig Jahrzehnten durch bessere ersetzt worden.3) Inzwischen hat sich der Umfang des Erdwissens unendlich erweitert, die Genauigkeit unendlich verschärft. Während die Alten sich auf die wagrechte Gliederung beschränkten, haben wir seit Humboldt die Wichtigkeit der senkrechten Gliederung daneben kennen gelernt, wissen unsere Kartenzeichner außerdem die klimatischen Zonen, die Verbrei-

<sup>1)</sup> Géographie ancienne abrégée 3 tom. Paris 1768.

<sup>2)</sup> Christoph Keller geb. 1638 zu Schmalkalden, gest. 1707 zu Halie: Notitia orbis antiqui s. Geographia plenior ab ortu rerum publicarum ad Constantinorum tempora orbis terrarum faciem declarans 2 volt. Lips. 1701 und mehrfach aufgelegt.

<sup>3)</sup> Atlas antiquus Danvillianus maior. Paris 1768 fol. 12 Blatt, von vielen nachgestochen und ausgebeutet.

tung der Pslanzen und Thiere, die verschiedensten Aeusserungen der Cultur auf ihren Gemälden auszudrücken. Auch für Italien ist die Grundlage, deren Cluver entbehrte, in wünschenswerter Sicherheit vollendet. Seit 1821 begann der piemontesische Generalstab mit der Aufnahme des festländischen Königreichs, Alberto della Marmora fügte mit eigener Arbeit und auf eigene Kosten die Insel Sardinien hinzu (1845). Die Oesterreicher besorgten das übrige Oberitalien und den Kirchenstaat, die Franzosen Corsica. Endlich haben auch die neapolitanischen Provinzen aufgehört eine terra incognita zu sein wie zu Biondo's Zeiten, nachdem der italienische Generalstab die ungenügende Karte Siciliens von Smyth (1826) und die noch mangelhaftere Karte des Festlands von Rizzi Zannoni (1808) durch Leistungen, die auf der Höhe der Gegenwart stehen, ersetzt hat (1862-78). Desgleichen verdanken wir der österreichischen und italienischen Marine wertvolle Aufschlüsse über die angrenzenden Meere. Da im Verlauf unserer Darstellung auf die genannten Arbeiten zurückgegriffen werden muß, finden nur einige Uebersichtsblätter hier einen Platz. 1) Die historische Forschung hat mit diesem gewaltigen Aufschwung nicht Schritt gehalten. Die ganze Lage der Altertumsstudien wird durch die Thatsache beleuchtet, dass ihre Ergebnisse noch nicht einen bildlichen Ausdruck empfangen haben, dass ein Atlas antiquus von Italien vermisst wird, den wir seit 40 Jahren von Hellas besitzen.2) Es steht zu hoffen, dass die verjungte

<sup>1)</sup> Der catalogo del corpo di stato maggiore enthält ein reichhaltiges Verzeichnis von den kartographischen Arbeiten dieses Jahrhunderts. Die oesterreichische Generalstabskarte (1:86 400) ist außerdem vielsach von den einzelnen Provinzen nachgestochen worden. Uebersichten:

carta dei Regi Stati (die altpiemontesischen Provinzen) 1 Bl. 1:500 000. 1853. carta corografica dell' Italia superiore e centrale 6 Bl. 1:600 000. 1865. carta itineraria delle province meridionali 4 Bl. 1:640 000. 1867.

Cerri, Italien 12 Bl. 1:576 000 und 8 Bl. 1:864 000. Wien 1862 fg. H. Kiepert, Specialkarte von Ober- und Mittel-Italien 1 Bl. 1:800 000. Berlin 1860. Ders., Specialkarte von Mittel-Italien mit Berücksichtigung des Alterthums 4 Bl. 1:250 000. Berlin 1881.

Ders., Neue Generalkarte von Unter-Italien mit den Inseln Sicilien und Sardinien 2 Bl. 1:800 000 Berlin 1882.

G. Mayr, Alpenatlas mit Supplementen Blatt 4—11 1:450 000. Gotha 1870 und aus anderen Jahren.

F. Bohnert, Italien 1 Bl. 1:2000 000. Stuttgart 1879.

<sup>2)</sup> H. Kiepert, Atlas antiquus, zwölf Karten zur Alten Geschichte, Berlin, zuerst 1859, seitdem in 5. Aufl. o. J. Genauer von demselben die zu CIL. V und IRN entworfenen Karten. — Spruner-Menke Atlas ant. Gotha 1865.

Nation ihren alten Ehrenplatz unter den Pflegern der Erdkunde einnehmen und wie sie bereits eine Reihe vorzüglicher Arbeiten zur Heimatskunde geliefert, auch diese Ehrenschuld gegen ihre Vergangenheit einlösen werde. 1)

Cluver und Danville befolgten den Grundsatz von der Gegenwart auszugehen, der in der That für eine Chorographie die einzige Berechtigung hatte. Allein dabei kam die antike Geographie zu kurz, ward die Entwicklung der Ansichten der Alten vom Kosmos verkummert. Auch reichte die historische Kritik namentlich des letztgenannten nicht aus, die Zeitalter wurden nicht streng geschieden, reine Mythen und Fabeln neben Namen der historischen Periode eingetragen. Dagegen erhob sich eine erfolgreiche Reaction, eingeleitet durch Fréret in Paris (1688-1749) und durchgeführt durch J. H. Voss (1751-1826). Die Arbeiten dieser Schule haben die Geschichte der alten Erdkunde als solche begründet und nach vielen Seiten hin aufgehellt. Aber indem sie das philologische Princip den Schriftsteller nur aus sich selbst zu erklären auf die Landeskunde übertrug, von der Gegenwart nichts wissen wollte, verlor sie den Boden unter den Füssen. Als ob die zufällig erhaltenen Nachrichten einen inneren Zusammenhang aufwiesen, als ob die Anhäufung der bei Strabo Mela Plinius u. s. w. vorkommenden Namen einen anderen Wert hätte als den einer Vorarbeit! Man wird an den idealen Zug unserer aufblühenden Philologie, ihre Begeisterung für die Anfänge, ihren Widerwillen gegen den Universalstaat erinnern müssen, um die Erscheinung gerecht zu beurtheilen. Freilich sind die Anhänger von Voss unwillkurlich in die verponten Bahnen Cluvers und Danville's wieder eingelenkt und es gereicht dies den bezüg-

<sup>1)</sup> Hier sei auf die große Encyclopaedie Italia verwiesen, welche der Mailänder Buchhändler Vallardi seit 1867 herausgiebt: die erste Abtheilung enthält ein dizionario corografico bis jetzt (R) in 6 B. von A. Amati, die zweite Einzelwerke über Natur und Geschichte, die dritte einen großen Atlas.

Aelteren Datums Zuccagni-Orlandini, Corografia fisica storica e statistica, dell' Italia e delle sue isole, 15 Bande, Firenze 1845.

Eine anziehende auf gründlichen Studien ruhende Darstellung in Nouvelle Géographie universelle par Elisée Reclus, vol. I l'Europe méridionale Paris 1876.

Balbi, Geografia d'Italia, Milano 1845.

Marmocchi, Geografia fisica d'Italia, Italia 1850. politica, ebd. 1851.

Alfeo Pozzi, l'Italia sotto i varj suoi aspetti fisico politico ed economico, Milano 1868.

Vortheil. Indessen kommen die größeren Darstellungen 3) dem Wert einzelner Specialforschungen nicht gleich. Die mächtige Anziehung C. Ritters hat sich innerhalb der philologischen Kreise soweit Griechenland in Frage kam, längst geltend gemacht und schöne Erfolge gezeitigt. Auf Italien ist die Betrachtungsweise der modernen Wissenschaft zuerst in dem gediegenen Lehrbuch von Heinrich Kiepert angewandt worden.4)

<sup>1)</sup> Konrad Mannert (1756—1834), Geographie der Griechen und Römer, 10 Th. in 14 Bänden, Nürnberg Landshut und Leipzig 1789—1827; der 9. Band behandelt Italien.

<sup>2)</sup> Albert Forbiger, Handbuch der alten Geographie, 3 Bände, Leipzig 1842—48; Italien mit den Inseln III p. 488—832.

<sup>3)</sup> Eine Liste veralteter Lehrbücher und Karten bei Forbiger I 487-490. Ferner

Cramer, a geographical and historical description of ancient Italy, 2 vol., Oxford 1826.

Niebuhr, Vorträge über alte Länder- und Völkerkunde herausg. von Isler, Berlin 1851, p. 319-602.

W. Smith, Dictionary of Greek and Roman geography by various writers, 2 vol., London 1856, 2. ed. 1870.

<sup>4)</sup> Lehrbuch der alten Geographie, Berlin 1878, p. 371-477.

#### KAPITEL I.

## Name und Grenzen.

Die Karte von Europa lehrt uns dass Italien wie wenig andere Länder einheitlich gebaut und scharf umgrenzt sei. Sebastian Münster erinnert den Leser: "Du magst auch auss Anschauwung diser Tafel Italie erkennen, das es nit vergebens zu solcher grosser Herrlichkeit kommen ist, angesehen das sein läger ist von natur also wol bewart, das man an keinem ohrt darein kommen mag ohne grosse müh vnd arbeit. Die Möre gehn darumb, gleich als grosse mechtige Gräben vmb ein grosse Statt, vnn auff dem Rucken hat es für ein vnzerbrechliche Maur, das groß vnnd hoch Schneegebirg." In der gedankenreichen Betrachtung, welche die Ursachen entwickelt die Roms Größe herbeigeführt, nennt Strabo<sup>1</sup>) diesen Umstand an erster Stelle. Der einheitliche Bau Italiens begünstigte die Errichtung eines allumfassenden Staatswesens, seine centrale Lage innerhalb des Mittelmeergebiets bestimmte es zum Sitz der Weltherrschaft. Indessen zugleich hatte die Natur den Siegespreis an vielhundertjährigen Kampf und Arbeit geknüpft. In der Mitte gelegen bot Italien den Wandervölkern der Urzeit das lockendste Ziel, und weder Schneegebirg noch Meer hat die ziehenden Schaaren dauernd Besitz zu ergreifen verhindert. Nach und nach haben 6 oder 7, vielleicht noch mehr verschiedene Völkerfamilien festen Fuss gefasst: kein Land unseres Erdtheils hat eine ähnliche Mannichsaltigkeit aufzuweisen gehabt. In diesem Umstand war der Gang seiner Geschichte vorgezeichnet, den ein Hinweis auf Griechenland erläutern mag. Die Sage kennt die Hellenen bereits als einheitliche Nation. Jedenfalls ist während der großen Colonisation der Gegensatz gegen die Fremde wie auch das nationale Bewusstsein ausgebildet worden, welches auf Gleichheit der Abstammung und Sprache, auf Gemeinschaft

<sup>1)</sup> VI 286.

von Religion und Sitte sich stützte.1) Die idealen Mächte, welche die Entwicklung von Hellas in herzerfreuender Weise geleitet, haben diesseit der Adria ihre Geltung eingebüst. Hier giebt es wol landschaftliche Verbände, keinen nationalen Verband. Der nächste Nachbar heisst peregrinus sogut wie der Asiate und Spanier. Von schüchternen Ansätzen abgesehen 2), ist kein Schriftsteller je darauf verfallen durch einen mythischen Stammbaum die Einheit der italischen Völkerschaften erhärten zu wollen. In den Bürgerheeren, welche gegen Hannibal fochten, herrschte dasselbe Sprachengewirr, das zur Kaiserzeit in den Festungen am Rhein und an der Donau ertönte. Zu den gleichen Göttern beteten Bürger und Bundesgenossen nur im Lager und am Morgen der Schlacht. Endlich die Uebereinstimmung der Sitte war auf die gemeinsame Zucht und den gemeinsamen Dienst in Waffen beschränkt. Durch Krieg und ausschließlich durch Krieg ist das was wir römische oder italische Nation zu nennen pslegen, zusammengeschweisst worden. Die letztere Bezeichnung ist streng genommen misbräuchlich. Das Bürgerrecht der Stadt Rom bedingt die nationale Zugehörigkeit und bindet sich auf die Dauer nicht an die natürlichen Schranken, welche die Staatskunst zu wiederholten Malen ihm zu setzen versucht hat. Von einem politischen Begriff Italien kann deshalb im Altertum nur in vorübergehendem Sinne die Rede sein: die letzten von uns durchlebten Jahrzehnte haben ihn überhaupt erst in die Erscheinung gerufen. Dagegen der geographische Begriff, wie er noch jetzt gilt, hat sich bereits vor mehr als zwei Jahrtausenden festgesetzt. Wann und wie dies geschah, welche Vorstellungen man zu verschiedenen Zeiten mit dem Namen verbunden hat, soll im Folgenden dargelegt werden.

# § 1. Ursprung des Namens.

Von den Stämmen, welche im Umkreis der tyrrhenischen See sesshaft geworden sind, tauchen auf aegyptischen Denkmälern des vierzehnten Jahrhunderts v. Chr. die Sarden Sikeler und Etrusker auf.<sup>3</sup>) Als sodann die Hellenen ihre Städte gründeten, ward ihnen der Name

<sup>1)</sup> Wie die Athener erklären bei Herodot VIII 144 το Έλληνικον εον ομαιμόν τε και ομόγλωσσον, και θεών ίδρύματά τε κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα, των προδότας γενέσθαι 1θηναίους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι.

<sup>2)</sup> Hierher gehört, wenn Vergil Aen. VII 178 den Italus unter die Ahnen des Latinus zählt, die Ableitung der Veneter von Troia u. a.

<sup>3)</sup> Vgl. Kap. II 7.

der Sikeler, wie Homer zeigt (S. 4), in minderem Grade derjenige der entfernter wohnenden Sikaner geläufig. Hesiod kannte auch Festlandsstämme: Latiner Etrusker Ligurer. Aber die Erkenntniss von dem Zusammenhang des Festlands oder das Bedürfniss dasselbe durch einen Eigennamen zu unterscheiden hat sich auf lange hinaus weder den Eingebornen selbst noch den fremden Ansiedlern aufgedrängt. Einem der letzteren, dem Dichter Stesichoros aus Himera heißt es um 600 v. Chr. unbestimmt Έσπερία Abendland und so hieß es auch anderen seiner 'Landsleute 1): die Bezeichnung entspricht genau derjenigen, welche unser Erdtheil im Munde der Phoenizier führte und ja schließlich behalten hat. Dass der Name Hesperien nicht hängen blieb, hatte in der Geschichte der griechischen Colonisation seinen Grund. Von dem campanischen Golf bis an die apulische Halbinsel war die Kuste von einem Städtekranz umrahmt, der in älteren Jahrhunderten das Mutterland wie die Gründungen auf Sicilien an Macht und Wolstand weit überstrahlte. Im Gesilde von Sybaris trug der Weizen hundertfältige Frucht, der große Verkehr lief vom Westen nach Ionien ohne das Mutterland zu berühren, diese Geldprotzen blickten verächtlich auf die mit Armut behaftete Heimat herab.2) Ansiedler verschiedener Stämme wohnten hier einander benachhart, das Gefühl der Zusammengehörigkeit fand in dem alle umfassenden nationalen Namen seinen Ausdruck, aber prahlend bezeichneten sie das eroberte Land als das große  $\eta \mu \epsilon \gamma \dot{\alpha} \lambda \eta E \lambda \lambda \dot{\alpha} \zeta^3$ ), um es vor den bescheidenen Verhältnissen der heimischen Volksgenossen auszuzeichnen. Was diesen glänzenden Aufschwung befördert, ja geradezu ermöglicht hatte, war neben der angebornen Thatkrast der Colonisten der niedere Culturstand, den sie bei den Eingebornen antrafen. Wir werden an unser Mittelalter

<sup>1)</sup> Nach der ilischen Tasel läst Stesichoros hierhin den Aeneas auswandern. Später ward der Name auf Spanien übertragen. Den älteren Gebrauch bezeugen Dion. Hal. I 35 Verg. Aen. I 530 u. a. Man wolle nicht vergessen, dass die ältere Zeit nur 2 (Tag- und Nachtseite), Aeschylos zuerst die Unterscheidung von 4 Weltgegenden kennt.

<sup>2)</sup> In den Colonien wird der Ausspruch Herod. VII 102 aufgekommen sein τῷ Ἑλλάδι πενίη μὲν αἰεί κοτε σύντροφος σύνεστι. Engste Verbindung zwischen Sybaris und Milet Her. VI 21, Tarent und Knidos III 138; Phokaeer im Westen I 163 u. a. Fruchtbarkeit Sophokles Ant. 1118 Plin. XVIII 65 Varro RR. I 44.

<sup>3)</sup> Pol. II 39 Strab. VI 258 Scymn. 303 Plin. III 42. 95, seit den Perser-kriegen außer Gebrauch daher in der erhaltenen Litteratur nicht nachweisbar, s. § 2.

erinnert, wenn eine Beschreibung des früheren Sicilien lautet 1): , die Sikaner wohnten ehedem in Dörfern, auf den steilsten Hügeln lagen die Burgen der Seerauber wegen; denn sie waren nicht der Herrschaft eines gemeinsamen Königs untergeordnet, sondern auf jeder Burg saß ein Dynast; so lebten sie vom Ertrag des Landes ohne Handel und Schiffahrt." Der Brennpunct westhellenischen Verkehrs fiel in die schmale Seestrasse, welche das tyrrhenische Becken mit dem östlichen Mittelmeer in Verbindung setzte: unter den phantastischen Gestalten der Scylla und Charybdis hat der Dichter Ioniens sie besungen. Einem Strom vergleichbar, trennt der 30 km lange 3 — 14 km breite Sund die beiderseitigen Gestade: er trennt und knüpft sie eng an einander. Die Alten erkannten den ursprünglichen Zusammenhang der Landmassen und meinten ein Erdbeben habe ihn zerrissen. Daher nannten sie die hier erbaute Hauptstadt Ψήγιον Bruch Riss.2) Ein Rheginer Hippys (S.7) war es, der nach dem in Asien gegebenen Beispiel daran ging alte Sagen und Geschichten aufzuzeichnen ein Menschenalter oder mehr, bevor man im Mutterland an dergleichen dachte.3) Von ihm, also etwa von 500 v.Chr. an können wir in der Litteratur den Sprachgebrauch verfolgen, welcher Insel und Festland durch die uns vertrauten Benennungen unterscheidet. Vorläufig jedoch ist unter dem Namen Italien nur ein kleines Stück einbegriffen. Es reicht bis zu dem Isthmus zwischen den Buchten von Terina und Scylacium, welcher auf eine Breite von 31 km eingeengt und auf eine Höhe von 250 m erniedrigt, wie ein loser Faden die Südspitze mit dem Hauptland verbindet, so dass der Plan hat entstehen können ihn durch eine Mauer abzusperren, ja sogar einen Canal hindurchzuleiten.4) Mithin umfasst in seiner ältesten Anwendung der Name ein Gebiet von ungefähr 120 deutschen Quadratmeilen: noch im ersten Drittel des fünften Jahrhunderts erstreckt er sich nicht weiter.5)

Das angegebene Datum 500 v. Chr. darf nicht als obere Zeitgrenze

<sup>1)</sup> Diod. V 6 nach Timaeos vgl. mein Templum p. 114, Berlin 1869.

<sup>2)</sup> Kap. II 2.

<sup>3)</sup> Die srühe Blüte der Gegend wird durch den Umstand bestätigt, dass die erste schristliche Gesetzgebung der Hellenen nach Lokroi Epizephyrioi gehört Strab. VI 259; auch das in denselben geographischen Bereich sallende Katana erhielt solche nicht viel später.

<sup>4)</sup> Kap. V 7.

<sup>5)</sup> Antiochos bei Dion. Hal. I 35 Strab. VI 254. Wenn Themistokles eine Tochter Sybaris, eine andere Italia tauste (Plut. 32), so kann er füglich jene Stadt nicht unter den Landesnamen mit einbesasst haben. Wenn Hekataeos

verstanden werden. Das Wort gehört einer Epoche an, in welcher das anlautende Digamma nicht blos gesprochen sondern auch in ionischer Schrift, der sich die ältesten Prosaiker sämmtlich bedienten, geschrieben wurde: es hiefs damals  $F\iota\tau\alpha\lambda\iota\alpha$ , so las noch Hellanikos von Lesbos, ein älterer Zeitgenosse Herodots. 1) In der That deutet alles auf ein weit höheres Alter hin. Wie die Länder diesseit und jenseit des Faro stets im lebhastesten Austausch gestanden haben, konnten die hier sesshaften Griechen gar nicht umhin die Sitze der Nachbarn von den eigenen durch einen besonderen Namen zu unterscheiden. Wenn im Osten der altbekannte Name der Sikeler häufig auf das Festland mit übertragen wurde 2), so war solches an Ort und Stelle auf die Dauer unmöglich. Man kann auch nicht wol anders annehmen, als dass in beiden Fällen nach demselben Princip versahren worden ist. Da aber die Insel mit ihren barbarischen wie hellenischen Bewohnern 3) nach dem mächtigsten eingebornen Stamm benannt worden ist, so muss das Festland nach einem dort ansässigen Stamm der Γιταλοί benannt gewesen sein. Zwar die abweichenden Erklärungen der Alten 4) lehren alsbald, dass die Deutung nicht ohne weiteres gegeben war: während die Sikeler in der Ueberlieferung historischer Zeiten genug von sich reden gemacht haben, hören wir von Italern gar nichts. Das Verschwinden der Italer, welches der Neigung der Alten zum Fabuliren Thor und Thür öffnete, darf freilich nicht befremden. In den ältesten Jahrhunderten trat das Hellenentum mit ungleich größerer Macht auf dem Festland als auf der Insel hervor: z. B. hatte Sybaris vier Völkerschaften und

fr. 27. 29 M. Capua und Capri nach Italien verlegt haben soll, so ist dies ein Beweis für die spätere Ueberarbeitung des Werks (S. 7).

<sup>1)</sup> Dion. Hal. I 35, bestätigt durch die oskische Ausschrist der Socialmunzen vitelio — Italia und Servius z. Verg. Aen. VIII 328.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. Thukyd. VI 2 Pol. XII 5.

<sup>3)</sup> Σιχελός davon Σιχελία davon Σιχελιώτης; nach der Hellenisirung fällt die von Thukydides beobachtete Unterscheidung der Sikeler und Sikelioten sort (schon bei Plato).

<sup>4)</sup> Hellanikos bei Dion. Hal. I 35 Varro RR. II 5 erklärt Italia als Rinderland und bringt es mit der Heraklesfabel in Verbindung. Alle alten und unverdächtigen Zeugen (Antiochos Hellanikos Apollodor Festus p. 106 u. a.) leiten das Wort aus der Sprache der Eingebornen ab: erst der Unverstand des Timaeos hat ihm einen altgriechischen Ursprung zuschreiben wollen (Gell. N. A. XI 1 Varro a. O. eb. II 1 LL. V 96 Serv. V. Aen. I 533). Aber war das Wort ein italisches, so können die Griechen unmöglich den Namen aufgebracht haben, um damit den Rinderreichtum des Landes zu bezeichnen, wie Timaeos Piso Varro wollen, vgl. Templum p. 109.

25 Gaue der Eingebornen dauernd unterworfen. Die geographische Lage verstärkte die Widerstandskraft der Insulaner und doch erscheinen auch sie im vierten Jahrhundert vollständig hellenisirt. Was Wunder, wenn ein auf den vierten Theil des Raumes beschränkter Stamm der fremden Cultur ein oder zweihundert Jahre früher zum Opfer gefallen, wenn Italer Morgeten und Choner verschwunden sind ohne Spuren in der historischen Ueberlieferung zu hinterlassen? hat doch die Sage ihr Andenken gerettet. Der alte Antiochos von Syrakus erzählt: ein weiser und guter König, Italos geheißen, habe dem Land und Volk seinen Namen verliehen, ein großes Reich gegründet, Ackerbau und Gesittung in demselben verbreitet. 1) Dieser Heros Eponymos ist nun augenscheinlich von einem Volk abgeleitet wie Hellen Achaeos Ion Siculus Oenotrus Latinus u. s. w. und damit die ehemalige Existenz des Volkes zweisellos verbürgt.2) Ob dasselbe die ganze Südspitze eingenommen oder ihren Besitz mit anderen Völkern getheilt hat, ware bei dem Stand unseres Wissens eine müssige Frage.

Keiner der Stämme, deren Thaten die Augen der Welt auf sich gelenkt und den Griffel des Geschichtschreibers beschäftigt haben, ward der Ehre theilhaftig sein Andenken mit dem Lande zu verschwistern. Eine früh verschollene Völkerschaft wurde verewigt, weil sie der griechischen Cultur zuerst erlag. In der That sind die Griechen es gewesen, wie im Folgenden gezeigt werden soll, welche die weitere Ausdehnung des anfänglich so kleinen Bezirks, in dem der Name zu Hause war, bewirkten. Jedoch ist es höchst merkwürdig, welch uralte nationale Vorstellungen in dem von den Fremden aufgenommenen Worte verkörpert waren. Die Bedeutung desselben ist sehr durchsichtig und deshalb auch den Alten geläufig 3): Γιταλός ist lateinisch vitulus umbrisch vitlu d. h. der junge Stier, das Stierkalb. Dies erinnert an den allgemeinen Hergang der Völkerwanderungen auf der Appenninbalbinsel. Wenn die Heimat nicht länger ihre sämmtlichen Bewohner zu ernähren vermochte, stiess sie die Jugend aus ihrem Verband aus, den Göttern ein ver sacrum einen heiligen Lenz darbringend. Wie die Bienenbrut ausschwärmt, weil der Stock die Menge nicht mehr fast,

<sup>1)</sup> Dion. Hal. I 12. 35. 73 Strab. VI 254 Aristot. Pol. VII 9, 2.

<sup>2)</sup> Ἰταλός davon Ἰταλία davon Ἰταλιώτης nach derselben Gleichung wie S. 61 A. 3. Da zu Antiochos Zeit unabhängige Ἰταλοί nicht mehr vorkamen, braucht er die Form Ἰταλίητες gerade wie Σιχελιῶται später die hellenisirten Eingebornen bezeichnet Diod. V 6.

<sup>3)</sup> Niebuhr R. G. I 16, mein Templum p. 131. 154.

so muss die ausgestossene Jugend ihr Heil in der Fremde suchen, mit den Waffen eine Wohnstatt erstreiten. Die Sage meldet, dass die Gottheit sich ihrer erbarmt. Mars schickt seine Boten die Vertriebenen zu neuen Sitzen zu geleiten. Ein Stier führte die Samniten, ein Wolf die Hirpiner, ein Specht die Picenter: jener gab der Stadt Bovianum, Wolf und Specht den Völkern selbst ihre Namen. Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir die Stierlinge der brettischen Halbinsel dem nämlichen Gedankenkreise anreihen und von einem heiligen Lenz der Vorzeit erklären. Darin bestärkt uns die Wendung der Sage, welche den Italos alle Gesittung und staatliche Ordnung einrichten läst; denn der Schöpfung des Staats geht nach antikem Glauben das wilde Faustrecht voraus. Der Stier ist ein Sinnbild des Gottes und nach ihren Göttern ist die überwiegende Mehrzahl italischer Völker benannt. 1) Die Niebuhrsche Annahme, als ob Itali die Gesammtheit der oskischen Stämme in ähnlicher Weise bezeichnet hätte wie Ellnves die ganze Nation, entbehrt der Begründung.2) Aber allerdings musste das Wort in den Ohren der Eingebornen einen guten Klang haben. Der Stier nimmt in dem Glauben der italischen Vorzeit eine ausgezeichnete Stellung ein: als unentbehrlicher Genosse des Menschen für die Bestellung des Bodens wie für die Fortschaffung der Habe wird er geradezu als Vertreter von Ackerbau Städtegründung und Cultur aufgefasst. Insofern hat eine schöne Fügung dem Lande nicht einen gleichgültigen sondern einen Namen bescheert, der seinen Ansprüchen, theilweise auch seinen Verdiensten in der Weltgeschichte einen angemessenen Ausdruck verleiht.

# § 2. Wanderung des Namens.

Die Blüte der Griechenstädte auf der brettischen Halbinsel welkte rasch: innere Zwietracht nachbarliche Eisersucht versengten sie.<sup>3</sup>) Der Glanz von Sybaris erschien wie ein Märchen, seitdem die Stadt vom Erdboden vertilgt war.<sup>4</sup>) Von der großen Hellas war es stille gewor-

<sup>1)</sup> Mar-si Mamert-ini Pic-entes Hirp-ini Vest-ini Sab-ini u. s. w.

<sup>2)</sup> Die einzigen schwachen Spuren der Verbreitung des Namens liefern die Ortsnamen Vitellia in Latium, Italium in Apulien? Diod. XX 26 und Sicilien Diod. XXIV 6.

<sup>3)</sup> Die Vertreibung der Pythagoreer und die Zerstörung von Sybaris stehen chronologisch nicht sest. Indessen fällt der Niedergang der Italioten vor den Zng des Xerxes, da ihre Hülse gegen letzteren gar nicht in Betracht kommt.

<sup>4)</sup> Schon Aristophanes Wespen 1260. 1427 bringt sybaritische Geschichten: die größere Masse, die man Athen. XII 519 fg. liest, sind später erfunden.

den: jenseit der Meerenge hatte Gelon eine gewaltige Monarchie gestiftet und in der Heimat ging das attische Reich in all seiner Macht und Herrlichkeit auf. Währenddem zersleischten die Parteien der Festlandstädte sich gegenseitig in wilder Erbitterung: die meisten hellenischen Staaten schickten Gesandte um dem wahnwitzigen Toben Einhalt zu gebieten und erreichten endlich dass Krotoniaten Sybariten und Kauloniaten einen Bund mit einander schlossen. 1) Die wiederholten Versuche von Syrakus ganz Sicilien unter seiner Führung zu vereinigen wirkten auf das Festland im gleichen Sinne zurück; die Brüderschast der Pythagoreer, welche nach ihrer Unterdrückung im Geheimen fortlebte, arbeitete auf die gegenseitige Annäherung der Gemeinden hin.2) Aus diesen Zeitströmungen erklärt sich, dass man nach einem gemeinsamen Namen aussah und dass um die Mitte des fünsten Jahrhunderts der Begriff Italien über die gesammte brettische Halbinsel ausgedehnt wird. Antiochos begrenzt ihn durch den Fluss Laos im Norden und das Gebiet von Metapont im Osten: Tarent ist nicht mitbefasst, sondern liegt in Japygien.3) Er versteht also unter Italien ein Gehiet von ungesähr 350 d. Quadratmeilen, dreimal so groß als der ursprüngliche Umfang gewesen war. Der kleine Küstensluss Laos, welcher dasselbe von Oenotrien, nach späterem Sprachgebrauch Bruttium von Lucanien schied, bezeichnet in der That eine Naturgrenze; denn hier nimmt der Appennin sein Ende und das Urgebirg seinen Anfang.4) Dagegen würde an der Ostseite die Küstenebene von Sybaris den geologischen Abschnitt bilden. Rechnet man diese dem Süden zu, so bleibt es der Willkur oder politischen Erwägungen überlassen, wo der Küstensaum am Tarentiner Golf durch eine Grenzlinie geschnitten werden soll. Antiochos hat mit Fug und Recht Tarent ausgeschlossen; denn diese Stadt stand den Verwicklungen der westlichen Nachbarn abseits und gravitirte nach Osten nach Apulien zu, die Eingebornen aber gehörten einer anderen Völkerfamilie als die Sikeler und die Bewohner der brettischen Halbinsel an. So triftig derartige Erwägungen im Westen erscheinen mochten, so wenig konnten sie auf Verständnifs im Mutterland rechnen. Für die geographische Anschauung stellt der Tarentiner Golf eine natürliche Einheit dar: schon Herodot

<sup>1)</sup> Pol. II 39.

<sup>2)</sup> Vgl. Aristot. Meteor. I 6, 2 de caelo II 13, 1.

<sup>3)</sup> Antiochos bei Dion. Hal. I 35 Strab. VI 254 Arist. Pol. VII 9, 2; derselbe Sprachgebrauch Thuc. VII 33.

<sup>4)</sup> Kap. V 7,

und Sophokles lassen Italien vom iapygischen Vorgebirge bis zur sicilischen Meerenge sich erstrecken.¹) Der politische Gegensatz, welcher sich durch den älteren Dionys zwischen Festland und Insel ausbildete, musste den Gebrauch verallgemeinern Tarent als das Haupt der verbündeten Freistädte unter den Gesammtnamen einzuschließen. Seit Ausgang des fünsten Jahrhunderts bedeutet also Iralia das Land der Hellenen am Tarentiner Golf, Ἰταλιῶται Ἰταλιχοὶ ἄνδρες die in demselben ansässigen Hellenen.2) Sein Inbalt beziffert sich nach einer ungefähren Schätzung, die hier allein statthaft ist, auf etwa 500 Quadratmeilen. An der durch den Fluss Laos bestimmten Grenze wird von allen Schriftstellern dieser Zeit fest gehalten: Hyele oder Velia liegt ihnen ungeachtet seiner berühmten Philosophenschule in Oenotrien.3) Für das nicht griechische unabhängige Land fehlt eine allgemein übliche Bezeichnung. Man wählt hierfür Stammnamen, am häufigsten den der seemächtigen Etrusker Tυρρηνία 4), doch auch den der Osker  $O\pi \iota x \dot{\eta}^5$ ) und Ausoner  $A \dot{\upsilon} \sigma o \nu \iota \alpha.^6$ )

Am Ausgang des fünften Jahrhunderts beginnt die erfolgreiche Reaction des Binnenlands gegen die Küste: die Eingebornen wollen selber Meister sein, die Fremdherrschaft der Griechen nicht länger dulden. Unter vielen Wechselfällen zieht sich der Kampf hin. Das ehrwürdige Kyme fällt schon 418, Neapel und Poseidonia müssen samnitische Schaaren in ihren Mauern aufnehmen, im Bunde mit dem Tyrannen Dionys brechen die Lucaner eine Stadt nach der andern. Doch kamen die Streiter einander auch näher, die Osker erwiesen sich für griechische Cultur empfänglicher als irgend ein anderer Stamm der Halbinsel, das Philhellenentum ergriff Unteritalien mit gleicher Stärke wie Sicilien. Das Verhältnis erhielt eine mythische Sanction, wie die Alten sie liebten, indem die Eingebornen auf den gleichen Ursprung

<sup>1)</sup> Herod. I 24. 94 III 136 IV 15; Sophokles im Triptolemos nach Dion. I 12 vgl. Plin. XVIII 65.

<sup>2)</sup> Plat. Gorg. 493 Α πομφὸς ἀνὴρ, ἴσως Σιπελός τις ἢ Ἰταλιπός, Ἰταλιῶται bei Herodot Plato u. a. oft, Ἰταλία Isokr. IV 169 Scymn. (Ephoros) 330.

<sup>3)</sup> Herod. I 167 Soph. bei Dion. Hal. I 12 Plin. III 85.

<sup>4)</sup> Herod. I 163 VI 22 Eurip. Med. 1359 Plat. Tim. 25 B. Dion. Hal. I 29 Apollodor bibl. II 5, 10 Seymn. 134 Theopomp. fr. 222 M. Aristoxenos fr. 90 Theophrast hist. pl. V 8, 3 IX 16, 6. Böckh, Staatshaushaltung III 459.

<sup>5)</sup> Aristoteles bei Dion. Hal. I 72 Thuc. VI 4 vgl. Cato p. 77 Jordan.

<sup>6)</sup> Dion. Hal. I 35: nicht in der altgriechischen, sondern der alexandrinischen Litteratur, Lykophron Alex. 593. 702. 1355, daher bei den augusteischen Dichtern häufig vgl. ausonisches Meer Kap. II 2.

wie die Fremden zurückgeführt und für Abkömmlinge der Spartaner erklärt wurden. 1) Daraus ergab sich von selbst, dass der Name Italien etwa um die Mitte des vierten Jahrhunderts seine bisherige Beschränkung auf das den Hellenen unterthänige Land verlor und bis an den Busen von Poseidonia vorgerückt wurde.2) Im Inneren lässt sich das Gebiet nicht genau umschreiben: aber wenn wir es soweit rechnen, als die einheimische Sprache nur mit griechischem Alphabet geschrieben worden ist, so können wir es annähernd zu 1000 Quadratmeilen ansetzen. Reichlich ein Menschenalter später fügt Theophrast Campanien hinzu, setzt aber Latium in ausdrücklichen Gegensatz zu dieser Bezeichnung.3) Mittlerweile nahmen die Eroberungen Roms einen schnelleren Verlauf. Im Jahr 306 schließt es mit Karthago ein Bündniss ab: dieses verpslichtet sich nicht in Italien d. h. im hellenischen Süden, jenes nicht auf Sicilien zu interveniren.4) Das Hellenentum war von den beiden größten Mächten des westlichen Meerbeckens in die Mitte genommen und lief Gefahr völlig erdrückt zu werden. Im Verein mit den hellenisirten Oskern und Sikelern hat es unter König Pyrrhos' Leitung eine verzweiselte Anstrengung gemacht beide Gegner abzuschütteln und die nationale Unabhängigkeit zu retten. Mit dem Fall von Tarent 272 ist die römische Herrschaft über das Festland vollendet. Ein Schriftsteller dieser Epoche rückt Italien bis zum Vorgebirge der Circe vor 5); aber der beste Kenner des Westens Timaeos schliesst den ganzen Norden der Halbinsel ausdrücklich von dieser Benennung aus. 6) Um den Ausbruch der punischen Kriege versteht man demnach unter Italien den Süden, soweit hellenische und oskische Sprache und Cultur sich erstrecken d. h. ein Gebiet von ungesähr 1300 Quadratmeilen.

Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts trat Rom in den Kreis

<sup>1)</sup> Dion. Hal. II 49 Plut. Rom. 16 Num. 1 Serv. V Aen. VIII 638 u. a. Dazu die nüchterne Bemerkung von Strabo V 250 δοκεῖ δὲ καὶ Ταραντίνων πλάσμα τοῦτ' εἶναι, κολακευόντων ὁμόρους καὶ μέγα δυναμένους ἀνθρώπους καὶ αμα ἐξοικειουμένων.

<sup>2)</sup> Die Grenze wird bezeugt von Dion. Hal. I 73 Strab. V 209.

<sup>3)</sup> Theophr. fr. 159 (Athen. II 41) hist. pl. V 8, 1 vgl. IV 5, 6.

<sup>4)</sup> Pol. III 26 συνθήκαι καθ' ας έδει 'Ρωμαίους μεν ἀπέχεσθαι Σικελίας ἀπάσης, Καρχηδονίους δ' Ίταλίας: vgl. Liv. XXI 10 sed Tarento id est Italia non abstinueramus ex foedere (Fleckeisens Jahrb. 1867, p. 325 fg.).

<sup>5)</sup> De mirab. ausc. 78 Lykos von Rhegion?

<sup>6)</sup> De mirab. ausc. 85. 93. 94. 95. 102. 103.

der civilisirten Staaten der damaligen Welt ein. 1) Seine Beziehungen zum Hellenentum haben im Verlauf seiner fortschreitenden Eroberungspolitik mehrfach gewechselt. Anfänglich mit Tarent gegen die Samniten verbündet, schloss es mit Karthago zur Knechtung der Hellenen einen Vertrag. König Pyrrhos als Abkömmling des Achilleus zog gegen die Römer als Nachkommen der Troianer zu Felde. Aber den Krieg gegen Karthago, den Erzfeind des hellenischen Namens, führten diese als Vorkämpfer von Hellas. Von dem ersten punischen Krieg her datirt das römische Philhellenentum. Durch das Dogma von der troianischen Abstammung erbielt dasselbe einen mythischen Ausdruck. In der Gegenwart aber wurde der Unterschied von Herren und Unterthanen verwischt, indem man den Landesnamen über das gesammte festländische Bundesgebiet Roms ausdehnte. Nach dem Frieden von 241 darf Karthago in Italien keine Werbungen vornehmen, worunter ohne Frage die ganze Halbinsel zu verstehen ist.2) Somit umfaßt das Wort jetzt ein Gebiet von annähernd 2500 Quadratmeilen, doppelt so groß wie der hellenisirte Süden. Der Name bewahrt noch immer den Klang, den er bisher im Munde der Hellenen gehabt hatte: er bezeichnet einerseits das Festland im Unterschied von der Insel Sicilien, andererseits den Bereich der Civilisation im Gegensatz zu den nördlichen Barbaren. Die Furcht vor den Kelten war es, welche die Gemeinden der Halbinsel zur willigen Unterordnung unter Rom trieb.3) Der Kampf gegen die Kelten fällt mit dem zweiten großen Krieg gegen Karthago zusammen. Nach dessen siegreicher Beendigung war Rom Herrin des Mittelmeers geworden und die Grenze Italiens bis an die Alpen vorge-Bevor wir diesen Hergang näher verfolgen, ist es notwendig einen Blick auf die Verfassung zu werfen, welche die Appenninhalbinsel zu einem politischen Ganzen vereinigte.

# § 3. Der italische Bund.

Als geographischer Begriff um das Festland von Sicilien zu unterscheiden war der Name bei den Hellenen in Aufnahme gekommen. Diese Grundbedeutung behielt er im Munde der Römer bei: die terra

<sup>1)</sup> Vertrag mit Rhodos ca. 307 nach Pol. XXX 5. Belege für die nachfolgenden Sätze habe ich beigebracht in Fleckeisens Jahrbüchern 1665, p. 375 fg.

<sup>2)</sup> Appian Lib. 5 Zonar. VIII 17.

<sup>3)</sup> Pol. II 23, 13.

Italia befast den ager Romanus das Stadtgebiet von Rom 1) und stellt das Inland dar. Was jenseit des Meeres liegt, mag es nun unterthäniges verbundetes befreundetes Gebiet sein, mag es selbst das Bürgerrecht Roms besitzen, ist nichts desto weniger Ausland. An diesem unverbrüchlichen Grundsatz ist bis auf Diocletian ein halbes Jahrtausend hindurch nicht gerüttelt worden. Dem Landesnamen entspricht von Hause aus kein Volksname. Das Staatsrecht unterscheidet drei Kategorien unter den Bewohnern der terra Italia: römische Bürger Latiner und Bundesgenossen.2) Die beiden erstgenannten standen durch gleiche Sprache und gleiches Recht in engerer Gemeinschaft; aber zu den Bundesgenossen gehörten Etrusker Umbrer Picenter Osker Messapier Volsker, um von den kleineren Stämmen zu schweigen, und ein Reisender im dritten Jahrhundert hätte ein halbes Dutzend Sprachen oder mehr kennen müssen, auf daß er aller Orten von Jedermann verstanden ward. Zu einem politischen Ganzen war diese Masse theils gutwillig theils durch Gewalt verschmolzen worden. Von den modernen Vorstellungen freilich, welche mit den Worten Bund und Bundesverfassung verknüpft zu werden pflegen, ist hier durchaus abzusehen; denn die einzelnen Bundesglieder sind nicht gegenseitig unter einander, sondern jedes einzelne für sich Rom verpflichtet.3) Die Verfassung beruht also auf etwa 150 Verträgen, welche zwischen Rom und den Städten zu verschiedenen Zeiten vereinbart worden waren. Die Bedingungen haben sehr geschwankt, aber gewisse Hauptsätze fanden sich in allen wiederholt. Das Bündnis, welches Spurius Cassius 493 mit den Latinern abschloss, ist als Muster zu Grunde gelegt worden. Es hebt an: "Friede soll sein zwischen beiden Theilen, solange Himmel und Erde bestehen bleiben; sie sollen Feinden keinerlei Vorschub leisten, sondern mit aller Macht dem angegriffenen Theil zu Hülfe kommen und gleiches Anrecht auf die Kriegsbeute haben, alle Streitigkeiten auf dem Wege Rechtens schlichten." Die Form des gleichen

<sup>1)</sup> Liv. XXVII 5 patres extra Romanum agrum — eum autem in Italia terminari — negabant dictatorem dici posse.

<sup>2)</sup> So der Senatsbeschluß über die Bacchanalien vom J. 186 CIL. I 196 ne quis ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam (die letzt-genannten heißen in derselben Urkunde foederatei); das Ackergesetz vom J. 111 CIL. I 200 c. 21 und 50 civis Romanus sociumve nominisve Latini, quibus ex formula togatorum milites in terra Italia inperare solent; vgl. Weissenborn zu Liv. XXII 50, 6.

<sup>3)</sup> Der italische Bund unter Roms Hegemonie, staatsrechtliche und statistische Forschungen von Julius Beloch, Leipzig 1880.

Bündnisses, welche hier begegnet, ist nicht die gewöhnliche: die Mehrzahl der Bundesgenossen ist zur unbedingten Heeresfolge verpflichtet. Den Umfang ihrer Leistungen bestimmt die Bundesmatrikel (ex formula). Die Vertretung nach Außen, die Schlichtung innerer Streitigkeiten, die Führung im Felde, die Sorge für die Aufrechthaltung des Landfriedens liegt der Vormacht ob. Aber von all diesen Rechten, welche unmittelbar sich aus der Kriegshoheit ergeben, abgesehen, hat Rom die Selbständigkeit und Souveränetät der Bundesglieder nicht angetastet. Eine Karte von Italien nach den politischen Verhältnissen des dritten und zweiten Jahrhunderts v. Chr. entworfen, würde ebenso buntscheckig ausschauen wie ein Bild unseres Vaterlandes vor dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Das römische Gebiet umfasst etwa ein Viertel und nimmt vorwiegend die Mitte des Landes ein, dazu kommen aber anderswo zerstreute Parzellen und außerdem findet zwischen Vollbürger- und Halbbürgergemeinden ein bedeutsamer Unterschied statt. Ferner liegen an den strategischen Knotenpuncten etwa 30 latinische Festungen, zu denen ungesähr ein Zwölstel des Areals gehört. Endlich zerfällt die Bundesgenossenschaft, zwei Drittel des ganzen Landes, in mehr als 100 souverane Staaten: in einzelnen Landschaften wie z. B. Umbrien ist die Zersplitterung überaus groß und manche Territorien bezifferten sich nur auf 1-2 Quadratmeilen. Aber mochte der Verkehr durch Zoll- und Rechtsschranken ebenso gehemmt sein wie im heiligen römischen Reich deutscher Nation, mochte die hier vorhandene nationale Einheit dort fehlen, in der Hauptsache war das antike Vorbild der modernen Copie unendlich überlegen. Die militärische Einheit war rücksichtslos bis in ihre äußersten Consequenzen durchgeführt: die Contingente der Bundesstädte waren gleich bewaffnet und organisirt, wurden von römischen Stabsoffizieren besehligt. Und wie das Land im Krieg durch seine Armee als ein einiges Ganzes vertreten ist, so wirkt der nämliche Gedanke auch in Friedenszeiten fort.

Krieg und Frieden (domi militiaeque) sind nach alter Anschauung räumlich geschiedene Begriffe. 1) Der Naturzustand des Krieges gilt überall, wo er nicht durch ausdrückliche Satzung aufgehoben ist. Im Frieden herrscht Gesetz und Recht, im Krieg Gewalt. Dort ist der Bürger sein eigener Herr (dominus), hier zu blindem Gehorsam verpflichtet, dem Willen seines Feldherrn rückhaltslos überantwortet. Die

<sup>1)</sup> Vgl. meine Aussührungen in Sybels Historischer Zeitschrift N. F. VIII 417 fg.

Bundesverträge garantirten sämmtlichen Theilnehmern den Frieden und sofern kein tumultus decretirt, d. h. sofern weder ein äufserer Feind noch Aufruhr im Lande ist, wird das Versprechen treulich gewährleistet. Im gewöhnlichen Lauf der Dinge kommt das imperium, die absolute militärische Gewalt, innerhalb des Bundesgebiets nicht zur Anwendung, kann kein mobiles Heer, keine auf den Namen eines Einzelnen vereidigte Truppe sich hier aufhalten. Bezeichnend dafür ist das Verfahren bei der Bildung einer Armee: die pslichtigen Bürger und Bundesgenossen stellen sich nämlich zum angegebenen Termin in einer Grenzfestung, werden jenseit der Grenze formirt und nach beendigtem Feldzug jenseit der Grenze entlassen. Das Vorrecht von einem stehenden Heer verschont zu bleiben ist dem Lande späterhin auch von der Monarchie belassen worden: erst am Ausgang des zweiten Jahrhunderts n. Chr. hat Septimius Severus Legionen nach Italien verlegt. Das Bündniss, welches alle Staaten der Halbinsel mit Rom verband, hat zur Folge, dass den Bundesgenossen im öffentlichen Verkehr eine gemeinsame Kleiderordnung eingeschärft war. Ursprünglich hatte die Toga als einziges Kleidungsstück sowol im Krieg als im Frieden gedient. Später, vermutlich seit der Vollendung des italischen Bundes, war ein besonderes Kriegskleid (sagum) eingeführt worden. Das bunte Sagum trägt der Soldat im Felde; es muss von jedem wehrhaft Freien angelegt werden, sobald ein Tumult d. h. ein plötzlicher Notstand proclamirt ist und damit das Imperium zur Geltung gelangt. In gewöhnlichen Friedenszeiten dagegen trägt der wehrhafte Freie die helle Toga, die so sehr als italisches Nationalkleid betrachtet wird, daß sie die einzige auch officiell anerkannte Bezeichnung abgiebt um sämmtliche Heergenossen als die Togaträger (togati) zusammen zu fassen. Die Toga unterscheidet sich nur durch den Schnitt von der weiten Gewandung, welche den Griechen und Orientalen, überhaupt der antiken Cultur eigentümlich war, bildet aber den schroffsten Gegensatz zu der bei Kelten und anderen nordischen Barbaren üblichen Tracht der Hosen. Das Gebiet, in welchem mit der Toga zugleich der Friede herrscht, ist genau umschrieben. Es stößt nicht unmittelbar an das hosentragende Feindesland und deckt sich nicht mit der italischen Heergenossenschaft. Vielmehr wird ein breiter Streifen abgesondert. dessen Bewohner die ständige Wacht halten und die Sicherheit des Grenzfriedens verbürgen.1) Die Grenzlinie, welche um die Mitte des

<sup>1)</sup> Ganz ähnlich sind in der Lagerordnung die Veliten außerhalb der Ver-

dritten Jahrhunderts gezogen wurde 1), vermögen wir nur unvollkommen nachzuweisen. Sie wird östlich vom Appennin durch den Fluß Aesis wenig oberhalb Ancona's bestimmt, der auch nach der Eintheilung des Augustus die fünfte Region von der sechsten trennte 2); westlich vom Appennin durch den Lauf des Arnus. Zwischen dem Hafen von Volterra (vada Volaterrana) und demjenigen von Pisa an der Arnomundung (portus Pisanus) verzeichnet die Peutingersche Tafel eine Poststation ad Fines, der Name lebt fort in dem Flüsschen Fine und der alten Kirche S. Maria ad Finem: wahrscheinlich hat sich in demselben das Andenken der alten Landesgrenze erhalten. Die mehrfach erwähnte provincia Pisae gestattet keinen Zweisel, dass diese von den Ligurern oft bedrängte Stadt außerhalb derselben lag. Halbwegs zwischen Arezzo und Florenz treffen wir wieder eine Station ad Fines am Arno, jetzt S. Giovanni, an. Wie aber zwischen dieser Station und dem Aesis die Grenze ging, ob sie namentlich die wichtige Festung Arretium ein- oder ausschloss, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Nur dies ist klar, dass der nördlichste Theil von Etrurien, einige umbrische Bergstämme sowie die den Kelten entrissene senonische Mark nicht zu dem befriedeten Gebiet zählten. Man muß deshalb dessen Ausdehnung auf ungefähr 2300 Quadratmeilen beschränken.

Aus dem gemeinsamen Heerdienst ist im Lauf der Zeiten ein gewisses Nationalgefühl entsprungen. Die römische Politik hat gern an dasselbe appellirt, wo ihre Zwecke dem Ausland gegenüber es forderten.<sup>3</sup>) Aber an einer alle Heergenossen umfassenden Benennung sehlt es durchaus. Natürlich nahm die führende Gemeinde wenn nicht ausschließlich so doch in erster Linie den Siegesruhm für sich in Anspruch. Daher ist in den lateinisch wie griechisch geschriebenen Kriegsberichten immer nur von Römern die Rede. Es wurde von römischen Ohren gar übel vermerkt, wenn Fremde den Namen Latiner an die Stelle setzten.<sup>4</sup>) Immerhin mußten die Schranken, welche daheim zwischen Staaten und Stämmen theils die Natur der Verhält-

schanzung postirt und hasten mit ihrem Leben gegen jeden nächtlichen Ueberfall.

<sup>1)</sup> Vermutlich steht die Schliesbung der römischen Tribus 241 damit in Zusammenhang.

<sup>2)</sup> Strabo V 227.

<sup>3)</sup> Liv. XXIII 5.

<sup>4)</sup> Wie in dem Epigramm auf den Sieg von Kynoskephalae 197 geschah nach Plut. Flam. 9: Αλτωλών δμηθέντες ὑπ' Άρεος ἦδὲ Λατίνων, οῧς Τίτος εὐρείης ἦγαγ' ἀπ' Ἰταλίης.

nisse theils die berechnende Politik Roms aufgerichtet hatte, im Ausland allmälich sinken. Wenn Italia ihrer aller Mutter war 1), lag es äußerst nahe die Söhne mit deren Namen zu rufen, gleichwie die Griechen von Peloponnesiern Sikelioten Italioten u. s. w. redeten, auch ihrerseits einen neuen Volksnamen der Italici zu schaffen. Die ersten bekannten Aeusserungen in diesem Sinne gehen auf das Haus der Scipionen zurück, das sich einerseits durch seine Vorliebe für griechische Bildung hervorthat, andererseits seine Beziehungen zu den italischen Bundesgenossen eifrig pflegte. Africanus gründete 205 in Spanien sur seine Veteranen die Stadt Italica; seinem Bruder errichteten 193 Italicei auf Sicilien eine Ehrenstatue.2) Die Benennung fand Eingang und wurde im Ausland gleichmäsig auf Römer Latiner und Bundesgenossen ausgedehnt, wie denn namentlich die Kaufleute so heißen.3) Daheim und im Munde des Römers bedeutete sie indessen vorwiegend die zurückgesetzte Masse der Bevölkerung, nämlich die Bundesgenossen.4) Das Uebergewicht der letzteren wurde durch die Richtung, welche die römische Politik seit dem hannibalischen Krieg einhielt, immer mehr ausgeglichen und in Folge dessen wandelte sich die früher billige und gerechte Behandlung in brutale Willkür und Gewalt um. Lange Jahre haben die Bundesgenossen geduldet, durch gütliche Vorstellung und Bitte die Aufnahme in den Bürgerverband zu erlangen gehofft. Endlich im J. 91 ergriffen sie die Waffen unter dem Schlachtruf Italia: so nannten sie das in den Abruzzen gegründete Trutz-Rom, sich selbst Italici. Die von ihnen geschlagenen Münzen tragen die oskische Aufschrift Vitelio oder die lateinische Italia und zeigen mehrfach den Stier als Wappenthier des Landes: eine derselben stellt dar, wie der italische Stier die am Boden liegende römische Wölfin mit den Hörnern spießt.5) Durch Ströme von Blut hindurch ward das Ziel er-

<sup>1)</sup> So kämpfen die Soldaten für Italien nach den ergreisenden Worten des Tiberius Gracchus Plut. 9.

<sup>2)</sup> Appian Ib. 38 CIL. I 533. 546.

<sup>3)</sup> CIL. I 595. 596. 203, 19. Pol. II 8, 2 XXXVI 7, 5. Diod.V 26, 3. Sall. Jug. 47. 26. Ferner wird die Reiterei so genannt, die größeren Theils von den Bundesgenossen gestellt wurde, Pol. XIV 8, 6 XV 9, 8; selten das Fußvolk wie Sall. Jug. 67. Den geographischen Gegensatz gegen Sicilien drückt der Name aus CIL. I 551 Diod. XXXIV 2, 27 fg.

<sup>4)</sup> Cic. de harusp. resp. 19 Sall. Jug. 40.

<sup>5)</sup> Der Stier ist nicht Symbol der Samniten, wie man behauptet hat, sondern der Italiker insgesammt, da er sich auf Münzen mit der Beischrift Vitelio findet: vgl. das Verzeichnis in Mommsens Röm. Münzwesen N. 216 d. e. f 217 a. e. f 218 und als Gegenstück 258.

reicht: Das iulische Gesetz von 90 und das plautisch-papirische Gesetz von 89 gestanden Latinern und Bundesgenossen das römische Bürgerrecht zu. Damit ward gleiches Recht und gleiche Sprache im ganzen Umfang des Bundes eingeführt, der mittelalterliche Zuschnitt der Appenninhalbinsel den großen Verhältnissen eines Einheitsstaates angenähert. Rom und Italien sind seitdem bis auf unsere Tage hinab nur selten einander auf dem Schlachtfeld gegenüber getreten. Eine bald darauf geprägte Münze giebt der beiderseitigen Stellung einen ansprechenden Ausdruck: sie zeigt auf dem Avers die Köpfe des Honos mit Lorbeerkranz und der Virtus mit Helm, auf dem Revers Italiä mit dem Füllhorn und Mercurstab, Roma mit umgegürtetem Schwert, das Scepter in der Hand, den Fuß auf der Erdkugel, beide die Hände zur Versöhnung reichend.¹)

### § 4. Die Alpengrenze.

Die Grenze welche das Meer dem Lande gesteckt, hat sich unauslöschlich den Gemütern eingedrückt. Eine ähnliche Naturschranke ward erst fern im Norden durch das Schneegebirge geboten. Mit zäher Ausdauer hat die römische Volkspartei demselben zugestrebt: der römische Bauer verlangte Acker und Weinberg für seine darbenden Kinder und zwang die Regierung immer weiter erobernd vorzudringen. Der Name Italien hat im zweiten Jahrhundert v. Chr. eine doppelte Bedeutung: im rechtlichen Sinne des Worts bezeichnet er das befriedete Bundesland, wo das Gesetz waltet, im Gegensatz zur provincia, wo das Imperium gebietet; im geographischen Sinne des Worts bezeichnet er das ganze Festland bis an die Alpen. Der letztere Sprachgebrauch, den wir bei Polybios antreffen, ist nicht etwa dem erleuchteten Blick eines griechischen Geographen beizumessen. Auch der alte Cato behandelt die Alpen als natürliche Grenze Italiens und berücksichtigt in seiner Darstellung der Ansange die Stämme der Pogegend ebensogut wie diejenigen der Halbinsel.2) Bei dem Friedensschluss mit Karthago 201 wird diesem auserlegt in Ligurien und Gallien keine Werbungen anzustellen; also betrachtet sich der römische Staat als Herrn des Nordens.3) In der That kann es nicht zweiselhaft sein, dass diese An-

<sup>1)</sup> Mommsen Röm. Münzwesen N. 285.

<sup>2)</sup> Servius Verg. Aen. X 13 Alpes . . . secundum Catonem et Livium muri vice tuebantur Italiam vgl. Pol. III 54 Liv. XXI 35; Cato bei Varro RR. II 4, 11; fr. 55, 8 85, 11 Jordan. Liv. XXXIX 54.

<sup>3)</sup> Appian Lib. 54.

sprüche ein Menschenalter oder höher hinaufreichen. Bereits 285 wurden die Senonen aus dem Küstenstrich nördlich vom Aesis vertrieben, zu seiner Behauptung die Bürgercolonie Sena Gallica und 269 die latinische Colonie Ariminum gegründet. Die Römer suchen sich zunächst der Küste zu bemächtigen, um wie sie es früher mit Erfolg gegen Samnium gethan, das Binnenland einzuengen und allmälich zu erdrücken. Der Anschluss der Veneter im Mündungsgebiet der Alpenströme hat wesentlich zum Gelingen dieser Politik beigetragen. Nach den großen Kämpfen der Jahre 225 - 222 wird die Polinie erreicht und durch Anlage der starken Festungen Placentia und Cremona 218 gesichert. Der Einfall Hannibals unterbrach den Fortgang der Colonisation. Der karthagische Feldherr hat den Krieg als Rächer und Führer der Kelten eröffnet und ist hauptsächlich daran gescheitert, dass das uncivilisirte dunn bevölkerte Poland der Volkskraft der Halbinsel entfernt nicht gleich kam. Es war ein ähnlicher Gegensatz, wie er sich zwischen dem Osten unseres Vaterlandes, den ehemals slavischen Provinzen und dem alten Culturboden am Rhein offenbart. Eine städtische Entwicklung war im Norden nicht vorhanden. Dichte Waldungen bedeckten Ebene und Gebirg. Das Land welches gegenwärtig den Seidenbau und die höchsten Formen der Bodennutzung pslegt, züchtete im zweiten Jahrhundert v. Chr. Schweine und versah mit diesem Artikel den Weltmarkt, nahm also höchstens eine wirtschaftliche Stufe ein wie heutigen Tages die Tiesebene der unteren Donau. Nach der Niederlage Hannibals war es dem stärkeren Nachbar rettungslos verfallen. Doch hat dieser sich nicht überstürzt die Beute zu ergreifen. Der Norden dient vorläufig als Manöverfeld, auf dem die alljährlich aufgebotenen Bundesheere einige Monate üben und wolfeile Lorbeeren pstäcken können. Zu diesem Behuf ist derselbe in zwei Bezirke eingetheilt: einen westlichen provincia Ligures oder nach der Hauptfestung provincia Pisae 1) genannt, einen östlichen nach demselben Gesichtspunct provincia Gallia oder Ariminum<sup>2</sup>) genannt. Im Gefolge der Legionen schreitet die Latinisirung rüstig voran. Bereits 181 wird die Colonie Aquileia an den Fuss der Ostalpen vorgeschoben; jedoch. ist die Hauptthätigkeit der südlich vom Po gelegenen Landeshälfte zugewandt, in welcher Colonien 189 in Bononia, 184 in Pisaurum, 183 in Parma und Mutina, 177 in Luna außer zahlreichen Marktslecken

<sup>1)</sup> Liv. XXXIV 55 XXXVIII 35 XXXIX 20. 32. 38. 45 XL 35 XLI 14 XLII 1. 10 XLV 16.

<sup>2)</sup> Liv. XXVIII 38. 46 XXIX 5 XXXVIII 42 XL 18.

angelegt werden. Dem latinischen Stamm und der römischen Vormacht erwuchs hier eine ansehnliche Verstärkung; denn die verbündeten Gemeinden treten gänzlich zurück, die keltischen und ligurischen Stämme werden den römischen Städten unterstellt und damit für eine rasche Verschmelzung mit der herrschenden Nation vorbereitet. Jenseit des Po hatte das einheimische Element an dem Gebirge einen natürlichen Rückhalt. Die Regierung der Republik hat sich darauf beschränkt nach langen Kämpfen die Küstenstraße für die Verbindung mit Spanien frei zu halten, aber nicht daran gedacht die übrigen Alpenpasse in ihre Gewalt zu bringen. Von Seiten des Staates sind nur vereinzelt Städte gegründet worden wie 124 Dertona, 100 Eporedia. Im Uebrigen war das transpadanische Gebiet im zweiten Jahrhundert freiwilligen Ansiedlern und Abenteurern überlassen. Der Hergang erinnert lebhaft an verwandte Erscheinungen der Gegenwart. Der italische Bauer, der den Wald rodete, den Sumpf austrocknete, gegen die Verheerungen der Flüsse Deiche aufwarf, hat das Land durch seine Arbeit geadelt. Als Vortrab der Civilisation drang allerlei Volk in die Berge um nach den Goldschätzen des jungfräulichen Bodens zu suchen. In diesen gesetzlosen Grenzstrichen hatte die Majestät des römischen Namens keine Geltung, schützte allein die eigene Kraft. Die Barbaren stiegen von ihren Bergen herab die Gehöfte und Dörfer des Flachlands zu überfallen. Schaudernd erzählte man sich, dass sie den ganzen Mannstamm in den eroberten Ortschaften auszurotten pflegten, ohne den lallenden Knaben oder die Frucht in der Mutter Schoss zu verschonen.1) Trieben sie es gar zu arg, dann rückte ein römisches Heer aus und übte Vergeltung. Aber wie weit man davon entsernt war Wandel zu schaffen, zeigt die Zerstörung von Comum 94 und die Zerstörung von Tergeste 52.2)

Dies Colonistenland, dessen Umfang rund auf 1500 Quadratmeilen veranschlagt werden kann, erhielt durch den Bundesgenossenkrieg eine wesentlich andere Stellung.<sup>3</sup>) Das Gesetz des Consuls L. Julius Caesar vom J. 90 gewährte den treu gebliebenen Bundesgenossen das Bürgerrecht namentlich den Latinern, also auch den großen latinischen Städten des Nordens Ariminum Bononia Placentia Cremona und Aquileia. Das gleich darauf folgende Gesetz der Volkstribunen M. Plautius Silvanus und C. Papirius Carbo von 89 gewährte dieselbe Wolthat

<sup>1)</sup> Strabo IV 206 Dio LIV 22.

<sup>2)</sup> Strabo V 213 Caes. b. Gall. VIII 24.

<sup>3)</sup> Mommsen, Hermes XVI 29 Marquardt, Röm. Staatsverw. I 59.

allen in Italien d. h. innerhalb der befriedeten Bundesgrenzen domicilirten Bundesgenossen, hatte mithin auf den Norden keinen Bezug. Dagegen sind die Verhältnisse desselben durch ein in eben diesem J. 89 eingebrachtes Gesetz des Consuls Cn. Pompeius Strabo geregelt worden. 1) Zum Abschluss gelangten die verschiedenen Massnahmen unter der Dictatur Sulla's 81. Die bisherige Uebung, nach welcher die römischen Magistrate im selben Amtsjahr auf civilem wie auf militärischem Gebiet thätig gewesen waren, ward völlig beseitigt, so dass beide Functionen fortan zeitlich getrennt auf zwei Jahre erstreckt wurden. Daraus ergab sich die Notwendigkeit das Colonistenland in eine eigene Provinz mit einem ständigen Statthalter umzuwandeln, während bisher die ordentlichen Beamten, Consuln oder Praetoren, nach Erledigung ihrer Geschäfte in Rom je nach Gelegenheit und Gutdünken auf ein paar Monate in dasselbe ausgesandt worden waren. Derart wurde ein rechtlicher Gegensatz zwischen Alt- und Neuitalien, Stamm- und Colonistenland wiederum fixirt, der den natürlichen und historischen Verhältnissen entsprach, deshalb auch noch Jahrhunderte lang nachwirken sollte. Zunächst wurde die Grenze zwischen beiden Hälften neu regulirt. Sulla schob dieselbe an der Ostseite des Appennin vom Aesis bis an den Rubicon wenige Millien nördlich von Ariminum vor 2): mit Stolz nahmen die Bewohner des ehemaligen ager Gallicus (S. 74) seitdem den italischen Namen für sich in Anspruch.3) Ob eine entsprechende Erweiterung im Westen stattgefunden habe, wissen wir nicht: auf alle Fälle gehört Arretium fortan zu Italien (S. 71), das nördlich vom Arno belegene Luca zur Provinz. Damit ist das befriedete Gebiet auf ungefähr 2400 Quadratmeilen gewachsen. Jenseit der Grenze befindet sich die provincia Gallia citerior oder Gallia cisalpina, wie sie zum Unterschied vom transalpinischen Gallien heißt, die zwar geographisch zu Italien gerechnet wird, aber rechtlich hinter diesem zurück-

<sup>1)</sup> Mommsen, Hermes IV 112.

<sup>2)</sup> Die Verschiebung ohne Angabe des Zeitpuncts und des Urhebers bezeugt Strabo V 217. Die von Mommsen Röm. Gesch. II<sup>4</sup> 361 aufgestellte Beziehung auf Sulla ist mit Recht allgemein angenommen worden. Sie ergiebt sich namentlich aus der Thatsache, dass Sulla das alte Königsrecht das Pomerium zu erweitern übte vgl. Seneca de brevit. vit. 13 Sullam ultimum Romanorum protulisse pomoerium, quod nunquam provinciali sed Italico agroadquisito proserre moris apud antiquos suit.

<sup>3)</sup> Dies lehrt der Sprachgebrauch von Vitruv aus Fanum (schrieb nach 16 v. Chr.): er setzt Italia in Gegensatz zu Etruria II 6, 5, zum Poland VIII 2, 6, zu Campania VIII 3, 17, zu den Alpen VIII 3, 20.

steht. Die südlichen Landschaften diesseit des Po besaßen mit Ausnahme von Ravenna und des Küstenstrichs an der Adria durchweg das Bürgerrecht. Sie standen aber unter der monarchischen Gewalt des Statthalters, der nicht nur die einzelnen Gemeindeverwaltungen beaufsichtigte, sondern auch die höhere Gerichtsbarkeit in ihnen ausübte. In wie weit und ob er überhaupt einer Appellation an die Volksgerichte in Rom Folge zu geben brauchte, wird nicht überliefert.1) Nördlich vom Po hatten unseres Wissens nur Cremona und Aquileia das Bürgerrecht erlangt. Im Uebrigen war das Land 89 in eine verhältnismässig geringe Anzahl von Stadtbezirken getheilt und diese mit dem latinischen Recht bedacht worden. Die barbarischen Gaue namentlich im Gebirg wurden zu den Städten hinzugeschlagen in der Weise, dass sie nicht als Bürger sondern als zinspflichtige Unterthanen zu ihnen gehörten. Aus solchem Verfahren erklärt sich die ungleich höhere Bedeutung und Lebenskraft, welche in den folgenden Jahrhunderten die oberitalischen vor den zahllosen zur Selbstverwaltung vielfach ihrer Kleinheit wegen unfähigen Städten der Halbinsel auszeichnet. vorläufig empfanden diese jungen aufstrebenden Gemeinden ihre Zurücksetzung bitter und waren bereit zu jedem Angriss auf die sullanische Verfassung hülfreiche Hand zu bieten. Auf die Transpadaner gestützt, hat Caesar sich zum Alleinherrscher aufgeschwungen. Nachdem er sie während seiner Statthalterschaft (58 - 50) schon factisch als römische Bürger behandelt hatte, ließ er zwei Monate nach seinem Einrücken in die Halbinsel am 11. März 49 durch das roscische Gesetz ihnen formell dieses Recht zuerkennen. Zu einer entsprechenden Erweiterung der Grenze fehlte dem vielbeschäftigten Herrscher die Zeit: er betrachtete den Var als Grenzsluss Italiens im Westen 2), den kleinen Küstenflus Formio, jetzt Risano, 6 Millien unterhalb Tergeste's als Grenze gegen die istrische Halbinsel<sup>3</sup>); zur Unterwerfung der Alpenstämme war er noch nicht gelangt. Es lag in seinem Plan den Norden dem Stammland vollkommen gleich zu stellen und in der That regelt eine erhaltene Gerichtsordnung für denselben die Competenz zwischen

<sup>1)</sup> Caes. b. Gall. I 54 V 1. 2 VIII 23 Sueton 30.

<sup>2)</sup> Dies geht sehr deutlich aus dem Verfahren bei der Capitulation von Berda hervor b. civ. I 86, 87.

<sup>3)</sup> Plin. III 127 Formio amnis...anticus auctae Italiae terminus; auch Hirtius b. Gall. VIII 24 rechnet Tergeste zur Gallia togata. Wenn dagegen Mela II 57 es zu Illyrien rechnet, so fällt dies bei seinen veralteten Quellen nicht ins Gewicht (S. 34).

der hauptstädtischen und der municipalen Rechtspflege. 1) Die in diesen Jahren aufgekommene und bald wieder vergessene Benennung Gallia togata giebt diesem Gedanken einen sprachlichen Ausdruck. 2) Endlich ward wegen ihres Besorgniss erregenden militärischen Uebergewichts die Provinz als solche nach der Schlacht bei Philippi Ende 42 oder Ansang 41 formell aufgehoben. 3) Indessen hat die schwierige Aufgabe die Nordgrenze abzustecken und zu sichern noch mehr als fünf Jahrzehnte bis zu ihrer Lösung erfordert.

Aus freiem Entschlus hat die römische Politik nicht an eine Eroberung der Alpen gedacht: dazu war der in Aussicht.stehende Gewinn zu gering, die Mühe zu groß. Die Notwendigkeit mit den transalpinischen Besitzungen eine rasche und gesicherte Verbindung zu unterhalten hat sie dazu gezwungen. Während der Republik suchte man auf gütlichem Wege die Bergstämme zu Brückenbauten und Wegebesserungen zu veranlassen. Jedoch mag der Zustand der Pässe vieles zu wünschen gelassen haben, und schlimmer als der Weg war die auf demselben drohende Gefahr. Die Anwohner erhoben von den Reisenden nicht blos einen Durchgangszoll, sondern raubten sie bei passender Gelegenheit vollständig aus. Sie trieben ihre Keckheit soweit, Caesars Kriegskasse zu plündern und römischen Truppenkörpern die Strasse vor der Nase zu sperren.4) Derartiger Unfug, welchen der verfallende Freistaat geduldet hatte, war mit den Ordnungen der Monarchie unvereinbar. Augustus hat die ganze erste Hälfte seiner Regierung dagegen angekämpft und zunächst die Westalpen, welche den Verkehr mit Gallien beherrschten, in seine Gewalt gebracht, indem er 25 v. Chr. den Stamm der Salasser im Thal der Dora Baltea mit Stumpf und Stiel ausrotten liefs, ferner zur Deckung der Strafsen über den Großen und Kleinen Bernhard die Festung Augusta Praetoria Aosta gründete. Sodann wurde 15 v. Chr. der nördliche Alpengurtel von den Stiefsöhnen des Kaisers Tiberius und Drusus bezwungen. Kurz vorher im J. 16 war auch der Osten zur Ruhe verwiesen worden. Ein im J. 7 oder 6

<sup>1)</sup> Appian b. civ. V 3, CIL. I 205 Hermes XVI 24.

<sup>2)</sup> Hirtius (nicht Caesar selbst) VIII 24. 52 Cicero Phil. VIII 27 (im Munde des Antonius, sonst nicht) Dio XLVI 55 XLVIII 12 Mela II 59.

<sup>3)</sup> Appian V 3. 22 III 30 Dio XLVIII 12. — Dass ein Proconsul 14 v. Chr. in Mailand Recht spricht (Sueton de gramm. et rhet. 30 p. 126 Reifferscheid), erklärt sich einsach aus dem damaligen Krieg gegen die Raeter, der die Verkündigung des Kriegsrechts in den anliegenden Städten veranlasst haben wird.

<sup>4)</sup> Strabo IV 203. 205 Caes. b. Gall. III 1.

v. Chr. errichtetes Siegesdenkmal feiert den Kaiser, weil unter seiner Führung und seinen Auspicien alle Alpenstämme vom tyrrhenischen bis zum adriatischen Meer unter die Herrschaft des römischen Volkes gebeugt worden seien.1) Indessen begreift man dass von der Ertheilung des Bürgerrechts an diese Barbaren vorläufig keine Rede sein konnte, desgleichen dass manche Districte eine stehende Besatzung heischten. Daher rührt es dass die von Augustus gezogene politische Grenze mit der natürlichen Grenze Italiens keineswegs zusammen fiel. Die natürliche Grenze ist im ganzen Umfang durch die Wasserscheide und den Kamm der Hauptkette deutlich gekennzeichnet und lässt nur am West- und Ostende Zweifeln Raum, wo der Abschnitt gegen Gallien auf der einen, gegen Illyrien auf der andern Seite gemacht werden soll. Setzen wir ihn mit den italienischen Geographen bei dem Var und dem Golf von Quarnero (sinus Flanaticus) an, so ergiebt sich eine reichlich 200 d. Meilen (1541 km) lange Linie, welche einen Flächeninhalt von annähernd 5000 Quadratmeilen einschließt. Aber davon entfallen 1176 Quadratmeilen auf das Gebirge und die Linie am Fuß desselben gemessen, sinkt auf 150 Meilen herab. Aehnlich wie die Römer bei ihren Landvertheilungen mit dem letzten vollen Quadrat abschlossen und den Rest als formlosen Grenzstreifen (ager arcifinius) unvermessen ließen, sind sie auch im Großen bei der Absteckung der Grenzen Italiens verfahren, haben weite Bergdistricte unter der Verwaltung von kaiserlichen Hausbeamten außerhalh derselben gelassen oder benachbarten Städten zur Unterthänigkeit überantwortet. Einzelnen läuft die von Augustus gezogene Linie an den Hauptpuncten folgender Maßen. Am Westende hielt er den Absichten Caesars (S. 77) entsprechend an der Mündung des Var fest.2) Aber wenig oberhalb der Mündung erstreckt sich landeinwärts an beiden Seiten des Flusses bis an den M. Viso und den Oberlauf des Po die provincia Alpium Maritimarum, welche militärisch besetzt und verwaltet, die Abhänge und Thäler des Gebirgs bis nahe an Cuneo von der Rechts- und Zolleinheit Italiens ausschließt.3) Daran stößt im Norden die unter einem einheimischen Fürsten stehende Provinz der Alpes Cottiae, deren Hauptort Segusio Susa bildet. Turin ist die letzte italische Stadt, welche von der Grenze nur 16 Millien abliegt.4) Ueber das Bergland zwischen

<sup>1)</sup> Plin. III 136 CIL.V 7817 mit Mommsens Commentar.

<sup>2)</sup> Strabo IV 178. 184 V 209 Plin. III 31 fg. Mommsen CIL. V p. 902.

<sup>3)</sup> Strabo IV 203 CIL. V p. 903.

<sup>4)</sup> CIL. V p. 811.

ì

Dora Riparia und Dora Baltea fehlen genauere Nachrichten. Dagegen reicht die Feldmark von Aosta im Thal der letzteren bis auf die Passhöhen des Großen und Kleinen Bernhard. 1) Jenseit im heutigen Savoyen und Wallis finden sich wieder kleine Alpenprovinzen. Vom M. Blanc ab scheidet der Kamm der Hauptkette Italien von der zu Raetien gehörenden vallis Poenina, dem obern Rhonethal.2) Wir wissen ferner dass das bis an den Septimer und Malojapass reichende Pregell oder Mairathal dem Gebiet der Stadt Comum zugetheilt war 3), auch dass das Gebiet von Bergomum sich weit in die Alpen hinein erstreckte.4) Hier wohnten euganeische Stämme, die, wie im Allgemeinen bezeugt und mehrfach im Einzelnen nachweisbar ist, den italischen Municipien unterstellt waren.5) Die Grenze gegen Raetien durchschneidet die vallis Venostica, den Vintschgau wahrscheinlich bei Partschins wenig oberhalb Meran, sodann das Eisackthal bei dem bekannten Engpaß Klausen unterhalb Brixen, derart den größten Theil des heutigen Südtirol zu Italien schlagend. 6) Weiter reicht das Gebiet von Iulium Carnicum sicher bis auf die Höhe des M. Croce, der Wasserscheide zwischen Tagliamento und Drau.7) Auch in Betress Triests ist bekannt, das Augustus demselben Bergstämme zugewiesen hatte.8) Endlich wird der kleinere östliche Theil der istrischen Halbinsel von der Grenze ausgeschlossen, da diese durch den Fluss Arsia und den tief eindringenden Busen, in welchen der Fluss ausmundet, bestimmt wird. 9) Im Einzelnen bleibt ihr Gang auf langen Strecken unsicher; deshalb hat eine genaue Berechnung des Flächeninhalts keinen Sinn. Wenn wir denselben zu 4600 Quadratmeilen anschlagen, kann der begangene Fehler nicht von Gewicht sein. Was bedeutete diese Grenze in der Kaiserzeit? welche Aenderungen hat sie erlitten?

<sup>1)</sup> Plin. III 43 CIL. V p. 757.

<sup>2)</sup> Mommsen CIL. III p. 707 Eph. epigr. IV p. 516.

<sup>3)</sup> CIL. V p. 559.

<sup>4)</sup> Plin. XXXIV 2.

<sup>5)</sup> Plin. III 133 verso deinde Italiam pectore Alpium Latini iuris Euganeae gentes, quarum oppida XXXIIII enumerat Cato. ex iis Triumpilini [Val Trompia CIL. V p. 515] venalis cum agris suis populus, dein Camuni [Val Camonica CIL. V p. 519] conpluresque similes finitimis attributi municipiis. Vgl. CIL. V p. 512. 557.

<sup>6)</sup> CIL. III p. 707 V p. 530.

<sup>7)</sup> CIL. V 1862.

<sup>8)</sup> CIL. V 532, 2 p. 53.

<sup>9)</sup> Plin. III 44. 129. 132. 150 Strabo V 209. 215 VII 314.

## § 5. Italien unter den Kaisern.

Als Triumvir hat der junge Octavianus Ende 42 oder Anfang 41 v. Chr. die Einverleibung des Polands in Italien erwirkt (S. 78). Kurz vor seinem Tode 14 n. Chr. hat der alte Kaiser bei dem letzten Census. den er in Gemeinschaft mit seinem Mitregenten und Sohn Tiberius veranstaltete, die oben beschriebene Grenze endgiltig festgesetzt. 1) Diese mehr als ein halbes Jahrhundert umfassende Periode, welche die Regelung erforderte, bezeichnet den allmälichen Uebergang von den Ordnungen des Freistaats zur Monarchie. Mit der neuen Grenze erhält Italien eine neue Eintheilung in elf Regionen, welche zwar den vorhandenen historischen Verhältnissen Rechnung trug, aber auch dessen Gleichstellung mit den Provinzen vorbereitete.2) Die Höhe der Entwicklung war erreicht, und wie der Wanderer vom Gipfel den Anstieg und Abstieg gleichmässig überschaut, so erkennen wir im Wirken des Augustus den Abschlufs der Republik neben dem drohenden Verfall der Monarchie. Einstweilen jedoch hat das Land ein paar Jahrhunderte lang die Segnungen seiner schöpferischen Weisheit genossen, und darum lohnt es der Mühe die Vorrechte ins Auge zu fassen, durch welche dasselbe vor allen anderen Ländern des Erdkreises ausgezeichnet ward.3) Das

<sup>1)</sup> Man hat nicht beachtet dass dies Datum von Strabo VII 314 angegeben wird: μέχοι Πόλας Ίστοικής πόλεως ποοήγαγον οί νῦν ἡγεμόνες τοὺς τῆς Ἰταλίας ὅρους. Aus den Worten folgt, dass Tiberius, unter welchem der Verfasser schrieb, an der Absteckung der Grenze betheiligt war. Ferner ist es nach Plinius sicher dass solche bei Lebzeiten des Augustus vorgenommen Sie muss demnach in 13 oder 14 v. Chr. sallen, als Tiberius die wesentlichsten Befugnisse des Principats übertragen worden waren Dio LVI 28 Vell. II 121 Suet. Tib. 21. Gleichzeitig fällt die Regioneneintheilung Italiens. welche die Regulirung der Grenze voraussetzt. Sie bildet den ersten Schritt zur Einführung der Provinzialverfassung, womit ja der Kaiser den Römern damals drohte. Dio berichtet ausdrücklich von einer allgemeinen Katasteraufnahme. Die Commentarien des Agrippa, welche vom Kaiser ergänzt und berichtigt, damals veröffentlicht wurden, enthielten die litterarische Erläuterung zu dem nicht für die Oeffentlichkeit bestimmten breviarium imperii (S.31 A.1). Nach dem am 11. Mai abgehaltenen Lustrum hat Augustus sein Haus bestellt: die nach dem 27. Juni verfasste Grabschrist atmet die heitere Ruhe und Be friedigung, welche die Lösung der letzten Schwierigkeiten hervorrusen musste vgl. S. 83 A. 1.

<sup>2)</sup> Dio LII 22 και μη θαυμάσης εί και την Ίταλιαν τοιαῦτα μέρη νείμαι σοι παραινώ πολλή τε γαρ και πολυάνθρωπος οὖσα ἀδύνατός ἐστιν ὑπὸ τῶν ἐν τῷ ἄστει ἀρχόντων καλῶς διοικεῖσθαι.

<sup>3)</sup> Plin. III 39 terra omnium terrarum alumna eadem et parens eqs. Nissen, Ital. Landeskunde. İ. 6

Geheimnis der augustischen Politik lag in dem Umstand beschlossen dass sie jeden Bruch mit der Vergangenheit ängstlich vermied. Wenn die alte Republik ihren Verbündeten vor allen Dingen den Landfrieden gewährleistet hatte (S. 70), so übernimmt nunmehr das Imperium die nämliche Bürgschaft gegenüber der Republik. In dem ganzen 4600 Quadratmeilen großen Gebiet steht keine bewaffnete Macht außer der Ehrenwache des Kaisers, welche aus italischen Freiwilligen recrutirt, und den gleichfalls zum unmittelbaren Dienst bestimmten Flotten von Misenum und Ravenna. Ja dies Gebiet ist im gewöhnlichen Lauf der Dinge von militärischer Aushebung völlig befreit und wird nur bei einer den Staat gefährdenden Notlage herangezogen. So hat das Imperium dem Lande die Kriegslast abgenommen, freilich damit auch seine Widerstandskraft geraubt: die ganze Landgrenze ist von einer Reihe kaiserlicher Hausprovinzen umsäumt, deren Truppen unverweilt einrücken und jeden Aufruhr im Keim ersticken können.1) An diesem Verhängniss war nicht zu rütteln. Indes nachdem das italische Volk seine Selbstbestimmung unrettbar eingebüst, genoß es noch vieler beneideter Vorzüge. Hierzu gehört die Communalfreiheit, welche innerhalb des öffentlichen Rechts den 443 Gemeinwesen, in die das Land zersiel, einen weiten von keinem Beamtentum eingeengten Spielraum für bürgerlichen Sinn und Tüchtigkeit offen liess. Hierzu gehört der eximirte Gerichtsstand: die niedere Gerichtsbarkeit verbleibt den Städten, aber die Criminal- und wichtigen Civilsachen kommen vor das Forum der hauptstädtischen Magistrate, nicht vor einen unumschränkten Statthalter. Hierzu gehört die Steuerfreiheit: aller Grund und Boden des römischen Reichs muß steuern, Italien bleibt frei und ist lediglich indirecten Abgaben unterworfen.2) Als Inland bildet es ein abgesondertes Zollgebiet: die Senatoren, die Mitglieder des Reichsrats, müssen innerhalb desselben angesessen sein, dürfen die Grenze nur mit kaiserlicher Erlaubniss überschreiten. Derart hat das Bürgerrecht in Italien einen ungleich höheren Wert als in den Provinzen: hier sitzt der römische Bürger als freier Mann auf eigenem Grund und Boden, dort ist er blosser Nutzniesser eines fremden Herrn, des Kaisers oder des Staats.3)

<sup>1)</sup> Herodian II 11, 5. Mommsen Eph. ep. IV 520. Besatzung der Seealpen Tac. Hist. II 14 CIL. V p. 903, der cottischen Alpen Suet. Tib. 37 CIL. V p. 809.

<sup>2)</sup> Leider sind wir über die Handelspolitik zu wenig unterrichtet, um die Begünstigungen, die sie Italien auf Kosten der Provinzen zuwandte, kurz angeben zu können: aber wir erfahren z. B. dass der einträgliche Handel mit Wurzelreben ein Monopol Italiens bildete vgl. Kap. X 5.

<sup>3)</sup> Gaius II 7. 21 vgl. Puchta Institutionen I 223.

Daraus erklärt sich wie der Name Italicus, der noch in Cicero's Munde geringschätzig klang (S. 72), durch seinen Gegensatz zum provincialis mit der Monarchie zu Ehren kommt 1), immer mehr steigt und schließlich nach der Ausdehnung des Bürgerrechts über das ganze Reich dem Namen Romanus den Rang abgewinnt.2)

Augustus hatte seiner Verfassung eine ewige Dauer zu verleihen gedacht. Das Land erwies sich außer Stande die ihm eingeräumte Höhe zu behaupten: die innere Geschichte der nächsten drei Jahrhunderte dreht sich um das Abbröckeln der überkommenen Freiheiten, um die Unterordnung Italiens unter das Imperium oder die absolute Monarchie. Der Verfall tritt naturgemäß zuerst in den obern Schichten der Gesellschaft zu Tage. Die Großen Siciliens sodann des narbonensischen Galliens gelangen in den Senat, die Passfreiheit wird auf diese beiden Provinzen ausgedehnt.3) Die Ertheilung des Wahlrechts (ius honorum) an andere gallische Gemeinden stiefs 48 auf Widerspruch 4), aber fünfzig Jahre später bestieg bereits ein Spanier den Thron. Wie ein Ofen der immer neue Nahrung fordert, verzehrte die weltbeherrschende Roma die Volkskraft mit erstaunlicher Schnelligkeit. Die Zeitgenossen sprachen von der Müdigkeit des Staats, die junger Stützen bedurfte.5) Die erste Aeusserung der Altersschwäche Italiens erkennen wir in den milden Stiftungen, durch welche Nerva und seine Nachfolger die Bevölkerung zu heben versuchten. Mit Hadrian beginnt die Ausbildung jener Bureaukratie, welche die Selbstverwaltung schliesslich vollständig erdrücken sollte.6) Zuerst geht der privilegirte Gerichtsstand verloren, indem der größere Theil des Landes in 4 Sprengel mit

<sup>1)</sup> Wie ehedem die Bundesgenossen (S. 72) sind es nachher die Colonisten-landschaften gewesen, welche den Namen Italien mit Vorliebe im Munde führten. Dem Beispiel der senonischen Mark (S. 76 A. 3) folgte bald darauf das Poland: Catull 1, 5 Vergil (S. 58 A. 2) u. a. Den Gegensatz von Italien und den Provinzen betont Augustus mon. Anc. c. 10. 16. 21. 25. 28. 32. Kaiser Claudius fragt im J. 48 2, 5 non Italicus senator provinciali potior est? Plin. Ep. IX 23, 2. Von den Griechen wird seit Strabo (V 210) Ἰταλιώτης häufig gleich Ῥωμαῖος gesetzt z. B. bei Appian. Dass die Litteratur insosern sie einen stadtrömischen Charakter trägt, einem derartigen Gebrauch nicht huldigt, versteht sich von selbst.

<sup>2)</sup> Z. B. Cod. Theod. V 8 IX 1, 13 II 16, 2.

<sup>3)</sup> Auf Gallien erst 49 n. Chr. Tac. An. XII 23, auf Sicilien schon 29 v. Chr. (?) Dio LII 42 vgl. Tac. An. VI 14.

<sup>4)</sup> Tac. An. XI 23 fg. mit den Bronzetafeln von Lyon.

<sup>5)</sup> Plin. II 18 Tac. An. XI 24 fesso imperio subventum est.

<sup>6)</sup> Marquardt, Staatsverwaltung I 72 fg. 510 fg.

consulares oder iuridici an der Spitze eingeordnet wird. Auch die Selbstverwaltung wird durch die Eingriffe von außerordentlichen Comissaren (corrector, electus ad corrigendum statum Italiae) wesentlich beschränkt. Länger bleibt die Militärfreiheit bewahrt: ein constitutioneller Kaiser wie Marc Aurel erschien selber und duldete seine Soldaten nur im Bürgerkleide in Italien zu erscheinen. 1) Schon ein Menschenalter darauf 193 verlegte Septimius Severus barbarische Legionen ins Land und bildete seine gewaltige Garde nicht aus verweichlichten Italern, sondern aus den Veteranen der Grenzprovinzen. Die im Altertum häufig wiederholte Erfahrung dass die Civilisation den Menschen feig macht, begegnet auch hier: mit den Söhnen des Polands hatte einst Caesar Gallien unterworfen, nach Ausweis ihrer Grabschriften haben sie in den Anfängen unserer Zeitrechnung den Rhein bewacht, unter Drusus und Germanicus die Kraft Deutschlands herausgefordert; aber als der Andrang der Barbaren dazu nötigte die Conscription wieder ins Leben zu rufen, pflegten die italischen Rekruten sich den Daumen abzuhacken um dem Dienst zu entrinnen.2) Mit der reinen Despotie, welche Diocletian durchführte, hörte endlich auch die Steuerfreiheit auf: seit 292 wurde Italien gleich den Provinzen zur Grundsteuer herangezogen, von welcher es seit der Schlacht von Pydna, die 168 v. Chr. die Weltherrschaft besiegelte, befreit gewesen war.3) Von seinen Vorrechten war ihm jetzt allein der Glanz der Vergangenheit geblieben, den Constantin durch die Gründung von Neu-Rom am Bosporus vergebens zu verdunkeln wagte.

Die absolute Monarchie hat die Grenzen des Augustus aufgehoben und dem Namen Italien verschiedenartige veränderte Bedeutungen beigelegt. 4) Diocletian theilte 292 das Reich in 4 Theile, die eigenen Herrschern und eigenen praetorischen Praefecten unterstellt wurden. Nach Beseitigung seiner Nebenbuhler behielt Constantin die Einrichtung bei. Die italische Praefectur mit der Hauptstadt Mailand zerfällt in 3 Dioecesen: Italien d. h. das durch die Alpenprovinzen und die Inseln erweiterte Land, das westliche Illyrien d. h. den größern Theil des rechten Donauufers, endlich Africa von der großen Syrte bis Marocco. In dieser weitesten Ausdehnung umfaßt das Wort ein Gebiet von etwa

<sup>1)</sup> Iul. Capitol. 27.

<sup>2)</sup> Ammian XV 12, 3 Cod. Theod. VII 13, 4 dazu Gothofredus.

<sup>3)</sup> Marquardt, Staatsverwaltung II 217.

<sup>4)</sup> Gothofredus top. Cod. Theod. p. 405 (Lugduni 1665) Böcking Not. Dig. 140\* 440\* Mommsen, Feldmesser 198 fg. Marquardt, Staatsverwaltung I 80 fg.

18000 Quadratmeilen und wird vereinzelt in gesetzlichen Erlassen auf dasselbe angewandt ohne jedoch weiteren Eingang zu finden. Mit der Stiftung des Vandalenreichs 429 war die Praesectur ohnehin ausgelöst. Ausführlicher haben wir von zwei anderen Bedeutungen zu handeln, die sich im Ausgang des Altertums an den Namen knüpfen. Zunächst hat Diocletian die Landgrenze den Verhältnissen der Zeit angepasst. Die kleinen Alpenprovinzen, welche die berechnende Klugheit des Augustus eingeschoben (S. 82), hatten längst ihre Bestimmung erfüllt. Sie wurden daher aufgetheilt und die Wasserscheide als Grenze zwischen Gallien und Italien angenommen.1) Die Grenze läuft von der Mündung des Var auf der Kammhöhe der cottischen graischen poeninischen Alpen bis zum St. Gotthard hin, indem das Wallis zu Gallien geschlagen wird. Nun aber springt sie das obere Rheinthal einschließend bis an den Bodensee und weiter bis an die Donau vor. Die Provinz Raetien d.h. die östliche Schweiz, das westliche Tirol und Bayern westlich vom Inn, ein Gebiet von etwa 800 Quadratmeilen, wurde nämlich mit Italien vereinigt. Dadurch wurden die 11 Regionen des Augustus um 3 vermehrt: die Alpes Cottiae, die Raetia prima mit der Hauptstadt Chur, die Raetia secunda mit der Hauptstadt Augsburg. Außerdem hat Diocletian mit der durch tausendjährige Tradition befestigten Anschauung, welche das Meer als unübersteigbare Schranke betrachtete, gebrochen und die von Natur zugehörigen Inseln Corsica Sardinien Sicilien der italischen Dioecese hinzugefügt. Somit beträgt deren Umfang nahezu 7000 Quadratmeilen. Diese Eintheilung hat auf die geographische Anschauung nachhaltig eingewirkt: sie wird noch von Paulus Diaconus im 8. Jahrhundert zu Grunde gelegt. Allein im Mittelalter drang das germanische Element bis auf den Kamm, ja bis an den südlichen Fuss des Gebirges vor. Mit dem Erwachen des modernen Nationalgefühls etwa seit Dante<sup>2</sup>) ist man zu den Vorstellungen classischer Zeiten zurückgekehrt die Alpen als Grenzwall und Völkerscheide anzusehen. Die Zugehörigkeit der Inseln zum Festland ist durch ihre wechselnden Schicksale in Mittelalter und Neuzeit oftmals und für lange Zeiträume in Frage gestellt gewesen und erst von der modernen Auffassung unbedenklich bejaht worden. Auf den nämlichen Urheber, welcher die Ausdehnung des Namens herbeiführte, geht freilich auch dessen Beschränkung zurück. Das Band welches seit 49 v. Chr. zwi-

<sup>1)</sup> Mommsen CIL. V p. 810.

<sup>2)</sup> Inferno IX 114 XX 61.

schen Nord und Süd, zwischen Colonisten- und Stammland geknüpft war, wurde nach vierthalbhundert Jahren wieder gelöst. Jenes bewahrt die Bezeichnung Italia, welche es einst mit Stolz sich angeeignet hatte (S. 83 A. 1) und merkwurdig genug haftet der Name, der von der äußersten Sudspitze der Halbinsel ausgegangen war, in den schwankenden politischen Bildungen des Mittelalters bis in unser Jahrhundert hinab am Poland, speciell der Lombardei. Dessett Hauptstadt Mediolanum war 286 von einem der Theilkaiser Maximianus zu seiner Residenz erhoben worden und blieb auch in der Folge Sitz des vicarius Italiae. Da die nördlichen Landschaften für die kaiserliche Hofhaltung (annona) steuern mussten, heißen sie auch regio annonaria im Gegensatz zu den urbicariae oder suburbicariae regiones, welche nach Rom steuern und unter dem vicarius urbis stehen. Der mailändische Sprengel oder Itahen im politischen Sinn des Worts reicht von der Donau bis an Macra und Rubicon, später bis Aesis, und stellt ein Gebiet von ungefähr 3500 Quadratmeilen dar. Der römische Sprengel enthält die Halbinsel mit den drei Inseln, von denen indessen Sardinien und Corsica ca. 439 an die Vandalen verloren gingen und nach ihrer Rückeroberung mit Africa vereinigt wurden. Er hat einen Schatten der alten Privilegien länger bewahrt, als die Nordhälfte, wie ihm z. B. gelegentlich Freiheit von der Rekrutenstellung eingeräumt wird.1) Im Uebrigen liegt es außerhalb unserer Aufgabe auf die bedeutsamen kirchlichen und politischen Gegensätze einzugehen, welche an diese diocletianische Theilung anknupfen. Eine Geschichte des Namens Italien in Mittelalter und Neuzeit würde eine erwünschte Ergänzung zu der hier versuchten Darstellung abgeben. Drücken wir diese Darstellung in wenig Zahlen aus, so umfasst Italien

|            |     | A als geographischer |               |                 |               | Begriff     |                                       |  |
|------------|-----|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|
| <b>500</b> | V.  | Chr.                 | ein           | Gebiet          | von           | 120         | Quadratmeilen                         |  |
| 450        | 77  | <b>77</b>            | 99            | <b>94</b>       | 99            | 350         | <del>77</del>                         |  |
| 400 (440   | ) " | ••                   | 43            | <del>29</del>   | <del>71</del> | <b>500</b>  | ••                                    |  |
| <b>350</b> | 77  | <b>77</b>            | **            | <b>&gt;&gt;</b> | <del>??</del> | 1000        | <del>1</del> 7                        |  |
| <b>280</b> | 99  | 94                   | <del>99</del> | ••              | 77            | 1300        | ·<br>•                                |  |
| 240        | ••  | <b>77</b>            | 99            | <b>9</b> 2      | 99            | <b>2500</b> | 77                                    |  |
| 200        | ••  | 99                   | •             | 94              | 97            | 4000        | **                                    |  |
| 50 (15)    | 49  | 99                   | <del>92</del> | 99              | 99            | 5000        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| 290        | n.  | 90                   | 94            | <b>9</b> •      | <b>77</b>     | 7000        | ••                                    |  |
| 1850       | מ   | 97                   | <b>77</b>     | •<br>••         | <br>22        | 6105        | •<br>•••                              |  |
| <br>       |     | - *                  | . •           | •               |               |             | •                                     |  |

<sup>1)</sup> Gothofredus zum God. Th. XI 16, 12.

# B als politischer Begriff

| <b>260</b> | v. | Chr. | ein | Gebiet | von | 2300 | Quadratmeilen |
|------------|----|------|-----|--------|-----|------|---------------|
|------------|----|------|-----|--------|-----|------|---------------|

| 81   | 77         | <b>27</b> | <b>"</b> | ٠,         | <b>, 2400</b> . | <b>&gt;</b> > |   |
|------|------------|-----------|----------|------------|-----------------|---------------|---|
| 49   | <b>3</b> 7 | 77        | 77       | <b>))</b>  | <b>, 4000?</b>  | 99            |   |
| 14   | n.         | 77        | 77       | 77         | , 4600          | <b>33</b>     |   |
| 286  | 22         | 77        | 7)       | <b>3</b> 7 | " 3500          | 7)            |   |
| [292 |            | <b>77</b> | 77       | 99         | "18000          | 99            | 1 |
| 1812 |            | "         | <br>27   | n          | <b>, 152</b> 0  | ,,<br>,,      | • |
| 1870 | ,,<br>,,   | <br>22    | 99       | 77         | , 538 <b>2</b>  | »<br>»        |   |

# KAPITEL 11. Das Meer.

Italien ist von Natur in die Mitte des Meeres gerückt: seine Bewohner haben sich auf demselben so srüh wie irgend ein abendländisches Volk getummelt, sind die nautischen Lehrmeister der Neuzeit geworden. Auch Rom ist bald nach seiner Gründung in Beziehung zum Meer getreten, hat später die größten Seekriege geführt, von denen die geschichtliche Ueberlieferung zu melden weiß, hat ein Reich gestiftet, dessen Theile einzig und allein zu Wasser erreichbar waren, das daher die Seeherrschaft zur notwendigen Voraussetzung hatte. Trotz alledem sind die Römer niemals auf dem Wasser heimisch geworden, bekunden vielmehr für ihre hier zu lösenden Aufgaben äußerst geringe Anlagen. 1) Schon die Sprache deutet dies an. Während die Hellenen je nach Umständen der See sachliches (τὸ πέλαγος) oder männliches (ὁ πόντος), in der Regel aber wie der Erde weibliches Geschlecht (ή Θάλασσα, αλς) verleihen, kommt bei den Römern ausschliesslich die neutrale Bildung vor (aequor, mare, salum, altum, auch pelagus). Die von jenen am häufigsten gebrauchte Bezeichnung θάλασσα ist von der Bewegung entlehnt, wogegen das lateinische mare mit mors verwandt, auf die Zerstörung alles Lebens hinweist.2) Die See erfüllt das hellenische Land und die hellenische Geschichte mit ihrem kräftigen Hauch, giebt dem Dasein Gesetze, beherrscht Glauben und Denken bis zu dem Grade dass sie als Ursprung aller Dinge aufgefasst werden konnte. Von einer Dichtung und Mythologie, von einer Speculation, welche dem Meer eine auch nur entfernter Massen ähnliche Bedeutung zuschriebe, fehlt bei den Römern jegliche Spur. Es gilt ihnen weder als heilige Salzflut, noch als willige Nährmutter, noch als Mittlerin des Verkehrs, es gilt lediglich als Grenze des bewohnten Landes. In dem altnationalen Gottesdienst geschieht seiner nur in negativem Sinne Erwähnung: was die heimische Erde beslecken könnte, wird dem frem-

<sup>1)</sup> Nachdrücklich hervorgehoben Pol. I 37.

<sup>2)</sup> Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie 3. p. 310. 619.

den unholden Element überantwortet. Eine hohe Wahrscheinlichkeit spricht für die Annahme, dass Etrusker Volsker Ligurer und andere Küstenvölker, auf denen die maritime Stellung Italiens beruhte, sich zu wesentlich verschiedenen Anschauungen bekannt haben. Allein der latinische Stamm, welcher den Charakter der gesammten Nation bestimmt, hat ihm zugleich ein bäuerliches unseemannisches Gepräge aufgedrückt. Indem wir daran gehen das maritime Leben des Altertums zu schildern, schien es geraten diese Bemerkung vorauszuschicken. 1)

#### § 1. Die Adria.

Bis auf Diocletian bildete das Meer die Grenze (S. 85). Genauer genommen waren es zwei Meere, welche nach uralter Anschauung das italische Land umfasten. Das zu seinen Häupten liegende nannte der Römer mare superum Nordsee, das zu seinen Füßen liegende mare inferum Südsee.2) Aehnlich unterscheidet der Bewohner der eimbrischen Halbinsel Ost- und Westsee, welch letztere im übrigen Deutschland Nordsee heißt. Neben den einheimischen haben aber fremde Namen das Bürgerrecht erlangt und jene schliefslich verdrängt. Wie die Römer die meisten nautischen Ausdrücke den Griechen entlehnten, so zeigen sie auch in der Namengebung dieselbe Abhängigkeit von ihren Vorgangern. In der griechischen Litteratur heisst das Meer, welches die griechische Halbinsel von der italischen scheidet, bei den Schriftstellern des fünften Jahrhunderts v. Chr. δ Ἰόνιος, Ἰόνιος πόντος κόλπος πόgos 3), seltener Ιονία θάλασσα und αλς.4) Ungefähr ein Menschenalter später — zuerst bei Lysias — kommt der Name & Adolag, Adolας κόλπος in Gebrauch.5) In beiden Fällen hält man durchaus am

<sup>1)</sup> W. H. Smyth, the Mediterranean, a memoir physical historical and nautical, London 1854; frei bearbeitet von C. Böttger, das Mittelmeer, eine Darstellung seiner physischen Geographie nebst geographischen, historischen und nautischen Untersuchungen, Leipzig 1859. Noch immer das Hauptwerk, wenn gleich vielsach veraltet: die Tiesenangaben sind, wie das zu gehen psiegt, weitaus zu hoch gegriffen.

<sup>2)</sup> Plaut. Men. 236 Cicero, de or. III 69 ad Att. IX 5, 1 19, 3 Verg. Georg. II 158 Aen. VIII 149 Liv. V 33 Plin. III 132, in officieller Sprache eb. 136, XIV 67 Mela II 58 Justin XX 1, 7 Sueton prata p. 242 Reiffersch. Aug. 49.

<sup>3)</sup> Aesch. Prom. 840 Eurip. Tro. 225 Phoen. 208 (vgl. Hippol. 736) Herod. VI 127 VII 20 IX 92 Thuk. I 24 Vl 30 Hellanikos bei Dion. Hal. I 10. 28.

<sup>4)</sup> Pindar. Pyth. 3, 121 Nem. 4, 86 7, 95.

<sup>5)</sup> Lys. XXXII 25 fr. 1, 4 lsokr. V 21 Bockh, Staatsh. III 462 Diod. IV 56 u. a. Dass die von Stephanos v. Byzanz dem Hekataeos beigelegte Erwähnung —

männlichen Geschlecht fest, wie es der Wildheit dieses Meeres mit den übrigen Abschnitten der Mittellandsee verglichen entspricht. Um die Mitte des vierten Jahrhunderts wird in der Küstenbeschreibung des Skylax die jungere Bezeichnung als gleichbedeutend mit der älteren hingestellt.1) Dann aber tritt ein auffälliges Schwanken zu Tage. Die Linie nämlich zwischen dem akrokeraunischen Vorgebirge und der messapischen Halbinsel, welche die kürzeste Verbindung zwischen beiden Ländern bildet, wird als Meeresgrenze angenommen, wofür sie in der That von Natur bestimmt ist.2) Der von ihr nach Norden sich erstreckende Meerestheil heist Adrias, der südliche Ionios.3) Oder aber der Ionios gilt nur als ein Abschnitt des Adrias und dient nebenher um das südliche Stück am akrokeraunischen Vorgebirge von der größeren Nordhälfte zu unterscheiden.4) Besonders haftet dieser Name an der Ueberfahrt von Italien nach Griechenland.5) Die römischen Schriftsteller haben beide Benennungen aufgenommen, vorwiegend jedoch nur die jungere gebraucht.6) Es sieht wie ein gesuchter Archaismus aus, wenn einige Griechen der Kaiserzeit den Ausdruck Adrias meiden; denn im Volksbewusstsein hat er alle Unterscheidungen derart verdrängt, dass er für das gesammte Meer, welches die Ostküsten Italiens und Siciliens bespült, verwandt und bis nach Malta und Kreta hin erstreckt wird.7) Freilich verschwindet trotzdem Ionios keines-

fr. 58 M. — nicht einer ionischen Erdbeschreibung entstammen kann, wurde bereits S. 7 A. 1 bemerkt. Der Sprachgebrauch in fr. 59—61 schwankt.

<sup>1) § 27</sup> τὸ δὲ αὐτὸ ᾿Αδρίας ἐστὶ καὶ Ἰόνιος vgl. 14. Dion. Per. 92.

<sup>2)</sup> Pol. VII 19, 2 Strab. VII 317 Mela II 67 Plin. III 100.

<sup>3)</sup> Mela I 17 Plin. III 150 IV 9 fg. Tac. Ann. II 53 ebenso bei Kosmographen der christlichen Zeit, deren Sprachgebrauch jedoch ganz inconsequent ist.

<sup>4)</sup> Strab. II 123 VI 259. 281 VII 317 fg. Ebenso Polybios.

<sup>5)</sup> ο τ' Ἰόνιος πόρος καὶ κατὰ τὸ συνεχὲς ὁ κατὰ τὸν ἸΑδρίαν κόλπος Pol. II 14, 4 V 110, 2; Agath. Geogr. 3, 8 Diod. XIII 3, 3 XV 13, 1 XVI 5, 3 Pind. Nem. 4, 86 u. A.

<sup>6)</sup> Adrianum mare Cic. in Pis. 93 ad Att. X 7, Augustus mon. Anc. c. 26 Vitruv II 9, 14 10, 1, Αδριανή θάλαττα Dion. Hal. I 2 II 49; Adria Seneca Ep. 89, 20 nat. quaest. III 29, 7 Tac. Ann. XV 34 Hist. III 42 Mela und Dichter; sinus Adriaticus Liv. X 2; gewöhnlich mare Adriaticum, darnach ή Αδριατική θάλαττα Strab. IV 204 Plut. Cam. 40; dichterisch Adriacum Verg. Aen. XI 405 Ov. Hal. 125. — Ionius zuerst Catull 84, 11.

<sup>7)</sup> Ioseph. vita 3 Pausan. V 25, 3 VIII 54, 3 Apostelgesch. 27, 27 Philostr. imag. II 16 Ptol. III 1, 1 fg. Prokop. I p. 372 Dind. Servius V. Aen. XI 540 Oros. I 2, 90. — Plutarch Lucian Appian Dio Herodian brauchen Ionios, wo bei Polybios und Strabo Adrias stehen würde.

wegs ganz und wird nach wie vor auf den südlichen Theil des adriatischen Busens von der messapischen Mündung bis zum Garganus oder bis Ravenna bezogen. 1) Aus dem Gesagten erhellt, dass die Alten zu einem festen allgemeingültigen Sprachgebrauch nicht gelangt sind, und wenn man sich in der Neuzeit gewöhnt hat das Meer südlich von den Engen als ionisches zu benennen, so befindet man sich damit zwar in Einklang mit unsichern römischen Schriftstellern, aber in Widerspruch gegen die besten Autoritäten der classischen Zeit. Die wechselnde Namengebung erklärt sich aus der Geschichte der Schiffahrt in diesen Gewässern. Bis an die Nordspitze sind die Hellenen erst in römischer Zeit vorgedrungen (S. 10). Dagegen führte seit Alters eine belebte Seestrasse über die Enge von Otranto, auf welcher sich der ganze Verkehr zwischen dem Mutterland und seinen westlichen Colonien zusammen drängte. Den Namen Ionios leiteten die Alten von den Wanderungen der Io her oder erdichteten nach jenem einfachen Auskunftsmittel, das ihnen nie versagte, irgend einen gleichnamigen Heros zur Erklärung.<sup>2</sup>) Ihn auf die Farbe zu beziehen "das veilchenfarbene dunkle", wie Homer das vom Wind aufgewühlte Meer bezeichnet, würde in sachlicher Hinsicht um so annehmbarer erscheinen, als es den Slaven noch jetzt das Blaue Meer heifst, ist aber grammatisch nicht wol statthaft.8) Die Herkunft des jüngeren Namens Adrias dagegen unterliegt keinem Zweifel: die Römer leiten ihn von der Stadt Atria an der Pomundung ab und erkennen darin ein Zeugniss von der ehemaligen Macht und Größe der Etrusker.4) In den ältesten Erwähnungen bedeutet er freilich weder See noch Stadt, sondern das Land der Veneter 5), vereinzelt auch einen Fluss, den Po oder einen Arm desselben 6): allein in derselben

<sup>1)</sup> Ptol. III 1 durch seine falsche Anschauung von der Axendrehung Italiens bestimmt; Prokop II p. 79 Dind. Veget. IV 32 Pausan. VI 14, 13 Amm. XV 4, 6; bei Oros. I 2, 58 in der jetzt üblichen Anwendung.

<sup>2)</sup> Aesch. Prom. 840 Apollodor II 1, 3 Schol. Pind. Pyth. 3, 120 Eustath z. Dion. Per. 92 Servius V. Aen. III 211 Ammian XXII 8, 13 Appian b. eiv. II 39.

<sup>3)</sup> πόντος ໄοειδής Il. XI 298 Od. V 56 XI 107. Die Stammsilbe von ζόνιος ist nur bei den Tragikern kurz, daher nicht von ζόν viola, noch weniger von ζαΓονες abzuleiten.

<sup>4)</sup> Liv. V 33 Strab. V 214 Iustin. XX 1, 9 Plin. III 120. Als Namensform für Stadt und Einwohner steht Atria Atriates fest CIL. V p. 220; die Aspiration in den Handschriften wird übrigens durch mon. Anc. c. 26 gestützt.

<sup>5)</sup> Her. I 163 IV 33 V 9 Theophr. hist. plant. IV 5, 6; Polybios sagt stets ό κατὰ τὸν Αδρίαν κόλπος; Diodor XVI 5, 3 ἡ περὶ τὸν Αδρίαν θάλαττα; Eurip. Hippol. 736 Αδριηνή ἀκτή. Als Stadt ist es vielleicht zu fassen Plut. Dion. 11.

<sup>6)</sup> Steph. Byz. u. Ado. angeblich nach Hekataeos fr. 58, vgl. S. 89 A. 5,

Weise bezeichnet Aegyptos bei Homer das Land und den Nil, bei den Späteren Tartessos Fluss Stadt und Land. Die Hellenen haben Verbindungen mit demselben gehabt und von hier namentlich Bernstein bezogen: indessen hörte dies im fünsten Jahrhundert wieder auf (Kap. IV Einl.). Nun ist es gewiss nicht zufällig dass der Name für die See sich erst seit der Periode verbreitet, als Dionys I an jenen Küsten festen Fuß gefast hatte. Die Gründung von Atria wird ihm geradezu beigelegt 1), und wiewol diese Nachricht der sicheren Beglaubigung entbehrt, so hat doch der hervorragendste Staatsmann des Tyrannen bei seiner langen Anwesenheit am Po dauernde Werke geschaffen 2), und ferner beweisen die zahlreichen Gräberfunde, dass griechische Bildung hier Eingang gefunden wie in keiner anderen Stadt des Nordens. Wir lassen dahin gestellt, was der Stadtname bedeutet<sup>3</sup>), begreifen aber vollständig, wie er auf das zwar schon bekannte doch erst im vierten Jahrhundert nachhaltig erschlossene Meer übertragen werden und durch griechische Vermittlung an die Römer gelangen konnte. Schließlich sei bemerkt, dass einzelne Abschnitte desselben gelegentlich nach den betreffenden Küstenländern apulisch istrisch liburnisch dalmatisch illyrisch benannt wurden.4)

Die Adria b) in den oben umschriebenen Grenzen bis zum Ióvios mógos der Strasse von Hydruntum Otranto über 6 Breitengrade ausgedehnt, misst 120 Meilen Länge, ca. 25 Meilen Breite und umfasst eine Fläche von ca. 2400 Quadratmeilen Inhalt. Ehedem erstreckte sie sich noch weiter und bedeckte die ganze Poebene: die Schuttablagerung der Alpen hat das Land vorgerückt und wirkt in diesem Sinne noch sortwährend nach. Die Adria stellt sich als ein großes Längenthal dar, welches die gleichartigen Gebirgssysteme der griechischen und italischen Halbinsel trennt. Und zwar liegt die tiesste Einsenkung durchaus an der Ostseite: 9—1100 m in der Strasse von

Theopomp bei Strab. VII 317, <sup>'</sup>Ατριανός Ptol. III 1, 25, Atrianorum paludes Plin. III 120.

<sup>1)</sup> Etym. M. u. A6q. Iustin. XX 1, 9 vgl. Holm, Gesch. Sic. II p. 134. 440.

<sup>2)</sup> über Philistos Plut. Dion. 11 Plin. III 120.

<sup>3)</sup> Eine altertümliche Bildung von derselben Wurzel ist atrium vgl. meine Pomp. Studien p. 628; ein Gebirge Dalmatiens "Abpiov Strab. VII 315.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. III 9 Hist. III 2 Hor. Od. III 24, 4.

<sup>5)</sup> vgl. die General- und Kurskarte der oesterreichischen Marine, nach den 1867—73 mit den Italienern gemeinschaftlich angestellten Ausnahmen im Massstab 1:1000 000 herausgegeben. Verzeichnis der Speciallitteratur bei Amati, dizionario corografico 198.

Otranto, 10—1500 m vor der Küste von Cattaro und Ragusa (höchste Tiefe 1590 m), weiter nördlich vor der dalmatinischen Inselgruppe 60-200 m, vor Ancona nur 40-80 m; das nördlichste Stück zwischen den Pomundungen und Istrien hat nirgends über 40 m, zwischen Venedig und Triest über 24 m. Die Entwicklung der Küsten wird zu 1980 km angegeben und zwar 890 km von Cap Leuca bis zur Pomundung, 243 km vom Po bis zum Golf von Quarnero, 847 km für die illyrisch-griechische Halbinsel. Vom Golf von Quarnero aus zieht sich am liburnischen und dalmatischen Ufer durch mehr als zwei Breitengrade ein Gürtel von Felseninseln verschiedenster Größe hin. Aber diese zerrissenen Gestade fallen so schroff ab, dass eine Flotte in der Regel bis auf halbe Kabellänge ihnen nahen kann. Der ursprüngliche Felsengrund ist nur durch einen dünnen Ueberzug von Geschieben verhüllt. Anders an der italischen Seite. Diese dacht sich allmählich ab, sodass die Tiese im Durchschnitt auf jede Seemeile (ca. 2 km) um nicht mehr als einen Faden zunimmt und dass die Schiffe 6-8 km vom Lande Anker werfen müssen. Von Inselbildung - mit einziger Ausnahme der insulae Diomedeae Tremitiinseln — ist nirgends die Rede. Dagegen haben die Flüsse des Nordens einen Saum von Sandbänken und Dünen vor ihren Mündungen aufgeschüttet und die abgeschnittenen Meerestheile in träge Lagunen umgewandelt: ein sprechender Gegensatz zu den tiefen Sunden und steilen Klippen Illyriens. Freilich ist die venetische Küste das am meisten bevorzugte Stück der Westseite, insofern sie ein weites und reiches Hinterland aufschließt. Viel ungunstiger erscheint das Ergebniss, wenn man die Bildung des appenninischen Ufers mit dem gegenüher liegenden vergleicht. Das eine streicht einformig und ganzrandig, das andere verrät durch sein zerhacktes Aussehen, dass es einen wahren Uebersluss an trefflichen Häfen aufzuweisen hat. 1) Hüben feblen solche auf einer Strecke von 100 deutschen Meilen ganzlich. Der Appennin schickt an 30 Ausläufer aus, die gleich Rippen an der Centralkette ansetzen, gegen das Meer hin sich allmälich verslachen, aber bis zum Garganus nirgends für größere Ebenen Raum lassen. So entsteht eine lange Folge von paralielen Querthälern und Küstenslüssen, deren Mündungen als Ankerplatze für Fischerbarken ausreichen, für Seeschiffe unnahbar sind. Nur an zwei Stellen wird die Einformigkeit durch vorspringende Halb-

<sup>1)</sup> Strabo VII 317 hebt den Gegensatz hervor; Liv. X 2 importuosa Italiae litora.

inseln unterbrochen: durch das promunturium Cunerum, an dem Ancona liegt, und den massigen mons Garganus. Ersteres bietet eine besuchte aber ungeschützte Rhede; am Fuss des letzteren dehnen sich seichte Lagunen, welche mit ihren Miasmen die Lust verpesten und den Verkehr nicht anzulocken vermögen. Im äußersten Süden erst, wo die apulische Halbinsel vom Stamm des Landes sich löst, werden vorzügliche Häfen (Brundisium Hydruntum) angetroffen, die im Altertum wie heut zu Tage den Anforderungen des Weltverkehrs genügten. Aus diesen Umständen erhellt, warum die fruchtbare Küste Italiens einer frühzeitigen maritimen Entwicklung nicht fähig war. Das zerklüstete Gegengestade erwies sich trotz seiner Nahbarkeit hiersur noch weniger geeignet; denn jene zahllosen Inseln, welche insgemein von den Handelsvölkern zunächst in Besitz genommen zu werden pflegten, sind kahl und wasserarm, das Festland aber in seiner zerrissenen Wildheit ermangelt der natürlichen Gliederung und hat der Civilisation unübersteigbare Schranken entgegengestellt. Hierzu kommt die Unbeständigkeit des Wetters, die Hestigkeit der Stürme, welche die Adria jetzt wie ehedem in Verruf gebracht haben. 1) Die Luftströmungen werden von den Randgebirgen gleichwie in einem Schlauch gefangen gehalten und gezwungen in der Axe des Meeres sich auszutoben. Namentlich die gefürchtete Bora, welche über den niedrigen Karst in das erwärmte Becken einfällt, gehört zu den schlimmsten Plagen und beschränkt an manchen Platzen die Schiffahrt auf wenige Sommermonate.

# § 2. Das Sicilische Meer.

Die Enge von Otranto oder — wie die Hellenen sagten — der Ioniossund begrenzt die Adria im Süden. Das akrokeraunische auf der einen, das Vorgebirge von Hydruntum auf der andern Seite rücken einander so nahe dass der Abstand beider Länder bis auf 63 km sinkt und der antike Reisende in 5 Stunden hinüber gelangen konnte.<sup>2</sup>) Strabo giebt die Entsernung von Hydrus bis zur Insel Sason richtig zu 50 Millien an, während Plinius dasselbe Mass bis zum Hasen von Apollonia rechnet, was ungesähr 10 Millien hinter der Wirklichkeit zurückbleibt.<sup>3</sup>) Wenn der letztere hinzusügt schon zweimal sei das Project ausgetaucht die Enge zu überbrücken, so wird der geneigte

<sup>1)</sup> Hor. Od. I 3, 15. 33, 15 II 14, 14 III 9, 23 vgl. Kap. IX 3.

<sup>2)</sup> Cicero an Att. XV 21, 3. Der Regel nach ward viel mehr Zeit gebraucht.

<sup>3)</sup> Strab. VI 281 Plin. III 100.

Leser die Geduld bewundern, mit welcher der römische Admiral Sinn und Unsinn in seinen Collectaneen zusammen trug (S. 20). Durch die Enge von Otranto steht die Adria mit dem großen Ostbecken der Mittellandsee in Verbindung. Die einzelnen Abschnitte desselben lassen sich schwerer umgrenzen; in Folge dessen findet ein vielfaches Schwanken in der Benennung statt. Zunächst ist ein Meerestheil auszusondern, dessen Gestalt sich einem Dreieck annähert: die eine Seite, 80 Meilen lang, wird durch die italische und sicilische Küste nebst Malta gebildet, die zweite 90 Meilen lange Seite durch Epirus, den Peloponnes und Kreta, die dritte 110 Meilen lange Seite öffnet frei auf das insellose Meer, welches unterhalb des 35° n. Br. an Africa hinzieht. Der so umschriebene Abschnitt mit einem Inhalt von ungefähr 4-5000 M. heisst bei den Griechen das sicilische Meer τὸ Σικελικὸν πέλαγος ὁ Σιχελικός πόντος mare Siculum 1), wird in alexandrinischer Zeit auch wol nach den Ausonern oder Aurunkern τὸ Αὐσόνιον πέλαγος mare Ausonium benannt.2) Die römischen Geographen haben misbräuchlich das mare Ionium hierher verlegt 3); die vulgare Anschauung der Kaiserzeit dehnte den Namen Adria über dieses ganze Gebiet aus.4) Die Ktisten desselben fallen rasch zu bedeutenden Tiefen ab: östlich von Sicilien ergab das Senkblei in einem Abstand von 5-10 km 500-1000 Faden und 100 km von Cap Passero entfernt gar 2150 Faden. Die Inseln sind mit guten Häfen (Malta Syrakus Messina) besser ausgestattet als das Festland mit seiner 648 km langen Küste. Der große Busen von Tarent erinnert zwar in seiner Bildung an die einschneidenden, Land auflockernden und belebenden Golfe von Hellas; aber nur die Stadt Tarent besitzt einen allen Anforderungen genügenden Hasen und war dadurch ein Mittelpunct des Verkehrs geworden. 5)

Zwei Wege führen aus dem sicilischen und dem östlichen Mittel-

<sup>1)</sup> Stets bei Polybios, fast immer bei Strabo, ferner u. a. Thuk. IV 53 VI 13 Xen. Oek. 20, 27 Eratosthenes bei Plin. III 75 Aristoteles de mundo III 3 met. II 1; seltener bei Römern.

<sup>2)</sup> Strab. II 123. 128 V 233 VII 324; Polybios (?) bei Plin. III 75. 95. 151 XIV 69; aus der erhaltenen griechischen Litteratur ist der Name nur bei Lykophron. Alex. 44 (vgl. S. 65 A. 6) nachweisbar.

<sup>3)</sup> Plin. III 100 IV 51 u.o. Desgleichen Mela, durch das Schwanken des griechischen Sprachgebrauchs verleitet. Uebrigens ist Plinius selber inconsequent.

<sup>4)</sup> vgl. S. 90 A. 7.

<sup>5)</sup> Pol. X 1 εἰς τέλος ἀλίμενον εἶναι συμβαίνει τὴν πλευρὰν τῆς Ἰταλίας ταύτην πλὴν τῶν ἐν Τάραντι λιμένων.

meer überhaupt in die Westhälfte desselben: der eine durch den Sund von Messina, der andere zwischen Sicilien und Africa hindurch. Die Meerenge wird gemeinhin nach der Insel δ Σικελικός πορθμός fretum Siculum, bisweilen auch ohne Beiwort durch πορθμός fretum bezeichnet.1) Bei einer Länge von 30 km misst sie am nördlichen Eingang nur 3200 m und verbreitert sich allmälich: bei Messina 6100 m, bei Reggio 11380 m, am südlichen Ausgang 14160 m.2) Die Tiefe am nördlichen Eingang beträgt 131, dann nur 51, bei Messina wieder 190 Faden und wächst rasch auf 600 Faden. Die Hellenen haben bereits ausgesprochen, dass beide Länder ursprünglich zusammen hingen und durch seismische oder neptunische Mächte getrennt worden sind. Sie verliehen dieser Erkenntniss einen sprachlichen Ausdruck, indem sie ihre Pflanzstadt an der italischen Küste Υήγιον Bruch Riss nannten.3) In der That wird die empirische Beobachtung, welche den Schluss veranlasst hat, durch die völlig identische Zusammensetzung der Gebirge hüben und drüben bestätigt. Der Riss kann auch mit den Alten auf Erdbeben zurückgeführt werden, nur fällt seine Entstehung in die Tertiärzeit d. h. lange vor der Schöpfung des Menschen. Wahrscheinlicher Weise war es ursprünglich ein trockenes Thal ähnlich wie die Senke von Tiriolo zwischen den Buchten von Terina und Scyllaeum, welche die Südspitze Bruttiums landfest gemacht hat und sich nicht über 250 m erhebt. Die Wandlung des Thals in eine Meerenge ist sei es durch Sinken des Landes, sei es durch Steigen des Meeres erfolgt und hängt mit der großen Veränderung zusammen, welche der Mittellandsee ihre jetzige Gestalt gegeben hat. In der Gegenwart wird wieder eine aufsteigende Bewegung dieser Küsten wahrgenommen; zugleich arbeiten die Abschwemmungen von den Bergen daran die Breite und Tiefe der Enge zu vermindern.4)

Bei Lilybaeum erspäht das Auge, wenn die Luft klar ist, die Nordspitze Africa's, das promontorium Hermaeum Cap Bon. Die Entfernung beträgt auf der kürzesten Linie 120 km. Das Profil des Meerbodens lehrt, dass ehedem die Vertheilung des Festen und Flüssigen eine andere

<sup>1)</sup> nach der Scylla mit nahe liegender Anspielung Plato ep. 7 p. 345 E Athen. VII p. 311 f Cic. pro Sest. 18; fretum Siciliense Cic. nat. deor. III 10, 24; ohne Beiwort Thuk. IV 24 Cic. an Att. II 1, 5 Caes. b. civ. I 29 Flor. I 17, 9; fretense mare Cic. an Att. X 7, 1.

<sup>2)</sup> Die Angaben bei Strab. VI 268 Plin. III 86 sind zu niedrig.

<sup>3)</sup> Aeschylos u. A. bei Strab. VI 258 Diod. IV 85 Plin. III 86.

<sup>4)</sup> Th. Fischer, Beiträge zur phys. Geogr. d. Mittelmeerländer p. 1—24.

gewesen sein muß. Zwischen dem südlichen Vorgebirge Siciliens und der maltesischen Gruppe finden wir nirgends über 100 Faden: wie die meisten Inseln, so sind auch diese früher landfest gewesen. Zwischen Cap Boeo und Cap Bon sinkt das Lot an tiefster Stelle auf 248, in der Regel nicht über 100 Faden: große Plateaus — wie die von Admiral Smyth entdeckte und nach seinem Schiff benannte Adventure Bank erheben sich vom Meeresgrund bis 76 und weniger Faden; ja einzelne Stellen messen nicht mehr als 7 und 8 Faden. 1) Die fossile Fauna zwingt uns zu dem Schlusse dass Sicilien und Africa ebenso wie Sicilien und Italien, wie Spanien und Mauretanien durch Landbrücken verbunden waren, während das östliche Mittelmeer durch die Syrten und die Sahara sich nach dem Ocean hin fortsetzte. Stufenförmig fiel die italische Landbrücke ab, insofern die Senke von Tiriolo 250 m über Meer, die Enge von Messina 102 m, die Durchfahrt hei Cap Bon 496 m unter Meer liegt. Seculare Hebungen und Senkungen scheinen den Zusammenhang zerrissen, die Trockenlegung der Sahara einerseits, den Einbruch des Oceans durch die Säulen andererseits, endlich auch die Vereinigung des westlichen und östlichen Mittelmeerbeckens bewirkt zu haben. Es erschien in mehr als einer Hinsicht angemessen an diese Vorgänge zu erinnern. Die getrennten Kreise, welche die Geschichte von West und Ost beschrieben hat, sind durch die Natur vorgezeichnet: ihr Verständniss wird gesördert, wenn man sich eine Zeit vergegenwärtigt, wo räumliche Schranken zwischen beiden aufgerichtet waren. Allerdings tritt die Scheidung auch jetzt deutlich und klar zu Tage: die sicilische Enge und die Durchsahrt zwischen der Insel und Africa geben scharfe Grenzen ab. Das westliche Becken wird zu 15350 Meilen, das östliche zu 24500 Meilen Flächeninhalt berechnet. Und wie das letztere an Größe jenes überragt, so haben sich auch reichere und mannichfaltigere historische Bildungen an seinen Ufern vollzogen.

# § 3. Das Tyrrhenische Meer.

Das Westbecken des Mittelmeers zerfällt in zwei ungleiche Theile, welche durch die Inseln Corsica und Sardinien begrenzt sind. Der kleinere Theil erhält durch die umgebenden Landmassen fast den Charakter einer Binnensee und besitzt annähernd die Gestalt eines recht-

<sup>1)</sup> Vielsach wird den Alten eine Kenntniss dieser unterseeischen Verbindung zugeschrieben nach Strab. I 49, wo es sich indess um die Strasse von Gibraltar handelt.

winkligen Dreiecks, dessen Hypotenuse durch die 1200 km lange Küste des italischen Festlands, dessen Katheten durch Corsica-Sardinien und Sicilien dargestellt werden; der rechte Winkel dagegen ist durchstoßen und in einer Mündung von mehr als 30 Meilen Weite öffnet sich die Binnensee in der Richtung auf den Golf von Karthago. Sie erstreckt sich vom 43 bis 38° n. Br. und bedeckt ungefähr eine Fläche von 3000 Meilen. Der Römer benannte sie von seinem Standpunct aus folgerichtig als mare inferum oder Südsee: was die Griechen durch τὸ νότιον πέλαγος wiedergegeben haben sollen.1) Jedoch läst sich diese Uebersetzung in der erhaltenen Litteratur nicht nachweisen: vielmehr heißt das Meer allgemein nach den seemächtigen Etruskern Τυρρηνικός κόλπος<sup>2</sup>), δ Τυρρηνικός<sup>3</sup>), gewöhnlich Τυρρηνική θάλασσα oder Τυρρηνικόν πέλαγος.4) Die Bezeichnung wird von der lateinischen Sprache aufgenommen mare Tyrrenum, bei sorgfältigen Prosaikern indessen in mare Tuscum umgewandelt.5) Die Dichter brauchen die vollklingende griechische Form häufig<sup>6</sup>), die am Ausgang des Altertums den Vorrang behauptet und in den modernen Sprachen Geltung erlangt hat. Die tyrrhenische See bietet für die Entwicklung von Handel und Schiffahrt im Ganzen genommen günstige Verhältnisse dar: ein abgeschlossenes und doch nach allen Seiten offenes Gebiet mäßiger Größe, das weit minder von verderblichen Stürmen heimgesucht wird als die Adria und in der Küstenbildung sie weit übertrifft. Letzteres gilt nicht von den beiden Westinseln, welche dem italischen Festland in gleicher Weise den Rücken zukehren wie dieses den Gestaden von Hellas: der an der Rückseite hervortretende Mangel an Häfen 7) hat ihre Isolirung befordert und zum Theil jene trostlose Rolle verschuldet, zu der sie im Altertum verurtheilt waren. Dagegen ist die Nordseite

<sup>1)</sup> Plin. III 75 ab eo (Ligustico) ad Siciliam insulam Tuscum, quod ex Graecis alii Notium alii Tyrrenum, e nostris phirumi inferum vocant.

<sup>2)</sup> Sophokles bei Dion. Hal. I 12 Hipparch bei Strabo II p. 92 Aristoxenos fr. 90.

<sup>3)</sup> Aristot. Meteor. II 1.

<sup>4)</sup> Thuk. IV 24 Pol. II 14 u. a. Dionys Diodor Strabo Plutarch u. s. w.

<sup>5)</sup> Das Fremdwort in Prosa Vitruv II 10, 1 Plin. XXXVI 125 Ammian XV 10, 2 XXIX 6, 17 Feldmesser p. 62 Lachm. Ampel. 7, 3; bei den Kosmographen (Orosius Honorius Vibius u. s. w.) ausschließlich vorkommende Form.

<sup>6)</sup> Cicero bei Servius V. Ecl. 1,58 Verg. Georg. II 164 Aen. I 67 Hor. Od. I 11,6 u. A.

<sup>7)</sup> natura inportuosi maris Sen. Dial. XII 7, 8 von Corsica; in Betreff Sardiniens vgl. Liv. XXX 39, Pausan. X 17, 10.

Siciliens von Natur reich bedacht und vollends vermag die adriatische Küste Italiens mit der tyrrhenischen keinen Vergleich auszuhalten. Während dort ein einförmiges unnahbares Gestade in langen ungebrochnen Linien streicht, ist das Land hier belebt und gegliedert. Freilich darf man keinen hellenischen Masstab anlegen wollen. Strabo hebt mit Recht als charakteristisches Merkmal Italiens hervor, dass es nur wenige aber große und vortreffliche Häfen besitzt.1) Italien kennt nicht jene tief einschneidenden Buchten mit vorgelagerten Inseln und zusammentretenden Vorgebirgen, welche in Hellas Land und Meer unlösbar verbinden. Seine Golfe dringen als Halbkreise oder als Kreissegmente flach ein und hleiben nach dem Meer zu offen: so die Golfe von Genua Spezia Populonia Telamon Terracina Gaeta Neapel Salerno Buxentum Terina. Inseln, welche im aegaeischen Meer das Aufkommen der Schiffahrt so sehr erleichtert haben, finden sich nur an zwei Puncten vor: der etrurische Archipel vor Mitteletrurien und durch eine 20 Meilen lange ganzrandige Küste davon getrennt die Ponzainseln nebst der neapolitanischen Gruppe vor Campanien. Allenfalls lassen sich noch die aeolischen Inseln hinzufügen, welche dazu beitrugen den Abstand zwischen Sicilien und dem Festland zu mildern. Dem steilen Abfall der Gebirge entspricht die bedeutende Meerestiefe. Alle jene Buchten sind für Schiffe größten Kalibers zugänglich und gestatten ihnen in unmittelbarer Nähe des Landes Anker zu werfen. Im südöstlichen Theil dieses Gebiets sinkt der Grund mehr als 1000 Faden.

Am Nordende des tyrrhenischen Meeres nimmt die Tiese ah und erreicht höchstens 100 Faden. Eine zwiesache Inselbrücke verbindet hier Corsica mit dem 82 km entsernten Festland: Oglasa Igilium vor dem mons Argentarius und Planasia Ilva vor dem Vorgebirge von Populonia. Es unterliegt keinem Zweisel dass beide ehedem zusammen gehangen haben. Jenseit Capraria wächst die Tiese wiederum bis auf 700 Faden, der niedrigsten Einsenkung zwischen Corsica und Genua. Die unterseeische Bank, welche von Etrurien nach der Insel hinläust, begrenzt das tyrrhenische Meer im Norden. Und wenn wir nach physischen Gesichtspuncten den ligurischen Busen von demselben abtrennen, so sordert die historische Betrachtung das gleiche Vorgehen. Zwar kennt Polybios eine derartige Unterscheidung nicht, da er das tyrrhenische Meer bis an den Fuss der Alpen ausdehnt<sup>2</sup>); auch besteht der-

<sup>2)</sup> II 16, 1 III 110, 9 XXXIV 10, 18.



<sup>1)</sup> Str. VI 286 τὸ ἀλίμενον πατὰ τὸ πλεῖστον καὶ τὸ τοὺς ὄντας λιμένας μεγάλους εἶναι καὶ θαυμαστούς.

selbe Sprachgebrauch noch unter der Regierung des Augustus. 1) Erst unter seinen Nachfolgern ist vom Διγυστικόν πέλαγος mare Ligusticum sinus Ligusticus die Rede.2) Allein darin äußert sich lediglich die Thatsache, dass der Meerestheil wie das hinterliegende Land bis dahin der römischen Culturentwicklung fern gestanden hatte. Viele Jahrhunderte später im Mittelalter ist ihm beschieden gewesen großartige eigene Aufgaben zu lösen. Wegen der abgeschlossenen historischen Beziehungen, welche sich an die beiden Meere knüpfen, geben wir ihnen mit den Geographen der Kaiserzeit gesonderte Namen. Der ligurische Busen ist von den Alten häufig mit dem gallischen oder Golf von Lyon verwechselt worden. Naturgemäß ist die Grenze zwischen beiden bei den insulae Stoechades der Gruppe von Hyères anzusetzen, wo die in südwestlicher Richtung streichende Küste nach Norden umbiegt und zugleich die Alpen ihren Anfang nehmen: so scheinen es auch die Römer aufgefasst zu haben.3) Den Inhalt des ligurischen Meeres schätzen wir auf 600 Meilen ab. Den Reichtum der schmalen steil abfallenden Küste an guten Häfen hebt schon die alte Beschreibung des Skylax hervor.4) Sie misst 344 km Ausdehnung.

Auf die übrigen Abschnitte des westlichen Mittelmeerbeckens haben wir nicht näher einzugeben. Die tyrrhenische See steht durch die Strasse von Bonisacio mit ihnen in directer Verhindung. Indessen ist diese Durchsahrt im Altertum noch weniger benutzt worden als gegenwärtig. Sie ist an schmalster Stelle 12 km breit und 40 Faden ties: eine Menge von Inseln Klippen und Untiesen bekunden dass der ursprüngliche Zusammenhang Sardiniens und Corsica's durch den Einbruch des Meeres zerrissen worden ist. Die Durchsahrt ward von den Alten ohne speciellere Bestimmung als Canal τάφρος fossa bezeichnet; im dritten Jahrhundert n. Chr. hat sie einen Beinamen fretum Gallicum erhalten, der zu keiner weiteren Verbreitung gelangt ist. 3) Jenseit der Inseln erstreckt sich der Haupttheil des Westbeckens τὸ Σαρδώνιον πέλαγος [Sardoum mare].6) Man nahm an

<sup>1)</sup> Mon. Anc. c. 26 Inschr. von Turbia Plin. III 136. Den Uebergang erläutert Livius, der XXX 19 die ligurische Küste unter den sinus Gallicus befaßt, nach anderen Annalisten XXVI 19 XXXIV 8 davon unterscheidet.

<sup>2)</sup> Strabo II 106. 122. 123. 128 Plin. III 74. 80. 135 Ptol. III 1, 3 Flor. I 41, 9 Agath. 3, 9 Dion. Per. 76 und Kosmographen.

<sup>3)</sup> Plin. III 74. 79 XXXII 21 Oros. I 2, 28.

<sup>4)</sup> Skyl. 4 (p. 18 M.) verglichen mit Strabo III 159.

<sup>5)</sup> Plin. III 83 itin. Ant. marit. p. 495 Wess.

<sup>6)</sup> Eratosthenes bei Plin. III 75 Pol. I 10. 42 II 14 III 37. 41. 47 XXXIV 6

es sei das tiefste aller Meere und messe 1000 Faden. 1) Da der Grund bis 1500 Faden sinkt, so bleibt die Angabe von dem Vorwurf der Üebertreibung frei; aber andererseits verkannten die Alten, dass Größe und Tiefe eines Meeres sich gegenseitig bedingen, und haben in zwiefacher Hinsicht das westliche Becken gegen das ihnen vertrautere östliche überschätzt. Sardinien stellte den Grenzbezirk dar, bis zu welchem der geographische Horizont der Hellenen reichte: in Folge dessen tauften sie das ganze Westmeer auf seinen Namen. Als aber dann durch die römische Herrschaft die Kunde bis an den Ocean vorgertickt wurde, lag es nahe die einzelnen Abschnitte der See nach den Ländern zu benennen, deren Küsten sie bespülte. So redet Polybios bereits von τὸ Λιβυκὸν πέλαγος mare Libycum oder Africum.2) Die Römer fügen das mare Gallicum 3) im Norden und das mare Ibericum [Hispamum] oder Balearicum 4) im Westen hinzu und meiden den Namen der verrufenen Insel fast gänzlich. Seinem Nimbus aus alter Zeit verdankt er es allein, dass die griechischen Gelehrten der Kaiserzeit ihn noch in beschränktem Umfang verwenden.<sup>5</sup>) Am Ausgang des Altertums tritt eine vollständige Verwilderung in der Benennung ein, so dass die Kosmographen das tyrrhenische Meer bis an die Säulen, zuweilen auch über das Ostbecken bis nach Aegypten hin ausdehnen.

## § 4. Meeresströmungen.

Der uns geläusige Ausdruck Mittelmeer mare mediterraneum taucht zuerst im dritten Jahrhundert n. Chr. auf, sindet aber viel später seine Verbreitung. Die Hellenen sagten im Gegensatz zum Weltmeer die innere d. h. die innerhalb der Säulen besindliche See  $\hat{\eta}$  ĕow oder  $\hat{\eta}$  èrròg  $\hat{\sigma}$   $\hat{\sigma}$   $\hat{\sigma}$   $\hat{\sigma}$  und die Römer gaben dies vereinzelt durch mare

Apollod. I 9, 24 Skymn. 168. 196 Avien. or. mar. 150; bei Herodot I 166 scheint der Name auch den Norden des tyrrhenischen Meeres zu befassen.

<sup>1)</sup> Aristot. Meteor. II 1 Poseidonios bei Strabo I 54.

<sup>2)</sup> I 37. 42 Diod. V 39 Strab. II 122 Sall. Jug. 18 Plin. V 1 Mela II 123 Flor. I 18, 30.

<sup>3)</sup> Strab. II 128 Plin. III 74 sinus Gallicus bei Livius S. 100 A. 1.

<sup>4)</sup> Strab. II 122 Plin. III 74 IV 110 Flor. I 41, 9 Ptol. II 5 u. A. Hispanus Oceanus Claudian 23, 8.

<sup>5)</sup> Strab. II 122 Ptol. III 3, 1 Agath. 2, 14 Dion. Per. 82. — In lateinischer Sprache äußerst selten dimens. prov. 17 (p. 12 Riese) Oros. I 2, 102.

<sup>6)</sup> Solin 22, 18 Isidor Or. XIII 16 Guido v. Pisa 118.

<sup>7)</sup> ή ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν θάλασσα Aristot. Met. II 1 Dion. Hal. I 3 XIV 1 Plut. Pomp. 25 Nik. 12 App. Mithr. 93; ἡ ἐντὸς θάλασσα Diod. IV 18

internum oder intestinum wieder. 1) Indessen häufiger und geradezu in der Eigenschaft eines Individualnamens brauchten sie die Bezeichnung nostrum mare<sup>2</sup>): darin spricht sich die reiche Erfahrung aus, die sie selber auf den Fluten des Oceans gesammelt hatten. In der That vermochte eine Fahrt an den zerrissenen Ufern der Bretagne oder über die Watten der deutschen Küste die sehnsüchtige Erinnerung an die heimische See wachzurufen; der Contrast musste den Südländern eindringlich zu Gemüte führen, wie gefällig und milde ihre See, wie ungleich geringer die Anforderungen, die sie an die Kühnheit und Ausdauer des Menschen stellte. Die heutige Wissenschaft drückt das beiderseitige Verhältnis in Zahlen und Daten aus. Zunächst erfreut sich das Mittelmeer einer höheren Temperatur, als der Ocean bei gleicher Breite und Tiefe aufweist. An der Oberfläche beträgt der Unterschied 1 bis 2º C., bei großen Tiefen 8-10º C. Während nämlich die Wärme im Mittelmeer mit der Tiefe alle 35 Faden um einen Grad abnimmt, so bleibt sie von 100 Faden ab bis zu den größten Tiefen constant auf 12,2° C. d. h. der mittleren Wintertemperatur, welche für das Westbecken berechnet worden ist. Dagegen sinkt im atlantischen Ocean bei dieser Tiefe die Temperatur auf 2,5-4° C. Namentlich im Winter drängt sich die relative Wasserwärme dem Beobachter auf, wie denn abgehärtete Fremde an manchen Orten den Genuss eines Seebades zu keiner Jahreszeit sich zu versagen psiegen. Bei Sicilien beträgt das Jahresmittel an der Obersläche 19,07° d. h. 1,74° mehr als das der Luft und zwar ist das Wasser im Herbst 2,73° im Winter 3,07°, dagegen im Frühling nur um 0,77° und im Sommer um 0,40° wärmer. Für die mittlere Adria wird 18,2° als Jahresmittel angegeben, nach den einzelnen Jahreszeiten 14,4° 15,6° 22,1° 23° C.3) Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass die Verdunstung eine sehr beträchtliche sein muß.

Strab. II 121 Plut. Alex. 68;  $\dot{\eta}$  ξσω θάλασσα Pol. III 39;  $\ddot{\eta}$ δε  $\dot{\eta}$  θάλασσα Her. I 1. 185 IV 39. 41.

<sup>1)</sup> mare internum Plin. III 4. 31 V 18 intestinum Flor. II 13, 76.

<sup>2)</sup> Mela I 1, 6 id omne qua venit quaque dispergitur uno vocabulo Nostrum mare dicitur. Mela stehend, ferner u. A. Sall. Jug. 17 fg. Caes. b. Gall. V 1 Liv. XXVI 42 Plin. VI 142 Tac. Agric. 24. — Plato Phaedon 113a brancht allerdings den Ausdruck ἡ παρ' ἡμῖν θάλασσα; aber das häufige ἡ καθ' ἡμᾶς θάλασσα bei Autoren der späteren Zeit ist klärlich auf römischen Einfluß zurückzuführen: Pol. III 37 fg. Strab. II 121 Ptol. II 5.

<sup>3)</sup> Die Angaben über Sicilien (Palermo) sind Fischer a. O. p. 78 entnommen, über die Adria (Lesina unter 43° 11' n. Br.) dem Compte rendu des 1875 zu Paris abgehaltenen geographischen Congresses I p. 83.

Der Verlust, den das Mittelmeer alljährlich durch Sonne und Wind erleidet, ist einer Wasserschicht von mindestens 2 m Dicke gleich zu achten. Hiervon wird etwa ½ m durch Regen, kaum ¼ m durch die Flüsse ersetzt. Den großen Ausfall trägt der durch die Säulen einströmende Okeanos, in dem die Alten mit gutem Grund den Ernährer ihres Meeres erblickten. ¹) In grauer Vorzeit hatten die Phoenizier diese merkwürdige Erscheinung kennen gelernt und ihre Kunde den Hellenen übermittelt. Die Kunde hat die Weisen von Hellas Jahrhunderte läng beschäftigt und wenn Thales das Wasser als Urgrund aller Dinge hinstellte, so wirkte in dieser Auffassung die folgenreichste Entdeckung nach, welche von den Anwohnern des Mittelmeers überhaupt im Altertum gemacht worden ist.

Die hohe Temperatur hat den Reichtum vegetativen und animalischen Lebens hervorgerusen, welcher das Mittelmeer vor nordischen Gewässern auszeichnet. Außerdem hat sie den Verkehr des Menschen mit dem fremden Element ungemein erleichtert. In der nämlichen Richtung wirkte die Gleichformigkeit im Niveau des Mittelmeers, die sich in dem Fehlen gefährlicher Strömungen und periodischer Störungen außert. Die gegen das Land andringende und von ihr zurückweichende Bewegung des Oceans, die sich wiederholt wie der Atemzug eines lebenden Wesens, begründete nach Meinung der Alten den wesentlichsten Unterschied zwischen dem Ocean und der heimischen See. 2) Die Erinnerung an das anmutige Spiel der Brandung, welches Italiens Gestade unablässig erfüllt, erzeugte Angesichts unserer Watten in der Seele des Römers eine Stimmung, die aus Mitleid und Abscheu gemischt, das Dasein in solcher Natur als Strafe empfinden liefs.3) Ebbe und Flut waren dem Seemann des Mittelmeers eine so unbekannte Erscheinung, dass sie verschiedentlich große Flotten überrascht und helles Entsetzen verbreitet haben.4) Ihre Höhe pflegt ja auf Binnen-

<sup>1)</sup> Hom. Il. XXI 195

βαθυρρείταο μέγα σθένος 'Ωχεανοῖο ἐξ οὑπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν vgl. Il. XIV 201 Arist. Met. I 3.

<sup>2)</sup> Mela Anf. d. III. Buchs leitet mit dieser Betrachtung den Uebergang zu den äußeren Ländern ein.

<sup>3)</sup> Plin. XVI 2 fg. als Augenzeuge mit wunderbarer Anschaulichkeit.

<sup>4)</sup> Arr. An. VI 19 Pol. I 39 Caes. b. Gall. IV 29 Tac. Ann. I 70. Den Gelehrten war die Kenntniss durch die Phoenizier übermittelt worden und Pytheas bereits mass die Fluthöhe vgl. Plin. II 212 sg.

meeren so geringfügig zu sein, dass der Wechsel unbemerkt vorübergeht und nur auf dem Wege wissenschaftlicher Beobachtung ermittelt werden kann. Nur wenige Gegenden machen hiervon eine Ausnahme wie die Syrten und die venetischen Lagunen. 1) Jedem Besucher Venedigs ist der regelmässige Gang der Gezeiten aus eigener Anschauung bekannt. Aber selbst hier übersteigt die gewöhnliche Flut kaum einen halben Meter 2), während sie an der atlantischen Küste Spaniens 4 m, an der Themsemundung 6 m und gar im Canal von Bristol 12-15 m mist. Die Erklärung dieser Thatsache liegt in dem Umstand, dass die ganze Fläche theils durch die umgebenden Landmassen theils durch submarine Bänke (S. 97. 99) in eine Anzahl verschiedener Becken abgesondert wird. Derselbe Umstand spricht von vornherein gegen eine Theorie, welche seit dem vorigen Jahrhundert bis in die letzten Jahrzehnte allgemein angenommen war, gegen die Theorie dass der durch die Enge von Gibraltar einslutende Strom an der ganzen africanischen Kuste hin sich fortsetze, um an der Nordseite eine rückläufige Bewegung einzuschlagen und derart einen Kreislauf um das gesammte Mittelmeer zu beschreiben. In Wirklichkeit sind bisher nur locale Strömungen ohne Zusammenhang unter einander beobachtet worden. Eine derartige Strömung läuft z. B. mit einer Geschwindigkeit, die selten 1 bis 2 km in der Stunde übersteigt, an der adriatischen Küste Italiens von Nord nach Süd: sie wird durch Winde und locale Ursachen verschieden beeinslusst und kommt für die Schiffahrt kaum in Betracht.

Dagegen treten in den Meerengen größere Abweichungen von der Regel zu Tage, aus denen Schwierigkeiten, auch wol Gefahren erwachsen. So kommt es vor, daß Südweststürme die tyrrhenische See um 4 m über ihren gewöhnlichen Stand außtauen und dadurch starke Abslüsse verursachen, welche die Durchfahrt auf dem Canal zwischen Sardinien und Corsica behindern. Ein näheres Interesse nimmt die sicilische Enge in Anspruch, welche Homer mit ihren classischen Schreckbildern ausgestattet hat. Den Anlaß zu dieser Ersindung gaben die Erzählungen ionischer Seeleute her. 3) Aber eine in Wundern und Märchen denkende und redende Zeit machte den Abstand zwischen

<sup>1)</sup> Hervorgehoben von Strabo V 212 Cassiodor Var. XII 24 Procop. b. Goth. I 1 Die Syrten nennt Plin. V 26 vadoso ac reciproco mari diros.

<sup>2)</sup> Für die Syzygien wird angegeben 0,85 m in der Lagune, 1 m in den Häsen. Stürme können die Flut noch 1,5 m höher aufstauen.

<sup>3)</sup> Justin IV 1, 17 neque hoc ab antiquis in dulcedinem fabulae conpositum sed metu et admiratione transeuntium.

Wirklichkeit und Dichtung weiter, als er ohnehin zu sein pflegt. An dem Felsen der Skylla vermag der begeistertste Bewunderer des Dichters nichts Schreckhastes zu entdecken.1) Es ist ein steil absallender Gneissfels mässiger Erhebung (100 m), an dessen Fuss die Brandung um keinen Zoll höher steigt oder wilder tobt als anderswo. Ob hier in alten Tagen eine Seeburg errichtet war die Kauffahrer zu plündern, oder auf welch andere Thatsachen das phantastische Gebilde zurückgeht, wer möchte das erraten? 2) Dagegen lässt sich ein realer Hintergrund für die Charybdis in der That nachweisen. Die Strömungen in der Enge sind unregelmässig und vielen Wechseln unterworfen, entsprechen aber im Großen und Ganzen dem Gang von Flut und Ebbe. Der durch sie veranlasste Niveauunterschied ist verschwindend gering und steigt nur bei den Syzygien der Nachtgleichen (wenn Sonne und Mond in größter Erdnähe vereint die stärkste Anziehungskraft entfalten und Springfluten bewirken) bis ein drittel Meter. Die Flut strömt von Süd nach Nord in der Mitte der Strasse mit einer Geschwindigkeit von 3 — 8 km in der Stunde; sie wird 'jetzt rema montante genannt. Die Ebbe, welche die umgekehrte Richtung von Nord nach Süd einhält, heisst rema scendente. Sie lösen sich alle 6 Stunden ab. Der Wechsel war bereits dem Polybios bekannt, da er es für einen Schreibfehler oder Irrtum erklärt, wenn Homer das Ungetüm dreimal am Tage das Wasser einschlürfen und ausspeien lässt statt zweimal. Neben der Hauptströmung macht sich eine entgegengesetzte Seitenströmung an der Küste bemerkbar, bei Flut an der italischen, bei Ebbe an der sicilischen Seite. Durch den Zusammenstoß von Haupt- und Küstenströmung entstehen Wasserwirbel (refoli), die dem unachtsamen Seefahrer verhängnissvoll werden können. Wenn man hinzunimmt, dass Wind und Wetter in der Enge schnell umspringen und eine viel größere Mannichfaltigkeit der Erscheinungen hervorrusen, als hier in Kürze beschrieben werden kann, wenn man Beispielsweise erwägt, daß aus den Schluchten der einschließenden Gebirge bisweilen Böen einfallen, welche ein Boot unter Segel unfehlbar zum Kentern bringen, so versteht man wie die Furcht der alten Ionier [berechtigt war und ihren dichterischen Ausdruck in der Charybdis hat finden können. Die

<sup>1)</sup> Seneca Ep. 79, 1 Scyllam saxum esse et quidem non terribile navigantibus optime scio. Die homerische Schilderung Od. XII 73 fg. 230 fg. wird nachgeahmt Verg. Aen. III 420 Ov. Met. XIII 730 Tib. III 4, 89 u. A.

<sup>2)</sup> Strab. I 20 Polybios bei dems. p. 24. Palaephatos incred. 21 (Westermann, mythogr. p. 285).

älteren Berichterstatter erblicken in dieser Schreckgestalt eine Verkörperung der gesammten Meerenge. 1) Seit Beginn unserer Zeitrechnung<sup>2</sup>) bezieht man die homerische Schilderung auf einen bestimmten Strudel vor dem Hafen von Messina, jetzt Nelke (garofalo sic. galofaro) geheißen. "Man zeigt auch — schreibt Strabo — die Charybdis kurz vor der Stadt in der Enge, eine unermessliche Tiese, in welche die entgegengesetzten Strömungen des Sundes auf ganz natürlichem Wege die Schiffe herabziehen, sie ungestüm packend und mit heftigem Wirbel umwerfend; die Trümmer schleppt der Strom mit fort bis zum Strand von Taormina, der deshalb den Namen Miststätte führt." Die Richtigkeit dieser Angaben wird im Allgemeinen bestätigt. Smyth bemerkt: "für die ungedeckten Boote der Griechen muß der Strudel furchtbar gewesen sein; denn auch heutigen Tags werden kleine Schiffe durch denselben zuweilen in Gefahr gebracht und ich habe verschiedene Kriegsschiffe, sogar ein Linienschiff von 74 Kanonen auf seiner Oberstäche rund herum wirbeln sehen. Indess ist bei Beobachtung der nötigen Vorsicht sehr wenig Gefahr oder Störung zu befürchten. Er erscheint als ein bewegtes Wasser von 70 - 90 Faden Tiefe, das in raschen Wirbeln sich herumdreht und zwar am stärksten bei Ebbe. Eine Ruhepause von etwa einer Stunde liegt zwischen den Gezeiten." Der Strudel von Messina ward offenbar deshalb für die wahre Charybdis ausgegeben, weil er sich in der Nähe der vielbesuchten Seestadt befand. Mit größerem Recht könnte man den Namen einem ähnlichen Strudel weiter nördlich beim Dorfe Faro zuschreiben, welcher den Intentionen des Dichters besser entspricht; insofern er im Angesicht des Skyllafelsens liegt. Aber da wir in seinen Liedern keine topographische Genauigkeit voraussetzen, so mögen wir diese Schulfrage auf sich beruhen lassen.

Eine merkwürdige von den Alten nicht erwähnte Erscheinung wird an der Africa zugewandten Küste Siciliens von Trapani bis Syrakus beobachtet.<sup>3</sup>) Sie heißt Marrobbio (marrubro) von der rötlichen Farbe, welche das Meer durch aufgewühlten Schlamm erhält. Bei ruhiger Luft wallt das Meer plötzlich auf und überschwemmt den Strand. Es erscheint von Grund aus aufgeregt, stinkt, wirft Pflanzen und Fische in Menge ans Land. In der Regel dauert die Aufwallung

<sup>1)</sup> Thuk. IV 24 Polybios bei Strabo I 24.

<sup>2)</sup> Zuerst nachweisbar Strab. VI 268, vgl. Seneca Dial. VI 17, 2 Ep. 14, 8 79, 1 Juvenal 5, 102.

<sup>3)</sup> Fischer a. O. p. 92-96.

nicht über zwei Stunden; an der Westspitze der Insel, wo sie am häufigsten und stärksten auftritt, hält sie gelegentlich volle 24 Stunden an, indem sich die Wellen etwa alle Minuten wiederholen. Dabei erhebt sich das Wasser bis 1 m über sein gewöhnliches Niveau. Die Bewegung ist so ungestüm daß ankernde Schiffe losgerissen werden, bisweilen auch scheitern. Man nimmt an daß das Marrobbio einen nachfolgenden Sciroccosturm einleite und zwischen beiden ein näherer Zusammenhang stattfinde. 1) Jedoch fehlt es an genauen Beobachtungen sowol über dieses als analoge Phaenomene in anderen Gebieten des Mittelmeers.

#### § 5. Salinen.

Wenden wir uns von den Strömungen zur chemischen Zusammensetzung des Meerwassers, so berühren wir ein Gebiet, das auf die menschliche Gesittung einen größeren Einsluß geübt hat, als der erste Anschein lehrt. Bekanntlich zeichnet sich das mittelländische vor anderen Meeren durch seinen bedeutenden Salzgehalt aus: derselbe beträgt mit Schwankungen ca. 34/5, im tyrrhenischen Meer 37/8 Procent, während der Ocean im Mittel 3½, Ostsee und schwarzes Meer nur 1½, aufweisen. Von warmen Landmassen rings umgeben, ist das Mittelmeer einer starken Verdunstung ausgesetzt und würde einer riesigen Salzpfanne vergleichbar immer gesättigter werden, wenn nicht durch die Strasse von Gibraltar unter der einsließenden oceanischen Strömung eine aussielsende Strömung schweren Wassers einen beständigen Ausgleich an Salzgehalt mit dem Ocean unterhielte. Was die Natur dem Menschen im Norden versagte, die köstliche Würze dem Meer abzugewinnen, machte sie ihm hier überaus leicht. Zwischen steilen Küsten und Vorgebirgen dehnen sich aller Orten weite Strecken aus, deren Niveau sich wenig von dem Seespiegel unterscheidet. Eine dünne Wasserschicht auf solchen Flächen festzuhalten und zum Verdampfen zu bringen bereitet um so weniger Schwierigkeit, als jede Störung durch Ebbe und Flut fortfällt. Die Salzkrystalle, welche der Hirt in grauer Vorzeit auf den Seewiesen auflas, forderten zur Anlage künstlicher Salinen gewisser Massen von selbst auf. Sie ist so einfach, dass die Beschreibung des Rutilius Namatianus heutigen Tages zutrifft wie vor anderthalb Jahrtausenden (von Volterra de reditu I 475 fg.):

subiectas villae vacat aspectare salinas:
namque hoc censetur nomine salsa palus,

<sup>1)</sup> Ueber den Scirocco vgl. Kap. IX 3.

qua mare terrenis declive canalibus intrat
multifidosque lacus parvula fossa rigat.
ast ubi flagrantes admovit Sirius ignes,
cum pallent herbae, cum sitit omnis ager:
tum cataractarum claustris excluditur aequor
ut fixos latices torrida duret humus.
concipiunt acrem nativa coagula Phoebum
et gravis aestivo crusta calore coit;
haud aliter quam cum glacie riget horridus Hister
grandiaque adstricto flumine plaustra vehit.

Noch immer wird die Ausbeute in großem Umfang betrieben: sie übersteigt für das gesammte Mittelmeer eine Million Tonnen im Wert von 12 Millionen Franken im Jahr, wovon ein reichliches Viertel auf Italien kommt. Man sieht nicht selten die Schiffe, welche Bauholz aus sinnischen Wäldern gebracht haben, Seesalz als Rückfracht für ihre kalte Heimat laden. Der Besitz dieses Gewürzes erschien den Alten von ihrer Civilisation unzertrennlich. 1) Wie wichtig dasselbe gewesen um die schweifenden Stämme an die Scholle zu bannen, Handel und Verkehr unter ihnen zu wecken, braucht im Einzelnen nicht ausgeführt zu werden.2) Im gegebenen Zusammenhang genügt der Hinweis darauf dass Hellenen und Italiker in ihren Ansangen das Salz ausschließlich, später vorwiegend aus der See holten, dass damit auch in dieser bestimmten Richtung der Küste ihr Beruf vorgezeichnet war als Trägerin der Cultur dem Binnenland gegenüber zu dienen. Als die älteste Strafse Italiens, von welcher wir Nachricht haben, ist die Via Salaria anzusehen, auf der die Sabiner ihren Bedarf von Rom aus anschafften.3) Wie die deutschen Stämme in frühen Jahrhunderten um den Ertrag von Salzquellen Krieg führten, so hat auch der Gründer Roms die Salzwiesen an der Tibermündung den Etruskern abgewonnen.4) Der Staat selber nahm ihren Betrieb in die Hand und hat allezeit an dem Monopol festgehalten, für welches in der That die gewichtigsten Rücksichten sprachen. Privatpersonen konnten wol Salz für eigene Rechnung herstellen, aber solches nur durch Vermittlung der Staatspächter in den Handel bringen.5) Von öffentlichen Salinen zur Römerzeit lassen sich nachweisen: die von Rutilius beschriebene bei Vada Volaterrana; die

<sup>1)</sup> Plin. XXXI 88 ergo Hercules vita humanior sine sale non quit degere.

<sup>2)</sup> Vgl. V. Hehn, das Sslz, eine kulturhistorische Studie, Berlin 1873.

<sup>3)</sup> Plin. XXXI 89.

<sup>4)</sup> Ammian XXVIII 5, 11 Dion. Hal. 11 55 III 41.

<sup>5)</sup> Marquardt, Rom. Staatsverw. II p. 154. 271.

bekannte an der Tibermündung, noch jetzt in Betrieb<sup>1</sup>); die salinae Herculeae bei Pompeji<sup>2</sup>); die von Tarent, welches das feinste und weißeste Korn lieferte<sup>3</sup>); die bei Salapia in Apulien, sie zeichnet sich gegenwärtig durch reichen Ertrag aus <sup>4</sup>); in den Lagunen Venetiens<sup>5</sup>); auf Sicilien bei Gela Agrigent und anderen Orten <sup>6</sup>); endlich auf Sardinien, wo wahrscheinlich die ergiebige Saline von Cagliari ausgebeutet wurde.<sup>7</sup>)

### § 6. Fischerei.8)

Durch das Salz gelang es den unermesslichen Segen, welchen das Meer zum Unterhalt des Menschen darbietet, nutzbar zu machen. Die Fäulnis abwehrende Eigenschaft desselben gewährte das Mittel um den Ueberschuss des Fangs für knappe Zeiten aufzusparen, zu verschicken und dabei zugleich schmackhaft zu erhalten, was alles durch blosses Dörren nur unvollkommen erreicht wird. Die Alten haben denn auch die Kunst des Pökelns zur höchsten Virtuosität gesteigert. Das Mittelmeer lässt unsere nordischen Gewässer was den Reichtum seiner Fauna betrifft, weit hinter sich. Man rechnet 444 Arten Fische (Ostsee nur 100) und 850 Arten Weichthiere. Wer zum ersten Mal einen italienischen Fischmarkt besucht, wird von der Mannichfaltigkeit der Seekrebse -schnecken -igeln -spinnen -muscheln -würmer -nesseln, der Aktinien und Polypen und all jenes unter dem charakteristischen Namen frutti di mare zusammengefassten Gethiers, für dessen Benennung die deutsche Sprache versagt, einen überraschenden Eindruck mitnehmen. Freilich haben die Tiefseeuntersuchungen gezeigt, dass all dies Leben wesentlich auf die oberen Regionen des Meeres beschränkt ist. Für große Tiefen stellte sich mit dem Ocean verglichen eine wahre Armut an Arten heraus. Der Grund dieser Erscheinung ward in der Masse organischer Ueberreste gesucht, die von den Flüssen

<sup>1)</sup> An beiden Flussusern, während die alte von den Vejentern umstrittene am nördlichen User lag Dion. Hal. II 55 III 41 Liv. V 45 VII 17. 19; König Ancus mag eine zweite am südlichen hinzugefügt haben Liv. I 33 Plin. XXXI 89.

<sup>2)</sup> Colum. X 135 ClL. IV 128. 1611.

<sup>3)</sup> Plin. XXXI 73. 84—86.

<sup>4)</sup> It. Ant. p. 314 Wess. tab. Peut.

<sup>5)</sup> Cassiod. Var. XII 24.

<sup>6)</sup> Plin. XXXI 73. 79. 85.

<sup>7)</sup> Nach der Inschrift Rhein. Mus. XX (1865) p. 3 fg.

<sup>8)</sup> M. Lindemann, die Seefischereien in den J. 1869 — 78, Gotha 1880, Ergänzungsheft N. 60 zu Petermann's Mittheilungen.

abgelagert den im Wasser enthaltenen Sauerstoff verzehrt und dafür den Thieren schädlichen Kohlenstoff ausgeschieden haben. Masse organischer Ueberreste hat man, nebenbei bemerkt, die blaue Färbung zurückführen wollen, durch welche das Mittelmeer sich von dem dunkleren Ocean unterscheidet. Wie dem auch sei, so erscheint das Leben der höheren Regionen erstaunlich reich, und zwar stammt die Mehrzahl der Arten aus dem atlantischen Ocean. Nur eine geringe Minderzahl erinnert an den früheren Zusammenhang des mittelländischen mit dem Roten Meer und seine noch weiter zurückliegende Erstreckung nach Asien hinein. Da das Mittelmeer in zoologischer Beziehung keine selbständige Provinz sondern nur einen Bezirk des Oceans darstellt, so nimmt die Zahl der Arten und die Größe der Individuen ab, je weiter die Entfernung von dem alten Eingangsthor bei Gibraltar ist. Durch dies Thor dringen noch immer eine Anzahl von Seethieren ein, welche die mittelländischen Gewässer nur als Gäste heimsuchen. So der gefährliche Hai, der eine Länge von 8 m erreicht und ab und zu durch sein Auftreten Schrecken unter der Küstenbevölkerung verbreitet 1); seltener die großen 30 m und mehr messenden Cetaceen, der Wall- und Pottfisch sowie der unheimliche Nordkaper (orca). Obwol die fortschreitende Ausrottung dieser Meeresriesen die Annahme begunstigt, dass sie im Altertum häusiger vorkamen als gegenwärtig, so haben sie doch auch damals nicht zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehört.<sup>2</sup>)

Dagegen ein regelmässiger gern gesehener Besucher war und ist der Thunfisch (scomber thynnus L.). In Schwärmen rückt dieser ausgezeichnete Schwimmer im Frühling aus dem Ocean ein, dringt bis in das Schwarze Meer vor, wo er laicht, und kehrt im Herbst wieder zurück. Die Fischer behaupten, dass er in drei getrennten nach den Altersclassen geordneten Hausen zieht, und dass der mittlere, welcher seinen Weg durch das tyrrhenische Meer nimmt, aus den stärksten und schwersten Exemplaren (2—5 m und darüber lang) zusammengesetzt ist. Ihre Menge spottet jeder Zählung, Delphine und Schwertsische lichten die gedrängten Reihen, viele Tausende werden des Menschen Beute— das nächste Jahr wiederholen sich die Züge, ohne dass bis in die Neuzeit hinab eine sichtliche Abnahme eingetreten wäre. Die

<sup>1)</sup> Neuerdings seit der Eröffnung des Suezcanals soll der Hai aus dem Indischen Ocean einwandern und sich mit reissender Schnelligkeit vermehren.

<sup>2)</sup> Plin. IX 12 fg. wo der Kampf mit einer Orca bei Ostia beschrieben wird.

berühmteste Fangstelle des Altertums war bei Byzanz, doch auch auf den Vorgebirgen Italiens waren eigene Warten errichtet um die Ankunft des begehrten Fremdlings rechtzeitig zu erspähen. 1) Die Heerde wird in einen weiten durch Netze abgesperrten Raum gelockt, der ein seitliches Ausweichen verwehrt und sich allmälich verengt, bis sie schließlich in der sog. Todtenkammer anlangt und einer allgemeinen Metzelei zum Opfer fällt. Gegenwärtig sind im Ganzen 48 Tonnaren in Italien in Betrieb. Die Familie der Makrelen (scomber), zu welcher der Thunfisch gehört, ist in zahlreichen Arten vertreten. Dasselbe gilt von den Dorschen (gadus) den Lippfischen (labrus) den Barschen (perca) den Rochen (raia) den Butten (pleuronectes) den Meeräschen (mugil) den Barben (cyprinus) den Heringen (clupea), zu denen die bekannte Sardelle zählt, u. a. In der Meerenge von Messina wird der Schwertfisch (xiphias gladius) noch immer von kleinen Böten harpunirt, die ein Mann rudert, während der andere das Eisen schleudert: gerade so wie es Polybios beschrieben hat. Er wird oft größer als ein Delphin und soll, was ganz glaubhaft klingt, mit seinem Schnabel Schiffsplanken durchbohrt haben.2) Von der allgemeinen Verfolgung, welche der Mensch ins Werk gesetzt hat, ward einzig und allein der zuletzt erwähnte Meerbewohner ausgenommen. Von der Klugheit und Zutraulichkeit des Delphins wissen die Alten viele wunderbare und rührende Geschichten zu erzählen.3) Kein Seethier hat in gleichem Masse ihre künstlerische Phantasie beschäftigt und wer je das Mittelmeer befahren, wird den Anreiz ihnen nachempfinden können. Ein Trupp dieser munteren Gesellen giebt dem Schiff oft stundenlang das Geleit: wie sie pfeilschnell vorbeischießen, sich überschlagen, in die Lust springen, verkürzen sie dem Schiffer die Eintönigkeit des Weges und scheuchen durch ihr lebensvolles Spiel das beengende Gefühl der Verlassenheit fort. Die alte Freundschaft dauert bis auf die Gegenwart hinab: so wenig der deutsche Bauer am Storch, vergreift sich der italienische Seemann am Delphin.4)

Der Fischreichtum des Mittelmeers hat an der Ernährung der umwohnenden Völker den wesentlichsten Antheil. Ja man dürfte sich

<sup>1)</sup> Strabo V 223. 225; über den Fang Philostr. imag. I 12. 13 vgl. Plin. IX 44. 47 fg. Pol. XXXIV 2 Hor. Sat. II 5, 44 Luc. Tim. 22.

<sup>2)</sup> Plin. IX 54 XXXII 15 Pol. XXXIV 3 (- Strab. I 24).

<sup>3)</sup> Plin. IX 24 fg.

<sup>4)</sup> Plin. a. O. 24 hominem non expavescit ut alienum, obviam navigiis venit, adhudit exsultans, certat etiam et quamvis plena praeterit vela.

sogar versucht fühlen, die unserem Binnenland zur Bezeichnung der notwendigsten Lebensbedürfnisse geläufige Redewendung Fleisch und Brot für den Süden umzukehren in Fisch und Brot. 1) Die Erträge der eigenen Meere reichen entfernt nicht aus, und z. B. das heutige Italien führt alljährlich für ca. 20 Millionen Franken Fische ein. Dem war nicht immer so: im frühen Altertum scheint die Fleischnahrung bei den Italikern weitaus überwogen zu haben und erst mit der fortschreitenden Cultur zurückgedrängt zu sein. Aehnlich ging es in Hellas: die homerischen Helden verstehen sich nur im Drang der Not dazu Fische und Vögel anzurühren. Natürlicher Weise ist der Consum am stärksten an der See selbst und deshalb sind auch die Griechen frühere und stärkere Fischesser gewesen als die Italiker. Was Rom betrifft, so war diese Speise schwerlich jemals unbekannt<sup>2</sup>) und sind Fleischund Fischmarkt schliesslich synonyme Worte geworden. Immerhin haben die Griechen durch Einsalzen und Einkochen eine Verwertung des Fanges im großen Stil und über weite Gebiete ermöglicht; sie haben damit einen billigen Unterhalt für die Massen der Arbeiterbevölkerung recht eigentlich erschlossen. Ihre Industrie wie die Namen der Hauptproducte wurden nach Italien und dem Westen übertragen. Dahin gehören die verschiedenen Gattungen des τάριχος, ganz oder halb gesalzener, auch wol getrockneter Fisch, ferner garum muria und allex d. h. eingekochte Saucen oder Fischextracte. Dieselben umfassen sowol die feinsten Delicatessen, für welche fabelhafte Preise gezahlt wurden, als die gewöhnlichen Sorten, die man den Sklaven gab ihren Brei zu würzen.3) Im Laufe des Mittelalters ist das garum aufser Gebrauch gekommen: es beisst schwerlich zu viel behaupten, wenn ihm für die antike Küche der Kaiserzeit die nämliche Bedeutung beigelegt wird, die gegenwärtig in Deutschland dem Fleischextract zukommt. Dagegen ward die griechische Kunst des Marinirens nach dem Norden verpflanzt und hat den Segen unserer Meere ausbeuten lehren. Freilich ist es damit ebenso langsam gegangen wie im Altertum. Die italischen Fabrikate haben nur mühsam einen Weltruf erringen können: im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung das garum von Pompeji und die muria von Thurii, im zweiten der gepökelte Fisch von

<sup>1)</sup> Die Zukost zum Brot δψον obsonium erhält die specielle Bedeutung Fisch Athen. VII 276 e.

<sup>2)</sup> Plin. XXXII 20 piecis marinos in usu fuisse protinus a condita Roma auctor est Cassius Hemina.

<sup>3)</sup> Cato RR. 58; vgl. Marquardt, Privatleben der Römer II p. 420 fg.

Sardinien. 1) Auch treten Fischerzunste weit weniger in den Inschriften der Kaiserzeit hervor, als man zu erwarten geneigt wäre.2) Die erhaltenen Nachrichten beziehen sich leider ausschließlich auf den masslosen Tafelluxus, in dem die römischen Großen sich gesielen, und die Prahlerei, mit der sie Tausende von Sesterzen für einen Dorsch (gadus asellus) Meeraal (muraena Helena) Lippfisch (labrus scarus) Meerbarbe (mullus apogon) Steinbutte (pleuronectes maximus) oder was sonst eben Mode war, wegwarfen. Größere Beachtung verdient die Thatsache dass sie auch künstlich Meersische zu züchten wussten 3): ein rühmliches Zeugniss für die Virtuosität antiker Thierzüchtung, dem wir nichts Aehnliches aus der Neuzeit an die Seite zu stellen wissen. Unter den zahllosen Muscheln, die auf den Tisch gebracht wurden. behauptete die Auster verdienter Massen den Vorrang. Die besten Banke Italiens fanden sich im Lucriner See und bei Brundisium: die Anlage des ersten künstlichen Austernparks ist um den Anfang des letzten Jahrhunderts v. Chr. erfolgt.4) Auch Hummer Krabben Polypen Seeigel und alle jene Meeresfrüchte, deren S. 109 gedacht wurde, sind durchweg von den Alten ebenso geschätzt worden wie von ihren Nachfahren. Endlich war ein Erwerbszweig, der heutigen Tages Tausende von Händen beschäftigt und dessen Jahresumsatz auf 16 Millionen Franken geschätzt wird, die Fischerei und Bearbeitung der Edelcoralle dem Altertum nicht unbekannt, scheint jedoch zu keiner hervorragenden Bedeutung gelangt zu sein.5) Umgekehrt hat die Gewinnung des Purpurs aufgehört, welche ehemals zu den einträglichsten Industrien zählte.6) Aus der Purpur- und Trompetenschnecke (jene heißt  $\pi o \rho$ - $\varphi \dot{v} \varrho \alpha$ , purpura, pelagia, diese  $x \dot{\eta} \varrho v \xi$ , bucinum, murex) wurde durch Zerstampfen Abkochen Mischen eine Fülle von Farbenuancen erzielt, die unter dem Gesammtnamen Purpur das ganze Altertum hindurch hoch geschätzt zur Herstellung von Prachtgewändern dienten. Die Muscheln wurden zuerst an der phoenizischen Küste, später an vielen Orten z.B. in den Golfen von Tarent und Baiae gesischt: in Tarent bestand zu Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr. eine kaiserliche Färberei. 7)

<sup>1)</sup> Plin. XXXI 94 Galen VI p. 728 Kühn. CIL. IV 2574 fg.

<sup>2)</sup> Piscicapi in Pompeji CIL. IV 826; ein Collegium in Ostia Wilm. 1727. 1737; in Pedum CIL. V 7850.

<sup>3)</sup> Plin. IX 170 Varro RR, III 17.

<sup>4)</sup> Plin. IX 168 XXXII 61 fg. Strab. V 245 Hor. Epod. 2, 49.

<sup>5)</sup> Plin. XXXII 21 fg. 6) Marquardt, Privatleben II p. 491 fg.

<sup>7)</sup> Baiae Hor. Sat. II 4, 32; Tarent Plin. IX 137 Cod. Theod. X 20 Not. Dign. 49\*.

#### § 7. Die Seevölker.

Die Vorgebirge Italiens und seiner Inseln sind mit malerischen Wartthürmen gekrönt, welche zur Zeit Carls V zum Schutz gegen die Barbaresken in zahlloser Menge erbaut wurden. In vielen Kirchen hängen die Ketten, welche befreite Christensklaven zum Andenken hierher gestiftet haben. Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts waren die neapolitanischen Gestade von Plünderung und Menschenraub bedroht. Derart wird unser raschlebiges Geschlecht an die bedeutungsvolle Thatsache erinnert, dass die See weit länger friedlos geblieben ist als das feste Land. Während seit Alters mächtige Hebel thätig sind um die Fehde zwischen den einzelnen Gemeinden, zwischen dem einzelnen Stamm und dessen Nachbarn zu beschränken, hört nach ältester Anschauung auf dem Meer die sittliche Verpflichtung gegen den Landsmann und Mitmenschen auf. Alle Küsten - und Inselbewohner sind von Hause aus dem Seeraub ergeben 1): in der Unsicherheit des Meeres, welche die meisten Jahrhunderte antiker Geschichte kennzeichnet, ist ein Hauptgrund für die langsame Verbreitung der Cultur zu suchen. Immerhin zeigt uns die Piraterie die Völker bereits auf einer vorgerückten Bildungsstuse: es mus unbestimmbare Zeiträume gedauert haben, bevor sie überhaupt die Kenntniss erlernten und den Mut sassten sich den Wogen des fremden Elements anzuvertrauen. Die Fischerei hat den Menschen hinaus gelockt: von ihr trägt Sidon die älteste uns bekannte Seestadt den Namen, dasselbe Wort bezeichnet im Griechischen den Fischer und den Seemann. Wie sich aus der Fischerei die eigentliche Schiffahrt entwickelt, wird zum guten Theil von der räumlichen Gestaltung des Landes abhängen. Die Entwicklung wird durch Steilküsten begünstigt, welche mit ihrem beschränkten Gebiet die anwachsende Bevölkerung nur ungenügend ernähren können, daher zwingen den Unterhalt aus der See zu holen. Die Schiffahrt nimmt einen höheren Außechwung, wenn dem Fischer in kenntlicher Ferne Inseln winken und seinem wagenden Sinn ein erreichbares Ziel vorhalten. Beide Bedingungen waren den Phoeniziern und Hellenen im reichsten Maße geboten und haben die frühe Blüte ihrer Schiffahrt gezeitigt; anderen Völkern des Mittelmeers waren sie versagt. Im Ganzen genommen gehört Italien trotz seiner bedeutenden Küstenlänge (3325 km) nicht zu den durch Küstenbildung ausgezeichneten Ländern;

<sup>1)</sup> Thucyd. I 5 Hom. Od. III 71 Pol. II 8, 8.

wol aber sind einzelne Theile in dieser Hinsicht vor den übrigen bevorzugt. Und zwar steht die gesammte Ost- sowie die Mitte der Westkuste hinter dem Süden und Nordwesten zurück. Am ligurischen Busen ziehen mit steilem Abfall Alpen und Appennin hin, einen schmalen Saum Landes einschließend, der treffliche Häfen aufweist und dem die große Insel Corsica vorgelagert ist. Der Busen ist arm an Fischen, weil die zur Ernährung derselben erforderlichen Algen und niederen Gründe fehlen 1): dadurch wurden die Fischer zu weiten Fahrten nach ergiebigeren Gegenden gezwungen. Seit dem Mittelalter hat die maritime Blüte Italiens hier ihren Hauptsitz aufgeschlagen; indessen deutet auch die frühe Kunde der Hellenen von diesem Volk (S. 5) darauf hin, dass es schon zeitig auf dem Meer angetroffen wurde. Noch günstiger lagen die Verhältnisse für das mittlere Etrurien, insofern dasselbe Ueberfluss an Metallen, dem wichtigsten Material für den Schiffsbau hatte, dabei dem Weltverkehr näher gerückt und zugleich von Inseln eingefasst war. Diese Umstände haben wesentlich dazu beigetragen den Etruskern den Ruhm des eigentlichen Seevolks unter den Bewohnern der Halbinsel zu verschaffen. Vom M. Argentarius ab folgt die insel- und hafenlose Küste der latinischen Ebene, die von dem größten Fluß des Landes durchströmt, in der Mitte desselben belegen, von Natur zu einem Brennpunct des Verkehrs und der Politik bestimmt war, aber niemals bis auf den heutigen Tag herab ein urwüchsiges Seeleben zu erzeugen vermocht hat. Solches entfaltet sich wieder, wo die pontinischen und neapolitanischen Inseln vor den Gestaden der Volsker und Campaner ausgebreitet erscheinen. Auf den gesammten Süden vom Golf von Neapel bis nach der apulischen Halbinsel hin übte Sicilien eine starke Anziehung aus. Die Inselgruppen vor Sicilien, die aegatische im Westen, die aeolische im Norden, die maltesische im Süden trugen zur Hebung der Schiffahrt bei. Auch über den Ioniossund, wo bei hellem Wetter die akrokeraumischen Berge sichtbar sind, musste ein frühzeitiger Verkehr sich anspinnen, für den es nicht an sicheren Belegen fehlt. Dagegen ward derselbe auf der Adria ungemein erschwert: die italische Küste trat ganz zurück, nur unter den Klippen Dalmatiens bildeten sich in ursprünglicher Wildheit Seeleute aus, die ihre alterprobte Tüchtigkeit noch in der jüngsten Gegenwart glänzend bewährt haben. Die Thatsache wird durch die S. 93 gegebene Beschreibung hinlänglich erläutert.

<sup>1)</sup> mare senza pesce heisst es in einem bekannten toscanischen Sprichwort von Genua.

Die Anfänge der Schiffahrt verlieren sich in der Urzeit. Die aegyptischen Denkmäler haben uns belehrt dass sie ihren ersten Aufschwung auf dem Roten Meer genommen und von der arabischen an die syrische Küste durch die wandernden Puna oder Phoenizier, wie wir nach der griechischen Namensform zu sagen pslegen, verpslanzt worden ist. 1) Die nämlichen Quellen zeigen uns das südliche Europa in der letzten Halfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. von Bewegungen ergriffen, denjenigen vergleichbar, welche während des germanischen Mittelalters von dem Norden unseres Erdtheils ausgegangen sind. Wie die Wikinger aus Nordland auf ihren elenden offenen Fahrzeugen durch den stürmischen Ocean gesegelt um die civilisirten Küsten zu brandschatzen, wie sie bis America gedrungen sind lange Jahrhunderte, bevor Columbus diesen Continent entdeckte, wie sie in Gallien eine glanzvolle Herrschaft gegründet, so haben die Stämme "aus den Ländern vom Nordmeer" nach der Bezeichnung des aegyptischen Textes sich an den Angrissen betheiligt, welche zu Ausgang des 14. Jahrhunderts von den umwohnenden Barbaren gegen das alternde Pharaonenreich gerichtet wurden. Unter den Hülfstruppen, welche die Libyer gegen Menephta (1326—1306) ins Feld führen, begegnen Schardana, Schakalscha, Turscha, Akaiuascha, durch den Zusatz "aus den Ländern vom Nordmeer" als Fremde, als Europäer oder Asiaten charakterisirt und von der Mehrzahl der Aegyptologen mit Recht als Sardi, Siculi, Tursci (= Tusci, Etrusci), Achaei gedeutet.2) Unter dem Vorgänger dieses

<sup>1)</sup> Joh. Dümichen, die Flotte einer aegyptischen Königin aus dem 17. Jahrhundert v. Chr., Leipzig 1868.

<sup>2)</sup> Dümichen, historische Inschriften I 1—6; Vic. de Rougé, revue archéol. 1867; Chabas, études snr l'antiquité historique, Paris 1873, p. 190 fg. u. A. Den Widerspruch von Brugsch, Gesch. Aeg. 577 und sonst, halte ich für sachlich unbegründet, wie denn die eigenen Deutungen dieses Gelehrten geradezu unannehmbar erscheinen. Max Duncker ist der Negation von Brugsch gefolgt und hat Gesch. d. Altert. Is 152 V 27 "die zuversichtliche Hoffnung" ausgesprochen, dass die beschnittenen Akaiwascha Turscha und Sakalscha aus der classischen Urgeschichte wieder verschwinden möchten. Leider hat Duncker verabsaumt sich darüber zu unterrichten, auf welche Gründe hin Brugsch diese Völker als beschnitten dargestellt sein lässt. Dümichen belehrt mich an der Hand der aegyptischen Texte dass auch nicht der Schatten eines Grundes für diese Behauptung erbracht worden sei: im Abschneiden der Phalli und Hände getödteter Feinde haben nach den Beobachtungen Dümichens die Aegypter keine Consequenz erstrebt, sondern demselben Volk gegenüber bald das eine, bald das andere Glied als Trophäe mitgenommen, vermutlich je nachdem sie die Tapferkeit der Erschlagenen anerkennen wollten oder nicht. Wenn aber dies

Königs, Ramses II erscheint ein sardisches Söldnercorps in aegyptischen Diensten. Von Seiten der griechisch-römischen Geschichtsforschung wird kein Einspruch gegen diese Deutungen erhoben werden, sobald die offenkundige Thatsache beherzigt wird, dass die zusammenhängende historische Ueberlieferung uns nur den Abschluß des Altertums übersehen lässt. Die lange Periode des Werdens, das hellenische und italische Mittelalter entzieht sich unseren Blicken, weil es aus der Tradition verschollen ist. Aber dass es ein solches gegeben, dass die Vorfahren der Hellenen und Römer nicht als friedliche Hirten ohne Kenntnifs von Waffen und Krieg gelebt haben, wie die sentimentale Betrachtungsweise oft gemeint hat, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Uebrigens berichtet die alte Sage selbst von großen Seezügen, zu denen die Helden der verschiedenen hellenischen Stämme sich vereinigen, lässt die bekannte lydische Sage, welche Herodot mittheilt, die Etrusker zu Schiff von Asien nach Italien auswandern. Und wenn die Inschrift König Menephta's Freibeuter und Abenteurer europäischer Herkunft über das Meer fahren lässt um die Schätze des Nilthals zu plündern, so enthüllt sie den realen Hintergrund, welcher von den Dichtern der Heldensage ausgeschmückt und umgestaltet worden ist.

Gleich den formlosen Gestalten des Chaos haben die Schaaren, welche die Küste aus ihrer überschießenden Kraftfülle hinaus schickte, in frühsten Tagen die Mittellandsee mit ihrem Treiben erfüllt. Die Cultur übernimmt es sie zu verscheuchen: unter vielen Wechselfällen zieht sich der Kampf der Seemächte gegen die Piraterie durch die Geschichte des Altertums hin. Der Ruhm, die thalassische Weltepoche eröffnet, die erste Seeherrschaft gegründet, die größten Entdeckungen gemacht, die Culturkeime am weitesten verbreitet zu haben gebührt den Phoeniziern. Ohne Uebertreibung kann man das Mittelmeer in der ersten Periode seiner Geschichte etwa von 1100—700 v. Chr. einen phoenizischen Binnensee nennen. An den Abhängen des Libanon fanden die Ansiedler eine einzige Gelegenheit die in der Heimat auf dem Roten Meer erlernten Fertigkeiten zu üben und auszubilden. Die geographische Lage zwischen den großen Culturreichen am Nil und

Argument fortfällt, so wird den an die classischen Philologen gerichteten Warnungen jeglicher Boden entzogen.

<sup>1)</sup> Mela 165 sollers hominum genus et ad belli pacisque munia eximium: litteras et litterarum operas aliasque etiam artes, maria navibus adire, classe confligere, inperitare gentibus, regnum proeliumque commenti.

Euphrat bestimmte sie dazu den Verkehr beider zu vermitteln.¹) Handel wurde der Lebensnerv dieses Volkes, sein Name erhielt im Munde der Alten, der Hebraeer wie der Hellenen und Römer die Bedeutung Kaufmann. Früh hat es begonnen die Erzeugnisse der Barbarenländer sich anzueignen. Seine Schiffe holen Getreide und Wein für die volkreichen Stadte des Ostens, Töchter für die Harems der Großen, Wolle für die Spinnereien, Muscheln für die Färbereien, Metalle für die Werkstätten. Zur nachhaltigen Ausbeutung des Westens haben die Phoenizier in den Gewässern festen Fuss gefasst und die Gestade des Mittelmeers mit ihren Factoreien bedeckt. Vor allem bedeutsam war die Erschließung der spanischen Bergwerke, des Silberlandes Tarsis. Es hat die Phoenizier in ähnlicher Weise bereichert wie in der Neuzeit Peru die Spanier und hat ihnen die Mittel gewährt das Silber zum Wertmetall der antiken Cultur zu stempeln. Verschiedene Schriftsteller bezeugen, dass der Reichtum der Phoenizier und späterhin der Karthager auf dem Monopol des Tarsishandels beruhte. Die Fahrt von der syrischen nach der andalusischen Küste erforderte nach griechischer Rechnung 80 Tage: es ist von Wichtigkeit die Route, welche dabei innegehalten wurde, festzustellen. Die Phoenizier hatten die Hellenen und Italikern angeborne Scheu das Land aus den Augen zu verlieren früh abgestreift, fuhren getrost in die offene See, machten den unscheinbaren Polarstern ausfindig um bei Nacht die Weltgegenden zu bestimmen, nahmen Tauben an Bord um aus der Richtung ihres Fluges die Lage des Landes zu ermitteln. Von Kreta einem alten Sitz ihrer Herrschaft, welche durch die Sage von Minos Ausdruck gefunden, segelten sie gerades Weges nach dem 110 Meilen entfernten Malta. Die Bedeutung dieser in der Mitte der Längenausdehnung des Meeres befindlichen Inselgruppe ergiebt sich von selbst.2) Die eine der Inseln Gozzo trägt noch jetzt den Namen des yaulos oder phoenizischen Schiffes. An der langgestreckten libyschen Küste waren schon im zweiten Jahrtausend v. Chr. Stützpuncte besetzt. Desgleichen wurde die Westspitze Siciliens sowie die Südhälste Sardiniens mit äußerster Zähigkeit behauptet. Wenn man eine Linie von der Großen Syrte aus, wo später das Gebiet der Hellenen von Kyrene an das von Karthago stieß, sich gezogen denkt nach Malta, über die Westspitze Siciliens, die Südhälfte Sardiniens, die bale-

<sup>1)</sup> Für die folgenden Ausführungen ist die vortreffliche Darstellung von Movers, die Phoenizier III 1, Berlin 1856, zu Grunde gelegt; vgl. O. Meltzer, Geschichte der Karthager I. Berlin 1879.

<sup>2)</sup> Klar charakterisirt von Diodor V 12.

arischen Inseln nach dem Vorgebirge der Diana in Spanien, so beschreibt diese Linie die Grenze, innerhalb deren die Phoenizier während der Blüte von Hellas unumschränkt geboten und ihr Handelsmonopol mit rücksichtsloser Strenge wahrten. Alle Versuche der Hellenen die Linie durch Colonisation zu durchbrechen sind mit Leichtigkeit abgewiesen worden; bis zur Demütigung Karthago's blieben die bezeichneten Länder und Meere unbekannt; die römischen Wassen haben sie zuerst dem allgemeinen Verkehr und der Wissenschaft erschlossen. Die Route von Gades über Malta nach Sidon und Tyros ist die älteste und wichtigste Route des Weltverkehrs, von der die Ueberlieferung meldet. Sie stellt zugleich die Richtung dar, welcher die Ausbreitung des phoenizischen Stammes folgt. In ihrem Bereich sammelt derselbe all seine Kraft; je weiter davon entfernt, desto schwächer erscheinen die Spuren seines Wirkens. Vor Ankunst der Hellenen, berichtet Thukydides, lagen auf den Vorgebirgen und Eilanden im ganzen Umkreis von Sicilien Factoreien der Phoenizier, um mit den Eingebornen Handel zu treiben. Dagegen sehlt es für das Festland an ähnlichen Zeugnissen, lassen sich auch aus ältester Zeit keine derartigen Niederlassungen mit Sicherheit nachweisen. Wenn bis auf die oceanische Entwicklung der Gegenwart die wichtigste Frage der Weltgeschichte sich darum gedreht hat, ob Arier oder Semiten auf dem Mittelmeer Herren sein sollten, so mag wol bereits in grauer Vorzeit der Kampf auf der tyrrhenischen See entbrannt und zu Gunsten Jener entschieden worden sein.

Als etwa um 1100 v. Chr. die Führung der phoenizischen Städte von Sidon auf Tyros überging, entfaltete sich der Verkehr zu einer Großartigkeit, die im Altertum nicht wieder erreicht worden ist. Von Tyros heißt es bei Jesaias: "so doch ihre Kausleute Fürsten sind und ihre Krämer die Herrlichsten im Lande", bei Zacharias: "sie sammelt Silber wie Sand und Gold wie Kot auf der Gassen". Nach einem lateinischen Sprichwort waren die Meere ihr unterthan.¹) Aber im Stillen erwuchs der Meereskönigin die gesährlichste Nebenbuhlerschaft. Wann die hellenische Nation begonnen hat die heimischen Gewässer von den Fremden zu säubern, ist nicht zu sagen. Sichere Beweise für deren Ansässigkeit an Griechenlands Küsten sind in ziemlicher Zahl vorhanden; doch ist bereits in den homerischen Liedern jede Erinnerung

<sup>1)</sup> Festus p. 355 Tyria maria Curt. IV 4, 20 Jesaias 23, 8 Zach. 9, 3 Ezech. 27, 3 fg.

hiervon ausgelöscht. Um 1000 v. Chr. mögen die ersten hellenischen Heerhaufen an den asiatischen Gestaden festen Fuss gefast haben; Jahrhunderte verflossen, bevor sie das ganze aegaeische Meer in ihre Gewalt gebracht hatten. Nicht lange nach dem Anfang der Olympiadenrechnung wird ihnen dies Gebiet zu enge; sie überslügeln die Phoenizier durch Erfindung der Triere, reissen die Macht in der Nordhälfte der Mittellandsee an sich, die sie von den Pyrenäen bis zum Kaukasus mit ihren Pflanzstädten erfüllen. Die Bekanntschaft der Hellenen mit der Appenninhalbinsel reicht höher hinauf: über den Ioniossund war der Name eines epirotischen Stammes hinüber gedrungen und hatte Eingang gefunden; mit diesem bezeichnen die Latiner ihre östlichen Nachbarn als Grai oder Graeci, ohne den im achten Jahrhundert aufkommenden gemeinsamen Nationalnamen Hellenen oder den Namen eines historisch hervortretenden Stammes sich anzueignen. 1) Viele Jahre muß der Verkehr zwischen den beiden Ländern hin und her gegangen sein, bevor der Sund von Geschwadern belebt wurde, welche Auswanderer aus allen Gauen von Hellas an die Küsten der sikelischen und tyrrhenischen See führten. Leider fehlt uns jeder Anhalt um die Zahl der Auswanderer zu berechnen: wenn wir indessen annehmen, dass im Lauf der beiden nächsten Jahrhunderte etwa eine halbe Million Hellenen im Westen Wohnsitze gesucht und gefunden, so dürste die Schätzung kaum zu hoch gegriffen sein. Sie fuhren in geordneten Schaaren heran mit Waffengewalt die Eingebornen aus dem väterlichen Erbe zu verdrangen oder in Leibeigenschaft zu zwingen, die phoenizischen Händler aus ihren Factoreien fortzuscheuchen.2) Die ersten Ansiedlungen halten sich innerhalb der Meerespforte, welche aus den sicilischen in die tyrrhenischen Gewässer führt, an den Ostküsten der Insel (Naxos 735 Syrakus 734 Katane und Leontinoi 729 Megara Hyblaea 728? Zankle 690?) und des Festlandes (Rhegion ca. 730 Sybaris 721 Kroton 710 Tarent 708 Lokroi Epizephyrioi 683), die das Gegengestade zu Epirus und dem Peloponnes darstellen. Das sicilische Meer ging seitdem in den Besitz der Griechen über und ist ihnen bis auf die

<sup>1)</sup> Aristot. Meteor. I 14, 22 u. A. Niese Herm. XII 409 vergist, dass in der Geschichte der Namengebung nichts gewöhnlicher vorgekommen als eine Nation nach dem zunächst wohnenden Stamm zu benennen. Und wer möchte im Ernst glauben, dass zwei im selben Gesichtskreis liegende Länder auf die Ankunft der Ionier gewartet hätten um einander kennen zu lernen?

<sup>2)</sup> Sehr merkwürdig das Fortleben der Tradition bei den Sikelern, Diod. XIV 88. Hauptquelle für die Colonisation Thuk. VI 2—5.

römische Herrschaft verblieben. Auch die Südwestküste der Insel geriet nach der Gründung von Gela 690 Selinunt 630 Kamarina 599 Akragas 581 in ihre Gewalt. Dagegen trafen sie auf der tyrrhenischen See auf einen Widerstand, den sie nicht zu bemeistern vermochten. An der Nordkuste Siciliens liegt das 648 gegründete Himera als einzige hellenische Stadt. Die Phoenizier, welche die übrigen Factoreien ohne Kampf preisgegeben hatten, sammelten ihre Kraft in Solunt Panormos und Motye, ließen sich allen Anstrengungen zum Trotz diese trefflichen Ausfallshäfen niemals entreißen. In Italien hatten die Ionier in einer frühen nicht mehr bestimmbaren Periode am campanischen Golf Kyme, von hier aus Dikaearchia und Neapel gegründet. Als sodann die Städte am Tarentiner Golf aufblühten, haben dieselben ihre Macht über die Wasserscheide hinüber ausgedehnt, eine Reihe von Pslanzungen jenseit derselben angelegt (Poseidonia Elea Pyxous Laos Temese Terina Hipponion). Dergestalt haben die Hellenen am östlichen Winkel des tyrrhenischen Meeres sowie auf der hier befindlichen nach Aeolos benannten Inselgruppe sich eingenistet. Doch wohnten die Ansiedler sämmtlich auf einem hart gefährdeten Außenposten, dem Gesichtskreis des Mutterlandes noch weiter entrückt, als mit ihren Brüdern am Pontos Euxinos der Fall war. Allerdings hatte es geraume Zeit hindurch geschienen, als ob das ganze westliche Meeresbecken unter die Botmässigkeit der Griechen fallen sollte. Um 600 ward Massalia von den Phokäern erbaut, bemächtigte sich der anliegenden Küsten und wußte sie für alle Folge zu behaupten. Um 537 stiftete ein Schwarm eben dieses kühnen Seevolks ein Gemeinwesen zu Alalia auf Corsica, das Stammland der Etrusker aus unmittelbarer Nähe bedrohend. Aber nach einer mörderischen Seeschlacht, die gegen die verbündeten Karthager und Etrusker verloren ward, müssen die Ansiedler die Insel 532 räumen. Die Schlacht bezeichnet einen Wendepunct in der Geschichte des Westmeers: zwei Jahrhunderte hindurch waren die Hellenen in fortwährender Ausbreitung begriffen gewesen, auf die Flut folgt Ebbe, in langwierigen erbitterten Kämpfen wird die Kraft der hellenischen und etruskischen Städte verzehrt, während Karthago in zielbewußtem Streben Stein auf Stein zu dem stolzen Bau seines Reiches hinzustigt.

Der Versuch das tyrrhenische Meer von Nord und Süd zu umspannen, zu einem hellenischen Binnenmeer zu machen, wie solches mit den sicilischen Gewässern gelungen war, scheiterte an dem Waffenbündnis der Etrusker und Karthager. Dasselbe blieb Jahrhunderte lang bestehen. Mittelitalien unterhielt den regsten Verkehr mit der

phoenizischen Hauptstadt. Rom schloss bereits 509 v. Chr. einen Handelsvertrag mit ihr ab: die Latiner brauchen eine Anzahl von Namen, die sie nicht durch griechische Vermittlung sondern direct aus dem Punischen überkommen hatten, so den alteinheimischen Namen von Tyros Sor oder Sar, die Namen Afri, Karthago (Karthada, Καρχηδών). Umgekehrt kennen die Griechen die wichtige Handelsstadt Caere nur unter der punischen Bezeichnung Agylla (Rundstadt): einer der beiden Häfen von Caere hiess Punicum und wurde sei es ausschließlich sei es vorwiegend von dieser Nation besucht. Unter den Seevölkern des Altertums gebührt nach Phoeniziern und Hellenen der dritte Platz den Etruskern.1) In der Ueberlieferung hat ihr Name einen üblen Klang; denn Tyrrhener und Pirat bedeutete für den Griechen dasselbe und tyrrhenische Fesseln waren sprichwörtlich geworden um das harte Los anzudeuten, das die armen Gefangenen erwartete. Die schöne Legende, welche der homerische Hymnos auf Dionysos zuerst erzählt, lässt die Tyrrhener den jugendlichen Gott in Banden schlagen und zur Strafe in Delphine verwandelt werden. Man wird nicht leicht eine ansprechendere Vergleichung finden: diese behenden Räuber erinnerten an die Corsaren des Westens, von denen die griechischen Gewässer noch zu Alexander des Großen Zeit zu leiden hatten. Für ihre nautische Begabung zeugt der Umstand dass die wichtigste Erfindung antiker Seetaktik — sie ist in unseren Tagen wieder zu Ehren gelangt das Rammen mit dem Schiffschnabel ihnen zugeschrieben wird.2) Mit einzelnen Griechenstädten wie Sybaris und Athen unterhielten sie freundliche Beziehungen, mit den übrigen lebten sie auf beständigem Kriegsfuß. Von beiden Seiten wurde die Piraterie als ehrliches Gewerbe angesehen. Nach der Bewältigung des ionischen Aufstand fuhr ein Capitan aus Phokaea mit drei Schiffen nach Sicilien um die Caperei gegen Karthager und Etrusker zu betreiben.3) Die liparischen Inseln, welche als Warten auf hoher See das weiteste Gesichtsfeld beherrschten, waren vorzüglich geeignet als Hauptsitz dieser Unternehmungen, als wahre Corsarenburg zu dienen. 4) Unter den Gegnern auf dem Festland thaten sich die Volsker von Antium durch ihre weiten bis nach Asien ausgedehnten Fahrten hervor.5) Die Küsten konnten in

<sup>1)</sup> O. Müller, Etrusker I 83 fg. 187 fg. 279 fg.

<sup>2)</sup> Plin. VII 209 nach einer griechischen Quelle.

<sup>3)</sup> Herod. VI 17.

<sup>4)</sup> Pansan. X 11, 3 16, 7 Diod. V 9 Strab. VI 275 Plut. Cam. 8.

<sup>5)</sup> Strab. V 232.

der ganzen älteren Periode zu keinem Behagen und keiner Sicherheit gelangen. In den zwischen Rom und Karthago vereinbarten Tractaten wird sorgfältig das friedliche Verhalten der Schiffe gegenüber den beiderseitigen Bundesgenossen ausbedungen, daneben der Umfang der Feindseligkeiten, welcher den Karthagern gegen das unabhängige Latium frei stehen soll, genau umschrieben.1) Derart arbeitet die fortschreitende Cultur daran die Fehde zu beschränken. Namentlich hat Syrakus, wenn es durch thatkräftige Herrscher Vormacht der Westhellenen geworden war, die Seepolizei mit rücksichtsloser Strenge geübt und z. B. unter Hieron und Dionys Razzias an den italischen Küsten in großem Stil veranstaltet. Aber der unstäte Gang seiner Entwicklung machte es ihm unmöglich dauernde Abhülfe zu schaffen, die tyrrhenische See blieb bis ins dritte Jahrhundert friedlos, ein Tummelplatz für Freibeuter und Abenteurer aller Nationen. Endlich erhoben sich über den Trümmern der griechischen und etruskischen Hansa zwei Weltmächte, die Seemacht Karthago und die Landmacht Rom.

### § 8. Die Kriegsmarine.

Um das Seeleben des Altertums richtig zu würdigen, wird man von der Thatsache ausgehen müssen, dass die nordischen Meere, auf denen die Seevölker der Gegenwart ihre Erziehung vollendeten, ungleich höhere Anforderungen an den Menschen gestellt, ihren Zöglingen ein größeres Mass von Mut und Ausdauer eingestöst haben als das Mittelmeer.2) Die Ruhe und Gelassenheit, welche den nordischen Seemann niemals verlässt, wird bei den dortigen Küstensahrern vermisst. Die klare Lust, der regelmässige Gang der Lustströmungen, der Sommerpassat wie der Wechsel von Land- und Seewind haben sie verwöhnt. Der wilde Lärm, der von ihnen vollführt wird, sobald ein Unwetter droht, kann uns vergangene Zeiten veranschaulichen: in dem heiteren Ebenmass dieser sonnigen Welt wird der Mensch von jeder Störung schwerer betroffen und giebt seinen Empfindungen lebhafteren Ausdruck, als die Sitte böherer Breiten duldet. Sodann war weder die Technik noch die Arbeitstheilung im Altertum so weit gediehen wie heut zu Tage. Wenn der griechische Bauer sein Fortkommen nicht länger im heimatlichen Dorf fand, vertauschte er ohne Schwierigkeit

<sup>1)</sup> Pol. III 22, 6, 11. 24, 4 fg.

<sup>2)</sup> Gaes. b. Gall. III 9 longe aliam esse navigationem in concluso mari atque in vastissimo atque apertissimo Oceano.

Hacke und Pflug mit Netz und Ruder. Zwischen Land- und Seesoldaten ward kein Unterschied gemacht. Eine Continentalmacht konnte erforderlichen Falls in kurzer Frist sich in eine Seemacht umwandeln: Kriegsflotten wurden in wenig Monaten erbaut und ausgerüstet. Freilich ist damit nicht immer eine Wandlung des Volkscharakters Hand in Hand gegangen, wie sie sich an dem Athen der Perserkriege vollzog, da Kimon die Zügel seines Rosses als Weihgeschenk auf der Burg aufhing, um anzudeuten dass jeder Bürger fortan seinen Platz an Bord einer Triere zu suchen habe. Wol war Rom durch seine Lage dazu berusen den Verkehr der centralitalischen Landschaften zu vermitteln, hat unter der Regierung der Könige sich den Zugang zum Meer eröffnet, führt das Vordertheil eines Schiffes als Gepräge auf seinen Münzen. Aber den zweihundertjährigen Kampf, welcher mit der Unterwerfung der Halbinsel endigte, hat es mit den Legionen durchgefochten — die ein paar Mal erwähnten maritimen Unternehmungen kommen nicht in Betracht — und eben in diesem Kampf wurden die Grundzüge des römischen Staatswesens ausgebildet. Der italische Bund, den es gestiftet, vermochte eine halbe Million Streiter ins Feld zu stellen und war zur See ohnmächtig: die Aeußerung der Karthager am Ausbruch des ersten punischen Krieges, dass die Römer ohne ihre Erlaubniss gar nicht im Stande sein würden sich die Hände im Meer zu waschen, kennzeichnet die damalige Sachlage trotz der Uebertreibung. Rom hatte gemeint mit seinen Legionen Sicilien erobern und behaupten zu können. Durch bittere Not ward es zu der Erkenntnis gezwungen, dass allein die Herrschaft über das Meer ihm den Rang einer Weltmacht zu verleihen vermöchte. Mit gewaltiger Thatkraft hat es das Ziel sich gesteckt und das Ziel erreicht. Die seetüchtige Küstenbevölkerung Etruriens und des hellenisirten Südens musste die Flotte bemannen, durch Ersindung der Enterbrücke wurde die überlegene Taktik des Feindes ausgeglichen, die Tapferkeit des Landsoldaten trug den Sieg davon über die Gewandtheit des Matrosen und die Kunst des Steuermanns. Es ist die einzige nautische Ersindung, welche auf die Römer •zurückgeführt wird: sie zeugt von einem durchaus unseemannischen Geiste. Sie hat aber noch in den letzten Schlachten, welche gegen Hellenen geliefert wurden, die alte von den Athenern ausgebildete Seetaktik bemeistert. 1) Derart hat Rom die Herrschaft über das Meer mit denselben Mitteln errungen, welche das Festland zu seinen Füßen

<sup>1)</sup> Vgl. die anziehende Schilderung Caes. b. civ. I 58 II 6.

legten. Freilich ward der Preis mit entsetzlichen Opfern erkauft: Poseidon rächte sich für den Hohn, den die Bauerngenerale ihm sprachen; im Verlauf des ersten punischen Krieges sind 700 römische Linienschiffe mit ein Viertel oder ein Drittel Million Besatzung größtentheils durch den Unverstand der Consuln eine Beute von Wind und Wellen geworden. Aber der Preis war der Opfer nicht unwert: das Mittelmeer ward durch sie ein römisches Binnenmeer und ist es bis zum Einbruch der Araber fast ein Jahrtausend lang geblieben.

Die ganze Entwicklung, welche sich hier von den ersten Anfängen an durch Altertum und Mittelalter bewegt hat, wird durch gewisse übereinstimmende Charakterzüge von der oceanischen Schiffahrt der Neuzeit unterschieden. Man kann dieselben vornehmlich auf die Ausbildung der Ruderschiffahrt zurückführen: auf Ruderkraft beruht das gesammte System der Kriegsmarine, für die Handelsslotte kommt dieser Factor gleichfalls wenn auch nur in zweiter Linie in Betracht. 1) Daraus ergiebt sich zunächst dass die Bemannung im Altertum die heutige an Kopfzahl weit, oft um das sechsfache übertraf. Eine Triere z. B. steht einem deutschen Kanonenboot zweiter Klasse, was Größe und Bauart betrifft, so ziemlich gleich: letzteres hat 210 Tons Inhalt 60 Pferdekraft und 35 Mann Besatzung, erstere hatte 232 Tons 24 Pferdekraft aber 225 Mann Besatzung. Vergleichen wir einen Vierruderer mit einem unserer Kanonenböte erster Klasse, so stellt sich das beiderseitige Verhältniss folgender Massen dar: Tons Inhalt 300 und 365, Pferdekraft 80 und 32, Besatzung 40-50 und 300 Mann. Ein Fünfruderer von der Größe unserer Glattdeckscorvetten zählte bei 534 Tons und 42 Pferdekraft 375 Mann Besatzung. Einer Landratte pslegt die Einrichtung an Bord eng und knapp zu erscheinen; aber was jetzt eine sparsame Ausnutzung des Raumes ist, würde ehedem als verschwenderisch gegolten haben. Ein antikes Kriegsschiff macht denselben Eindruck wie ein Fass mit Pökelheringen: ob nordische Theerjacken, auf einen Raum von 8 - Fuss oder 0,8 - Meter zusammengepfercht, im Stande wären Tage lang ihre Riemen zu ziehen, darf mit allem Fug bezweifelt werden. Man wird sich daran erinnern dass der Südländer noch jetzt wie im Altertum auf die freie Bewegung seiner Ellbogen in einer uns unfassbaren Weise verzichtet; andererseits wird es verständlich, warum die Alten so oft ihre Reisen durch Lan-

<sup>1)</sup> Die folgenden Angaben sussen auf den sorgsältigen Untersuchungen von B. Graser de veterum re navali Berol. 1864, sortgesetzt durch Unters. über das Seewesen der Alten Philologus III Suppl. p. 134—284.

dungen zu unterbrechen pflegten: die physische Notwendigkeit die Mannschaft dann und wann die Glieder strecken zu lassen zwang dazu. Die consequente Ausbildung der Ruderkraft führte im Altertum zu einer Verschiedenheit der Bauweise für Kriegs- und Handelszwecke, die wir gegenwärtig nicht kennen. Die Beinamen lang und rund ( $v\alpha\tilde{v}\varsigma$ μακρά navis longa — πλοΐον στρογγύλον) deuten darauf hin.1) Bei dem Kauffahrteischiff steht Breite zur Länge in dem Verhältnis 1:4, wie es auch bei den gewöhnlichen Seglern der Neuzeit üblich ist. Das Kriegsschiff dagegen, welches außerste Schnelligkeit erstrebt und möglichst viel Ruderer anbringen muss, ist ungefähr 8 Mal so lang als breit d. h. ebenso schlank und scharf gebaut wie die in den letzten Decennien in Aufnahme gekommenen Klipper und Schnellschiffe.<sup>2</sup>) Die Gegenwart ist nämlich um die Schnelligkeit zu steigern zu der Bauweise der Alten zurückgekehrt, ähnlich wie die Dampskrast die Aufnahme des etruskischen Sporns in die neueste Seetaktik veranlasst hat. Bei aller Uebereinstimmung zwischen Ruder- und Dampfschiff liegt jedoch ein gewaltiger Abstand in der beiderseitigen Leistungsfähigkeit: wenn unsere Seekolosse 12 - 16 Knoten (22 - 29 km) in der Stunde laufen, so haben jene es nicht viel über die Hälste gebracht. Immerhin haben die Alten in der Steigerung der Schnelligkeit bedeutende Fortschritte gemacht. Sie begannen mit dem offenen, von 50 Ruderern in einer Reihe getriebenen Schiff; die Phoenizier psiegten den Convois ihrer Gauloi oder Lastschiffe derartige Schnellsegler zur Bedeckung mitzugeben und lange Zeit ist man hierbei stehen geblieben. Diese Gattung hat die erste Seeschlacht in italischen Gewässern, von der die Ueberlieserung weiß, geliesert, als 532 v. Chr. die Phokaeer von Corsica durch die doppelte Uebermacht der Etrusker und Karthager

<sup>2)</sup> Ich süge nach Grasers Bestimmungen die wichtigsten Dimensionen der antiken Kriegsschisse in Metern bei:

| -                              | Dreiruderer   | Vierruderer | Fünlruderer |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Länge ohne Sporn               | . 46,76       | 49,74       | 52,72       |
| Breite in der Wasserlinie      | . 4,39        | 5,02        | 5,65        |
| Breite mit der Schanzverkleidt | ing 6,59      | 7,84        | 9,09        |
| Höhe des Schiffsraums          | . 6,12        | 7,21        | 8,31        |
| Tiefgang                       | . <b>2,67</b> | 3,14        | 3,61        |
| Tragkraft in Tons              | . 2321/2      | 365         | 534         |
| Zahl der Ruderer               | . 174         | 240         | 310         |
| Pferdekraft                    | . 24          | <b>32</b>   | 42          |
| Gesammte Besatzung             | . 225         | 300         | 375         |

<sup>1)</sup> Isidor XIX 1 longue naves dictae eo quod longiores sint ceteris.

vertrieben wurden. 1) Im 5. und 4. Jahrhundert ist der Dreiruderer, seit Dionys dem Aelteren der Fünfruderer Gebieter des Mittelmeers. Darin wich eben die antike Seetaktik von der modernen gänzlich ab dass sie stets nur Schiffe gleichen Kalibers und Ausrüstung verwandte. Der bunten Mannichfaltigkeit heutiger Flotten gegenüber besass ein derartiges System unleugbare Vortheile. Es wiederholt das Princip des Landkriegs, der auch während der nationalen Blüte streng genommen auf gemischte Waffen Verzicht leistet. Wenn das Altertum hinter der Größe und Wirksamkeit neuerer Schiffe weit zurückbleibt, imponirt es um so mehr durch die Stärke seiner Flotten und die Menschenmassen, die es ins Treffen führte. Bei Eknomos 256 v. Chr. fochten — von Transportschiffen abgesehen — 330 römische gegen 350 karthagische Fünfruderer mit einer Besatzung von insgesammt nahe an 300 000 Mann<sup>2</sup>): gegen solche Zahlen treten die berühmtesten Seeschlachten der Neuzeit in den Schatten; um die Tonnenzahl (über 360 000) zu erreichen, müste man die Panzerschiffe aller Flotten der Welt zusammen vereinigen und was die Besatzung betrifft, so würde die genannte Ziffer aus den Mannschaften aller heutigen Kriegsflotten nicht erreicht werden können. In der Vermehrung der Ruderreihen gingen die Alten immer weiter, so dass sie sogar Sechszehn- und Vierzigruderer construirten. In der That gelang es dadurch fortwährend die Schnelligkeit zu erhöhen, aber nur auf Kosten der Beweglichkeit: solche Ungetume wie wir sie jetzt und wie die Alten in der Diadochenzeit sie bauten, gehorchen dem Steuer zu langsam und wenden zu schwerfällig. Der athenische Dreiruderer mit seinen drei Masten und seinen schlanken Formen muß als das vollendete Kriegssahrzeug des Altertums gelten. Auch kam dies System am Ausgang der Republik wieder zu Ehren: bei Actium 31 v. Chr. in derjenigen Schlacht, welche den Seekrieg großen Stils für eine vielhundertjährige Periode abschliesst, ersochten die behenden Liburner d. h. Zwei- und Dreiruderer den glanzendsten Sieg über die aegyptischen Schiffskolosse und bilden fortan den Hauptbestand der kaiserlichen Flotten.3)

Seit der Eroberung Siciliens war Rom die größte Seemacht des Mittelmeers: Hannibal hat seine Entwürse auf den Landkrieg gerichtet, kein anderer Staat das maritime Uebergewicht je ernstlich in Frage gestellt. Aus dem Vorrang entsprang die Pflicht für die Sicherheit des

<sup>1)</sup> Herod. I 166.

<sup>2)</sup> Polyb. I 26.

<sup>3)</sup> Marquardt Röm. Staatsverw. II p. 491 Veget. IV 32 fg.

Meeres Sorge zu tragen. Rom hat die Pslicht anerkannt, 229 eine gewaltige Rüstung nach der illyrischen Küste entsandt um den Seeraub auf der Adria zu unterdrücken, mit der nämlichen Absicht 123 die Balearen, 102 Cilicien, 68 Kreta in Besitz genommen. An großartigen Anstrengungen hat es nicht gemangelt, trotzdem blieb das Ergebniss hinter den bescheidensten Erwartungen zurück. Die Seepolizei zu handhaben wie vormals Athen und Karthago gethan, erwies sich die Republik außer Stande; sie ließ ein Piratentum sich einnisten festigen und ausbreiten, das mit tausend Schiffen die Wogen der Mittellandsee durchfurchte, alle Küsten die italischen eingeschlossen brandschatzte. Der Flottendienst war allezeit in Rom minder geehrt, um nicht zu sagen verachtet; es hatte ihn von Anfang an nach Kräften auf die Schultern der Bundesgenossen abgewälzt. Nach Vollendung der Weltherrschaft sah es davon ab eine eigene italische Flotte zu unterhalten und begnügte sich die nötigen Schiffe von den verbündeten Städten im Reich zu entbieten. Da aber das Reich in eine Reihe gesonderter Aemter und Commandos zerfiel, so fehlte bei maritimen Unternehmungen die Einheit des Plans und des Vorgehens. Die Provinzen galten nach anerkannter Rechtsanschauung als Landgüter des römischen Volks; nach einer Formel, welche dessen Ansprüche auf das Meer ausdrücken könnte, sucht man in den Rechtsbüchern vergebens. Dergestalt wurden die berusenen Herren durch unberusene ersetzt. In vielen Küsten- und Inselbevölkerungen war der gewaltthätige Sinn entweder noch nicht erloschen oder lebte von Neuem wieder auf, die sociale Krisis, welche die Gesellschaft durchzuckte, der innere Hader der die mächtige Bürgerschaft zerriss, verstärkte die Schaaren der Friedlosen und Geächteten. Es konnte scheinen, als ob Rom den Corsaren ebenso wehrlos gegenüberstände wie zwei Jahrhunderte zuvor den Karthagern. Die Verfassung bot kein Mittel um das ganze Mittelmeer unter ein Commando zu vereinigen. Als dessen Errichtung durch die Not der Zeit und die Kurzsichtigkeit der Parteien beschlossen war. hatte der Freistaat einen bedeutungsvollen Schritt zur Monarchie gethan. Auf die Großadmiralität hat Pompeius seine Stellung über dem Gesetz gegründet. Und merkwürdiger Weise fiel auch zwischen Caesars Erben die Entscheidung auf der See. Das Imperium bat die Sünden der Republik vermieden, seinen Beruf, den Frieden zu gewährleisten zu Wasser wie zu Lande erfüllt. Stehende Flotten, ein Geschwader in Misenum für den Westen, ein anderes in Ravenna für den Osten haben den Seeraub zwar nicht völlig aus der Welt geschafft, aber doch als

offentliches Uebel beseitigt. 1) Die bis dahin ungekannte Sicherheit des Meeres hatte einen entsprechenden Außschwung des Verkehrs im Gefolge, wie denn z. B. die Schiffahrt nach Indien wenige Jahre nach der Annexion Aegyptens sich versechsfacht hatte. 2) Gegen die barbarischen Gewohnheiten des alten Strandrechts schritt die Gesetzgebung ein, schirmte Leben und Habe des Schiffbrüchigen. 3) Wenn die bezüglichen Erlasse auf eine raublustige Gesinnung der Strandleute hinzuweisen scheinen, wollen wir uns daran erinnern, daß noch vor ein paar Menschenaltern auf den Kanzeln friesischer Inseln um einen gesegneten Strand gebetet wurde. Alles in allem erwogen, hat das Mittelmeer in keiner Epoche seiner dreitausendjährigen Geschichte, die Gegenwart ausgenommen, so gefahrlos beschifft werden können, niemals, die Gegenwart eingerechnet, hat es ein so friedliches Aussehen zur Schau getragen als unter der Herrschaft der Caesaren.

#### § 9. Die Schiffahrt.

Der Spruch am Bremer Seemannshaus: navigare necesse est vivere non est necesse deutet die Auffassung an, welche die Insassen mit ihrem Beruf verbinden. Der Mangel von Compas, Uhren, Seekarten und so viel anderen Hülfsmitteln, über welche die Gegenwart versügt, reicht nicht aus um den niedrigen Stand der antiken Schiffahrt zu erklären. Die Leistungen der Normannen beweisen, dass alle Mängel der Technik durch Mannesmut ersetzt werden können (S. 116). Die Alten beugten sich vor der Allmacht der Natur, wo das heutige Pflicht- und Ehrgefühl ihr zu trotzen gebietet. Der Gegensatz offenbart sich sosort in der zeit-lichen Beschränkung der mediterranen Schiffahrt. Sie dauerte kaum länger als ein halbes Jahr: sobald die Herbstnachtgleiche herannahte, kehrte der Seemann in den heimischen Hasen zurück, zog sein Schiff aus Land und schaute dem Toben der Winterstürme im Trocknen zu, bis der Frühling die einsame See wieder mit Segeln ansüllte.4)

<sup>1)</sup> Strabo II 118 und XVII 798.

<sup>2)</sup> Strabo III 144 πρόσεστι δὲ καὶ ἡ νῦν εἰρήνη τῶν ληστηρίων καταλυθέντων, ὧσθ' ἡ σύμπασα ὑπάρχει ῥαστώνη τοῖς πλοϊζομένοις, ebenso Plin. II 117. Vereinzelt kam noch Seeraub vor Seneca de ben. VII 15, 1 Cass. Dio XXXVI 20.

<sup>3)</sup> Dig. XLVII tit. 9 de incendio ruina naufragio rate nave expugnata; Friedländer Sittengeschichte II<sup>2</sup> p. 12.

<sup>4)</sup> Liv. XXXI 47 XXXVII 9 und stehend in der Kriegsgeschichte; Philoleg. ad Gaium 548 M. Apostelgesch. 28, 11 Hor. Od. I 4, 2.

Winterreisen werden zwar erwähnt, gelten aber fast als naturwidrig. 1) "Die Rauhheit und Wildheit des Meeres — heißt es in einem dem vierten Jahrhundert n. Chr. angehörenden Navigationskalender<sup>2</sup>) — duldet keine Schiffahrt das ganze Jahr hindurch; sondern einige Monate sind dafür am geeignetsten, andere zweiselhaft, in den übrigen ist sie durch die Ordnungen der Natur untersagt. Vom 27. Mai bis 24. September ist sie gefahrlos, von der Nachtgleiche bis 11. November unsicher, vom 11. November bis zum 10. März sind die Meere geschlossen. Denn die Kurze des Tages, die Länge der Nacht, das dichte Gewölk, das Rasen der Winde, mit Regen und Schneeschauern gepaart, vertreiben nicht nur die Flotten aus der See sondern auch die Reisenden von der Landstrasse." Mit lärmenden Festen wird die Eröffnung wie der Schluss der Schiffahrt geseiert: sie galten der Isis der Patronin des Seemanns. Aber auch nach dem Isisfest im März wenn der lockende Gewinn ihn hinausführt, bleibt das Meer gefährlich und der Admiral darf seine Kriegsflotte nur mit äußerster Vorsicht den Wogen anvertrauen. Sicherlich würden an unsern Küsten die gestrandeten Wracks seltener antreiben, als leider der Fall ist, hätten die Unfallsregister nicht einen mit diesen Schiffbrüchen verbundenen Jahresverlust von 4-5000 Menschenleben zu verzeichnen<sup>3</sup>), wenn ähnliche Regeln für Canal und Nordsee beobachtet würden. Aber welcher Capitan könnte heutigen Tages eine Sprache zu führen wagen, wie wir soeben von einem Kriegsmann vernommen haben? Der Aengstlichkeit, mit der die Alten mindestens den dritten Theil des Jahres von der See fern blieben, entspricht es dass sie nur widerwillig das Land aus den Augen verloren, den doppelten Umweg nicht scheuten um dasselbe ja in Sicht zu behalten. Die nautischen Grundsätze haben sich seitdem in das gerade Gegentheil verkehrt: für uns bietet die offene See die volle Sicherheit und beginnt die Gefahr erst in Landnähe, die Alten flüchteten an Land wenn der Sturm aufzog. Die Hauptrouten schlossen sich deshalb eng an den Lauf der Küsten an. Von Griechenland nach Syrakus wählte man nicht etwa den directen Weg durch das sicilische Meer,

<sup>1)</sup> Plin. II 125. Der Statthalter von Spanien kann 43 v. Chr. erst im April Depeschen von Gades abschicken: nulla enim post hiemem fuit ante eum diem navigatio, Cic. Fam. X 33, 3.

<sup>2)</sup> Vegetius IV 39; über das Isisfest Mommsen CIL I p. 387. 405 Preller Röm. Myth.<sup>2</sup> p. 729.

<sup>3)</sup> Auf das Königreich Italien kommen nur ca. 100, davon verunglücken in italienischen Meeren nur ca. 40 (Annuario statistico ital. II p. 202) bei einer seefahrenden Bevölkerung von mehr als 200 000!

sondern fuhr zuerst nach Kerkyra hinauf, setzte alsdann nach der apulischen Halbinsel über und beschrieb den großen Bogen des Tarentiner Golfs immer der Küste folgend. 1) Nur zwingende Not konnte es für die Hellenen rechtfertigen den directen Curs zu steuern.2) Wollte Rom eine Flotte in die östlichen Gewässer entsenden, so fuhr dieselbe zuerst nach Neapel, weiter nach Messina, von hier nordwärts nach dem lacinischen Vorgebirge, dann allenfalls geradezu nach Kerkyra und endlich am Peloponnes entlang nach Cap Malea.3) Statt einen und denselben Curs von Messina nach Malea (OSO) einzuhalten, wechselten die Römer dreimal und fuhren nach einander NNO ONO SSO. Von Rom nach Tarraco segelten sie nicht etwa in gerader Richtung durch die Strasse von Bonifacio, sondern massen die volle Ausdehnung der etruskischen ligurischen gallischen und spanischen Küste ab.4) Freilich muss hinzugefügt werden, dass die antiken Kriegsschiffe, auf welche unsere Nachrichten sich vorwiegend beziehen, ihres hohen Bords wegen äußerst schlecht See hielten und - umgekehrt wie bei uns --- an Seetüchtigkeit durchweg hinter den großen Kauffahrern zurückstanden.<sup>5</sup>)

In der Handelsmarine lebten die nautischen Traditionen sort, welche die Phoenizier seit vielen Jahrhunderten angesammelt hatten; auf diese Kreise sind die bedeutenderen Leistungen zurückzusühren, die aus römischer Zeit berichtet werden. Die Hauptlinie des damaligen Welthandels lief zwischen Alexandria und Puteoli: große Convois, aus Lastschiffen und Schnellseglern für die lange Fahrt zusammengesetzt, brachten Weizen Papier Glas aus Aegypten nebst den zahllosen Luxusartikeln aus Indien China und dem tropischen Africa, welche der alexandrinische Speditionshandel dem herrschenden Volke vermittelte. 6) Wichtige Verkehrslinien liefen ferner von Puteoli nach Gades und Karthago. Dagegen war Brundisium der Haupthasen für Personenverkehr, von dem alle Orientreisenden nach Kerkyra oder Apollonia übersetzten. Der Ausspruch des alten Cato er bereue bitterlich ein Schiff bestiegen zu haben, wo er zu Lande habe reisen können, war nämlich

<sup>1)</sup> Thuk. I 36. 44 VI 44. 61 VII 26 Plut. Tim. 8 fg.

<sup>2)</sup> Plut. Dio 25.

<sup>3)</sup> Liv. XXXVI 42 XXXI 44 XLII 48.

<sup>4)</sup> Liv. XXVI-19 XXX 39 XXXIV 8.

<sup>5)</sup> Veget. IV 38 procellis namque et fluctibus liburnae gravius quam vi hostium saepe perierunt.

<sup>6)</sup> Friedländer Sittengesch. II<sup>2</sup> p. 75 fg.

zum Glaubensartikel der römischen Gesellschaft erhoben worden: in den kläglichsten Tonarten psiegte sie über die Tücke der See zu jammern. 1) In Folge dessen beschränkte sie sich durchaus auf die unvermeidlichen Ueberfahrten und schlug z. B. häufig von Gades oder Kleinasien nach Rom den Landweg ein.2) In der Blütezeit von Hellas war dies anders gewesen: die Lage der Wohnsitze brachte es von selbst mit sich, dass der Hellene für jede größere Reise ein Schiff besteigen musste. Eine Seereise im Altertum erheischte übrigens einen nach unseren Vorstellungen ungebührlichen Zeitauswand. Es wird zwar von Fahrten erzählt, welche der Schnelligkeit unserer Dampfer nahezu gleichkommen. Aber aus dem Durchschnitt der widersprechenden Angaben stellt sich doch das Resultat heraus, dass die antiken wie die mittelalterlichen Schiffe langsamer segelten als die heutigen.3) Man stimmt darin überein, schreibt ein Hydrograph um 400 n. Chr.4), dass ein Schiff mit günstigem Wind 700 Stadien (17½ Meilen) an einem Tage zurücklegt, bei vorzüglicher Bauart auch wol 900 Stadien (22 1/2 Meilen), dagegen ein schlecht gebautes nur 500 (12½ Meilen). Die Ueberfahrt von Brundisium nach Kerkyra erforderte in der Regel einen Tag, die Reise von Ostia nach Puteoli 3, von Zakynthos nach Sicilien — eine Strecke von kaum 70 Meilen — war Dion bei schwacher Brise volle 13 Tage unterwegs. 5) Im Ganzen jedoch scheinen die Alten weit mehr Zeit an Land vertrödelt zu haben als auf See; denn statt gegen contraren Wind aufzukreuzen pflegten sie den Umschlag in irgend einem Nothafen abzuwarten. Die Wertschätzung der Zeit, welche das Stichwort für das sieberhafte Treiben der modernen Welt abgiebt, blieb ihnen ebenso unbekannt wie die feinere Theilung der Zeit, wenn auch in beiden Richtungen ein Fortschritt während der Friedensepoche der

<sup>1)</sup> Plut. Cato mai. 9 Horaz Od. I 3. 28 Cicero Att. X 11, 4.

<sup>2)</sup> Für Gades beweisen dies die vier Trinkbecher mit den Itinerarien (S. 23); für Asien vgl. Friedländer Sittengesch. II<sup>2</sup> p. 15.

<sup>3)</sup> Aus den schnellsten Fahrten, die Plinius XIX 3 aufzählt, ist natürlich kein allgemeiner Schluß zulässig. Eine abschließende Untersuchung der wichtigen Frage sehlt. Bredow, Unters. II p. 687 (nach Rennel) bestimmt die mittlere Tagsahrt auf 9 Meilen. Movers, Phoenizier III 1 p. 190, der das reichste Material zusammen gebracht, greift viel höher; leider ist das verheißene Capitel über die Schiffahrt im mittelländischen Meere durch den Tod des tresslichen Gelehrten uns vorenthalten geblieben. Friedländer a. O. p. 16 rechnet die Durchschnittsfahrt zu 25 Meilen.

<sup>4)</sup> Marcianus v. Heraklea Müller I p. 568.

<sup>5)</sup> Plut. 25 Friedländer a. O. p. 13.

Kaiser erkennbar ist. Unter den Kauffahrern finden wir die verschiedensten Gattungen und Größen von 12 bis 1575 Tons vertreten. Die alexandrinischen Kornschiffe standen unseren heutigen Bark- oder Vollschiffen an Tragkraft gleich. Aber im Großen und Ganzen wogen der Küstenfabrt entsprechend wie die Jachten auf der Ostsee, auf dem Mittelmeer die kleineren Schiffe vor. Und so ist es auch heutigen Tags, wo die italienische Handelsmarine zu 10000 Segeln (1/2 des ganzen Mittelmeers) aber nur zu 1 Million Tons (1/3 des ganzen Gebiets) gerechnet wird. Ihre Abstammung von offenen Booten haben die antiken Kauffahrteischiffe nie verleugnet. Die auffälligste Erscheinung an ihnen ist nämlich dass sie nur einen einzigen Mast und ursprünglich an demselben nur ein einziges Raasegel führen. Die Anhänger des Alten schüttelten den Kopf über die Neuerung, welche etwa um den Beginn unserer Zeitrechnung aufkam, Top- Vorder- und Achtersegel hinzuzufügen, wie solche auf den dreimastigen Kriegsschiffen längst üblich gewesen waren.¹) Von der Kriegsmarine stammen auch die dreieckigen an einer langen Ruthe aufgerichteten Segel, die unter dem Namen lateinische bekannt, zur eigentümlichen Staffage der Mittellandsee gehören. Aber der Umstand dass ein Schiff von 1575 Tons wie die von Lucian beschriebene Isis nur einen einzigen Mast führte, der weitere Umstand dass es in den Hasen hinein und heraus gerudert werden muste, erscheint ausreichend um die Anschauung von der Schnelligkeit und Segelfertigkeit sowie der Navigation des Altertums insgesammt vor der übertriebenen Bewunderung, zu der philologische Betrachtungsweise so leicht verleitet wird, zu bewahren.2)

## § 10. Naturgenuss.

Die Entwicklung des antiken Seewesens ruht auf den Phoeniziern und Hellenen. Die meisten Ausdrücke der lateinischen Schiffersprache sind Fremdwörter. Der einzigen nautischen Erfindung, welche den Römern zugeschrieben wird, der Enterbrücke haben wir bereits gedacht (S. 124). Das Verhältnifs, in welchem dies Volk zum Seeleben stand, ist, soweit unsere Kunde reicht, unverändert geblieben. Wie ihre Vorgänger in der Weltherrschaft, die Perser haben auch die Römer in ihren festländischen Anschauungen und bäuerlichen Gewohnheiten

<sup>1)</sup> Plin. XIX 5.

<sup>2)</sup> Luc. navig. 5 Xen. Oecon. 8, 12. Auf das Vollschiff von 250 Tons wurden regelmäßig 20 Ruderer gerechnet, Graser p. 46.

beharrt. Immerhin musste die eindringende Bildung ihren Einfluss geltend machen. Aus den Gesängen Homers tont es uns entgegen wie Meeresrauschen, in der althellenischen Litteratur spiegelt sich die Empfindung eines Seevolkes wieder. Was im freien Hellas die naive und getreue Wiedergabe der Wirklichkeit gewesen war, erhielt durch die Alexandriner eine bewußte Gestaltung. Sie schufen das sentimentale Naturgesühl, das Naturgesühl der Gebildeten, das sich als solches von dem der Massen scheidet, und gaben ihm in der Dichtung wie der neu erfundenen Landschaftsmalerei seinen künstlerischen Ausdruck. Die Wirkung auf das bildungsbedürftige Rom liegt offen zu Tage. Wir lesen schon bei Cicero vom Staatsschiff und seinem Steuer, von Stürmen und Schiffbruch der Parteien, dem Wogen der Volksmenge, dem Hafen und der Fahrt des Lebens, kurz alle jene erborgten Metaphern, die gleich verschlissenen Münzen durch den langen Gebrauch in den abendländischen Sprachen nachgerade unkenntlich geworden sind. 1) Wie die Naturpoesie von Catull Vergil Horaz nachgeahmt ward, wählten auch die Zeitgenossen mit Vorliebe Landschaften zum Schmuck der Wände. Da aber die Wunder des Hochgebirgs den Alten sich nicht erschlossen hatten, nahm das Meer selbstverständlich ihr Hauptinteresse gefangen.<sup>2</sup>) Dasselbe hat in der Sitte sich in beachtenswerter Weise geäußert. Es will allerdings nicht viel heißen, daß die Glücklichen, welche während der Sommermonate dem Glutosen der Grossstadt zu entsliehen in der Lage waren, auch Küstenorte zur Abhaltung ihrer Villeggiatur aufsuchten<sup>3</sup>); denn Seebäder wurden und werden von den Anwohnern des Mittelmeers minder geschätzt als im Norden der Fall ist. Weit bedeutsamer ist die Erscheinung dass der Adel seit der Aufnahme hellenischer Sitte nach dem Meer sich gedrängt hat. Man darf sagen, das Gefühl für die Anmut und Erhabenheit des Meeres ging der römischen Bildung in Fleisch und Blut über. Es bedarf gar nicht der Aeusserungen, welche des Naturgenusses, den die Römer hier suchten und sanden, ausdrücklich Erwähnung thun: die Trümmer ihrer Bauten reden eine verständliche Sprache.4) Gewiss ist der Dichter in seinem Recht, wenn

<sup>1)</sup> Die Ausprägung dieser internationalen Bildersprache verdiente eingehend verfolgt zu werden. Die Vergleichung des Volks mit dem Meer machte 189 v. Chr. im römischen Senat Eindruck und war damals noch neu Pol. XXI 31 vgl. XI 29, 9 Hultsch. Dem Cicero und Livius ist es eine vulgata similitudo XXXVIII 10, 5 vgl. XXVIII 27, 11 Cic. pro Cluent. 138.

<sup>2)</sup> Helbig, Unters. über die campan. Wandmalerei, Leipzig 1873, p. 98 fg.

<sup>3)</sup> Friedländer II<sup>2</sup> p. 53 fg.

<sup>4)</sup> Friedländer II<sup>2</sup> p. 129 fg.

er den masslosen Luxus schilt, der sich hier so wenig wie bei irgend einem Thun und Treiben seiner Landsleute verleugnete. 1) Aber es war mehr als blosse Mode, was die Römer ans Meer sesselte und die Gewaltigen alle vom älteren Scipio Africanus und seiner edlen Tochter Cornelia bis auf Augustus Tiberius und deren Nachfolger an sich zog, so oft ihre Krast in dem schweren Ringen auf dem Forum zu Rom erlahmt war. Sanste Lüste kühlten die erhitzte Stirn, leuchtende Farben reizende Umrisse erquickten das Auge und der Anblick der unermesslichen Fläche gab diesem zur Herrschast gebornen Geschlecht ein Gleichniss des eignen Strebens. Wer heut zu Tage die verödeten sieberschwangern Küsten Etruriens Latiums Campaniens durchstreist, trist auf Schritt und Tritt die Spuren einstiger Pracht an. Er wird zugleich daran erinnert dass die Freude, welche die alten Römer am Meer empsanden, durch der Zeiten Ungunst bei ihren Nachkommen verkümmert ist.

<sup>1)</sup> Horaz Od. II 18, 20 III 1, 33 24, 3.

#### KAPITEL III.

# Die Alpen.

Bis auf die neue Weltepoche, welche mit der Entdeckung America's anhebt, ist das Mittelmeer der Träger europäischer Cultur, ist Italien der wichtigste Schauplatz europäischer Geschichte gewesen. centrale Lage hat das Land zu diesem hohen Beruse bestimmt. Sein einheitlicher Bau beförderte die Schöpfung eines großen Staatswesens, welches die Herrschaft über einen weiten Länderkreis zu erringen und zu behaupten vermochte. Zugleich gewährte ihm sein Bau die besondere Fähigkeit die Civilisation des Orients aufzunehmen, innerlich zu verarbeiten, dem Norden unseres Erdtheils zu vermitteln. Denn da Italien von den insularen Fortsetzungen (35° 50') an gerechnet bis zum Kamm der Alpen (47°10') sich über mehr als 11 Breitengrade erstreckt, umschliesst es bedeutende klimatische und physische Gegensätze, verbindet die Eigentümlichkeiten Mitteleuropa's mit denjenigen von Griechenland und Africa. Der langsame Fortschritt der Culturarbeit brachte es mit sich, dass an der Entwicklung, welche mit dem Namen Roms bezeichnet wird, die verschiedenen Abschnitte des Landes in ungleichem Mass betheiligt waren. Die breite Gebirgsmasse, die es vom Stamm des Continents scheidet, ist von Natur zur Grenze bestimmt und hat in der Geschichte meistens als Grenze gedient. Seit dem Anfang des zweiten Jahrhunderts v. Chr. haben die Italiker sich gewöhnt in den Alpen ihre Mauer zu erkennen 1): ein Gleichniss jedem Beschauer sich aufdrängend, der von einem Aussichtspunct der padanischen Ebene aus die lange Reihe der Schneezinnen mit seinen Blicken verfolgt. Das Gleichniss drückt die äussere dem italischen Leben abgewandte Stellung des Gebirges aus. Spät ward es den Alten bekannt, noch

<sup>1)</sup> So schon Cato nach Serv. V. Aen. X 13 Alpes... quae secundum Catonem et Livium muri vice tuebantur Italiam vgl. Liv. XXI 35 Pol. III 54; Cicero de prov. cons. 34, in Pis. 81, Philipp. V 37, Plinius III 31 XII 5, Herodian VIII 1, 5, Isidor Or. XIV 8, 18.

später von ihnen bezwungen. Ihre Aufmerksamkeit konnte weder durch die barbarischen Zustände, die hier in der Periode der Unabhangigkeit herrschten, noch durch die Wald- und Weidewirtschaft, die nach der Unterwerfung blühte, am wenigsten aber durch die Natur selbst gefesselt werden. Das Interesse, welches die Alpen der römischen Bildung einslössten, beschränkte sich auf das Hinderniss, das sie dem Verkehr in den Weg stellten, und dessen leichteste Ueberwindung. Die Republik verzichtete darauf die Verbindungen mit ihren westlichen Provinzen durch Besitznahme zu sichern; als Augustus endlich die lange Versäumnis nachholte, hat er dennoch den größeren Theil der Berglandschaften von Italien ausgeschlessen (S. 79). Im Lauf der Zeiten wurden sie gänzlich romanisirt: aber erst unter Diocletian, als der Sitz der Regierung nach dem nahen Mailand vorrückte, erfolgte die Einverleibung (S. 85). Nach dem Gesagten fällt eine nähere Beschreibung außerhalb des Bereichs unserer Aufgabe: die Alpen gehen uns nur an, insofern sie den Grenzsaum des italischen Landes darstellen und die physische Beschaffenheit desselben vielfach bedingen. 1)

#### § 1. Namen.

Die Alpen werden gegenwärtig von den drei Hauptstämmen Europa's, vornehmlich dem romanischen und germanischen bewohnt, während die Slaven auf den östlichen Grenzstrich beschränkt sind. Für das Altertum sehlen die Mittel um Herkunst und Verwandtschaft der namhast gemachten Völkerschaften sicher zu bestimmen. Am weitesten verbreitet erscheinen die Kelten; doch wird ihre Einwanderung in einer verhältnissmäsig jungen Epoche statt gefunden haben. Durch sie wurden ältere Ansiedler wie die Ligurer in den Seealpen, die Raeter in Graubünden, die Euganeer in Tirol, die Illyrier in den Ostalpen verdrängt und eingeengt. Man kann unmöglich glauben, dass alle diese verschiedenartigen Stämme ein so ausgedehntes Gebiet ursprünglich übereinstimmend benannt haben sollen. In der That sind die Spuren individueller Namengebung nicht ganz verlöscht. Cluver erkennt eine solche mit Recht in dem Worte Tauern — so heist die Kette zwischen Drau und Salzach noch jetzt und ihre einzelnen Ab-

<sup>1)</sup> Le Alpi che cingono l'Italia considerate militarmente, vom piemontesischen Generalstab, redigirt durch den Generalquartiermeister Annibale di Saluzzo vol. I (einziger) Torino 1845. 8. mit Atlas. Litteratur bei Amati, dizionario I 232.

schnitte werden durch Beiworte unterschieden, Krimmler-Velber-Hochtauern u. s. w., gerade wie dies bei den Alpen geschieht -; er bringt es in Verbindung mit dem Volk der Taurisker, dem Taurusgebirge in Kleinasien und weist seine keltische Herkunst nach. 1) Eine andere Spur darf in dem Worte Pinai oder Pinaia öon gesucht werden, mit dem die Hellenen seit dem 7. Jahrhundert ein fabelhaftes Gebirge bezeichneten, jenseit dessen die glücklichen Hyperboreer wohnten.2) Nach der Erweiterung des Erdwissens in römischer Zeit hielt es natürlich schwer für derartige Gebilde dichterischer Phantasie einen schicklichen Platz aussindig zu machen: der eine rückt sie in diesen, der andere in jenen dunklen Winkel fort. Viele, darunter achtbare Zeugen wollen sie in den Alpen wieder erkennen<sup>3</sup>) und wirklich gewinnt diese Ansicht an innerer Berechtigung, sobald man sich vergegenwärtigt, dass in der Epoche vor der makedonischen Herrschaft die Hellenen im Westen ihr Wunderland suchten, welches die Vorstellung mit allen Reizen und Glücksgütern ausstattete. Demnach mag jenem Mythos von den Hyperboreern eine unbestimmte Kunde des centraleuropäischen Gebirges zu Grunde liegen, mag der Name der Rhipen aus irgend einer unbekannten Sprache stammen und den Hellenen vom Schwarzen Meer her bekannt geworden sein; denn der Donau folgend ist der Verkehr und die Kunde zuerst in das Innere unseres Erdtheils vorgedrungen. Auch der Name Αρχύνια όρη silva Hercynia hat vielleicht einen ähnlichen Weg genommen. Nach Aristoteles, bei dem er zuerst begegnet4), "entspringen auf dem im Westen des Keltenlandes gelegenen Pyrenäengebirg Ister und Tartessos, jener durchsliesst ganz Europa und mündet in den Pontos, dieser mündet außerhalb der Säulen. Die meisten übrigen Flüsse sließen nordwärts von den Arkynien, dem höchsten und ausgedehntesten Gebirg dortiger Gegend. Am Nordpol jenseit des äußersten Skythien liegen die sog. Rhipen, über deren Größe die Berichte ganz fabelhaft klingen: von hier sollen die meisten und nach dem Ister größten Flüsse kommen." Ein jüngerer Bericht verlegt die Donauquelle auf die Arkynien und

<sup>1)</sup> Vindelicia et Noricum p. 5, Italia ant. p. 319.

<sup>2)</sup> Häufig erwähnt (s. Pape, Wörterbuch s. v.), zuerst bei Alkman fr. 58 Bergk. Aeschylos fr. 66 Dind. versetzt sie nach NW., vgl. Zeufs, die Deutschen und die Nachbarstämme p. 2 fg.

<sup>3)</sup> Poseidonios bei Athen. VI p. 233 d τά τε πάλαι μὲν Ῥίπαια καλούμενα όρη, εἰθ' ὕστερον Ὀλβια προσαγορευθέντα, νῦν δὲ Ἀλπια. Steph. Byz. s. Ὑπερβόρειοι u. A.

<sup>4)</sup> Meteor. I 13, 19.

Caesar versteht unter diesem Namen den ganzen Nordabhang der Alpen vom Rhein bis nach Dacien hin. 1) Da der Wortstamm im Keltischen vorhanden und Erhebung bedeutet, kann an seinem Gebrauch nicht gezweifelt werden.<sup>2</sup>) Nach der Unterwerfung der Nordalpen ist der Name heimatlos geworden, weil die Römer die ihnen geläufige Bezeichnung auf beide Abhänge des Gebirgs übertrugen, und wird mitsammt den sich an ihn knüpfenden Fabeln nach Belieben herumgeschoben: an den Mittelrhein, den Niederrhein, nach Böhmen u. s. w.3) Wenn die Hellenen also an den Küsten des Schwarzen Meeres Nachricht von den mitteleuropäischen Gebirgen erhielten, waren sie doch weit entfernt irgend ein deutliches Bild damit zu verbinden. Vielmehr hatte das pontische Tiefland bei ihnen die Anschauung erweckt, dass der ganze Welttheil flach und eben sei. Der hierauf ruhenden wunderlichen Theorie Herodots ward bereits gedacht (S. 9). Ein Jahrhundert nach diesem Reisenden hat Pytheas die deutsche Nordseeküste besucht. Er fand in dem Mündungsland von Rhein Ems Weser und Elbe das Gegenstück zu dem allen Hellenen wolbekannten Stromland des Pontos, zog den Schluss dass beide unmittelbar zusammen hingen, dass die deutschen Ströme unter demselben Meridian sich ins Meer ergössen wie Donau Dniepr und Don. Der Irrtum des Pytheas, durch den er das nördliche Europa 30° zu weit nach Osten hin auszog, ist von der Wissenschaft des Altertums nie völlig überwunden worden. Zunächst gab er der altverbreiteten Vorstellung von der ebenen Beschaffenheit Europa's neue Nahrung und begünstigte jenes Zerrbild von der Gabelung der Donau, welches wir bei den Begründern der systematischen Erdkunde kennen gelernt haben (S. 10). Die Existenz der Alpen ward der gebildeten Welt erst 218 durch den Uebergang Hannibals, der die Phantasie seiner griechischen Begleiter mächtig erregte und zu märchenhaften Dichtungen begeisterte, zum Bewußtsein gebracht. Die genauere Kenntnis datirt erst von der Beschreibung des Polybios, der sie 151 v. Chr. wir wissen nicht auf welchem Pass durchzogen hatte.

Seit dem Ausgang des dritten Jahrhunderts ist mithin durch die römische Herrschaft der Name Alpen in Umlauf gekommen. Doch war derselbe schon früher offenbar von Massalia aus an die Hellenen gelangt; denn dem Herodot fliefst sein Alpis oberhalb Umbriens und hierhin

<sup>1)</sup> De mirab. ausc. 105 Caes. b. Gall. VI 24. 25.

<sup>2)</sup> Zeuss, die Deutschen p. 2 fg.

<sup>3)</sup> Tacit. Germ. 30 Diod. V 21. 82 Strab. VII 292 Vell. II 108 Plin. IV 80. 100.

verlegt auch das Rätselbuch des Lykophron das Gebirge Σάλπια. 1) Die Alten brauchen wie wir den Plural Alpes zur Bezeichnung der Gesammtkette, während sie den Singular auf das einzelne Bergjoch beschränken, ähnlich wie im Deutschen die Alp oder Alm die einzelne Bergweide bedeutet.2) Das Wort wird aus dem lateinischen albus erklärt und auf den weißen Glanz der Schneedecke bezogen.3) Nach Anderen ist es den Kelten entlehnt, in deren Sprache es hohe Berge hezeichne.4) Für die erste Deutung lassen sich mittelitalische Namen wie Alba, die Bergstadt, Albula Albinia, der Bergstrom, als Beleg anziehen. Allein die weite Verbreitung des Alpennamens im keltischen 5), deutschen, iberischen<sup>6</sup>), ligurischen<sup>7</sup>) Sprachgebiet sowie sein frühes Vorkommen schliesst den Gedanken aus, als ob er von den Römern übertragen sein könne. Wir verzichten darauf über die Verwandtschaft der Wurzeln zu urtheilen<sup>8</sup>) und wollen nur nebenher erwähnen dass die deutschen Ausdrücke der Alpenwirtschaft großentheils auf romanischen Ursprung zurückgehen, also wol auch das Wort Alp oder Alm selbst. Was aber die hier behandelte Frage betrifft, so kann es keinem

<sup>1)</sup> Alex. 1361 vgl. S. 9.

<sup>2)</sup> Im Lateinischen wird der Singular nur von Dichtern auf das ganze Gebirge angewandt; in der Bedeutung Joch findet er sich an ein paar Stellen der Itinerarien, Liv. V 34, 8?, Sidon. Ep. V 16. Entsprechend sagen die Griechen αὶ Ἀλπεις τὰ Αλπεινὰ ὄρη τὰ Άλπεια τὰ ἄλπεια ὄρη, vereinzelt (Appian Ptolemaeos) τὸ ἄλπειον ὄρος, nur dichterisch oder byzantinisch ἡ ἄλπις. Daraus erhellt, daß das Wort ursprünglich den Alten nur in pluralischer Form bekannt war, aus welcher sie dann einen Singular ableiteten; der umgekehrte Hergang hat im Deutschen stattgefunden.

<sup>3)</sup> Festus ep. p. 4 M. album quod nos dicimus a Graeco quod est ἀλφόν, est appellatum. Sabini tamen alpum dixerunt. unde credi potest nomen Alpium a candore nivium vocitatum.

<sup>4)</sup> Servius V. Georg. III 474 (Aen. X 13 Isidor Or. XIV 8) Gallorum Lingua alti montes Alpes vocantur.

<sup>5)</sup> Strabo IV 202 VII 314 Albion Bergland?

<sup>6)</sup> Bei Prokop b. Goth. I 12 erstreckt sich Spanien ἄχρι ἐς Ἄλπεις τὰς ἐν ὄρει τῷ Πυρηναίφ οὖσας. Ἄλπεις δὲ καλεῖν τὴν ἐν στενοχωρία δίοδον οἱ ταύτη ἄνθρωποι νενομίκασι.

<sup>7)</sup> Albium Stadtname an der ligurischen Küste vgl. Strabo IV 202; Liv. XXVIII 46 (Coelius) Ligures Alpini Savo oppidum Alpinum. In der noch üblichen Benennung der Alpi Apuane bei Carrara, der Alpe di Succiso, della Luna, di Mommio, Catenaia u. s. w., hat sich der weitere Gebrauch des Wortes in ähnlicher Weise fortgepflanzt wie bei der rauhen Alp in Schwaben. Er war in dem ligurischen Appennin ehedem zu Hause vgl. Kap. V 1.

<sup>8)</sup> Vgl. Grimm, D. Wörterb. I p. 201. Curtius Etym. 2 p. 275.

Zweifel unterliegen, dass der Name bei den Ligurern heimisch war und von diesen zu ihren hellenischen Nachbarn im Westen, zu ihren italischen Nachbarn im Süden wanderte. Da ferner die ligurische Nation in einer älteren Epoche über Europa weit verzweigt gewesen ist, so scheint daraus das örtliche Austreten des Namens in den verschiedensten Sprachgebieten einsach erklärt zu werden. Die Beziehung auf ewigen Schnee, welche wir damit zu verbinden pflegen, ist ihm von Hause aus gänzlich fremd.

### § 2. Ausdehnung.

Man unterscheidet in den Alpen drei verschiedene Massen, die sowol durch ihre Erhebung als ihre geologische Formation von einander abweichen. Mit dem Namen Hochalpen wird die über 2600 m hohe vegetationslose Centralkette bezeichnet. Sie besteht aus Urgestein, Granit Gneiss Serpentin, an das Kalkstein Sandstein Schiefer nach Art der Jura- und Appenninbildungen anschließen. Wo die Steilheit der Wände es nicht verhindert, ist sie durch einen Gürtel ewigen Schees von 2 bis 7 km Breite eingesasst. An diesen Kern lehnen sich die Mittelalpen an von jüngerer Bildung und 1000-2600 m Höhe: bei nacktem Scheitel sind ihre Abhänge mit Wald und Weide bedeckt. Endlich die Voralpen oder das Hügelland, welches als Terrasse dem Fuss der Berge vorgelagert ist und den Uebergang zur Ebene vermittelt sowol seiner Bildung als seiner Erhebung nach, die zu 500-1000 m gerechnet wird; Getreidebau und Baumzucht dringen hierher bereits vor. Die Alpen stellen das Stammgebirge unseres Continents dar. Ihre geognostische Zusammensetzung wie ihr Aufsteigen über die Linie des ewigen Schnees scheiden sie zwar von den anschließenden Gebirgen deutlich ab. Indessen lassen sich nur zum Theilscharfe Grenzen zwischen dem Stammgebirge und seinen Ausläufern ziehen. Es ist nicht möglich genau zu sagen, wo die Seealpen aushören und der Appennin ansängt. In Folge dessen schwanken die Ansätze: man hat den Appennin bei den Quellen der beiden Bormida oder bei denjenigen des Tanaro sich abzweigen lassen. Ein besserer Einschnitt wird am M. dello Schiavo bei Vada Sabatia Savona gemacht: diese von Saluzzo getroffene Bestimmung weicht nur unerheblich von dem seit dem Altertum üblichen Ansatz ab, nach welchem bei der 21 km weiter östlich besindlichen Einsenkung des Col dell'Altare oder di Cadibona der Abschnitt gesucht wird.1) Im Osten dagegen, wo die Alpen sich fächerförmig ausbreiten

<sup>1)</sup> D. Brutus an Cicero fam. XI 13, 2 Strabo IV 202 vgl. Kap. V 2.

und gegen das Tiefland der Donau verslachen, steht die südliche Kette mit dem System der griechischen Halbinsel in Verbindung. Pomponius Mela nimmt keinen Anstand sie über Thracien hin auszudehnen 1); jedoch hat diese Auffassung weder im Altertum noch in der Neuzeit Anhänger gefunden. Uebereinstimmend lässt man die Alpengrenze mit derjenigen Italiens zusammenfallen und setzt solche beim sinus Flanaticus dem Golf von Quarnero an. Wenn endlich nach Norden Jura und Schwarzwald von Strabo dem Centralgebirge hinzugerechnet wird 2), so beruht dies lediglich auf ungenügender Kenntniss. Eine Reihe von Seen vom Leman bis zum Chiemsee zeigt in die Augen fallend seine Ausdehnung nach dieser Richtung hin an. Desgleichen bieten die Donau von der Innmundung bis in die Nähe Wien's, das pannonische Tiesland im Osten, der Unterlauf der Rhone im Westen, das Pothal im Süden durchgreisende Naturgrenzen dar. Das so umschriebene Gebirge liegt ungefährzwischen 43 und 48° n. Br., 22 und 34° o. L. Es streicht im Allgemeinen von NO. nach SW. und nur an seinem WEnde direct von N. nach S. Ungleich den Pyrenäen oder dem Kaukasus, die eine einzige eng geschlossene Kette bilden, dehnt es sich über eine ansehnliche Breite aus und umfast getrennte Gebirgsstöcke und Ketten, zwischen denen bedeutende Thäler sich lagern. Wenn man die Alpen als eine Halbinsel betrachtet, so liegt es nahe ihren Bau mit dem des Appennins zu vergleichen. In beiden Systemen trifft die höchste Erhebung nicht auf die Mitte, sondern auf den Rand; sie fallen das eine nach der Poebene, das andere nach der adriatischen Küste schroff und steil ab; sie dachen sich das eine gegen Frankreich und Deutschland, das andere gegen das tuskische Meer allmälich ab. Die Römer pflegten die Alpen als die Mauer ihres Landes zu bezeichnen (S. 136): das Bild ist in der Neuzeit oft wiederholt worden (S. 57). In Wirklichkeit jedoch hat diese Mauer weit mehr dazu beigetragen die Italiker gegen das übrige. Europa abzusperren und im Bann des Mittelmeers festzuhalten, als dass sie den Andrang nordischer Barbaren abzuwehren vermocht hätte. Den Grund dieser Erscheinung erkennen wir im Bau des Gebirges ausgesprochen. Seine mannichfaltige Gliederung, die zahlreichen Längenund Querthäler schließen es in einem Maße auf, das die absolute Erhebung kaum erwarten ließe. Allein es ist von außen her viel zugänglicher als vom Pothal. Lange Flussläuse führten die Nordländer

<sup>1)</sup> II 73 usque in Thraciam penetrant.

<sup>2)</sup> IV 207.

stusenweise in das Innere der Berge und auf die Höhe der Pässe: als allgemeine Regel gilt aber der Satz, dass der Uebergang um so leichter, je länger der Thaleinschnitt, um so schwieriger, je kürzer der Einschnitt ist. An der italischen Seite sehlen die Längenthäler sast ganz, der Wechsel zwischen Hoch- und Tiesland ist unvermittelt, der Anstieg steil und mühsam 1): Beispielshalber langt der Po nach einem Oberlauf von 34 km in der Ebene an und hat aus dieser kurzen Strecke 1600 m Fall, während dieselbe Neigung des Rheins bis zum Bodensee sich aus eine Entsernung von 148 km vertheilt.

Die Alpen umziehen Italien in einem großen Bogen, als dessen Abschluß gegen den Appennin der Monte dello Schiavo bei Savona, im Osten der Bittoray bei Fiume angesetzt werden. Die Länge des Bogens beträgt auf der Kammhöhe gemessen 1541 km (208 M.), am Fusse des Gebirges gemessen 1110 km (150 M.), die größte Breitenausdehnung 172 km (23 M.). Man unterscheidet drei Hauptabschnitte: West-Central- und Ost-Alpen. Der erste 453 km (61 M.) lang reicht vom Appennin bis zum M. Blanc und hält eine nördliche Richtung inne. Die Centralalpen streichen nach NO. vom M. Blanc bis zur Dreiherrnspitze in den Hohen Tauern, 654 km (89 M.) lang und die höchsten Gipfel zählend. Die Ostalpen mit 434 km (59 M.) Länge enden am Golf von Quarnero. Von dem Stamm des Gebirges laufen 78 Zweige aus, zum Theil mit bedeutenden Erhebungen (über 4000 m): 31 vom westlichen, 34 vom mittleren, 13 vom östlichen Abschnitt aus. Nach der Berechnung des piemontesischen Generalstabs bedeckt die gesammte Masse eine Fläche von 114 564 🗆 km (2083 🗆 M.) Inhalt, von welcher auf die italische Seite 64692 Dkm (1176 DM.), auf die Außenseite 49872 Dkm (907 DM.) entfallen.2) Nicht weniger als 36 Thäler dringen von Italien her in das Gebirge ein und sind von Flussläufen eingenommen. Aber ihre Ausdehnung ist verhältnissmässig gering, da sie senkrecht auf der Axe des Gebirges stehen und hierin liegt der wesentliche Unterschied zur Thalbildung der Außenseite. Von der ganzen Zahl laufen nur zwei als Längenthäler der Hauptkette parallel: das Thal der Salasser von Aosta und das von der Adda durchslossene Veltlin.

<sup>1)</sup> Liv. XXI 35 pleraque Alpium ab Italia sicut breviora ita arrectiora sunt.

<sup>2)</sup> Im weiteren Sinne gefasst, also die nördlichen Voralpen eingerechnet, umsalst das ganze System 4200 Meilen.

### § 3. Niederschläge.¹)

Aus der Thalbildung ergiebt sich, dass die Entwicklung der Flüsse an der Südseite hinter denen der Nordseite zurückstehen muß. Nichtsdestoweniger besitzen jene einen Wasserreichtum und eine Beständigkeit, die im Appennin und im Mittelmeergebiet überhaupt nicht vorkommt. Ersteren verdanken sie den mächtigen Niederschlägen, welche die Alpen empfangen. Wenn die mit der Feuchtigkeit des Oceans beladenen Wolken von Süden her am Gebirge anlangen und dasselbe zu überschreiten suchen, so kühlen sie sich beim Aufsteigen ab und sind genötigt einen großen Theil ihres Gehaltes in der Form von Niederschlägen von sich zu geben. Die Masse der Niederschläge muß an der italienischen größer sein als an der Nordseite, weil jene im Luv, diese im Lee oder — wie man zu sagen pflegt — im Regenschatten liegt. Wenn man sich daran erinnert, dass Gebirge weit mehr Regen an sich ziehen als Ebenen, ferner dass die Regenmenge mit der Erhebung wächst, so wird man die Thatsache alsbald verstehen, dass und warum der Südabhang der Alpen zu den regenreichsten Gegenden der Erde gehört. Einige Ziffern mögen dies veranschaulichen. Die mittlere jährliche Regenhöhe<sup>2</sup>) in Millimetern ausgedrückt beträgt für: London 490, Paris 579, Berlin 574, Brocken 1242, Wien 574, München 809, Salzburg 1098, Einsiedeln 1653, St. Bernhard 1252, Bernhardin 2564, Stilfserjoch 2312, Lugano 1618, Tolmezzo am Tagliamento 2435, Raibl in Kärnthen 2055, Mailand 966, Rom 800 mm. Sie ist mithin in den Südalpen drei bis viermal größer als in der norddeutschen Ebene und zwei bis dreimal größer als auf der Appenninhalbinsel. Was zweitens die Beständigkeit der Alpenflüsse betrifft, so rührt solche von dem Umstand her, dass ein bedeutender Theil der Niederschläge in der Gestalt von Schnee erfolgt. An der Südseite der Alpen nimmt die Jahrestemperatur für je 100 m Erhebung um 0,68° C. ab (NSeite nur 0,55°) und zwar im Sommer doppelt so rasch als im Winter (Juni 0,70° Januar December 0,33°). In den höchsten Regionen über 3000 m fällt deshalb gar kein Regen, in den mittleren und unteren Regionen senkt sich die Schneedecke im Winter tief herab und weicht vor der Frühlingssonne wieder zurück. Die Grenze, bis zu welcher der Schnee

<sup>1)</sup> Hann, Hochstetter und Pokorny, Allgemeine Erdkunde, Prag 2 1875.

<sup>2)</sup> Man versteht darunter die Höhe, welche das atmosphärische Wasser erreichen würde, falls es weder abflösse noch verdunstete. In anderem Zusammenhang kommen wir Kap. IX auf den Gegenstand zurück.

auch im Sommer sich behauptet, läuft in den West- und Centralalpen bei 2700 m, in den Ostalpen bei 2800 m. Bei einer Höhe von 3600 m erleidet der Schnee keine merkliche Veränderung. Unterhalb dieser Linie wird er zum Firn verdichtet, indem er durch die Sonnenstrahlen an der Oberfläche schmilzt aber Nachts wieder gefriert. Der Hochschnee wie der Firnschnee würden ins Endlose anwachsen, wenn sie nicht dem Gesetz der Schwere gehorchend nach abwärts drängten. In zwiefacher Weise gelangen diese Massen nach der Tiefe um in Wasser verwandelt den Kreislauf des Flüssigen von neuem zu beginnen. Entweder treffen sie in ihrem langsamen Vorrücken am Rand eines Abhangs an und stürzen denselben als Verderben bringende Lawinen herab. Oder bei sanfterer Neigung häuft sich der Firn in den weiten Mulden und Senkungen an, welche die Anfänge der Hochgebirgsthäler bezeichnen, und zwängt sich in die Thalrinnen: je weiter abwärts desto größer der Druck, desto größer auch die Wirkung, welche das Schmelzen und Gefrieren hei wechselnden Temperaturen hervorbringt, bis schliefslich der Schnee in das krystallhelle Eis des Gletschers umgewandelt ist. Die Gletscher sliessen langsam (höchstens 1—200 m im Jahr) zu Thal, soweit die zunehmende Wärme es gestattet, d. h. bis zu derjenigen Grenze, wo das Abschmelzen dem Vorrücken das Gleichgewicht hält. An dieser Grenze, welche für die Alpen im Mittel bei 1740 m angesetzt wird, verwandelt sich der Gletscher in einen Bach. Das Gebiet, welches mit ewigem Schnee bedeckt ist, umfast mindestens 60 

Meilen und die Zahl der Gletscher beträgt reichlich 2000. Ihre Verbreitung hängt von der geologischen Beschaffenheit ab, insofern das centrale Urgebirge mit seinen weiten Mulden und geneigten Gehängen die Ansammlung von Schnee und die Bildung von Gletschern begünstigt, die vorgelagerten Kalkzonen dagegen durch ihre Steilheit und Zerklüftung beides erschweren. Die Schneeregion ist deshalb vorwiegend auf die Centralkette beschränkt. Man kann die Stelle, die sie im Haushalt der Natur einnimmt, mit derjenigen einer Vorratskammer vergleichen. Sie speichert die Feuchtigkeit der kalten Monate auf, um im Sommer das dürstende Land zu tränken. Der Bodenreichtum der padanischen Ebene ist geradezu durch die Wasserzufuhr bedingt, welche die Alpenslüsse ihr aus der Schneeregion übermitteln.1) Dieselbe kann so groß sein, weil ein außerordentlich geringer Procentsatz durch Verdunstung ver-

<sup>1)</sup> Die Wassermenge, welche die Alpengletscher an einem warmen Sommertage an ihre Bäche abliefern, ist auf 4200 Mill. Kubikfus berechnet worden.

Nissen, Ital. Landeskunde. I.

loren geht: so entspricht der Absluss des Tessin einer Regenschicht die sein gesammtes Gebiet 2m hoch bedeckt; bei der Adda 1,32m Mincio 1,19 m Oglio 1,235 m Po 0,781 m, aber Tiber nur 0,551 m.

### § 4. Einzelne Abschnitte.

Die Ausdehnung der Alpenkette ist von den Alten allmälich erkannt, erst nach den Eroberungen des Augustus 15 v. Chr. vollständig übersehen worden. Während Polybios sie mit 55 Meilen viel zu niedrig 1), Coelius Antipater mit 200 zu hoch geschätzt hatte, trifft Plinius das richtige, indem er ihre Länge vom Var bis zur Arsia auf 149, ihre größte Breite auf 20, die Mittelbreite auf 14 Meilen bestimmt.2) Mit der zunehmenden Kenntniss musste sich das Bedürfniss fühlhar machen die einzelnen Abschnitte durch Beiworte zu unterscheiden, die theils den Namen der betreffenden Bergstämme theils anderen Umständen entlehnt wurden. Obwol nirgends von einer scharfen Begrenzung die Rede sein kann, so hat man doch mit gutem Grund diese Bezeichnungen in der Neuzeit beibehalten; denn sie eignen sich recht gut um die verschiedenen Theile, in welche die Entwicklung des Systems zerfällt, von einander zu sondern. Wir folgen daher dem herkömmlichen Sprachgebrauch in unserer Uebersicht und zerlegen demgemäß die Westalpen, die wie bemerkt das westliche Drittel der Gesammtkette bilden, in drei Unterabtheilungen. Die erste vom Appennin bei Savona bis zum M. Viso heisst man Alpes maritimae oder Seealpen.3) Sie ist 194 km lang und überschreitet die Schneegrenze erst in geraumer Entfernung vom Meeresufer Cima dei Gelas 3180 m, M. Inciastraia 2971 m, Gran Rubren 3369 m. Plinius nennt den mons Caenia, an dem der Var entspringt4): jetzt heißt man ihn Camaion oder Camaleone. Die zweite 190 km lange Strecke vom M. Viso bis zum Gran Paradiso wird Alpes Cottiae oder Cottianae benannt. Der Name<sup>5</sup>) schreibt sich von dem Keltenfürsten Cottius her, der als Praesect des Augustus seine Herrschaft über 14 Bergstämme behauptete: unter Nero ward das Fürstentum eingezogen und in eine Provinz verwandelt. Von allen Schneehäuptern stand

<sup>1)</sup> Bei Strabon IV 209 zu 2200 Stadien.

<sup>2)</sup> III 132 vgl. S. 143.

<sup>3)</sup> Die Bezeichnung zuerst bei Plin. VIII 140 XIV 41 XXI 114, später im allgemeinen Gebrauch. Die Bezeichnung ligurische Alpen bei Dioscorides I 7 II 10 steht vereinzelt.

<sup>4)</sup> III 35.

<sup>5)</sup> Er erscheint zuerst bei Tacitus Hist. I 61 IV 68.

keins bei den Alten in gleichem Ansehen wie der Mons Vesulus oder M. Viso. Sie hielten ihn für den höchsten Gipfel der Alpen und ließen in solchem Glauben den Po aus seinem Schoss hervorquellen. 1) Freilich kann er sich an absoluter Erhebung (3840 m) mit vielen anderen Bergriesen nicht messen; auch ist es blosses Herkommen, wenn man den König der Flüsse an ihm entspringen lässt, da andere Quellarme mit gleichem oder größerem Recht als Anfang desselben bezeichnet werden dürfen. Jedoch ward ihm die Auszeichnung nicht unverdient zu theil: seine majestätische Pyramide, die erst vor wenig Jahren erstiegen worden ist, ragt einsam aus der ganzen Kette empor und beherrscht weit und breit das Gesichtsfeld der ligurischen Ebene. Außerdem wird der Mons Matrona, Mont Genèvre, namhast gemacht<sup>2</sup>): nicht wegen seiner Höhe, die nur gering ist (1865 m), sondern weil ein viel betretener Weg aus Italien nach Gallien hinüber führte. Die gewaltigen Eisfelder des Gran Paradiso (4045 m), die weithin in die Augen fallen, führen zum dritten 69 km langen Abschnitt, den Alpes Graiae. Die Deutung des Wortes ist nicht bekannt: die Alten haben es mit der ihnen eigenen Sucht zu fabuliren gleich Graecae gesetzt und von den Wanderungen des Hercules hergeleitet.3) Und zwar soll der Gott über den mons Graius oder per Alpes Graias d. h. den Kleinen S. Bernhard (2192 m) gegangen sein.4) Der Pass führt in das Thal der Thuille hinab, welches im Norden vom Monte Cramont (2734 m) eingefasst wird. Man identificirt diesen Namen mit dem Cremonis iugum, über welches Coelius Antipater den Hannibal ziehen läst. 5)

Die Centralalpen rechneten wir vom Mont Blanc bis zur Dreiherrnspitze mit 654 km (89 Meilen) Länge. Der erste vom Mont Blanc bis Monte Rosa reichende, 110 km lange Abschnitt wird Alpes Penninae oder correcter nach der allein beglaubigten Form Poeninae benannt. Mit den Puniern und dem Uebergang Hannibals, wie die Alten insge-

<sup>1)</sup> Plin. III 117; Vergil. Aen. X 708 erwähnt ihn als pinifer; vgl. Strabo IV 203.

<sup>2)</sup> Ammian Marc. XV 10, 6. Itin. Hier. p. 556 Wess.

<sup>3)</sup> Nepos Hann. 3. Varro bei Servius V. Aen. X 13. Plin. III 123. 134. Nach dem Volk der Ceutrones in Savoyen braucht Plinius XI 240 einmal auch die Bezeichnung Ceutronicae Alpes.

<sup>4)</sup> Die erste Namensform Tacit. Hist. IV 68; der Singular in Alpe Graia findet sich auf der Peutingerschen Tasel. Die inschriftlich vorkommenden Alpes Atrectianas (Orelli 2223. 3888) sowie die A. Coutronicas bei Plin. XI 240 sind andere Bezeichnungen dieses Abschnitts CIL. V p. 757.

<sup>5)</sup> Nach Livius XXI 38.

mein annahmen, hat das Wort nichts zu schaffen: Livius hebt bereits hervor dass auf der Passhöhe ein Gott Poeninus von den Bergstämmen verehrt ward, und zahlreiche demselben dargebrachte Votivgaben und -tafeln sind auf der Höhe des Großen S. Bernhard gefunden worden. 1) Da der Gott auf den Inschriften Iuppiter Poeninus heisst, so scheint in der von den Anwohnern gebrauchten Benennung Mont Joux, die übrigens auch für den Kleinen Bernhard vorkommt, ein für das Mittelalter bezeugtes mons lovis sich fortgepflanzt zu haben. Das Gebirge wird hier von den Thälern der Rhone (vallis Poenina) und Dora Baltea eingeschnürt; an dieser schmalsten Strecke ist aber die Eruptionskraft am stärksten aufgetreten und hat die mächtigsten Erhebungen bewirkt. Auf den Montblanc (4804 m) folgt il Gigante (4206 m), Gran Combin (4305 m) und nach der Einsenkung des Bernhardpasses (2491 m) der M. Cervin oder das Matterborn (4522 m) mit seinem spitzen Zahn, endlich der siebengipflige Monte Rosa (4636 m). Aber weder der letztgenannte, der von so vielen Puncten der lombardischen Ebene aus sichtbar bleibt, noch irgend ein anderer dieser Berge hat die Aufmerksamkeit in dem Masse auf sich gelenkt, dass sein antiker Name erhalten worden wäre. Für den nächsten 192 km langen Abschnitt vom Monte Rosa bis zum S. Bernardino pslegt man die Bezeichnung Alpes Lepontiae, die nach dem Bergvolk der Lepontier gewählt ist, anzuwenden. Dieselbe ist jedoch zu verbannen, da sie durch keinerlei Zeugniss des Altertums gestützt wird. Ein Specialname fehlt: die Alten begriffen die ganze Kette, die vom Wallis ab durch Graubünden und Tirol hinzieht, unter der allgemeinen Benennung Alpes Raeticae.2) Nach dem Monte Rosa nimmt die Gipfel und Kammhöhe ab; in beiden Beziehungen wird der südliche Zug von dem nördlichen der Berner Alpen weit übertroffen. Der Stock des St. Gotthard (Passhöhe 2075 m), an dem Rhone, Reuss, Rhein und Tessin entspringen, bildet einen Knotenpunct für die verschiedenen Verzweigungen des Gebirges. Gewöhnlich wird auf den Gotthard der von Strabo und Ptolemaeus erwähnte Adula bezogen, an welchen beide die Quelle des Rheins, der erstere auch diejenige der Adda versetzen. Man darf an dieser Annahme sesthalten, da der auf Euphonie bedachte Schriftsteller, durch den Gleichklang von Berg und Flus betrogen, offenbar Tessin und Adda mit einander verwechselt hat.3) Der

<sup>1)</sup> Liv. XXI 38 CIL. V 6865 fg.

<sup>2)</sup> Horaz Od. IV 4, 17. Tacit. Germ. 1.

<sup>3)</sup> Ἀδούας und Ἀδούλας; die Notiz wird dreimal wiederholt IV 192. 204. V 213. Ptol. II 9, 5. lII 1, 1.

Abschnitt vom Bernhardin bis zur Dreiherrnspitze mist 352 km. Der Pass über den Bernhardin liegt 2063 m, der über den Splügen 2117 m hoch. Nördlich von der Adda steigt die Berninakette bis 4052 m aus. Der obere Lauf der Etsch scheidet die Ortlergruppe (3905 m) von den Oetzthaler Alpen (Wildspitze 3776 m). Jenseit des niedrigen Brennerpasses (1362 m) bei der Dreiherrnspitze (3499 m) wird das Ende der Centralalpen angesetzt. Die Hauptkette der Centralalpen entsendet nach Süden 13 Ausläuser, welche durch die Flusthäler abgegrenzt sind. Dieselben sallen ziemlich schroff ab und erreichen nicht selten die Schneelinie. Eine Reihe von Seen, vom Orta bis zum Gardasee, welche gleich tiesen Fjorden in das Gebirge einschneiden, zeichnen den Uebergang vom Hoch- zum Tiesland in charakteristischer Weise aus. Der Mangel antiker Benennungen macht sich hier wiederum fühlbar: wir haben lediglich den Namen Alpes Tridentinae anzuführen, welcher, neben Alpes Raeticae gebraucht, im Allgemeinen das Gebirge Südtirols umsast. 1)

Die Ostalpen breiten sich fächerförmig aus, die Hauptkette Alpes Noricae oder Tauern (Großglockner 3797 m) streicht nach NO., der italische Grenzwall südlich von der Drau nach SO. In dem letzteren wiegen eigentümliche Kalksteinbildungen vor, nur selten wird die Schneelinie erreicht. Man unterscheidet zwei Abschnitte. Bis zu den Quellen der Sau reichen die Krainer Alpen A. Carnicae 177 km lang, nach dem Volk der Carni benannt.2) Von hier beschreiben die Alpes Iuliae<sup>3</sup>) einen Bogen von 257 km um den Golf von Triest herum bis an den Busen von Quarnero. Wie das von Caesar oder Octavian gegründete Forum Iulii der Provinz den Namen Friaul verliehen, so ist auch am Gebirge das Andenken des ersten Monarchen haften geblieben und hat die ältere Bezeichnung Alpes Venetae verdrängt. Die julischen Alpen oder Karstgebirge weichen von dem alpinen Gesammtcharakter völlig ab: Kreide- und jüngere Formationen wiegen vor, die Gipfel treten zurück, ausgedehnte Hochslächen streichen neben einander hin. Der höchste Gipsel Triglav oder Terglou misst 2856 m, die übrigen bedeutend weniger, der M. Bittoray 1383 m. "Die Ocra, schreibt

<sup>1)</sup> Plin. III 121 Dio LIV 22 Flor. I 38, 11. Die Beschreibung Strabons IV 207 ist verwirrt, die von ihm angeführten Bergnamen corrupt und mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht zu deuten.

<sup>2)</sup> Der Name Plin. III 147, selbstverständlich nicht in der jetzt üblichen Begrenzung.

<sup>3)</sup> Tacit. Hist. III 8 Itin. Hier. p. 560 Amm. Marc. XXI 9, 4 fg. XXXI 16, 7 Venetas appellabat antiquitas.

Strabo<sup>1</sup>), ist der niedrigste Theil der Alpen an der carnischen Grenze, auf Frachtwagen werden die Waaren von Aquileia nach Nauportus hintuber gebracht, um auf der Sau verschifft zu werden." Man heißt den Bergrücken jetzt Birnbaumer Wald; die Paßhöhe liegt 520 m. An keiner Seite ist Italien so leicht zugänglich gewesen als von Osten.<sup>2</sup>)

### § 5. Wegebau.

Trotz ihrer großen Erhebung gehören die Alpen zu den wegsamsten Gebirgen der Erde. Die Bodengestaltung hat sie dazu bestimmt. Tiefe Thaleinschnitte dringen auflockernd vor und wo zwei Querthäler von beiden Seiten her auf denselben Punct der Hauptkette stoßen, sinkt der Kamm ein, und seine Höhe ermässigt sich bedeutend. An solchen Stellen sind die von Natur vorgezeichneten Uebergänge, namentlich wenn das Joch im Sommer schneefrei bleibt. Die mittlere Passhöhe wird auf 234() m berechnet, niedriger als für die Pyrenäen (2436 m), so weit auch die letzteren rücksichtlich der Gipfel zurückstehen. Die Lage der Alpen im Herzen Europa's brachte es mit sich, dass die natürlichen Vortheile durch künstliche Nachhülfe unterstützt und gesteigert wurden. Wie früh damit der Anfang gemacht worden sei, wird nie mit annähernder Wahrscheinlichkeit sich ergründen lassen. Nach Livius hätten von allen Sterblichen zuerst die Kelten um 600 v. Chr. die Westalpen überschritten.3) Indessen müssen Hunderte' um nicht zu sagen Tausende von Jahren zuvor Völkerzüge auf dem Landweg in Italien eingebrochen sein. Griechische Berichte, welche ungefähr bis 300 v. Chr. hinauf reichen, wissen von einer gebahnten Strasse, deren Anlage dem Herakles zugeschrieben wird, auf der ein friedlicher Verkehr von Italien nach Gallien Ligurien und Iberien sich bewegte: in römischer Zeit verstand man darunter oft sälschlich die Strasse über den Kleinen Bernhard, da vielmehr an die Küste zu denken ist.4) Herodot vernahm in Delos von Weihgeschenken der Hyperboreer, die durch das Skythenland nach der Adria, weiter über Dodona und Euboea nach

<sup>1)</sup> IV 207 vgl. Ptol. III 1, 1.

<sup>2)</sup> Paul. hist. Lang. Il 9 Italia . . . ab occiduo et aquilone iugis Alpium ita circumcluditur ut nisi per angustos meatus et per summa iuga montium non possit habere introitum; ab orientali vero parte, qua Pannoniae coniungitur, et largius patentem et planissimum habet ingressum.

<sup>3)</sup> Liv. V 34, 6.

<sup>4)</sup> De mirab. ausc. 85 Diod. IV 19 (nach Timaeos?) Liv. XXI 41, 7 Verg. Aen. VI 830 Sil. Ital. III 513 Ammian XV 10, 9.

Delos gelangten: in der That muss der Bernstein aus der Ostsee in der älteren Periode hellenischer Cultur auf dem Wege des Landhandels in bedeutenden Massen an die Pomündung gelangt sein. 1) Die Funde von etruskischen Inschristen Münzen Broncegerät aller Art, die in und jenseit der Alpen gemacht wurden, lehren uns einen mit dem Norden betriebenen schwunghaften Handel kennen, der um Jahrhunderte älter sein mag als die Herrschaft der Römer.2) Freilich wäre es voreilig zu folgern dass derselbe bereits zur Anlage geebneter oder gar fahrbarer Strassen über die Joche gesührt hätte. Solange die Bergcantone ihre Freiheit behaupteten, konnte von einem kunstmässigen Wegebau nicht die Rede sein. Die Pässe befanden sich in demselben primitiven Zustande, wie er noch heutzutage in zahllosen Gegenden des Hochlands angetroffen wird. Die Wasserrinne giebt dem Wanderer die einzuhaltende Richtung; wenn das diesseitige Ufer gangbar zu sein aufhört, führt ein roher Steg aus einigen Baumstämmen auf das jenseitige hinüber; an schroffen Felshängen, wo jeder Tritt erwogen sein will, an schaurigen Abgründen aus denen das Tosen des Wildbachs betäubend empordringt, geht's vorbei. Droben auf dem Kamm ein Labyrinth von Steingeröll Schneeseldern und Sumpflachen, durch welches das spähende Auge an Stangen oder künstlich geschichteten Steinhaufen den richtigen Pfad erkennt. Wenn aber die freundlichen Zeichen vom Sturm umgestürzt oder vom Schnee verweht sind, dann bedarf der Fremde eines kundigen Eingebornen, der ihn von Thal zu Thal durch die Wildniss geleitet. Derartige Naturstrassen reichen noch immer aus um den Verkehr vieler Thäler unter einander zu vermitteln und werden an Markttagen von ganzen Caravanen, Mensch und Vieh begangen. Zur Sommerszeit gelangen sie gefahrlos nach hüben und drüben. Wenn die Nächte lang werden und das Wetter unbeständig, verlieren Manche im Nebel und Schnee elend ihr Leben. Allein der Sohn der Berge psiegt dem Tod öfter und kaltblütiger ins Antlitz zu schauen als der Städter. Er glaubt genug gethan zu haben, wenn er den fortgeschwemmten Steg neu herstellt, die umgestürzten Wegstangen wieder aufrichtet, allenfalls noch eine Steinhütte erbaut um als Zuslucht zu dienen beim Schneesturm. Im Uebrigen bleibt der Weg rauh steil gefahrvoll, wie ihn die Vorfahren belassen hatten:

<sup>1)</sup> Her. IV 33 vgl. Helbig, osservazioni sopra il commercio dell' ambra, in Atti dell' Accademia dei Lincei I 1877.

<sup>2)</sup> Hermann Genthe, über den etruskischen Tauschhandel nach dem Norden, Frankfurt a. M. 1874.

nur ein mächtiger Antrieb von Außen vermöchte Wandel zu schaffen. Die anschauliche Schilderung, welche von Hannibals Alpenmarsch erhalten ist, lehrt uns dass der Verkehr zwischen den dies- und jenseitigen Kelten nicht ausgereicht hatte um eine sichere geordnete Verbindung auf den Jochen hervorzurufen. Wir können es den Südländern kaum verargen, wenn ihrer Phantasie die Hindernisse so riesengroß sich aufthürmten, dass sie einen Gott oder Göttersohn dem karthagischen Feldherrn die Wege weisen lassen mussten. 1) Durch die Ausdehnung der römischen Herrschaft über Spanien und Südfrankreich ward die Zugänglichkeit der Alpen ungemein befördert. Die Bergstämme wurden veranlasst Brücken zu schlagen und Felsen zu sprengen um die Pässe practicabel zu machen für den Marsch der Legionen und den gesteigerten Zuzug der Kaufleute.2) Massenhaft drängte die siegreiche Nation zur Ausbeutung des Nordens vor. Für die Lebhaftigkeit des Verkehrs spricht unter anderem der Umstand, dass in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts Wirtshäuser an den oberitalischen Straßen angetroffen wurden oder der Umstand dass sosort nach der Unterwerfung von Gallia Narbonensis die Römer alle Geldgeschäfte an sich rissen.3) Der kleine Krieg welcher zwischen den Bergstämmen und der vorrückenden Cultur entbrannte und je nachdem die römische Regierung kraftvoll einschritt oder unthätig zuschaute, bald erlosch bald hell aufloderte (S. 75. 78), hat reichlich anderthalb Jahrhunderte gedauert, bis endlich Augustus die Alpen unterwarf und dem Verkehr dauernd erschlofs.

Mit dem J. 15 v. Chr. hebt eine neue Epoche in der Geschichte der Alpen an. Eifrig hat der Kaiser den Bau von Kunststraßen gefördert. Sein Beispiel wurde für die Nachfolger bestimmend und erst die Neuzeit hat die Leistungen der Römer in den Schatten gestellt. "Es scheint — heißst es in einer Würdigung derselben<sup>4</sup>) —, daß die römischen Ingenieure in der Anlage der Straßen mit großer Umsicht zu Werke gingen, daß sie den Berg, über welchen sie dieselbe zu führen hatten, genau studirten, namentlich auch die Gewässer die Stürme und die besonderen "Launen der Berge" erforschten, die jedem eigentümlich sind, und eine Richtung außsuchten, wo die Schwierigkeiten ge-

<sup>1)</sup> Die Polemik des Polybios III 47fg. ist gegen Geschichtschreiber aus Hannibals Umgebung gerichtet vgl. Cic. Div. I 24, 49 Liv. XXI 22.

<sup>2)</sup> Strabo IV 205. 203. Caesar b. Gall. III 1.

<sup>3)</sup> Pol. II 15, 5 Cic. pro Fonteio 5, 11.

<sup>4)</sup> H. Meyer, die römischen Alpenstraßen in der Schweiz p. 129, in Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft XIII, Zürich 1858—61.

ringer, die Gefahren leichter überwunden werden konnten. Sie wählten für den Bau der Strafse immer, wo es nur irgend möglich war, die Sonnenseite des Berges, weil dieselbe wärmer und trockener ist, damit im Winter eine geringere Schneemasse sich anhäuse und die Strasse im Frühling schneller vom Eise befreit werde. Nicht minder bemüht waren sie jene Bergstellen zu umgehen, wo große Schneehausen zusammengeweht werden und oft zu 20-30 Fuss Höhe sich aufthürmen, oder wo Lawinen oder Ueberschwemmungen den Weg öfter bedrohen. Nach dem Urtheil der Sachverständigen sind überhaupt diese Straßen mit solcher Vorsicht ausgeführt, dass sie auch jetzt noch in der schlimmen Jahreszeit, im Winter vorzugsweise, benutzt werden und Viele bedauern, das die neuen Strassen so oft die frühere Richtung verlassen haben. Die Römer haben sich daher in diesen Alpenthälern ein schönes Denkmal gestiftet, das immer noch fortlebt und ihren Ruhm nicht untergehen lässt." Aus den Ueberresten erhellt serner dass diese Wegebauten mit möglichster Sparsamkeit ausgeführt sind. Um die Kosten zu beschränken, pslegten die Römer überhaupt den besteinten Fahrdamm auf eine Breite einzuengen, welche unseren heutigen Gewohnheiten durchaus widerspricht. Bei einigen Alpenstraßen beträgt sie nur 1,50 m, bei anderen höchstens 3,50 m, im Mittel 10' röm. - 2,96 m d. h. kaum die Hälfte des in der Ebene üblichen Masses. Die modernen Ingenieure haben gleichfalls ihren Anlagen im Hochgebirg nur die halbe Breite der Chausséen des Flachlands verliehen; aber mag der Raum auch noch so knapp bemessen sein, so muss er doch ausreichen dass zwei Wagen einander ausweichen können. Dies war im Altertum nicht der Fall und viele dieser Römerstraßen sind deshalb von Hause aus nicht befahren worden. In wie weit sie mit Gallerien und anderen Schutzvorrichtungen ausgerüstet waren, läst sich nicht sagen. An Post- und Zufluchtshäusern, nötigenfalls auch an militärischer Bewachung, fehlte es auf den Hauptrouten nicht. Immerhin stimmt es zu den erhaltenen Resten, wenn Strabo den Wegebau des Augustus mit folgenden Worten charakterisirt 1): "nach Ausrottung der Räuber hat der Kaiser so viel an ihm lag die Strassen hergestellt. Freilich war es nicht möglich überall die Natur zu zwingen, wo an der einen Seite des Weges steile Felswände aufsteigen, an der anderen tiefe Abgründe gähnen, so daß ein geringer Fehltritt unvermeidliches Verderben durch den Sturz in

<sup>1)</sup> IV 204. Herodian VIII 1, 6 στενωποί γάρ είσι χειροποίητοι, μετὰ πολλοῦ χαμάτου τοῖς πάλαι Ἰταλιώταις εἰργασμένοι.

bodenlose Schlünde mit sich bringt. So schmal ist gelegentlich der Weg, dass Fussgänger und fremde Saumthiere vom Schwindel erfast werden: die einheimischen Saumthiere tragen Lasten sicher hinüber. Dies lässt sich indessen so wenig abstellen wie das plötzliche Herabkommen von Lawinen, die eine ganze Gesellschaft packen und in den Abgrund schleudern können." Aus den nämlichen Sparsamkeitsrücksichten, welche die Schmalheit der Römerstraßen veranlaßten, erklärt sich auch ihre auffallende Steilheit. Die Römer pflegten ihren Zugthieren unglaubliche Anstrengungen zuzumuten, um ja von der geraden Linie nicht abweichen zu müssen. Diesem allgemeinen Grundsatz sind sie in den Alpen treu geblieben: Beispielshalber erstieg die antike Strasse den Malojapass (1811 m) in 3 Curven, die spätere brauchte deren 9, die heutige gar 22. Dergestalt sind die Wege immer bequemer aber dasur um so länger geworden. Begreislicher Weise war von dem Comfort, mit dem der verwöhnte Tourist der Gegenwart aus seinem Landauer die Berge betrachtet, in srüheren Zeiten keine Rede. Aber überhaupt muß der Wagenverkehr auf den Alpenpässen im Altertum ziemlich beschränkt gewesen sein. Man brauchte nicht nur Vorspann um das Fuhrwerk hinauf zu schleppen; im Frühling wenn die Straße nass und schlüpfrig war, wurden die Ochsen auch hinten angespannt, um dasselbe langsam herabgleiten zu lassen. 1) Zudem beschränkte sich seine Verwendung auf wenige Monate; der Schlitten, welcher jetzt von November bis Mai an die Stelle tritt, war weder den Alten bekannt noch im 11. Jahrhundert bei den Aelplern im Gebrauch. So sehr die Gefahren einer Winterreise gewürdigt wurden 2), erlitt der Verkehr dennoch keine längere Unterbrechung. Gerade wie auch heutigen Tages geschieht, wurden im Winter Stangen aufgepflanzt, um dem Wanderer den richtigen Weg zu weisen und ihn vor Abgründen zu warnen. Ja selbst wenn die Wegestangen durch Schneefall oder Thauwetter verschwunden und alles von einer trügerischen Schneedecke gleichmässig verhüllt war, wurde der Uebergang mit Führern gewagt.3) Und nicht blos einzelne Reisende sondern ganze Truppenkörper z. B. zwei

<sup>1)</sup> Ammian XV 10, 4 malt dies bezüglich des M. Genèvre aus.

<sup>2)</sup> Eugippius vita S. Severini (Mon. Germ. hist. Auctores antiquissimi vol. I) c. 29 beschreibt sie.

<sup>3)</sup> Anschaulich Ammian XV 10, 5 vgl. 8, 18. Interessante Parallele giebt Lamberts Schilderung vom Uebergang Heinrichs IV über den M. Cenis Jan. 1077 sowie die Schilderung in der Chronik von St. Trond eines Uebergangs über den Gr. Bernhard Jan. 1129 (bei Oehlmann III 255).

Legionen Caesars beim Ausbruch des Bürgerkriegs 49 v. Chr. oder die Rheinarmee 69 n. Chr. haben den Alpenmarsch in schlechtester Jahreszeit ohne viel Aufhebens bewerkstelligt.<sup>1</sup>) Immerhin erregt es weit mehr Erstaunen bei dem späteren Zustand der Strassen und den Schwierigkeiten der Verpflegung, dass die deutschen Reiterheere des Mittelalters oft genug die nämliche Leistung wiederholten.<sup>2</sup>)

### § 6. Strafsen nach Gallien.

Die Zahl der von den Römern benutzten resp. ausgebauten Alpenpässe läst sich nicht genau ermitteln, da die litterarischen Zeugnisse einerseits zu unbestimmt lauten, da andererseits die monumentale Forschung das Alter einer einzelnen Strasse nicht immer mit voller Sicherheit zu bestimmen vermag. Während der Republik war die Aufmerksamkeit fast ausschließlich den Verbindungen mit Gallien und Spanien zugewandt und deshalb sind wir über den westlichen Abschnitt besser unterrichtet als über den mittleren und östlichen. Polybios<sup>3</sup>) kannte vier practicable Pässe: durch die Seealpen, durch das Land der Tauriner (M. Cenis), durch das der Salasser (Kleiner Bernhard), durch Raetien (Brenner?). Varro vermehrt die Ziffer um zwei, indem er nach einer übrigens verwirrten Angabe für die Westalpen allein fünf namhaft macht.4) Eine besondere Schwierigkeit verursacht die Deutung von Hannibals Uebergang. Den Zeitgenossen erschien er als ein Wunder<sup>5</sup>); die späteren Annalisten haben den karthagischen Marschbericht mit Namen von Oertlichkeiten ausgestattet, so weit ihr Wissen reichte.<sup>6</sup>) Allein ihre geographische Anschauung erwies sich dabei um nichts verlässlicher als an anderen Puncten: sie erzeugte ein Labyrinth von Widersprüchen, die in der Neuzeit sich in einer fast unübersehbaren Menge von Abhandlungen fortgepslanzt haben. Es ist nicht unsere Sache in diese weitschichtige Streitfrage des Näheren einzugehen; doch

<sup>1)</sup> Tacit. Hist. I 70 und das über den Großen Bernhard, dessen Ueberschreitung durch Napoleon im Mai 1800 (freilich mit Artillerie) von der Neuzeit so sehr geseiert worden ist.

<sup>2)</sup> Oehlmann, die Alpenpässe im Mittelalter, im Jahrbuch f. Schweiz. Geschichte III IV Zürich 1878. 79.

<sup>3)</sup> Nach Strabo IV 209.

<sup>4)</sup> Bei Servius V. Aen. X 13.

<sup>5)</sup> Plin. XXXVI 2 in portento prope maiores habuere Alpis ab Hannibale exsuperatas.

<sup>6)</sup> Die bei Polybios III 50—55 Livius XXI 32—37 vorliegende Darstellung geht mittelbar auf einen in Hannibals Dienst schreibenden Hellenen zurück, der von barbarischen Namen sehr sparsam Gebrauch machte vgl. S. 6.

wird man eine kurze Orientirung über den Stand derselben an diesem Orte erwarten. 1) Im Wesentlichen handelt es sich um die vier Pässe über den Großen und Kleinen St. Bernhard, den M. Cenis und M. Genèvre, von denen die beiden ersten bei den Salassern im Thal der Dora Baltea, die beiden letzten bei den Taurinern im Thal der Dora Riparia ausmünden. Für den Großen Bernhard entschied sich die vulgäre Tradition der späteren Republik, für den Kleinen Bernhard Coelius Antipater (um 120 v. Chr.), für den M. Genèvre Livius. Der älteste und competenteste Zeuge Polybios denkt an den M. Cenis; denn seine Beschreibung des Marsches kann nur auf diesen Pass bezogen werden, zumal da es feststeht, dass er den Abstieg Hannibals bei den Taurinern erfolgen lässt.2) Von dem Großen Bernhard oder Poeninus kann im Ernste überhaupt nicht die Rede sein: wenn der Gleichklang des Namens die Vorstellung zu erzeugen genügte, der Berg sei vom Uebergang der Punier benannt worden, so ist dies nur ein Beweis für das Ansehen, welches die Volksetymologie bei antiken Schriftstellern genoß. Eine Erwägung der militärischen Lage lehrt dass auch an den Kleinen Bernhard, für den gewichtige Stimmen in der Neuzeit sich erhoben haben, nicht gedacht werden darf. Denn es steht nach allen Zeugnissen fest, dass der erste Offensivstoss der Karthager gegen Turin gerichtet war und solches hätte für eine aus dem Thal von Aosta debouchirende Armee unter den obwaltenden Verhältnissen nicht den mindesten Sinn gehabt. Was drittens den M. Genèvre betrifft, welchen Livius im Auge hat, so leidet seine Darstellung an so starken geographischen Widersprüchen, dass ihr einem älteren und zuverlässigen Gewährsmann wie Polybios gegenüber keinerlei Gewicht beizulegen ist. Es scheint in der That, dass dieser in der Folge am meisten benutzte Pass erst 77 v. Chr. durch Pompeius den Römern erschlossen wurde.3) Wir beginnen unsere Uebersicht der Alpenstrassen im Südwesten:

<sup>1)</sup> Vgl. Ukert Geogr. d. Gr. u. R. II 2 p. 559 fg. Linke, die Controverse über Hannibals Alpenübergang, Diss. Breslau 1873.

<sup>2)</sup> Strabon IV 209 Liv. XXI 38.

<sup>3)</sup> Er schreibt an den Senat Sall. fr. 4 (p. 118 Jordan): hostisque in cervicibus iam Italiae agentis ab Alpibus in Hispaniam submovi. per eas iter aliud atque Hannibal nobis opportunius patefeci. Die Gemeinsamkeit des Ausgangsthals für M. Genis und M. Genèvre passt zu dem gewählten Ausdruck vortrefflich vgl. Appian b. civ. I 109. Freilich hat sich ein Kenner der Alpen wie der verstorbene Carl Neumann (Das Zeitalter der Punischen Kriege, Breslau 1883, p. 294) für den M. Genèvre entschieden, aber ist dabei von einer nicht

- 1. per Alpes maritimas die bequemste Verbindung, da sie zwischen Nizza und Mentone nur eine Höhe von ca. 600 m zu übersteigen hat. Sie läuft an der Küste hin von Genua aus über Savo und Vada Sabatia Savona, Albingaunum Albenga, Albintimilium Ventimiglia, nach Cemenelum Cimella oder Cimiez und Nicaea Nizza, setzt sich von hier durch Gallien fort. Dies ist die alte den Hellenen bekannte Strasse des Herakles, dessen Name im portus Herculis Monoeci Monaco fortlebte: die älteste Alpenstrasse, die zur Kunde der classischen Völker gelangte und von ihnen begangen ward (S. 150). Die Römer haben achtzig Jahr währende Kämpfe mit den Ligurern geführt, um diesen Durchgang sich zu sichern, und schliesslich erreicht, dass eine neutrale Zone von 1500 Schritt Breite längs des Weges abgesteckt wurde. 1) Jedoch ward die Strasse erst 13 v. Chr. chaussirt und erhielt nach ihrem Erbauer den Namen via Iulia Augusta.2) Die Entfernung von Savona bis zum Var dem Grenzfluss Italiens wird zu 93 Millien gerechnet. Auf der Passhöhe (Alpe summa), weithin über Land und Meer sichtbar, erhob sich das dem Kaiser für die Unterwerfung der Alpenstämme im J. 7 oder 6 v. Chr. von Staatswegen errichtete Siegesdenkmal, die Tropaea Augusti, von dem Reste sich erhalten und dessen Name im heutigen Turbia sich fortgepflanzt hat. — Aus dem Thal der Stura führt ein bequemer von Mai bis October schneefreier Pass über den Colle della Maddalena oder dell' Argentera (2019 m) in das Thal des Ubaye. Indessen ist nicht bekannt, ob dieser und andere Uebergänge aus dem Quellgebiet des Po, die bedeutend höher liegen (2500-3000 m), von den Alten benutzt wurden. Dagegen führt eine wichtige Strasse
- 2. per Alpes Cottias über den M. Genèvre. Die Passhühe beträgt nur 1865 m und ist von Mai bis September ohne Schnee. Zu diesen Vortheilen, welche die niedrige Einsenkung vor den meisten anderen Pässen darbot, kam weiter die günstige Lage hinzu, indem hier der directe nächste Weg zwischen dem Pothal und Südfrankreich lief.<sup>3</sup>) Es ward oben bemerkt, dass Pompeius allem Anschein nach zuerst 77 v. Chr. mit einem römischen Heer ihn zurück gelegt hat. Caesar musste

zutreffenden Würdigung der Quellen ausgegangen. Dass an den Kleinen Bernhard gar nicht gedacht werden kann, wie besonders von englischer Seite geschieht, hat Neumann überzeugend nachgewiesen.

<sup>1)</sup> Strabon IV 203; Pompeius hat noch hier kämpfen müssen Caes. b. civ. I 35.

<sup>2)</sup> CIL. V p. 828, 953.

<sup>3)</sup> Caesar passirt ihn bei der Eröffnung des gallischen Kriegs und bezeichnet ihn I 10 qua proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat.

im J. 58 den Durchzug erkämpfen. Der schon erwähnte Keltenfürst Cottius, welcher sich dem Augustus unterwarf, hat dann die Strasse kunstmässig ausgebaut. In der Kaiserzeit ward sie stark benutzt1): diesem Umstand wird es zuzuschreiben sein, daß mit kaiserlichem Namen versehene Meilensteine vorkommen, mithin der Imperator selbst ihre Herstellung besorgt hat.2) Sie folgt der Dora Riparia und erreicht 40 Millien von Turin den Hauptort des cottischen Fürstentums Segusio Susa (503 m) wo das Andenken des Cottius in einem Ehrenbogen fortlebt, den er 9/8 v. Chr. seinem kaiserlichen Herrn geweiht hatte. Alsdann steigt sie und langt nach 16 Millien bei der Station ad Martis Oulx (1071 m) an. Von hier werden 12 Millien bis zur Höhe des mons Matrona (1865 m) gerechnet, an dem die Druentia Durance entspringt; der Abstieg nach Brigantio Briançon (1306 m) zu 6, weiter nach Bburodunum Embrun (854 m) 35 Millien. Der Schwierigkeiten und Beschwerden, welche die Reise im Frühling und Winter nach der anschaulichen Schilderung Ammians verursachte, haben wir bereits S. 154 gedacht.

- 3. über den M. Cen is führt die Straße von Susa in NW Richtung direct auf das Joch hinauf, dessen geräumige Einsattelung einen kleinen See birgt. Die Paßhöhe beträgt 2064 m und ist von Mai bis September schneeßrei. Der Anstieg von der französischen Seite aus dem Thal des Arc, eines Nebenflusses der Isère, ist minder steil als auf der italienischen: der Ausgangspunct Lanslebourg liegt 1434 m, Susa 503 m. Wir haben bemerkt, daß Hannibal diesen Weg einschlug. Seit der Eröffnung des M. Genèvre scheint er selten benutzt worden zu sein: wenigstens wird er nirgends ausdrücklich erwähnt. Dagegen gewann er im frühen Mittelalter jenem wieder den Rang ab und Ludwig der Fromme veranlaßte zum Besten der Reisenden die Gründung eines Hospiz auf der Höhe.
- 4. per Alpes Graias über den Kleinen Bernhard sührte eine Fahrstrasse aus dem Thal der Dora Baltea in das der Isère nach Vienne und Lyon. Der Pass ist 2192 m hoch und von Mai bis September schneesrei. Die Tradition, welche ihn in den Tagen der Vorzeit von Hercules beschritten sein ließ, deutet auf das Alter des Verkehrs hin und erhält in solcher Hinsicht unter anderem dadurch eine monumentale Bestätigung, dass auf dem Joch ein keltischer Steinkreis, ein sog.

<sup>1)</sup> Ammian XV 10, 8 via media et conpendiaria magisque celebris.

<sup>2)</sup> CIL. V p. 809 fg. 952.

Kromlech sich befindet, das einzige Denkmal dieser Gattung, welches bisher auf italischem Boden nachgewiesen worden ist. 1) Auch aus römischer Zeit sind verschiedene Ruinen vorhanden. Während seiner Statthalterschaft scheint Caesar den Pass östers benutzt zu haben, überschritt ihn namentlich beim Ausbruch des Bürgerkriegs.2) Indessen dauerte die Unsicherheit auf der ganzen Route fort, bis Augustus 25 v. Chr. den Stamm der Salasser durch Varro' Murena ausrotten ließ. Alsbald ward die Strasse kunstmässig ausgebaut und zu ihrer Deckung die mit 3000 Colonisten belegte Festung Aosta gegründet. Dem Lauf der Dora folgend von Eporedia Ivrea (234 m) aus erreicht die Strasse nach 56 Millien Augusta Praetoria Salassorum (598 m). Von hier bis Arebrigium Derby (ca. 900 m) werden 25 und bis Ariolica la Tuile weitere 16 Millien gerechnet, endlich 6 um auf die Höhe in Alpe Graia zu gelangen. Vom Joch senkt sich die Strasse in das Thal der Isara Isère nach dem 12 Millien entfernten Bergitrum Bourg S. Maurice (881 m), dann 9 Millien Axima Aime (758 m), 10 Millien Darantasia Moutiers en Tarantaise (588 m) und setzte sich nach den Reisebüchern über Genf bis Strassburg fort.3) Wie aus den mitgetheilten Höhenangaben hervorgeht, ist der Anstieg der allgemeinen Regel widersprechend auf der italischen Seite bequemer als auf der gallischen. Der Fahrdamm stellt sich nach den zahlreichen Ueberresten im Mittel auf 2.98 m - 10' röm. Breite.

5. per Alpes Poeninas über den Großen Bernhard lief zu Strabons Zeiten nur ein Saumpfad. "Nach Lyon — schreibt er<sup>4</sup>) — führen durch das Gebiet der Salasser zwei Straßen: eine längere fahrbare durch das Land der Ceutronen, eine steile schmale unfahrbare, aber kurze über den Poeninus." Der alte Cult dieses Gottes auf dem Joch wie die Häufigkeit etruskischer Funde läßt allerdings vermuten, daß dasselbe früh besucht ward; auch schickte Caesar 55 v. Chr. eine Heeresabtheilung aus, um die Kaufleute gegen die Erpressungen der Bergbewohner in Schutz zu nehmen.<sup>5</sup>) Die Römer haben die Straße

<sup>1)</sup> C. Promis, le antichità di Aosta p. 120, der über diese und die folgende Strafse genau berichtet; vgl. Genthe a. O. p. 68.

<sup>2)</sup> Nach der Schilderung Petrons 122 v. 144 fg., die aber nicht auf Autopsie beruht.

<sup>3)</sup> It. Ant. p. 350 CIL. V p. 765.

<sup>4)</sup> IV 208 und ebenso p. 205.

<sup>5)</sup> Liv. XXI 38 Caes. b. Gall. III 1 iter per Alpes quo magno cum periculo magnisque cum portoriis mercatores ire consuerant, patesteri volebat. Genthe a. O. p. 69.

ausgebaut und mit Meilensteinen sowie mit Schutzhäusern versehen: in den Reisebüchern gilt sie als die Hauptstraße zwischen Mailand und Mainz. Indessen erscheint es doch zweiselhaft, ob dieselbe in späteren Jahrhunderten für Wagenverkehr eingerichtet worden ist; denn ihre Breite misst auf der schweizerischen Seite nicht mehr als 1,60 m.1) In der That hat sie eine außerordentliche Steigung zu überwinden, indem von Aosta (598 m) auf die Passhöhe (2491 m) nur 25 Millien und dieselbe Entfernung von hier bis Octodurus Martigny im Rhonethal (495 m) gerechnet wurden. Ferner ist das Joch nur im Hochsommer (Juli August) schneefrei, der kleine See auf demselben bleibt acht Monate des Jahres hindurch gefroren. Die Schrecken des Gebirgs traten dem Wanderer hier in ungleich verstärktem Masse entgegen als auf den übrigen Pässen: daraus erklärt sich auch die Masse von Weihgeschenken an den Gott desselben, welche nirgends anderswo sich wiederholen. Seit 962 steht auf der Passhöhe das Hospiz des heil. Bernhard, dessen Insassen Augustiner Chorherren in dieser höchsten Winterwohnung der Alpen in einem Klima, wie es Polargegenden eignet, das ganze Jahr ausharren im Dienst ihres hohen Berufs den Reisenden Obdach zu bieten und thatkrästigen Beistand, wenn sie im Schnee und Unwetter verirrt sind. Unweit des Klosters stand noch im 11. Jahrhundert der Tempel des Poeninus. Und wie der heutige Reisende, wenn er dankerfüllten Herzens Abschied nimmt, nicht vergisst eine Gabe in den Opferstock nieder zu legen, so pslegten auch die Alten dem Gott des Berges ein Gelübde für glückliche Wegfahrt darzubringen und zum Zeugniss dessen ein Erztäselchen im Tempel aufzuhängen. Nach diesen Votivtafeln, von denen einige dreissig aufgefunden sind, gehört die Hälfte der Weihenden dem Soldatenstand an: die verschiedenen Chargen, die verschiedenen Truppentheile, die in den Rheinfestungen garnisonirten, sind darunter vertreten. Der Rus des Berges in der Kaiserzeit reichte so weit, dass Ptolemaeus auf seiner Karte den kleinen See eintrug und irrtümlich die Duria aus ihm entspringen liefs.3)

## § 7. Strassen nach Raetien.

Wenn die Römer in den Alpen die Mauer ihres Landes erblicken, haben sie doch Jahrhunderte lang gezögert sich in deren Besitz zu

<sup>1)</sup> Meyer a. O. p. 122. 124, der die erhaltenen Reste beschreibt. Promis a. O. p. 123 erwähnt ein im Felsen ausgehauenes Stück von 3,66 m Breite.

<sup>2)</sup> III 1 p. 176 Wilb.

setzen. Die Scheu des Südens vor der fremdartigen Natur des Hochgebirgs findet darin einen merkwürdigen Ausdruck. Die römischen Legionen haben alles Land bis an den Rhein unterworfen, haben Vorstöße gemacht nach Germanien hinein und über den Canal nach Brittanien, ohne dass die Freiheit der Bergcantone ernstlich gesährdet worden wäre. Seit undenklichen Zeiten hatten die Händler über den Brenner und andere zugängliche Joche etruskisches Metallgerät zu den nordischen Barbaren geschafft. Jedoch blieben diese Gegenden unbekannt: als Caesar den Hercynischen Wald beschrieb, der sich südlich der Donau in einer Länge von 60 und einer Breite von 9 Tagereisen erstrecken sollte, fehlte ihm die Anschauung dass er damit die nordliche Abdachung der ihm von Süden her wolvertrauten Alpenkette bezeichne (S. 139). Auch seit der Unterwerfung, nachdem Augustus die Reichsgrenze 15 v. Chr. an die Donau vorgerückt hatte, geschieht ihrer selten Erwähnung. Raetien wurde gewisser Maßen als Festungsglacis betrachtet, war für eine städtische Entwicklung in der Art Galliens entfernt nicht reif. In Folge dessen schweigt die Ueberlieferung und redet erst als das Land seine Dienste als Glacis zu leisten hatte, als die Germanen ihre unablässigen Stürme auf die Festung begannen. Seine Bedeutung für die Sicherheit Italiens ward durch die Einverleibung, welche Diocletian vollzog, förmlich anerkannt (S. 85). Aus dem Gesagten erklärt sich, warum wir über die raetischen Strassen weit dürftiger unterrichtet sind als über die gallischen, erklärt sich ferner, warum manche Pässe, die im Mittelalter stark benutzt wurden, von den Römern nicht begangen oder wenigstens nicht ausgebaut zu sein scheinen. Wir fahren in unserer Aufzählung fort:

6. über den Simplon (2020 m) führt ein von Mai bis September schneefreier Pafs aus dem Thal der in den Lago Maggiore mündenden Toce in das obere Rhonethal hinüber. Kein Schriftsteller erwähnt denselben: aber eine oberhalb Vogogna in den Felsen eingehauene Inschrift meldet von einem 196 n. Chr. unternommenen Wegebau.¹) Zwar ist hier nur von einer verhältnifsmäßig kurzen Strecke die Rede: indessen spricht eine große Wahrscheinlichkeit für die Annahme, daß die Straße sich über den Simplon fortsetzte und diese bequeme Verbindung zwischen dem Wallis und Mailand in der späteren Kaiserzeit practicabel gemacht ward.

Das Thal des Tessin gabelt sich in mehrere Arme: der westliche

<sup>1)</sup> CIL. V 6649, die Datirung steht nur annähernd fest. Nissen, Ital. Landeskunde. I.

Hauptarm wird durch den St. Gotthard (2111 m, Juni bis September schneefrei) von der Reuß, der mittlere durch den Lukmanier (1917 m) vom Vorderrhein geschieden. Es fehlt an sicheren Anzeichen, daß diese beiden Pässe den Römern bekannt gewesen seien: ein Pilgerweg über den Gotthard wird erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts erwähnt, der Lukmanier ward bereits von irischen Glaubensboten begangen. Der Ausbau des Gotthard ist seiner überaus günstigen Lage unerachtet offenbar deshalb unterlassen worden, weil er große Schwierigkeiten bot und auf den wilden See der Waldstätte ausmündete. Beide Pässe waren im Mittelalter viel benutzt. Dagegen läuft aus dem östlich abzweigenden Val Mesocco eine Römerstraße

- 7. über den St. Bernhardin oder Vogelberg in das Rheinwaldthal. Der Pass liegt 2063 m und ist von Juni bis September schneesrei. Die alte Strasse ca. 1,80 m breit ist auf großen Strecken erhalten und wird bei schlechter Jahreszeit der jetzigen vorgezogen. Sie ging von Bilitio Bellinzona aus und mündete in Curia Chur; die Entsernung beträgt gegenwärtig 123 km. Auf kürzerem Wege gelangte man von Mailand nach Chur über den Comersee und
- 8. über den Splügen. Das Joch, von Juni bis September ohne Schnee, misst 2117 m. Nach dem Reisebuch lief hier eine Poststraße zwischen Brigantia Bregenz am Bodensee und Como resp. Mailand. Das Joch enthielt die Station cuneus aureus. Gegenwärtig werden von Chur bis Clavenna Chiavenna 94 km gezählt: wenn also das Reisebuch diese Strecke zu 75 Millien (111 km) ansetzt, so müssen arge Fehler in der Ueberlieferung stecken. Freilich ist es bisher nicht gelungen den Gang der Straße und die erwähnten Poststationen auf der italienischen Seite bestimmt zu fixiren. An der Nordseite ist der Fahrdamm in einer Breite von 1,60—1,80 m (5—6') streckenweise gut erhalten.
- 9. über den Septimer, 2311 m von Juli bis September schneefrei. Chiavenna (317 m) liegt am Vereinigungspunct zweier Thäler,
  des NNW streichenden Jakobsthals, von dem die Straße über den Splügen ausläuft, und des NO streichenden Thals der Maira, das von dem
  Stamm der Bergalei bewohnt war und danach Val Bregaglia, Bregelt
  oder Bergell heißt. Aus letzterem führen zwei Pässe nach Graubünden
  hinüber: der Septimer und Julier. Jener ist bedeutend schwieriger,
  aber 2—3 Stunden kürzer: daraus wird es zu erklären sein, daß er,
  jetzt verlassen, im Mittelalter viel benutzt ward. Reste einer ca. 1,50 m

<sup>1)</sup> Meyer a. O. p. 139 vgl. Ammian XV 4, 1 Gregor v. Tours X 3.

- (4-5') breiten steilen Strasse sind erhalten, deren Erbauung mit Wahrscheinlichkeit den Römern zugeschrieben wird. Wichtiger für die Alten war der zweite Pass
- 10. über den Julier. Derselbe liegt 2287 m, ist aber den Lawinen weniger ausgesetzt und geht srüher auf als die anderen Pässe der schweizerischen Alpen (durchschnittlich am 10. Mai). Aus diesem Grund haben die Römer eine Fahrstraße über denselben angelegt, die erste, welcher wir seit dem Kleinen Bernhard wieder begegnen. Zwar weist sie nur eine Breite von ca. 2,50 m auf; indessen lassen die in den Steindamm tief eingedrückten Geleise keinen Zweifel zu, daß sich hier wirklich ein Wagenverkehr bewegt hat. Das Reisebuch verzeichnet eine Poststraße von Mailand über Como und Chur nach Bregenz am Bodensee. Sie folgte dem von der Maira durchströmten Bregell und erstieg am Ende desselben, während die Septimerstraße links abzweigte, die Hochstäche des Maloja (1811 m, mit 25. April schneesrei) und trat damit in das Engadin oder Oberinnthal. Nachdem sie die Seen von Sils (1797 m) und Silvaplana (1816 m) passirt, wendet sie sich westwärts den Julier hinauf, auf dessen Höhe eine zertrümmerte Säule von den Römern Zeugniss ablegt. Dann senkt sie sich in das Oberhalbstein nach dem Dorfe Stalla oder Bivio (1776 m) — letzteres offenbar bivium, weil die Septimer und Julierstrasse hier zusammen stossen weiter nach Tinetio Tinzen (1289 m) und Curia Chur (590 m). Die Entfernung von dieser Stadt bis Chiavenna beträgt 140 km; die Angaben des Reisebuchs sind corrupt. Aus dem von der Adda durchströmten Veltlin führt der Berninapass (2334 m) in das Engadin, das Stilser Joch (2757 m) in den Vintschgau. Wir besitzen keinen Anhalt dafür daß eines der beiden von den Römern begangen worden sei. Die Richtung der nächsten Strassen ist durch den Lauf der Etsch bedingt, welche auflockernd in die Gebirgsmasse eindringt und die Wasserscheide weit nach Norden vorschiebt. Den beiden Hauptarmen entsprechend kommen zwei Uebergänge in Betracht; nämlich zunächst
- 11. über die Reschen-Scheideck (1493 m, Juni bis September schneesrei). Nach der Unterwerfung der Alpenstämme 15 v. Chr. legte Drusus in NW Richtung eine Straße quer durch das Gehirge an, die 350 Millien lang Po und Donau mit einander in Verbindung setzen sollte. Sein Sohn Kaiser Claudius hat dieselbe in den J. 46.47 v. Chr. chaussirt und ihr den Namen via Claudia Augusta verliehen. 1) Altinum

<sup>1)</sup> Unsere Kunde von derselben verdanken wir allein zwei Meilensteinen,

war ihr Ausgangspunct; von dort lief sie über Opitergium Oderzo, Feltria Feltre durch die Val Sugana, das Thal von Ausugum, nach Tridentum. Das Reisebuch rechnet von Oderzo bis Trient 110 Millien. Weiter folgte sie dem Lauf der Etsch und langte jenseit der Reschen-Scheideck im Innthal an. Von hier scheint sie sich nach Bregenz fortgesetzt zu haben. Bekannter ist der zweite Pass

12. über den Brenner 1367 m. Zwischen den Oetzthaler und Zillerthaler Alpen, wo die Sill, ein Nebenfluss des Inn und der Isargus Eisach entspringen, sinkt der Kamm des Gebirges ein und bildet dadurch einen der bequemsten zugleich auch directesten Uebergänge von Italien nach Deutschland. Nach den zahlreichen etruskischen Funden ist derselbe seit uralters her im Gebrauch gewesen. Die Römer haben eine Hauptstraße von dem Mittelpunct der Provinz Raetien, von Augusta Vindelicorum Augsburg nach Verona hinüber geleitet, deren Anlage auf die Zeit der Unterwerfung zurückzuführen ist. Nach Ausweis der Meilensteine haben die Kaiser seit Diocletian eifrig ihre Ausbesserung betrieben. 1) Das Reisebuch rechnet die Entfernung zu 272 Millien. Von Verona (51 m) bis Trient (218 m) 60 Millien, von hier 80 über Sublavio Seben bei Klausen (511 m) bis Vipitenum Sterzing (947 m), dann über Matreium Matrei (988 m) und das Joch 36 bis Veldidena Wilten bei Innsbruck (583 m). Von Wilten erreichte die Strasse über Parthanum Partenkirchen nach 96 Millien Augsburg. Im Mittelatter ward sie vorzugsweise bei den Römerzügen eingeschlagen: von 144 Alpenübergängen deutscher Könige, Hin- und Rückreise gerechnet, entfallen 66 auf den Brenner. Schon 1480 wurde sie nach langer Vernachlässigung für Wagenverkehr wieder hergestellt.

## § 8. Strafsen nach Illyrien.

Im Nordosten grenzte Italien an die Provinzen Noricum Pannonien und Dalmatien, deren Unterwerfung von Kaiser Augustus bewirkt wurde. Der Kürze wegen befassen wir dieselben unter dem Gesammtnamen Illyrien, der mit einzelnen Schwankungen den Alten zur Bezeichnung der Länder zwischen Donau und Haemos einer-, Adria und Pontos andererseits diente, auch nach der Reichseintheilung Diocletians Noricum (Kärnthen Salzburg Theile von Oesterreich) einschloß. In der That hat die Natur die ethnische und politische Scheidung angedeutet.

von denen der eine 6-7 Millien von Feltre nach Belluno zu, der andere bei Rabland oberhalb Meran gefunden ist s. CIL. V p. 938 itin. Ant. p. 280.

<sup>1)</sup> CIL. III p. 735 V p. 947 itin. Ant. p. 275.

Oestlich vom 30. Meridian, der ungesähr mit der Grenze von Raetien und Noricum zusammen fällt, ändert sich der Bau der Alpen. Während im Westen eine einzige Hauptkette, in der Mitte zwar mehrere aber wesentlich in gleicher Richtung streichende Ketten sich finden, breitet sich nunmehr die Gebirgsmasse über einen Bogen von 3 Breitengraden aus und entsendet nach Osten wie ein Fächer sich öffnend drei ansehnliche Flüsse, die dem pannonischen Tiestand zueilen. Daraus folgt zugleich dass die Einschnitte, welche die Strassen aufnehmen, nicht mehr senkrecht zu der Axe des Gebirges stehen, sondern dass der Verkehr dem Lauf der Flüsse entsprechend nach Osten gewiesen ist. Wenn die Kammhöhe auch bedeutend sinkt, sind die nach Norden führenden Strassen zu großen Umwegen gezwungen, um die wiederholte Steigung zu vermeiden. Beherrschende Pässe im Sinne der West- und Centralalpen fallen hier fort. Immerhin ist der Austritt aus Italien durch den Lauf des Tagliamento und Isonzo bestimmt und darnach ergeben sich folgende Strassen:

Thal des Tiliaventus Tagliamento führten zwei Römerstraßen hinüber nach Noricum. Die westliche erstieg von Iulium Carnicum Zuglio aus den M. Croce (1371 m), führte über die Pleckenalp (1257 m) hinab nach Loncium Mauthen im Thal der Gail und gelangte aufwärts über den Kötschachpaß (1014 m) nach Oberdrauburg an der Drau. Durch das Pusterthal setzte sie sich der heutigen Eisenbahn entsprechend über Aguontum Lienz, Littamum Innichen, die Wasserscheide bei Toblach (1204 m), Sabatum S. Lorenzen fort, um in die Brennerroute unterhalb Sterzing einzumünden. Das Reisebuch rechnet von Aquileia bis Wilten 215 Millien. Einige auf der Jochhöhe in den Felsen gehauene Inschriften melden von Wegebauten aus dem J. 373 n. Chr., während der eben dort gemachte Fund einer etruskischen Inschrift von dem hohen Alter des Verkehrs Zeugniß ablegt. 1)

14. über den Saisnitz oder Tarvispass 783 m, Mai bis September schneesrei. Aus dem Thal des Tagliamento zweigt östlich eine Strasse ab, dem Lauf des Fella solgend durch Pontebba und Pontasel, bis sie bei dem Dorf Saisnitz die Wasserscheide zwischen dem Adriatischen und Schwarzen Meer erreicht. Dann senkt sie sich nach Tarvis hinunter und läust nach Virunum nördlich von Klagensurt sort. Sie wird von den Itinerarien verzeichnet. Und obwol es bisher nicht ge-

<sup>1)</sup> CIL. III p. 590 V p. 176 itin. Ant. p. 279.

lungen ist die Stationen bestimmt zu localisiren, so lassen doch die Inschriftenfunde über das Alter der Strasse keinen Zweisel zu, der auch die Richtung von Natur vorgeschrieben war.<sup>1</sup>)

- 15. in Alpe Iulia über die Ocra Birnbaumer Wald 520 m, von April bis November schneefrei. Wir haben bereits S. 149 die Notiz aus Strabo angeführt, welche den lebhaften Verkehr der Lastwagen zwischen Aquileia und Nauportus Oberlaibach vermeldet. Die Entfernung von ersterer Stadt bis Emona Laibach wird zu 76 Millien angegeben. Die Straße überschritt den Sontius Isonzo, folgte dem Lauf des fluvius Frigidus Wippach, langte jenseit des Jochs bei der Station Longaticum Loitsch an und setzte sich über Oberlaibach nach Laibach fort.<sup>2</sup>)
- 16. quer durch die istrische Halbinsel führte endlich eine Poststraße von Aquileia nach *Tarsatica* bei Fiume am Golf von Quarnero. Der Abstand betrug 76 Millien; für die Paßhöhe fehlen nähere Angaben, doch kann sie einige hundert Meter nicht übersteigen.

Nach dieser Uebersicht entfallen auf die Westalpen 4, darunter 3 fahrbare Strassen; auf die Centralalpen vom M. Blanc bis zu den Tauern 8, darunter mindestens 2 (Julier und Brenner) fahrbar; auf die Ostalpen 4, von denen die beiden letzten sicher fahrbar waren. Es kann mit allem Fug bezweifelt werden, ob die Alpen in ihrer Gesammtheit zu irgend welcher Zeit bis auf das Ende des vorigen Jahrhunderts hinab in gleichem Masse erschlossen und zugänglich gewesen sind wie unter der Herrschaft der römischen Kaiser. Das Mittelalter hat allerdings einige neue Pässe eröffnet; aber es dauerte bis ins 13. Jahrhundert, bevor ein für das westliche Deutschland so überaus bequem gelegener Pass wie der Gotthard von Wanderern und Saumthieren aufgesucht wurde. Im Uebrigen hielt man sich an die von den Römern gebahnten Wege, ohne sie wenn es nötig war auszubessern. Durch Verwahrlosung gerieten dieselben in eine Beschaffenheit, welche an den Gebrauch von Wagen gar nicht denken liefs. Wir lesen vom Brenner dass es 1480 hier Strecken gab, welche der Reisende das Pferd am Zügel unter unsäglicher Anstrengung mit Angst und Zittern überwinden musste, andere Strecken, welche der schmelzende Schnee Frühlings in einen reißenden Gießbach umgewandelt hatte. Die römischen Posthäuser waren längst verschwunden, zahllose Zollschranken und Wegesperren an deren Stelle getreten. Von Norddeutschland bis Rom brauchte man 70 Tage

<sup>1)</sup> ClL. III p. 589 V p. 169. 936.

<sup>2)</sup> CIL. III p. 483. 572 V p. 75. 167. 935.

und legte im Durchschnitt 4 d. Meilen des Tags zurück: etwa ein Fünftel der Schnelligkeit, die sich im Altertum mit Mietsfuhrwerk erreichen liess, ein Fünsundzwanzigstel der Schnelligkeit, die der eilig Reisende gegenwärtig erreicht. Der Anfang der modernen Verkehrsepoche in den Alpen reicht nicht viel über ein Jahrhundert zurück. Eine Fahrstrasse modernen Stils ward 1772 über den Brenner gelegt, die Simplonstrasse Napoleons I 1806 vollendet. Dann sind alle jene großartigen Wegebauten gefolgt, welche vor Jahrzehnten als Wunder der Kühnheit angestaunt, bereits verödet zu verfallen und dem Gedächtniss des heutigen Geschlechts zu entschwinden beginnen, seitdem 5 Schienenwege die Eingeweide der Berge durchbohrend die Trennung Italiens vom übrigen Europa aufgehoben haben. Als der piemontesische Generalstab 1840 sein Werk über die Alpen veröffentlichte, zählte er nicht weniger als 25 Haupt- 98 fahrbare Nebenstraßen nebst 121 Saumpfaden auf, welche die Verzweigungen des Gebirgs durchziehen. Der Abstand dieser Zahlen von den oben aus dem Altertum erbrachten erklärt zum guten Theil die Wandlung des Naturgefühls, welche sich in der Gegenwart bezüglich der Alpen vollzogen hat. Der letzte Abschnitt wird solches näher ausführen.

# § 9. Wirtschaft.

Naturgaben, welche ihrer Seltenheit wegen als Kostbarkeiten geschätzt werden, locken den Menschen aus dem Bereich der Civilisation in die Wildniss hinaus. Der Goldgräber hat dem Ackerbauer in Californien und Australien, der Diamantengräber in Südafrica die Stätte bereitet. Die nämliche Erscheinung begegnet im Altertum. Was die Sudlander zuerst zu massenhaftem Eindringen in die fremdartige ihren Gefühlen widerstrebende Gebirgswelt veranlasst hat, war das Gold. Viele Alpenflüsse sind goldhaltig und werden noch jetzt in Piemont ausgebeutet, obwol der Ertrag die aufgewandte Mühe nicht lohnt. Ehedem harrte der Reichtum den die Natur aufgespeichert, seines Besitzers. So wurden um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. in der Gegend von Klagenfurt Goldfelder von seltener Ergiebigkeit entdeckt. Die Schicht lag 2' unter der Oberstäche, hatte eine Mächtigkeit von 15' und enthielt in nahezu gediegenem Zustand Körner von der Größe einer Bohne. Die Italiker strömten herbei und erzielten im Lauf von zwei Monaten einen derartigen Gewinn, dass der Preis des Goldes in ganz Italien um ein Drittel herunter ging. Schliesslich jagten die Eingebornen die fremden Mitbewerber zum Land heraus. Auch bei den

Salassern an der Dora Baltea stand die Goldwäscherei in Blüte und führte zu unaufhörlichen Streitigkeiten mit den Bewohnern der Ebene. 1) Die Kelten genossen ob solchen Segens bei den Alten eines außerordentlichen Ruses und haben in der That, wie ihre umsassende Goldprägung beweist, unter demselben gründlich ausgeräumt. Seit der Eroberung suhren die Römer fort den verborgenen Schätzen der Alpen mit Eiser nachzuspüren. Marmorbrüche werden erwähnt<sup>2</sup>); mancherlei Spuren bekunden, daß auf Eisen Kupser und andere Metalle gebaut worden ist. Besonders begehrt waren Bergkrystalle, aus unzugänglichen Felsspalten hervorgeholt, zu denen die Suchenden an Stricken sich herunter ließen.<sup>3</sup>) Im Großen und Ganzen betrachtet, war jedoch und ist der Mineralreichtum unbedeutend, kamen die Alpen in dieser Beziehung vielen anderen Provinzen nicht gleich.

Nachhaltigeren Gewinn wußten die Römer aus der Bestellung des Bodens zu ziehen und bewährten sich hier wie aller Orten als Meister des Landbaus. Unter dem Schutz römischer Festungen nimmt der Winzer und Gärtner vom Thal und Gelände Besitz: unter Augustus hat der raetische Wein bereits den Ehrenplatz an der kaiserlichen Tafel erobert.4) Es scheint ja als ob die Traube in ihren nördlichsten Lagen die dustigste Blume entwickelt, und so gewann das Gewächs der Alpen einen Vorrang, den es in der Folge an unseren deutschen Rhein hat abtreten müssen. Um den Anfang unserer Zeitrechnung bedecken sich die Ufer der lombardischen Seen mit Villen, entfaltet die Vegetation jene märchenhaste Pracht, welche durch ihren Contrast zu der im Rücken drohenden Eiswüste bei dem Besucher doppeltes Entzücken bervorruft. Derart hat sich die Cultur des Südens am Fuss der Alpen rasch eingebürgert: ihrem weiteren Vordringen gebot das Klima halt. Allerdings trug die Landschaft im Altertum wesentlich andere Zuge, als sie mit ihren zahllosen aus allen Erdtheilen eingeführten Culturpflanzen dem Auge gegenwärtig darbietet. Auch wissen wir nicht, welche Ausdehnung der Gartenbau in der Kaiserzeit gewonnen hat. Immerhin können die heutigen Höhengrenzen eine ungefähre Vorstellung von den Vegetationszonen gewähren, welche die Alten auf ihren Reisen nach Gallien und Noricum zu durchschreiten hatten. Bis 200 m

<sup>1)</sup> Strabo IV 208 (nach Polybios) 205.

<sup>2)</sup> Plin. XXXVI 2.

<sup>3)</sup> Plin. XXXVII 23. 27 nach eigener Erkundung.

<sup>4)</sup> Suet. Aug. 77 Verg. Georg. II 96 Col. RR. III 2 Plin. XIV 16. 26. 41. 67.

steigt die immergrune Eiche (quercus ilex), der Johannisbrotbaum (ceratonia siliqua) und in der Nähe des Meeres sowie an einigen Seen durch besondere Vorkehrungen geschützt der Citronen- und Pomeranzenbaum (citrus medica cedra und citrus aurantium amarum). Unter den gleichen Ausnahmeverhältnissen findet sich der Oelbaum (olea europaea) bis 500 m. Weinstock (vitis vinifera), Maulbeerbaum (morus alba), Weißund Zitterpappel (populus alba, populus tremula) reichen bis 700 m; Wallnus (iuglans regia) und Kastanie (castanea vesca) bis 950 m; die Lamberts- (lombardische) Nuss (corylus avellana) bis 1100 m; die Steineiche (quercus robur) bis 1200 m. Mit einer Erhebung von 700 m nimmt die im großen Stil betriebene Baumzucht ihr Ende; der Getreidebau erstreckt sich ungefähr bis 1000 m aufwärts. Dann folgt Laubwald bis zu 1600 m: und zwar Buchsbaum (buxus sempervirens), Esche (fraxinus excelsior), Vogelbeerbaum (sorbus aucuparia), Stechpalme (ilex aquifolium), Hainbuche (carpinus betulus), Ulme (ulmus campestris) bis 1400 m, Erle (alnus glutinosa) und Eibenbaum (taxus baccata) bis 1500 m, endlich Ahorn (acer campestre und acer pseudoplatanus) nebst Buche (fagus silvatica) bis 1600 m. Noch höher hinauf, bis 1800 m, geht die Birke (betula alba), um endlich den Nadelhölzern die alleinige Herrschaft zu überlassen. Unter den verschiedenen Arten derselben erreichen die Kiefer oder Föhre (pinus silvestris), die Arve (pinus cembra), die Krummholzkiefer (pinus mugho), die Fichte oder Rottanne (pinus abies) 1900 m, dagegen die Edeltanne (pinus picea) und die Larche (pinus larix) 2100 m. Nunmehr weicht der Baumwuchs niedrigem Gestrüpp, die Alpenrose (rhododendron ferrugineum) schmückt die Halden. Aber allmälich macht die Grasdecke den Moosen und Flechten Platz, die zur vegetationslosen Schneeregion hinüberleiten.

Die größte Veränderung hat das Hochland durch Rodung des Waldes erlitten. Es zeichnet sich ja noch immer durch den stolzen Wuchs seiner Tannen aus. Aber Baumriesen wie das Altertum sie schaute, kommen dem heutigen Geschlecht nicht mehr zu Gesicht. Unter Tiberius' Regierung ward ein aus den raetischen Alpen stammender Balken in Rom ausgestellt, der bei 2' gleichmäßiger Dicke 120' lang war (0,60×36 m). 1) Nach einer Berechnung aus dem J. 1840 betrug die Waldfläche an der italienischen Seite nahezu ein Fünftel des Gesammtareals 12047  $\square$ km, davon 3887  $\square$ km Hochwald; doch muß sie im Altertum eine viel größere Ausdehnung eingenommen haben. "Wäh-

<sup>1)</sup> Phn. XVI 190.

rend die Gipfel und Kämme, schreibt Polybios 1), ganz baumlos und kahl sind, da der Schnee unablässig Sommers und Winters liegen bleibt, tragen beide Abhänge Wälder und Gebüsch und sind durchaus bewohnbar." Seit der Eroberung beginnt die Cultur ihren Vernichtungskrieg gegen den Urwald. Das weitverzweigte Flussystem erleichterte den Angriff. Die Stämme wurden nach den Lagunenstädten Altinum Atria Ravenna hinunter geslösst, die auf Pfahlrosten erbaut wie Amsterdam oder Venedig Unmassen verschlangen.2) Von hier wurden sie auch nach Rom verschifft, dessen Bedarf wegen der ewigen Brände und Neubauten nach immer neuen Bezugsquellen ausschauen hiefs. Wo aber in den Bergen die örtliche Lage die Ausfuhr der Stämme verbot, da arbeitete die Theerschwälerei an der Verminderung des Bestandes: Theer Pech und Kienfackeln gehörten zu den wichtigsten Handelsartikeln der Alpen.3) Mit dem Urwald sind auch so manche Bewohner desselben verschwunden. Polybios lernte noch wie es scheint den Elch auf der italischen Seite kennen, von dem Caesar erst aus dem Hercynischen Wald am Nordabhang erfuhr.4) Unbestimmt ist auch von wilden Pferden und Rindern die Rede.5) Plinius erwähnt Rehe Gemsen Steinböcke Schneehasen Murmelthiere, allerlei Federwild wie Schneehühner Bergdohlen Wasserraben. b) Indessen hatten die Römer zu wenig Freude an der Jagd um uns ein ausreichendes Bild von der damaligen Alpenfauna zu hinterlassen.

Neben der Waldwirtschaft trat die Viehzucht selbstverständlich in den Vordergrund. 7) Der Rinderschlag fiel durch sein kleines unscheinbares Aussehen auf, zeichnete sich aber dafür durch reichen Milchertrag aus. 8) Der Alpenkäse erlangte schon damals Ruf: einer der besten Kaiser die je auf dem Thron gesessen, Antoninus Pius fand seinen Tod, weil er im siebenzigsten Jahr ihm zu eifrig zusprach. 9) Es ist merkwürdig, wie schnell der Romanismus diese nordischen Lebensformen und diese abgelegenen Thäler ergriffen hat: unter Claudius

<sup>1)</sup> III 55, 9 Herodian VIII 1, 6 (ἡ Ἰταλία) σχέπεται δὲ ΰλαις δασείαις χαὶ πυχναῖς Plin. XXXI 43.

<sup>2)</sup> Vitruv II 9, 16 Plin. XVI 66. 190.

<sup>3)</sup> Strabo IV 207.

<sup>4)</sup> Pol. bei Strabo IV 208 Caes. VI 27.

<sup>5)</sup> Strabo IV 207.

<sup>6)</sup> Plin. VIII 132. 214. 217 X 56. 133 fg.

<sup>7)</sup> Claudian b. Get. 349 nulla Lyaei pocula, rara Ceres.

<sup>8)</sup> Plin. VIII 179.

<sup>9</sup> Iul. Capit. 12 vgl. Strabo IV 207 Plin. XI 240 Galen VI p. 697 Kühn.

drängen sich die Aelpler unrechtmässiger Weise in die Reihen der kaiserlichen Garde wie in späteren Jahrhunderten die Schweizer um den Stuhl von St. Peter. 1) Die Herrschaft des romanischen Idioms lässt sich noch heutigen Tages im deutschen Sprachgebiet nachweisen: manche Ausdrücke der Sennerei, populäre Pflanzennamen, ein Drittel aller Namen von Almen in Deutschtirol verraten romanischen Ursprung.2) Alle diejenigen Züge welche nach unserer Anschauung diese Wirtschaft kennzeichnen, die dürftige Verpflegung, das harte Lager, der Schmutz, den der Wanderer in einer Sennhütte (Alpina casa) antrifft, das Schellengeläut, das Alphorn, der Jodler lassen sich aus dem Altertum belegen.3) Der Ackerbau musste sich den beschränkenden Bedingungen des Bodens und Klimas anbequemen: ein besonderer Pflug war in Gebrauch 4), Dreimonatsweizen 5) wurde gebaut sowie Roggen, von dem Plinius in den verächtlichsten Ausdrücken redet. 6) Endlich zeugt die Ausfuhr von Wachs und Honig in vorrömischer Zeit von der alten Blüte der Bienenzucht.<sup>7</sup>)

# § 10. Naturgefühl.

Der Wechsel von langen harten Wintern und kurzen vergänglichen Sommern giebt dem Leben in den Alpen sein eigentümliches Gepräge. Oder wie ein Engadiner sich ausdrückt<sup>8</sup>): "wir haben nur drei Jahreszeiten, einen soliden langen Winter von Mitte November bis Ende April, einen Frühling bis Ende August und einen zwei einhalb Monate langen Herbst — der Sommer mit den reifen Gaben der Ceres und den Hundstagen fehlt." Die Ordnung der Jahreszeiten, an welche das Sein und Denken des Altertums gebunden war, verkehrte sich hier in

<sup>1)</sup> CIL.V 5050, 31.

<sup>2)</sup> Jung, Romanische Landschaften des Römischen Reiches, Innsbruck 1881, p. 427.

<sup>3)</sup> Claudian b. Get. 350 fg. Acta Sanctorum zum 29. Mai p. 38 fg. vgl. Jung a. O. 425. Die Bedeutung der Nonsberger Märtyreracten scheint mir doch in Tirol überschätzt zu werden. Aus den erbaulichen Erzählungen wie drei Missionare 397 von fanatischen Bauern umgebracht wurden, "eine alpine Bauernidylle, wie sie in römischer Zeit sich abgespielt hat" herauszulesen vermag ich nicht.

<sup>4)</sup> Phn. XVIII 172.

<sup>5)</sup> Plin. XVIII.69. 240.

<sup>6)</sup> XVIII 141 mit Spelt zur Polenta vermischt et tamen eie quoque ingratissimum ventri est.

<sup>7)</sup> Strabo IV 207.

<sup>8)</sup> Dr. Ludwig in Deutsche Rundschau XVI 460.

das Gegentheil. Wol haben die Römer in den Thälern nach Kräften sich häuslich einzurichten gesucht, niemals mit der nordischen Natur sich ausgesöhnt. Im Gegensatz zu den heutigen Touristen welche Angesichts der grünen blumigen Matten, der frischen lebendigen Wasser ganz vergessen, wie eng und dumpf das Dasein dem Bergbewohner vergeht, welch schweren Kampf er mit seiner Umgebung zu kämpfen hat, heben die Alten nur die unholde Kehrseite des Bildes hervor. Sie betonen dass Bacchus und Ceres ihre Gaben versagen. Sie wissen dass die Leute durch Kröpse entstellt sind und sühren diese Krankheit auf das Trinkwasser zurück. 1) Sie malen die Gesahren, welche dem Wanderer auf den Hochpässen drohen, mit grellen Farben. "Viele, singt der Dichter<sup>2</sup>), als ob sie das Antlitz der Gorgo geschaut, erstarrten vor Kälte, viele versanken in tiefen Schnee, oftmals verschlang der weiße Abgrund Wagen und Gespanne, bisweilen auch stürzte der Berg durch einen Eisrutsch plötzlich zusammen und der Boden versagte, von feuchten Südwinden unterhöhlt." Aus freien Stücken suchte Niemand diese Einöde auf und auch beherzte Männer, die ihr Weg hinüber führte, Soldaten wie Kaufleute, wappneten das Herz gegen die Schrecken durch Gelübde an die Gottheit (S. 160). Die ganze antike wie mittelalterliche Litteratur betrachtet die Wildniss der Alpen mit Unlust oder Grauen.3) Livius der am Fuss derselben geboren war, giebt den Eindruck den Neulinge aus dem Süden empfanden, in folgenden Worten wieder 4): "Obwol die Fama, welche unbekannte Dinge stark zu übertreiben pslegt, sie vorbereitet hatte, so wurden sie doch von neuem Schrecken ergriffen, als sie aus der Nähe die Höhe der Berge erblickten, den fast zum Himmel reichenden Schnee, die unförmlichen Hütten an den Felswänden, die durch Kälte verkümmerten Schafe und Rinder, die ungeschorenen verwahrlosten Menschen, die ganze lebende und leblose Natur von Frost starrend und alles Andere, wodurch das Auge mehr verletzt wird als das Ohr." Es wäre die Aufgabe der Forschung gewesen diese verständliche Abneigung zu überwinden: indessen dafür fehlte dem Römer jegliche Anlage (S. 18 fg. 22). Wenn ein hellenischer Fürst über Italien geherrscht hätte, würden unsere Berichte über die Alpen

<sup>1)</sup> Inv. Sat. 13, 162 quis tumidum guttur miratur in Alpibus? Vitrav VIII 3, 20 Plin. XXXVII 44.

<sup>2)</sup> Claudian b. Get. 340 fg.

<sup>3)</sup> L. Friedländer, über die Entstehung und Entwicklung des Gefühls für das Romantische in der Natur, Leipzig 1873; vgl. Oehlmann a. O. III, 172.

<sup>4)</sup> Bei Gelegenheit von Hannibals Uebergang XXI 32.

minder einsilbig geklungen haben. So aber beschränken sich die Berichte auf die Joche, welche die Heerstraßen aufnahmen, bleiben stumm wie das Grab in Betreff aller jener Gipfel, deren Namen uns schon auf der Schulbank geläufig werden, bringen über ihre Erhebung heillosen Unsinn vor (S. 20). Freilich war die ganze Weltbildung, welche die Hellenen gestaltet haben, im Bann des Meeres und der Ströme befangen. Von Herodot bis auf Pausanias wird man die Namen Nil und Donau wol hundertmal häufiger antreffen als den der Alpen. Erst die moderne Naturforschung hat das Verständniss des Gebirgs erschlossen. Es ist ja noch kein Jahrhundert her, dass Saussure den Mont Blanc bestiegen hat, und nicht viel länger dass dem civilisirten Menschen der Sinn für die Erhabenheit in der Natur aufzugehen begann. Hand in Hand mit der Anlage zahlloser bequemer Strassen, der Steigerung des Verkehrs, dem Fortschritt der Forschung sind die Alpen in den Brennpunct des landschaftlichen Interesses von Europa gerückt. Die kindliche Furcht, mit welcher Altertum und Mittelalter vor ihnen zurückschauderten, schreckt uns nicht länger seitdem wir keine blinden Naturkräfte kennen, sondern auch in der Einöde von einem gesetzmässigen Walten uns umgeben wissen. Von einem Einsluss der Alpen auf das geistige Leben kann deshalb erst für die jüngste Zeit gesprochen werden. In den vorausliegenden Jahrtausenden stellten sie lediglich die große Schranke dar, welche Nord und Süd trennt, beiden eigene Bahnen der Entwicklung angewiesen hat.

#### KAPITEL IV.

### Das Poland.

Den glücklichen Ausdruck Strabons, welcher Sicilien für eine Zugabe (προσθήκη) Italiens erklärt, hat Ritter auf die Poebene übertragen und dieselbe als Gegenstück zu jener maritimen die continentale Zugabe der Appenninhalbinsel benannt. 1) In physischer wie historischer Hinsicht vermitteln beide den Uebergang, das eine nach Griechenland und Nordafrica, das andere nach dem Inneren unseres Continents. Wie die nach drei Weltgegenden schauende Insel in Mitten des Meeres den gewiesenen Kampfpreis der Seevölker darstellte, so haben um den Besitz der am Fuss der Alpen hingelagerten Ebene Nord und Süd in alter und neuer Zeit gerungen. Von beiden ist sie durch Gebirgswälle geschieden, und obgleich der Appennin entfernt nicht dieselbe Bedeutung als Völkergrenze wie die Alpen bat, so fehlt doch ein Band, welches Halbinsel und Poland natürlich mit einander verbände. Die große Lebensader des letzteren fliesst nach Osten, die natürlichen Verkehrswege laufen nach dieser Richtung und sind erst künstlich nach Süden abgelenkt worden. Demgemäs hat auch die älteste Berührung mit der Cultur im Osten an der Küste statt gefunden. Nach einer Schiffersage beanspruchten die Phokaeer aus Kleinasien den Ruhm wie den übrigen Westen so auch das Adriasland entdeckt zu haben.2) Von hier holten sie den hochgeschätzten Bernstein, der den langen Weg von der baltischen Küste vermittelst Tauschhandels von Volk zu Volk zurückgelegt hatte. In der kindlichen Weise früherer Jahrhunderte wurde der Verkehr durch die Legende von Phaethon und dem Bernsteinslus Eridanos ausgedrückt.3) Die Schwierigkeit der Fahrt auf der von Stürmen (S. 94) und Piraten heimgesuchten See hat den Verkehr ungemein behin-

<sup>1)</sup> Europa p. 311, Vorlesungen herausgegeben von Daniel, Berlin 1863. Strabo VI 286.

<sup>2)</sup> Her. I 163; über den Sprachgebrauch S. 91.

<sup>3)</sup> Ueber den Bernstein s. Helbig a. S. 151 A. 1 a. O.

dert: damit mag es zusammen hängen, dass das leuchtende Harz in der Blütezeit hellenischer Kunst keinerlei Verwendung findet und viel von seinem ehemaligen Ansehen eingebüst zu haben scheint. Bei den Schriftstellern des fünften Jahrhunderts verschwimmt das Bernsteinland in derselben dustigen Ferne wie das Silberland Tartessos. 1) Zu Anfang des nächsten Jahrhunderts nimmt der hellenische Handel nach den Pomündungen einen neuen Aufschwung: er gilt für ebenso reich an Gewinn als reich an Gefahr, und laut einer erhaltenen Urkunde beabsichtigen die Athener 324 zu seinem Schutz eine Stadt an der adriatischen Küste zu gründen, wie vordem Syrakus Ancona gegründet hatte.2) Je mehr die Hellenen aus der tyrrhenischen See durch Karthager und Italiker verdrängt wurden, desto eifriger verdoppelten sie ihre Anstrengungen um an der Adria das Verlorne zurück zu erobern. Die Politik des Dionys und Agathokles hat dies Ziel vor Augen. Von einem erfolglosen Versuch des spartanischen Königs Kleonymos 301 bei Padua sich festzusetzen meldet die Tradition dieser Stadt.3) Wenn die hellenische Colonisation in der Periode der nationalen Kraft sich auf Venetien geworfen, so hätte sie wol Fuss fassen und der Geschichte Europa's eine andere Wendung geben mögen. Aber damals war ihr Strom an dem adriatischen Winkel vorbei nach Westen gerichtet und erschöpfte sich jetzt in der Bewältigung des Ostens: der Welthandel folgte der großen Axe des Mittelmeers und konnte nur in Nebenarmen nordwärts abzweigen. Immerhin haben die Hellenen die Cultur an die Pomundungen verpflanzt, einen Gegensatz zwischen der civilisirten Kuste und dem zurückgebliebenen Binnenland hervorgerufen, der bedeutsam in die Geschichte eingriff. Als die Kelten 390 v. Chr. auf den Trummern Roms lagerten und im Herzen der Halbinsel sich einzunisten drohten, war es ein Einfall der Veneter, welcher Latium vom Untergang rettete. In allen Wechselfällen des mehrbundertjährigen Kampfes, den Italien gegen die nordischen Eindringlinge führte, haben die Veneter sich als die wertvollsten Bundesgenossen bewährt, durch ihren Beistand die Eroberung des Pothals ermöglicht.

Die continentale Hälfte Italiens erscheint in ganz anderem Sinne eine Zugabe der Appenninhalbinsel zu sein als Sicilien. Sie überragt letzteres an Ausdehnung (2400 Meilen) um mehr als das vierfache, kommt der Halbinsel (2600 Meilen) nahezu gleich und läst solche

<sup>1)</sup> Her. III 115 vgl. § 3 Anfang.

<sup>2)</sup> Bockh, Staatshaushaltung III 457 fg.

<sup>3)</sup> Liv. X 2.

an Fruchtbarkeit weit hinter sich. Durch den Erwerb Sicilieus trat Rom in die Reihen der großen Seemächte des Mittelmeers ein; durch die Colonisation des Polands wuchs es an den Stamm unseres Erdtheils unauslöslich an, ward im vollen Umfang des Worts eine europäische Macht. Wie der Januskopf auf seinen Münzen hat Roms Politik immerdar dieses doppelte Gesicht gezeigt. Ritter bestreitet dem Poland den italischen Charakter. In einer derartigen Behauptung äußert sich der Einfluss einer Vergangenheit, welche diesseit der Alpen nicht minder drückend lastete als jenseit, welche die heiligen Rechte der Nationen einer kümmerlichen Staatskunst zum Opfer brachte. Es ist richtig daß das Poland der Halbinsel als eine natürliche Einheit gegenüber steht, dass die natürliche Hauptstadt desselben Mailaud in unseren Tagen wie oftmals seit Diocletian ersolgreich mit Rom wetteisert. Aber wer könnte verkennen, dass beide Theile durch eine mehr als zweitausendjährige Geschichte so innig verbunden sind als der deutsche Osten mit dem Westen irgend sein kann? Das Colonistenland am Fuss der Alpen hat nicht nur die welterobernden Legionen Caesars und Augusts gestellt, auch der lateinischen Litteratur eine Anzahl ihrer höchsten Zierden - Catull Vergil Livius die beiden Plinius -, hat nach langer Spaltung und Knechtschaft die Schöpfung des neuen Italiens erkämpft. Die physische Beschaffenheit desselben soll im Folgenden geschildert werden. 1)

# § 1. Entstehung.

Es ist ein Flussland in der umfassendsten Bedeutung des Worts: den Flüssen verdankt es seine Entstehung, den unerschöpslichen Reichtum seines Bodens, die hohe Blüte seiner Cultur; der Lauf des Wassers greift hier vielseitiger und tiefer in das Leben ein als anderswo. Wer von einem Kirchthurm oder einem anderen hochgelegenen Puncte aus Umschau hält, sieht ringsum eine weite Fläche, die sich gegen die ein-

<sup>1)</sup> Zu Grunde gelegt sind die Schriften des berühmten Hydraulikers E. Lombardini, besonders dessen Beiträge in den notizie naturali e civili su la Lombardia von C. Cattaneo, Milano 1844, herausgegeben. Ders. della condizione idraulica della pianura subapennina fra l'Enza ed il Panaro, Mil. 1865. Ders. studi idrologici e storici sopra il grande estuario Adriatico, i fiumi che vi confluiscono e principalmente gli ultimi tronchi del Po. Mil. 1868. 4. L. Debartolomeis, oro-idrografia dell' Italia, Milano in dem Sammelwerk l'Italia das Vallardi herausgiebt, ist namentlich § 3—5 benutzt; endlich die anziehende Darstellung von Elisée Reclus, l'Europe méridionale p. 317 fg., namentlich § 1 und 2. Die Größenangaben sind nach den neuesten Berechnungen des statistischen Bureaus (mitgetheilt im Annuario statistico 1881) revidirt worden.

fassenden Gebirgsketten der Alpen und des Appennin bestimmt abhebt. Ihr Inhalt beträgt ungefähr 42600 🗆 km (775 🗆 Meilen), den dritten Theil der für die gesammte Nordhälfte angenommenen Größe. Die Fläche hat eine doppelte Neigung: einmal senkt sie sich von W nach O dem Meer zu, zweitens saltet sie sich von N nach S und von S nach N der Mitte zu. Die Bodengestaltung wird durch die Thatsache erklärt dass diese Ebene einstens ein Busen der Adria gewesen ist. Damals hing die Appenninhalbinsel nur an dem schmalen Band der Seealpen mit dem Continent zusammen. Tiefe Fjorde drangen zungenartig in die Steilküste ein; sie haben sich seitdem in Süsswasserseen umgewandelt. Die Entstehung der italienischen Seebecken lässt nur im angegebnen Sinne eine befriedigende Erklärung zu; ja man will sogar in ihrer Fauna ein Zeugniss für jene Metamorphose gefunden haben.1) Die Fjordbildung setzt die Mitwirkung gefrornen Wassers voraus und eignet deshalb höheren Breiten. In der That muß in der Periode, von der wir reden, am Südabhang der Alpen ein Klima geherrscht baben, das an das heutige Klima Grönlands gemahnt. Gletscher von einer Ausdehnung, für welche nur die Polargegenden Analogien bieten, ergossen sich in das Meer hinab. Die Moranen, die sie fortgeschleppt, gestatten ihren Lauf genau zu verfolgen und zu umgrenzen.2) Aber am deutlichsten offenbart sich die physische Geschichte des großen Tieflands aus der Zusammensetzung des Bodens selbst. Er besteht überall aus Schichten von Thon Lehm Sand Kies Geröll, dergleichen die Flüsse ablagern, wenn sie in Landseen oder bei ihrer Mündung ins Meer zur Ruhe kommen. Und zwar ist das Geschiebe in der Nähe des Po und des Meeres feiner, in der Nähe des Gebirges gröber: wie denn auch die Felder am Po ganz lehmig, am Fuss der Alpen sandig und voller Steine sind. Unter dieser Aufschüttung hat man stellenweise in der Tiefe von 20 m Bildungen angetroffen, die den Einflus des Meerwassers deutlich bekunden. Ueber die Mächtigkeit der Schuttmassen im Allgemeinen lässt sich nichts Bestimmtes sagen; denn die Bohrungen haben nirgends gewachsenen Felsgrund erreicht. Wollte man annehmen dass Alpen und Appennin unterhalb der sichtbaren Ebene sich mit demselben Winkel abdachen wie oberhalb, so würde der Fels-

<sup>1)</sup> Vgl. O. Peschel, Die Fjordbildungen in Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde, Leipz. 1870, p. 19.

<sup>2)</sup> Antonio Stoppani, l'era neozoica ossia descrizione dei terreni glaciali e delle antiche alluvioni d'Italia, Milano 1880, zweiter Theil der Geologia d'Italia in der oft erwähnten Encyclopaedie.

grund in der tiefsten Einsenkung bei 1260 m unter der Oberstäche zu suchen sein. So unsicher auch diese Zisser erscheint, so massenhast ist doch auf alle Fälle der Schutt von den Bergen herabgekommen, mit dem die Giessbäche Gletscher und Lawinen das padanische Meer ausfüllten. Ferner leuchtet sosort ein, dass die Alpen die weitaus größere Hälste jener Schuttmassen geliesert haben. Daraus solgt dass die niedrigste Einsenkung, welche vom Polaus eingenommen wird, nicht der räumlichen Mittellinie entsprechen kann, sondern nach Süden vorgeschoben in mehrerer Nähe des Appennins sich halten muß.

Polybios beschreibt die Ebene als ein Dreieck, dessen Basis vom Meer, dessen Schenkel, der kürzere von den Alpen, der längere vom Appennin dargestellt werden. Das Bild, welches unsere Karten wiedergeben, erinnert nur von weitem an eine so einfache geometrische Figur. Es weist verschlungene Umrisse und innerhalb derselben eine reiche Abwechslung von Anhöhen und Niederungen auf. Verschiedene Ursachen haben dazu beigetragen die Einformigkeit des Tieflands zu durchbrechen. Jenes vorweltliche Meer umspülte Inseln und Vorgebirge. In die erstere Kategorie gehören die tertiären Hügel von Montferrat und Asti östlich von Turin, die 5-700 m hoch vom Po in großem Bogen umflossen und durch das Thal des Tanaro von der Hauptkette geschieden sind; hierher gehören die Euganeischen Hügel (577 m) südlich von Padua und manche vereinzelte Kuppen, die abgesondert vor dem Gebirgsstock liegen. Andere Erhebungen, die aus der Ebene aufsteigen, sind möglicher Weise auf ehemalige Untiefen und Sandbanke zu beziehen, falls das Zurückweichen des Meeres mit einer säcularen Hebung Hand in Hand ging. Auch die Gletscher haben bedeutsam auf die Plastik des Landes eingewirkt. Die abgestoßenen Eisschollen verstreuten hausgroße Steinblöcke über den Meeresgrund; durch die Moranen wurden Hügelketten gebildet, die an Höhe dem Subappennin gleichkommen. Vom Isonzo in den Kärntner bis zum Tanaro in den Ligurischen Alpen findet sich kein Thal, das nicht Spuren solcher Thätigkeit aufzuweisen hätte. Die Größe dieser Gletscher hing von der Ausdehnung und Höbe der Gebirgsmassen ab, deren Schnee durch sie abstofs. Sie war deshalb im östlichen Theil der Alpen geringer als in dem mittleren und westlichen. Die Graischen und Poeninischen Alpen vom Gran Paradiso bis zum Monte Rosa entsandten einen Gletscher von 130 km Länge, dessen Ende in der Ebene unterhalb Ivrea durch einen Halbkreis von Schutthügeln bezeichnet wird, die 330 m ja sogar 650 m das heutige Thal der Dora Baltea überragen. Die Kette vom

Simplon bis zum Stilfser Joch entsandte den Zwillingsgletscher von Tessin und Adda, der in mannichfacher Verzweigung die Vorberge umgürtend, die Becken des Langen-Luganer und Comer Sees ausfüllend, eine Ausdehnung von 150 und 190 km erreichte. Hiergegen tritt der nur 110 km lange Gletscher des Oglio zurück und doch messen seine Seitenmoränen 300 m Höhe. Unter allen der größte war der Gletscher der Etsch, da er von den Oetzthaler Fernern bis zu seiner Endmoräne nördlich von Mantua sich über nahezu 280 km erstreckte.

### § 2. Die Seen.

Die atmosphärischen Niederschläge arbeiten unablässig daran alle Unebenheiten der Erdobersläche auszugleichen. Die Kräste welche vor Aeonen die Ausfüllung der tiefen Spalte zwischen Alpen und Appennin begannen, setzen ihr Werk noch immer fort. Wir sehen die venetische Küste in beständigem Vorrücken begriffen: die Flüsse vermindern durch ihren Schlamm die Tiefe vor den Mündungen, Wind und Wellen wersen eine Düne auf, die seichte Lagune, die sie absperrt, wird durch weitere Ablagerungen in einen Sumpf, dieser zuletzt in Festland verwandelt. Die Veränderungen welche hier in historischen Zeiten eingetreten sind, sollen späterhin erwogen werden. Ein Hinweis an dieser Stelle genügt um die Thatsache zu erläutern, dass auch von der Küste entfernt die Einebnung und Austrocknung der Sumpf- und Seebecken beständige Fortschritte gemacht hat. Vor allem lenkt der Gürtel lieblicher Seen, der den Abhang der Alpen schmückt, unsere Aufmerksamkeit auf sich. Jene senkrecht oder unter steilen Winkeln gabelförmig in das Gebirge eindringenden Schluchten sind entstanden, als dieses sich hob; denn durch die Spannung ward notwendig der Zusammenhang der aufsteigenden Schichten zerrissen. Die Gletscher welche alsdann die Spalten in Besitz nahmen, verhüteten deren Ausfüllung durch den Schutt der umgebenden Gehänge und erweiterten sie: derartige Eisströme zeigen stets das Bestreben ihr Bette zu vertiefen oder nach einem geläufigen Gleichnis auszupflügen. Durch solche Vorgänge erhielt die padanische Steilküste ihre zerrissenen und zerfetzten Umrisse, die zum Vergleich mit arktischen und antarktischen Erdräumen auffordern. Zwei Umstände bestätigen die Erklärung der lombardischen Seen als ehemaliger Fjorde: einmal der Umstand dass ihr Grund verschiedentlich unter den jetzigen Meeresspiegel sinkt, zweitens der Umstand dass ibre größte Tiefe sich in der Mitte, nicht am Ausgang befindet. Als nämlich die Temperatur Europa's stieg und die geologische

Periode, die wir die Eiszeit heißen, von der gegenwärtigen abgelöst ward, mußten die Gletscher sich zurück ziehen und verstopsten mit ihrem Geröll die Verbindung zwischen den Fjorden und dem Meer: durch ihre Ablagerungen ward auch das Endstück der Fjorde erhöht, während der Mittelabschnitt davon unberührt blieb und die anfänglichen Formen getreuer bewahrte. Durch die Milderung des Klima wurden die Eisströme schließlich in die oberen Alpenregionen verbannt und die tiesen Aushöhlungen, welche sie bis dahin verhüllt hatten, vom Süßwasser eingenommen. Ihre Nachfolger die Flüsse sind eifrig bemüht diese Seebecken auszufüllen und haben damit auch in historischen Zeiten bemerkenswerte Veränderungen hervorgebracht. Der gegenwärtige Bestand der größeren Seen wird folgender Maßen berechnet<sup>1</sup>):

| Lago      | Mittlere<br>Oberfläche | Mittlere<br>Meereshöhe | Mitteltiefe | Größte<br>Tiefe. | Annähern-<br>der Inhalt |
|-----------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
|           | Okm                    | m                      | m           | <u>m</u>         | Mill.Cu bikm            |
| di Orta   | 14                     | 342                    | 150(?)      | 250 (?)          | 2100                    |
| Verbano   | 200                    | 195                    | 210         | 800              | 44000                   |
| di Varese | 16                     | 235                    | 10          | <b>26</b>        | 160                     |
| di Lugano | 49                     | 272                    | 150         | 161              | 7200                    |
| Lario     | 156                    | 199                    | 247         | <b>588</b>       | 35000                   |
| Sebino    | 60                     | 192                    | 150         | 298              | 9000                    |
| di Idro   | 14                     | 378                    |             | 122(?)           |                         |
| Benaco    | 361                    | 69                     | 150(?)      | 294(?)           | 45000 (?)               |

Seit dem Altertum hat sich ihr Umfang wie ihre Tiefe bedeutend vermindert. Auf der Reise nach Graubünden ward der Larius ehedem von Como bis Summus lacus Samolaco in der Ausdehnung von 60 Millien 89 km — wie herkömmlich aber um den dritten Theil zu hoch angenommen wurde — befahren.<sup>2</sup>) Jetzt beträgt die Länge des Sees nur 48 km, da die Adda mit ihrem Schutt die nördliche Spitze abgeschnitten und zu einem selbständigen See, Lago di Mezzola gemacht, ferner die Maira ein großes Stück desselben ausgefüllt hat. Noch im 17. Jahrhundert war die Verbindung zwischen beiden nicht vollständig aufgehoben, während der trennende Landrücken nachgerade auf

<sup>1)</sup> Nach Reclus p. 329 mit Correcturen nach dem Annuario; die älteren Angaben bei Lombardini weichen davon merklich ab.

<sup>2)</sup> It. Ant. p. 279 tab. Peut. Cassiodor var. XI 14. Cato bei Servius V. Georg. II 159.

4 km Breite angewachsen ist, der Ort Samolaco aber im Binnenland 16 km vom Anfang des Larius entfernt liegt. Die Tiefenmessung hat ergeben, dass der Seeboden in dem nördlichen und östlichen Arm durch die Ablagerungen der Adda ganz eingeebnet ist, dagegen in dem von Flüssen unberührten Arm von Como ansehnliche Niveauunterschiede aufweist. Freilich bleibt die größte Tiefe volle 150 m über der Einsenkung, welche nach dem Profil der Randgebirge ursprünglich vorauszusetzen ist. Aehnlich ergeht es dem Lago Maggiore. Im Lauf des Mittelalters ist der Tessin um mehrere Kilometer vorgerückt und die Maggia hat schon ihr Delta so weit vorgeschoben daß sie in absehbarer Frist die Nordspitze, den Golf von Locarno in gleicher Weise abtrennen wird, wie dies am Comersee geschehen. Derselbe Fall ist an dem westlichen Arm mit den Borromeischen Inseln bereits eingetreten: er umfafste ehedem den kleinen Sce von Mergozzo, den die Toce und Strona mit ihren Anschwemmungen eingeschlossen und zur Ausfüllung bestimmt haben. Wenn man auf die alten Wassermarken aus vorhistorischen Epochen zurückgreift, so standen einst alle diese Seen der Orta Maggiore Varese Comabbio Monate Biandrone Lugano Como nebst denjenigen der Brianza in Zusammenhang. Die Gletschermoranen verhinderten diesen abgesperrten von Sunden und Inseln erfüllten Meerestheil der zurückweichenden Bewegung der Adria zu folgen. Er konnte erst abstießen, nachdem die Ströme ihre Betten 100 m und tiefer in die Schuttwälle hinein genagt hatten, und ward dann allmälich auf die Einsenkungen beschränkt, die wir jetzt vor uns sehen. So enthüllt der Naturforscher, der uns durch den Garten der Lombardei geleitet, die Vergangenheit dieser sonnigen Ufer unseren Blicken. Er zeigt sie in Eis und Schnee gehüllt dass das Auge — wie es dem Polarreisenden zu gehen pflegt - nicht zu unterscheiden vermag was Festland was Meer. Er führt uns als zweites Bild einen riesigen Landsee vor, der den Fangarmen eines Polypen vergleichbar mit seinen Sunden die Inseln und Vorgebirge umklammert. Er belehrt uns endlich Angesichts der verpestenden Sumpfe, welche der Gegenwart angehören, dass der Kampf zwischen Festem und Flüssigem ununterbrochen fortdauert und wol seinen Schauplatz nicht aber seine Formen ändert.

Sämmtliche Seebecken sind im Rückgang begriffen: um so stärker je größer die Zustüsse die sie empfangen. Der Benacus überragt die übrigen an Flächenraum lediglich deshalb so weit, weil er nur von einem beschränkten Quellgebiet gespeist wird. Manche sind im Lauf

der Zeiten verschwunden. Südlich von dem Gebirgsdreieck, welches die beiden Arme des Larius umsassen, lag ein vom Lambro durchströmter See, der an Ausdehnung dem Luganer wenig nachgegeben haben mag: Plinius nennt ihn Eupilis und stellt ihn mit Larius Verbanus Benacus Sebinus zusammen.1) Seit dem Mittelalter ist er ausgetrocknet und nur eine Reihe kleiner Becken, der Lago Montorfano Alserio Pusiano Segrino Annone (?) verraten sein früheres Dasein. Wo die Dora Baltea bei Ivrea aus ihrem engen Thal heraustritt, mündete sie ehedem in einen See, der von den oben erwähnten Moranen eingeschlossen war und mehrere Quadratmeilen bedeckte: Reste desselben sind der kleine Lago di Candia im SW und der Lago di Viverone bei Azeglio im NO. Nachdem der Fluss ein tieses Bette durch den südlichen Wall hindurch gegraben, hat er das Becken nach und nach entleert. Früher floss er ostwärts durch den Lago di Viverone und hat erst im 14. Jahrhundert die südliche Richtung eingeschlagen. Der lacus Clisius welchen die Peutingersche Tafel verzeichnet, ist mit einigem Grund auf diesen See gedeutet worden. Von vielen anderen Seen sind nur Sümpfe und Moore übrig geblieben. Die venetischen Alpen haben keinen mehr aufzuweisen, das Flachland nur diejenigen um Mantua, die auch längst ausgetrocknet wären, wenn man sie nicht im Mittelalter aus fortificatorischen Rücksichten künstlich gestaut hätte. Auch die Kette von Seen, welche die Adda in ihrem Unterlauf von Lecco ab ehedem durchfloss, sind theils sehr eingeengt theils ganz beseitigt worden.2) Der erzielte Gewinn an Acker- und Wiesenland hat auch Nachtheile im Gefolge gehabt. Sehen wir von dem Ertrag der Fischerei, dem gunstigen Einflus auf das Klima, dem landschaftlichen Schmuck, den die Alpenseen gewähren, ganz ab, so liegt ihre Bedeutung für den Haushalt der Natur in dem Umstand ausgesprochen dass sie die Ebene vor Ueberschwemmung schützen. Wenn die Herbstregen in tropischer Fülle fallen, wälzen sich ungeheure Wassermassen von den Bergen herab. Dann steigen der Larius an 4 m, der Verbanus an 7 m über den gewöhnlichen Stand und treten aus ihren Ufern. Dadurch zügeln sie den Ungestüm des Wassers, indem z. B. der Larius einen Zuslus bis 2000 Cubikmeter in der Secunde empfängt aber nur 804 von sich giebt, und retten das Tiesland vor dem drohenden Verderben. Umgekehrt in

<sup>1)</sup> III 131.

<sup>2)</sup> Bei Crema finden sich ausgedehnte Moorgründe mit reichen Quellen; aber der angebliche Lago Gerondo, den man nach mittelalterlichen Quellen hierher verlegt, hat nicht existirt s. Lombardini notizie p. 144.

der Zeit der Dürre sichern sie den Flüssen einen constanten Lauf und leisten damit der Cultur unschätzbare Dienste. Die Wichtigkeit dieses Factors in der einen wie der anderen Hinsicht wird im Fortgang unserer Betrachtung deutlicher zu Tage treten. Wir fassen zunächst das Flussystem in seiner Gesammtheit ins Auge.

### § 3. Der Polauf.

Der Name des Po lautete in ligurischer Sprache Bodincus oder Bodencus d. h. der grundlose: in der That kann er mit 2-3 m gewöhnlicher Tiefe bereits oberhalb Turins nicht mehr durchschritten werden, außer durch unsichere Furten, deren sich noch bis zum Lambro hinunter finden. Die Römer haben ihr Padus den Kelten oder wahrscheinlich den Venetern entlehnt. Die erstere Bezeichnung scheint am Oberlauf, die letztere am Unterlauf verbreitet gewesen zu sein. 1) Endlich ist aus der hellenischen Dichtung noch der Name Hoidavóg Bridanus an ihm haften geblieben: im äußersten Westen, meldet die Sage, klagten die Schwestern über Phaethons Sturz und wurden in Schwarzpappeln verwandelt, ihre Thränen rannen in den Strom hinab und ergaben das leuchtende Harz, den Bernstein.2) Die Volksmeinung ließ den Strom in das nördliche Meer münden.3) Da aber die Griechen den in ältester Zeit hochgeschätzten Schmuck sowol von Massalia als von Atria bezogen, so floss in ihrer Vorstellung die Kunde vom Po und von der Rhone mit jenem mythischen Bernsteinstrom zusammen. Aeschylos dachte an die Rhone, Euripides an den Po oder man fabelte von einem Zusammenhang beider.4) Der völligen Unklarheit entspricht es, dass der einheimische Name erst durch die Römer verbreitet wurde. Polybios ist der älteste unter den erhaltenen Gewährsmännern, der einen der Wirklichkeit entsprechenden Bericht überliefert. Vergil nennt den Po rex stuviorum und Strabo erklärt ihn für den größten

<sup>1)</sup> Pol. II 16, 12. Plin. III 122. Die aufgestellte Ansicht ergiebt sich aus der Nachricht des Metrodoros von Skepsis bei Plinius und erhält ihre Bestätigung durch die Städtenamen Bodincomagus bei Industria, Patavium jetzt Padova sowie Παδόα (Padua Catull 95, 7) und Padusa als Mündungsarm und Lagune. Die Deutung quoniam circa fontem arbor multa sit picea, quales Gallice vocentur padi, hoc nomen accepisse ist unglaublich und hängt wol mit der Phaethonslegende zusammen.

<sup>2)</sup> Vgl. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde I p. 218 fg.

<sup>3)</sup> Herod. III 115 Ovid Met. II 323 Pausan. I 3, 5. — Unbestimmt die älteste Erwähnung Hes. Theog. 338.

<sup>4)</sup> Plin. XXXVII 32 Eurip. Hippol. 735 und mehr Müllenhoff a. O.

Fluss Europa's nach der Donau. 1) Müssen wir letzteres auch als einen Irrtum zurückweisen, so liegt demselben doch die richtige Vorstellung von dem erstaunlichen Wasserreichtum des Stromes zu Grunde, der bei der halben Länge doch dem Rhein an Mächtigkeit gleich kommt oder gar ihn noch übertrifft. Den Grund hierfür giebt in seiner sachkundigen Beschreibung Plinius an, indem er hervorhebt, dass kein anderer Fluss auf so kurzem Lauf eine ähnliche Menge von Zuslüssen aufnimmt. Lombardini berechnet sein Gebiet bis Pontelagoscuro auf 69382 | km (1261 | Meilen), wovon auf die Ebene 28326 | km (515 □ M.) und auf das Gebirge 41056 □ km (746 □ M.) kommen. Die Ziffer würde sich bedeutend höher stellen, wenn man die in sein Mündungsdelta einfallenden und mit seinen Nebenarmen sich verbindenden Flüsse hinzuzählte. In regelmässigem Lauf von West nach Ost durchmisst er unter dem 45. Grad n. Br. das Tiesland und theilt es in eine diesseitige und jenseitige Hälfte. Davon ist die letzere weitaus größer und bedeutender, weil der Fluss aus dem S. 178 angegebenen Grunde sich in der Nähe des Appennins hält; erst jenseit Parma's, wo das Gebirge eine SO Richtung annimmt, wird die Ebene des südlichen Ufers ausgedehnt. Die Entfernung von der Quelle bis zur Mündung beträgt ca. 500 km (67 M.), die gesammte Länge einschließlich der Krümmungen 672 km (90½ M.). Ein Oberlauf ist kaum vorhanden. Der Po stellt sich vielmehr als die Rinne dar, auf welche der Meerbusen beschränkt ist, der einst Alpen und Appennin von einander trennte. Die einfallenden Gewässer verleihen ihm erst Ansehen und Bedeutung. Er gehört nicht zu den bekannten und geseierten Strömen, wol aber zu denjenigen, die von Seiten der Wissenschaft ein besonderes Interesse beanspruchen.

Er entspringt bei 1952 m Meereshöhe auf einem sumpfigen Hochthal, Piano del Re, am Fuss des 3840 m hohen Mons Vesulus oder Monte Viso. Diese von den Alten getroffene Bestimmung (S. 147) ist seither nicht bestritten worden und wir lassen dahin gestellt, ob nicht die Vraita oder noch eher die auf dem Col Maurin entspringende Maira als wahrer Ausgang des großen Flusses angesehen werden müßte. Auf der kurzen Strecke von 34 km bis zur Brücke von Revello hat der Po nicht weniger als 1600 m Fall und tritt in die Ebene hinaus, so daß hier bereits die Grenze zwischen Ober- und Mittellauf zu statuiren ist. Plinius berichtet, daß die Quelle im Sommer Mittags versiegt sowie daß

<sup>1)</sup> Verg. Georg. I 482. Strab. iV 284.

der Strom eine Zeit lang unterirdisch fliesst und dann im Gebiet von Forum Vibi wieder sichtbar wird.1) Dies ist theilweise richtig, theilweise ungenau ausgedrückt: im Sommer ist so wenig Wasser vorhanden, dass solches beim Eintritt in die Ebene zur Irrigation der Felder abgeleitet wird oder auch im Sande sich verliert derart dass das Bette in der That eine Strecke trocken liegt. Während der Oberlauf nach Osten gerichtet war, wendet sich der Mittellauf nach Norden und beschreibt einen Halbkreis um das ligurische Hügelland. Durch die Abflüsse der Cottischen und Seealpen verstärkt langt der Po nach 98 km langem Lauf bei Augusta Taurinorum, dem heutigen Turin an, wo er den Duria, Dora Riparia oder kleine Dora, aufnimmt. Die Dora entspringt auf dem Mons Matrona M. Genèvre [auf der entgegengesetzten Seite die Druentia Durance] und durchströmt das Thal von Segusio Susa; ihre Länge beträgt 125 km, ihr Gebiet 1231 🗆 km (22 🗆 M.) wovon nur 60 auf ebenes Terrain entfallen, ihr mittlerer Abslus 56,8 Cubikmeter in der Secunde. Im Altertum wird dieser Fluss durch kein Beiwort von der größeren Dora Baltea unterschieden. Der Name scheint der keltischen Sprache zu entstammen.

Bei Turin ist der Po 160 m breit. Er hat hier bereits eine Meereshöhe von 137,40 m erreicht, die Neigung beträgt 0,48:1000. Die Stura führt ihm die Gewässer der drei Alpenthäler zwischen Roche Melon und Monte Levanna zu. Sie hat 70 km Länge, ein Gebiet von 960 km (17 M.), davon 199 km eben, und einen mittleren Abstuss von 40 Cubikmeter. Es solgt der Orgus Orco aus dem Thal von Locana nordlich vom Monte Levanna, 75 km lang, mit einem Gebiet von 1254 [km (23 [] M.) — ein Drittel eben — und einem Gehalt von 46 Cubikmeter. Weit bedeutender ist der Duria die Dora Baltea. Sie durchströmt das Land der Salasser, das Thal von Aosta, Augusta Praetoria Salassorum, welches die höchsten Gipfel der Alpen vom Gran Paradiso (4045 m) bis zum Mont Blanc (4804 m) und von hier zum Monte Rosa (4636 m) einfassen. Sie entsteht aus der Vereinigung von zwei Bächen am Fuss des Mont Blanc und empstängt den Beinamen Baltea nach der Aufnahme des vom Matterhorn herkommenden Buttier, die bei Aosta erfolgt.2) Sie ist 160 km lang und im unteren Theil bei Boredia Ivrea 50-60 m breit. Ihr Gebiet umfaßt 4322 🗆 km (79 🗆 M.) und zwar 499 Dkm (9 DM.) in der Ebene. Während der mittlere Ab-

<sup>1)</sup> Plin. II 229 III 117, darnach Solin 2, 25 Mart. Capella VI 640.

<sup>2)</sup> Ueber die irrige Angabe des Ptolemaeos in Betreff der Quelle vgl. S. 160, über den lacus Clisius S. 182.

steigen d. h. ebensoviel wie bei den höchsten Ueberschwemmungen des Tiber gemessen worden ist. Der starke Fall macht es unmöglich den Strom anders als mit Flösen zu befahren.

Von der Mündung der Dora Riparia his zu derjenigen der Baltea hat der Po 43,5 km durchmessen und eine Breite von 250 m bei 2,80 m Tiefe erreicht. Bei der geringen Neigung liebt er es sich zu winden und zu theilen, zahlreiche Werder einschließend. Auf der nächsten 52 km langen Strecke bis zur Einmündung der Sesia ermäßigt sich das Gefälle auf 0,42:1000. Der Sesites Sesia entspringt am Monte Rosa, fliesst an Vercellae Vercelli vorbei und ergiesst sich nach einem Lauf von 138 km (18 M.) in den Po. Die Ausdehnung seines Gebiets beträgt 2920 □ km (53 □ M.), davon 1670 □ km (30 □ M.) Flachland; der Abflus 77,5 Cubikmeter, bei Hochwasser bis auf 1350 anschwellend. Der Po nimmt jetzt eine südliche Richtung an, kehrt jedoch schon bei Valentia Valenza zur östlichen zurück. Er empfängt 34 km von der Sesia entsernt, seinen bedeutendsten Zuslus von der rechten Seite, den Tanarus Tanaro. Derselbe kommt von den Seealpen unweit des Col di Tenda her, fliesst an Pollentia Polenza, Alba Pompeia Alba, Hasta Asti vorüber und erreicht mit seinen vielen Windungen eine Länge von 276 km (37½ M.). Unter den Nebenslüssen verdient die 109 km lange Stura di Demonte erwähnt zu werden: sie entspringt auf den Seealpen und mündet von links her bei Polenza. Vom Appennin kommen die beiden Bormida, die sich oberhalb Aquae Statiellae Acqui vereinigen und oberhalb Alessandria in den Tanaro einfallen. Dieser Strom beherrscht eine Ausdehnung von 7984 🗆 km (145 🗆 M.), vier Siebentel Gebirg, drei Siebentel Flachland. Vermöge der geringeren Erhebung steht er hinter den nördlichen Zuslüssen des Po an Wassermenge weit zurück: er giebt im Mittel 133 und bei Hochwasser bis 1700 Cubikmeter in der Secunde von sich. Seine Mündung liegt nicht mehr als 82 m über Meer. Der bekannte Satz, dass Wasserläuse nur mit Widerstreben, durch die Bodensenkung gezwungen sich vereinigen, wird hier in anschaulicher Weise erläutert; denn auf einer Strecke von 12 km verbinden sich Po und Tanaro, trennen sich, vertauschen gegenseitig das Bette. Wenn das Niveau bei Hochwasser um 17,5 m steigt, bedecken sie gelegentlich eine Breite von 10 km: dann verändern sie auch regelmässig ihr Bette. Hier mündet zugleich die 85 km lange Scrivia ein, die oberhalb Genua entspringt: ihr Gebiet beträgt 1092 🗆 km (20 □ M.), ihr Volumen 21, bei Hochwasser 400 Cubikmeter.

Von der Mündung des Tanaro bis zu derjenigen des Ticino rechnet man 74 km mit 0,355: 1000 Fall. Der Ticinus, der mächtigste unter allen Nebensüssen des Po, entspringt am S. Gotthard 2144 m über Meer. Nach einem Lauf von 85 km tritt er in den lacus Verbanus Lago Maggiore ein und durchströmt ihn seiner ganzen Länge nach. Der Lago Maggiore liegt 195 m über Meer, ist 64,6 km lang, im Mittel 3 km breit und hat einen mittleren Flächeninhalt von 200 🗆 km. Die größte Tiefe sinkt auf 800 m. Seine Gestalt erinnert noch an jene Urzeit, als hier ein Fjord des lombardischen Meeres in die Steilküste einschnitt. Er dient als Sammelbecken für die Gewässer der sog. Lepontischen Alpen vom Monte Rosa bis zum Gotthard. Namentlich ergiesst sich von Westen her in ihn die 83 km lange Toce aus dem Thal von Ossola, in welche auch der kleine See von Orta (14 Ikm) seinen Absluss findet. Von Osten her empfängt er die Abslüsse des lacus Ceresius Lago di Lugano (49 🗆 km) sowie der kleinen Seen von Varese (16 km) und Comabbio (4 km). Vom See bis zum Po hat der Ticino noch 99 km (13½ M.) zurückzulegen. Anfänglich strömt er bei starkem Fall (2,2 und 1,9:1000) ungestüm dahin, mässigt alsdann seine Eile (1,3:1000) und langt in gemessener Bewegung bei Ticinum Pavia an, um sich bald darauf mit dem Po zu vereinigen. Diesem Charakter entspricht es, dass die Breite von 64 m auf 100, 120, schliesslich 131 m anwachst, wie auch die Tiefe von 1,3 m auf 2,5 m zunimmt. Der niedrigste Wasserstand während der Dürre misst 0,75 — 1,6 m. Die Schiffahrt hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, doch können Dampfer und Lastschiffe von 720 Centner Tragkraft auf dem ganzen Unterlauf verkehren. In militärischer Hinsicht bietet derselbe eine wichtige Vertheidigungslinie gegen einen von Westen anrückenden Feind und wird deshalb in den Kämpfen des Altertums wie der Neuzeit häusig genannt. Die Gesammtlänge des Ticinus stellt sich auf 248 km (33 M.), sein Gebiet auf 7228 🗆 km (131 🗆 M.), davon 762 km (14 I M.) Flachland. Der mittlere Absus in der Secunde beträgt 411 Cubikmeter uud steigt bei Hochwasser bis auf 5400: ohne die temperirende Wirkung, die das Becken des Langensees ausübt, würde die Lombardei in einen großen Sumpf verwandelt werden.

Von der Tessinmundung beginnt der Unterlauf des Po, der kaum seines Gleichen findet. Er windet sich und umfast zahlreiche mit Gebüsch bewachsene Werder. Die trägen Fluten werden schließlich nur durch die unter spitzem Winkel einfallenden, lebhasteren Alpenströme vorwärts getrieben. Bis zur Addamundung sind 87,25 km

mit 0,28 bis 0,24:1000 Fall, einer Breite von 445 — 530 m und einer Mitteltiefe von 2 - 4,75 m. Unterwegs empfängt der Po den zwischen den beiden Armen des Comer Sees entspringenden 116 km langen Lambrus Lambro (S. 182), vom Appennin her kurz vor Placentia die Trebia. Dieser reissende Bach ist nur 115 km lang und entwässert ein Becken von 1014 Dkm (18 DM.), zu neun Zehntel Gebirgsland. Aber sein Kiesbette dehnt sich über eine Breite von 12 -1400 m und während der mittlere Abslus 25 Cubikmeter nicht überschreitet, wächst er bei Hochwasser bis zu 1000 und die Tiefe des Baches bis auf 5 m. Solche Ueberschwemmung dauert in der Regel 24 Stunden. — Die Quellen des Addua Adda liegen in den Raetischen Alpen in geringer Entfernung von denjenigen des Inn und der Etsch. Er durchströmt mit starkem Fall in westlicher Richtung das Veltlin und langt nach 128 km im Comer See an. Durch seine Schuttablagerungen hat er die Nordspitze desselben abgetrennt, die jetzt als Lago di Mezzola einen Flächenraum von 8 Ikm einnimmt (S. 180). Der lacus Larius liegt 199 m über Meer, hat 48 km Länge hei 1940 m mittlerer Breite, 588 m größter Tiefe und 156 🗆 km (3 🗆 M.) Inhalt. Ungesähr in der Mitte spaltet er sich in zwei Arme: an dem westlichen liegt die Stadt Comum, an dem östlichen Lecco; aus letzterem fliesst die Adda ab. Ihr Unterlauf bis zum Po ist 100 km (14 M.) lang. Derselbe ist in seiner ganzen Ausdehnung schiffbar, von Lodi abwärts für Barken von 900 Centner Tragkraft, und kann nur an wenigen Stellen durchwatet werden. Der mittlere Abslus des Sees beträgt 186 Cubikmeter in der Secunde. Derselbe wächst bei der Einmündung in den Po auf 244 Cubikmeter, indem die Adda den 67 km langen Brembo und den 110 km langen Sarius Serio aufnimmt. Ihre Breite schwankt zwischen 70 und 150 m, bei Hochwasser am unteren Ende bis 500 m wachsend; die mittlere Tiefe von 2-2,50 m sinkt kaum bei außerster Dürre bis auf 1 m herab. Das Becken der Adda wird auf 5889 🗆 km (107  $\square$  M.) berechnet, wovon ein Viertel 1403  $\square$  km (25  $\frac{1}{2}$   $\square$  M.) auf die Ebene fällt. Hierzu kommt Brembo mit 885 🗆 km und Serio mit 1215 | km, so dass das gesammte Gebiet sich auf 7989 | km (145 III) stellt. Die Ueberschwemmungen werden durch den Comer See gemildert derart dass der größte Abslus nur 827 Cubikmeter beträgt (S. 182).

Von der Adda bis zum Oglio legt der Po 96 km zurück. Er hat 4,5 m Tiefe, 0,19 bis 0,14:1000 Neigung und bei Cremona 910 m Breite. Die letztere wechselt stark in Folge der unablässigen Strom-

spaltungen: bei der Taromündung misst der Hauptarm 1516 m, weiter nur 474 m, bei Guastalla 1326 m. Von Cremona ab beginnen die fortlaufenden riesigen Deiche, welche die anliegenden Landschaften gegen seine verheerenden Fluten schützen und bewohnbar machen. Oberhalb dieser Stadt sind sie nur stellenweis erforderlich. Vom Appennin empfängt der Po unter anderen Bächen den Tarus Taro, der 150 km lang ein Gebiet von 2073 🗆 km (38 🗆 M.) — drei Viertel Bergland entwässert. Wie alle diese Bergströme wird er durch die Herbstregen zu gefährlicher Höhe angeschwellt: bei den etwa 22 Stunden dauernden Ueberschwemmungen steigt sein mittlerer Absufs von 42 auf 1200 Cubikmeter in der Secunde. Von Cremona an hält der Po eine SO-Richtung ein, wendet sich dann direct nach N um seinen gewöhnlichen O Lauf wieder anzunehmen. Bei der Beugung mündet der Ollius ein. Ehedem bestand dieses Knie nicht, sondern der Po floss weiter südlich in mäandrischen Windungen an Gonzaga vorüber: das alte Bette ist noch jetzt als Abzugsgraben (Po vecchio) vorhanden. — Der Oglio durchströmt das Thal der Camunni Valle Camonica, welches durch den lacus Sebinus Lago d'Iseo fortgesetzt wird. Von den Quellen am Monte Tonale bis zum See misst man 81 km. Der Iseo See 192 m über Meer ist 25 km lang, im Mittel 2,4 km breit, bis 300 m tief und bedeckt eine Flache von 60 km. Bei seinem Austritt sliesst der Oglio in einer Breite von 130-160 m, mit mässiger Geschwindigkeit. Jedoch ist von der 138 km langen Strecke bis zum Po nur das untere Drittel schiffbar. Hier wird er verstärkt durch die aus dem Thal der Trumplini Val Trompia kommende Mella sowie den Clesis Chiese. Der letztere entspringt auf dem Monte Adamello, durchsliesst das Thal der Sabini Val Sabbia und den kleinen See von Idro (14 km) und mündet unweit des schlachtberühmten Betriacum in den Oglio ein. Die gesammte Lange des Oglio stellt sich auf 280 km, sein Becken auf 6641 Ikm (121 □ M.), davon 3426 □ km Gebirgs- 3215 □ km Flachland; der Abflus im Mittel 137, bei Hochwasser 550 Cubikmeter in der Secunde.

Vom Oglio bis zum Mincio sind 28,7 km mit 0,125: 1000 Fall. Die Breite des Hauptarms vermindert sich auf 225 — 350 m; dagegen hat er sein Bette bis 10 m Tiese bei niedrigem und 12 m bei hohem Wasserstand ausgegraben. 1) Mit dem Mincius erhält er seinen letzten Zuslus von Norden. Unter diesem Namen verstand und versteht man blos den Abslus aus dem Garda See, während der Oberlauf als

<sup>1)</sup> Plin. III 119 urguatur aquarum mole et in profundum agitur.

Sarca bezeichnet wird. Die Sarca entspringt aus den Gletschern des Monte Adamello und erreicht nach 62 km Lauf den See. Der lacus Benacus ist der größte unter den Alpenseen Italiens: 69 m über Meer gelegen hat er 52 km Länge, 16,5 km höchste und 7 km mittlere Breite, 294 m (?) höchste Tiefe und einen Flächeninhalt von 361 🗆 km  $(6^{1/2} \square M.)$ . Vergil vergleicht sein Toben mit der Brandung des Meeres. 1) Die bedeutende Wassermasse bewirkt, dass der Mincio ein auffallend constantes Volumen besitzt. Nach fünfzehnjährigen Beobachtungen schwankten die äußersten Extreme nur zwischen 35 und 135 Cubikmetern. In den Monaten Februar März April hat er 0,63-0,68 m, in den übrigen neun Monaten 0,78-1,18 m Tiefe. Der mittlere Abfluss beträgt 77 Cubikmeter, das Gefälle 1,2:1000. Nach 41 km ermäßigt sich der Lauf und der Mincio bildet um Mantua drei Seen.2) Bei seinem Austritt aus diesen ist er so träge und schilsbewachsen, dass er gegenwärtig nicht mehr beschifft werden kann.3) Der gesammte Lauf vom Garda See bis zum Po ist 84 km lang, von den Quellen der Sarca an gerechnet 194 km. Sein Gebiet wird berechnet auf 2859 mkm (52 ml.), wovon 815  $\square$  km (15  $\square$  M.) auf die Ebene, 2044  $\square$  km (36  $\square$  M.) auf das Gebirge entfallen. Von der Minciomundung abwärts empfängt der Po noch vom Appennin den Secia Secchia 157 km lang mit 2546 □km (46 □ M.) Gebiet — 1221 □ km bergig 1325 □ km flach — und 42,5 Cubikmeter Gehalt, der bis 790 steigen kann. Hierauf den Panaro 97 km lang, der im oberen Lauf noch den antiken Namen Scultenna bewahrt hat; sein Gebiet umfasst 2292 🗆 km (42 🗆 M.) — 1058 🗆 km Bergland 1234 I km Ebene —, sein Abflus beträgt 37, bei Hochwasser 690 Cubikmeter in der Secunde. Das letzte Stück seines Bettes ist das ursprüngliche Bette des Po, welches sich nach Ferrara hin fortsetzt, aber seit dem 16. Jahrhundert verstopft ist (Poatello oder Po di Ferrara).

Der Po hat nur noch 0,08: 1000 Fall. Er nimmt eine SO Richtung und behielt dieselbe im Altertum und Mittelalter bis ungefähr 1150 n. Chr. bei. Damals aber, heißt es, durchstachen die Einwohner von Ficarolo bei Stellata einem Puncte, der ca. 100 km von der jetzigen Hauptmündung entfernt ist, heimtückischer Weise um ihren Nachbarn

<sup>1)</sup> Verg. Georg. II 160 teque fluctibus et fremitu adsurgens Benace marino.

<sup>2)</sup> Sie waren wenn auch nicht gerade in ihrer jetzigen Gestalt, bereits im Altertum vorhanden: Liv. XXIV 10 Catull. 17.

<sup>3)</sup> Verg. Georg. III 14 tardis ingens ubi flexibus errat Mincius et tenera praetexit harundine ripas; vgl. Aen. X 205. Ecl. 7, 13.

zu schaden die Deiche und in Folge dessen bildete sich ein neuer Arm Po di Venezia jetzt della Maestra. Bis zu diesem Ereignis (rotta di Ficarolo) floss der Po, nachdem er den Panaro und Rene ausgenommen hatte, sudlich bei Ferrara vorbei und theilte sich erst bei dieser Stadt in zwei Arme: einen linken Po di Volano und einen rechten Po di Primaro, welche die große Lagune von Comacchio einschlossen. Die Schuttmassen, welche die Appenninbäche berabführten, haben das alte Bette von Ferrara nach und nach versandet und seit 1577 hat der Panaro eine rückläufige Bewegung eingeschlagen, so dass sein Wasser bei Stellata in den jetzigen Po einmündet. Der Po di Volano, im 2. Jahrhundert v. Chr. für die Schiffahrt der zugänglichste und später der Hauptarm, ist jetzt nichts weiter als ein Abzugsgraben für die angrenzenden Sümpfe. Das zweite alte Bette, di Primaro wird gegenwärtig großen Theils vom Reno eingenommen, der 1770 hinein geleitet wurde. Dergestalt strömt die gesammte Wassermasse nunmehr in ORichtung durch den Po di Venezia ab und schiebt ein mächtiges Delta ins Meer hinaus. Da wir auf die bedeutenden Veränderungen, die hier eingetreten sind, im Zusammenhang zurückkommen, so bleibt uns nur übrig die Appenninbäche aufzuzählen, die früher entweder direct in den Po oder doch in sein Mündungsgebiet einsossen.

# § 4. Einzelflüsse.

Der Renus entspringt auf dem Appennin oberhalb Pistoria Pistoia und tritt westlich von Bologna in die Ebene hinaus. Sein Gebiet im Appennin umfast 1387 🗆 km (25 🗆 M.). Die Unbeständigkeit, welche alle Flüsse dieses Gebirges kennzeichnet, ist bei ihm auffallend groß. Der Absuls kann auf 1 Cubikmeter in der Secunde sinken und wiederum 1500 übersteigen. Er hat seinen Schutt über eine Strecke von 30 km Breite ausgestreut und sliesst stellenweise 9 m über den umliegenden Feldern. Der Lauf hat demzufolge sehr gewechselt. Ehedem verband er sich mit dem Panaro und mündete mit diesem vereint in den Po von Ferrara ein, dessen Verstopfung er wesentlich veranlasst hat. Die Bewohner der Aemilia, welche von seinen Ueberschwemmungen schwer zu leiden haben, suchten auf den verschiedensten Wegen sich des unbequemen Gastes zu entledigen, konnten aber bei dem Widerstreit communaler Interessen eine Einigung der Ansichten bis auf den heutigen Tag nicht erzielen. Seit 1770 fliesst er wie gesagt in dem alten Bett des Po di Primaro. Er nimmt l. die Samoggia mit dem Lavinius Lavino auf, ferner im Pobett eine Anzahl von Bächen,

deren antike Namen überliesert sind: den Idex Idice östlich von Bologna, den Silarus Sillaro, den bei Forum Cornelii Imola vorbeisliesenden Vatrenus Santerno, den Sinnius Senio. Das gesammte Gebiet des Reno wird zu 4688 — km (85 — M.), seine Länge zu 220 km angegeben. Der Faventia Faenza berührende Anemo Lamone mündet jetzt nach einem Lauf von 100 km direct in die Adria ein. Ehedem siel er in den Mündungsbereich des Po ebenso wie die jetzt südlich von Ravenna vereinigten früher getrennten Utis Montone und Bedesis Ronco. Endlich gehört der Sapis Savio bei Cesena und der vielbesprochene Grenzssus Altitaliens der Rubico Fiumicino hierber.

Nördlich vom Po fliesst der Tartarus Tartaro an Atria vorüber in das Mündungsgebiet des ersteren ein: er entwässert die Niederungen zwischen Po und Mincio auf der einen, der Etsch auf der anderen Seite. — Der Atesis oder Athesis (auch wol Atagis) 1) Adige Etsch ist nach dem Po der größte Flus Italiens. Sein Gebiet wird zu 22400 🗆 km (407 □ M.) berechnet, wovon ungefähr 12000 □ km auf das Gebirge entfallen; seine Länge beträgt 410 km (56 M.). Nichts destoweniger steht er an Wasserreichtum verhältnismässig weit hinter den Alpenzuslüssen des Po zurück. Der höchste Absluss bei Badia übersteigt nicht 2500 Cubikmeter in der Secunde, während er für den Tessin 5400 beträgt; der mittlere Absus wird zu 220 Cubikmeter berechnet. Die Ursache dieser Erscheinung wird darin zu suchen sein daß das Quellgebiet der Etsch vermöge seiner eingeschlossenen Lage geringere Niederschläge empfängt als die vorgelagerten Bergketten, welche Adda Oglio Chiese Sarca Brenta und Piave speisen. Die Etsch entspringt am Reschen bei 1447 m Höhe und durchsliesst die drei kleinen Seen, die sich an diesem Uebergang (S. 163) finden. Sie durchmisst zuerst in S dann in ORichtung die Vallis Venostica Vintschgau, die Oetzthalervon der Ortlergruppe trennend. Bei Meran, wo sie eine Breite von 10-20 m erreicht, wendet sie sich nach SO um in dem Thalkessel von Bozen sich mit dem Eisack zu vereinigen. Dieser Fluss hiess im Altertum Isarcus und theilte mit einer von Augustus unterworfenen Völkerschaft denselben Namen.2) Er entspringt neben der Höhe des Brenner; die wichtige S. 164 beschriebene Strasse folgt seinem 75 km

<sup>1)</sup> Atesis Plin. III 121 Athorivos Strab. IV 207 Atlown Plut. Mar. 23. Die gewöhnliche Schreibung Athoris scheint entstellt zu sein; in der Inschrift CIL V 3348 ist sie nicht sicher verbürgt. Die Form Atayls stützt sich nur auf die corrupte Beschreibung bei Strabo.

<sup>2)</sup> Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme p. 237.

langen Lauf. Nach seiner Aufnahme verbreitert sich die Etsch auf 20-40 m und hält bis Verona eine SSW Richtung inne. Von r. mündet die Noce aus dem Thal der Anauni Val di Non ein, welches durch den Tonale Pass (1875 m) mit dem vom Oglio durchslossenen Val Camonica (S. 189) in Verbindung steht. Bei Tridentum Trient, wo die S. 163 erwähnte via Claudia Augusta durch das Suganathal nach Altinum abzweigte, ist der Fluss 80 m breit und 4-5 m ties. Dem starken Fall — 1,3:1000 — entspricht die Geschwindigkeit: die Barken fahren von Trient nach Verona (80 km) in 24 Stunden, brauchen aber zu Berg 5-7 Tage. Die Schiffahrt ist ziemlich schwierig namentlich in der Veroneser Klause, einer Enge 32 km vor gedachter Stadt, in der die Felswände senkrecht auf beiden Seiten aufsteigen, so dass kaum für die Landstraße Raum bleibt. Die Etsch hat hier durch den M. Baldo sich in Urzeiten ein Bette hindurch genagt, während sie vordem in der Gletscherperiode durch den Gardasee floss (S. 179). In Verona bei 50 m Meereshöhe ist sie 112 m breit und 3-4 m tief. Nunmehr beginnt der 156 km lange Unterlauf. Bis in die Nähe der Stadt schleppt sie Kies und Rollsteine mit, weitere 67 km groben Sand, endlich Lehm die letzte Strecke. Damit erhöht sie beständig das eigene Bette und die angrenzenden Niederungen müssen gegen ihre Fluten künstlich geschützt werden. Die Deiche beginnen 20 km unterhalb Verona. Die Richtung des Unterlaufs bis Badia geht im Allgemeinen nach SO; der Fall ermässigt sich von 1 auf 0,2:1000. Die Etsch sliesst die letzte Strecke von 90 km dem Po parallel, mit abnehmender Neigung 0,2 — 0,08: 1000; beide schließen Sumpflandschaften — Valli grandi Veronesi und Polesine di Rovigo - ein, sind durch Nebenarme und Canäle verbunden und münden in einem gemeinschaftlichen Delta aus. In der That sind sie einander in historischen Zeiten immer näher gerückt. Wie der Po von Süden nach Norden so ist die Etsch von Norden nach Süden gewandert. Während sie gegenwärtig bei Albaredo von SO nach S umbiegt, behielt sie ehedem die anfängliche Richtung bei und sloss in der Nähe von Ateste Este vorbei, dessen Name wahrscheinlich mit Atesis zusammenhängt. Man führt die Aenderung im Lauf auf die große Ueberschwemmung des J. 589 n. Chr. zurück. 1) Einige Jahrhunderte später zweigte sich bei Badia ein neuer Arm, der Adigetto ab, an welchem Rovigo gegrundet ward. Weiter westlich bei Castagnaro brach der Fluss um die Mitte des 15. Jahrhunderts durch

<sup>1)</sup> Paul. Diac. hist, Lang. III 23.

um das Bett des Tartarus einzunehmen: man verwandte diesen Arm als Ableiter bei gefährlichem Hochwasser, schloß ibn aber 1838. Erst die systematischen Deichbauten der Neuzeit haben ferneren Abweichungen ein Ziel gesetzt.

Von den vielen Gewässern, die in die Lagunen Venedigs sich ergießen, verdient der Bacchiglione Erwähnung. Sein Gebiet in den Alpen umfast zwar nur 930 mkm (17 mm.), empfängt aber sehr reichliche Niederschläge, so dass er auf der 49 km langen Strecke zwischen Vicenza und Padua Barken von 60-70 Tonnen Inhalt tragen kann. Im Altertum führte er wahrscheinlich den Namen Togisonus und mündete in die Lagune von Chioggia. Jetzt fliesst er mit der Brenta zusammen weiter stidlich aus. - Der Meduacus Brenta entspringt östlich von Trient aus zwei Seen am oberen Ende des Thals von Ausugum Val Sugana, welches er in ORichtung durchfließt. Nachdem er l. den Cismone aufgenommen, wendet er sich nach S und tritt bei Bassano in die Ebene hinaus. Er sliesst nach SSO und wird halbwegs von Padua für Barken von 30-45 Tonnen schiffbar. Im Altertum berührte er wie es scheint die Mauern dieser Stadt und mundete in die Lagune von Malamocco, sei es dass der Porto di Malamocco oder 3 km sudlicher der jetzt verstopfte Porto Secco seine Verbindung mit dem Meer herstellte. Ein Nebenarm ergoss sich mit der fossa Clodia in die Lagune von Chioggia. 1) Nach der Eroberung des Festlands haben die Venezianer um ihre Lagunen vor den Ablagerungen des Flusses zu sichern denselben in zwei Canäle abgeleitet und ihm mit dem Bacchiglione vereint bei Brondolo wenig oberhalb der Etsch eine neue Mündung angewiesen. Der heutige Name Brenta ist bereits am Ausgang des Altertums verbreitet.2) — Am NEnde der venetischen Lagunen bei Altinum sliesst der Silis Sile ein, indem er sich gleichfalls in mehrere Arme theilt. Er ist nur 85 km lang, doch von Tarvisium Treviso ab, das an seinem l. Ufer liegt, für kleinere Barken zugänglich.

Unter den in die Lagunen von Concordia einmundenden Flüssen ist der größte die Piave *Plavis*: sie ist 220 km lang und entwässert ein regenreiches Gebiet von 4100  $\square$  km (74½  $\square$  M.), wovon etwa

<sup>1)</sup> Livius X 2 kennt nur einen Meduacus und als Pataviner mußte er jedesfalls hierüber Bescheid wissen. Wenn Plinius III 121 Meduaci duo erwähnt, so ist die im Text gegebene Erklärung die einfachste; auch die Zusätze der Reisekarte maior und minor sind in diesem Sinn allein zu verstehen (vgl. Po grande und Poatello, Adige und Adigetto).

<sup>2)</sup> Venantius Fort. misc. prol. Geog. Rav. IV 36 Brinta; Tab. Peut. Brintesia.

3000 km auf das Gebirge kommen. Von ihren Quellen in den Carnischen Alpen strömt sie nach SW an Bellunum Belluno und Feltria Feltre vorbei, indem sie oberhalb der letzteren Stadt den reissenden Cordevole aufnimmt. In der Ebene angelangt schlägt sie die Richtung nach SO ein. Sichere Anzeichen von bedeutenden Aenderungen ihres Laufes liegen vor: doch läst sich für die römische Zeit nur eine mit Sicherheit nachweisen. Der Name des Flusses fehlt nämlich in der Küstenbeschreibung des Plinius und taucht überhaupt zuerst im 7. Jahrhundert auf. 1) Dies erklärt sich nur durch die Annahme dass er sich vor seiner Ausmündung entweder mit dem Sile oder mit der Livenza, möglicher Weise mit beiden vereinigte und unter ihren Namen einbegriffen ward. Verlassene Betten führen nach dem einen wie dem anderen hin und die Gabelung dieser Ströme ist ja eine gewöhnliche Erscheinung. Der jetzige Ausstuß ist neueren Datums. Unter keinen Umständen aber konnte ein so bedeutendes Gewässer unbemerkt bleiben, wenn es eine eigene Mündung von seinen Nachbarn unabhängig besessen hätte. — Die Liquentia Livenza 115 km lang hat ein Gebiet von 2690 mkm (49 ml.) und einen mittleren Abflus von 100 Cubikmeter. Sie entspringt am Fuss der Alpen, empfängt aber von l. aus den inneren Thälern Zelline und Meduna, dann die kürzeren Sile und Lemene. Das Gestein dieser Kalkgebirge verwittert leicht: daraus erklart sich die ungeheuere Masse von Geröll welche die Flüsse herabführen und in gewaltigen Betten ausbreiten, in denen gelegentlich kaum ein schmaler Wasserfaden bemerkt wird; so dehnen sich z. B. die beiden erstgenannten Zelline und Meduna bei ihrer Vereinigung oberhalb Pordenone über volle 6 km in der Breite aus. — Den gleichen Charakter trägt der 170 km lange Tiliaventus Tagliamento. Innerhalb des Gebirgs sliesst er von W nach O und wird verstärkt durch den von N kommenden But, dem die Strasse über den M. Croce (S. 165) folgt, sowie von O her durch die Fella, der die Strasse über den Tarvispass folgt. In der Ebene beschreibt er einen flachen Bogen gegen W, dessen Sehne dem Meridian entspricht. Er hat sein Kiesbette über ein bis zwei Kilometer Breite und zu einer solchen Höhe aufgeschüttet, dass z. B. Codroipo ein lebhaster Ort an der Eisenbahn volle 9 m unter dem tiefsten Stand desselben liegt. Unter solchen Umständen ist von Schiffahrt keine Rede: auch das unterste Stück ist versandet und nur für Böte zugänglich. Die Alluvionen haben das Aussehen der Gegend

<sup>1)</sup> Venantius Fort. misc. prol. Paul. Diac. hist. Lang. II 12.

gründlich umgestaltet. Die Küstenbeschreibung des Plinius unterscheidet zwei Mündungsarme des Tagliamento einen Haupt- und Nebenarm, die mit Sicherheit nicht mehr nachgewiesen werden können. 1) — Der Sontius Isonzo ist 130 km lang mit einem Gebiet von 3200 mkm. Die Quelle liegt im Trentathal zwischen Mangert und Terglou derjenigen der Save gegenüber. Der mächtige Strom, der ihr entspringt, wird von einem 90 km langen engen Thal eingeschlossen, das mit drei Windungen von N nach S streicht. Wie er in die Ebene hinaustritt, wendet er sich SWwärts und nimmt unterhalb des pons Sonti, wo die Alpenstrasse über den Birnbaumer Wald abzweigt (S. 166), den stuvius Frigidus Wippach auf. Nachdem er ferner den mit Natiso Natisone vereinigten Turrus Torre aufgenommen, biegt er nach S um und schiebt sein Delta westlich vom Golf von Monfalcone vor. Die letzte Strecke führt den Namen Sdobba. Der Forum Iulium Cividale berührende Natiso sowie der r. in ihn einstießende Turrus schleppen beide viel Geröll mit sich und lagern es in breiten Betten ab. Im Altertum mündeten sie nicht in den Isonzo, sondern bespülten die Mauern Aquileia's an der O Seite, das derart mit der Lagune und durch den Hafen von Grado mit dem Meer in Verbindung stand. Wann die Aenderungen des Laufes eingetreten, wird nicht berichtet.<sup>2</sup>)

# § 5. Uebersicht der Flüsse.

Nachdem wir die Zahl der Flüsse erschöpft haben, welche an der physischen Bildung des Flachlands einen hervorragenden Antheil genommen und das geschichtliche Leben desselben bedingen, fügen wir zum Schluß eine Uebersicht der wichtigsten Daten, die Länge Gebiet mittleren und höchsten Abfluß betreffen, hinzu. Wenn auch diese Angaben nur zum Theil auf exacten Beobachtungen, vielfach auf Combination und Rechnung beruhen, deshalb in Zukunst voraussichtlich berichtigt werden müssen, so besitzen doch annähernde Werte in Zahlen den großen Vorzug daß sie einen festen Maßstab enthalten und Vergleiche ermöglichen, welche durch die Bezeichnung groß und klein

<sup>1)</sup> III 126 flumina et portus Reatinum [Lemene, Porto di Falconera?] Tiliaventum maius [Porto di Baseleghe?] minusque [Porto di Tagliamento?] Anaxum [Porto Lignano?] quo Varamus [Stella?] defluit, Alsa [Ausa].

<sup>2)</sup> Der pons Sontii wird schon 235 n. Chr. erwähnt CIL.V p. 75. 935 und damit sind alle Hypothesen über die späte Entstehung dieses Flusses u. s. w. hinfällig. Dass er von Plinius nicht erwähnt wird, deutet darauf hin dass ihm ein Hasen sehlte.

sich nimmermehr erreichen lassen. In diesem Sinne will die folgende Tabelle verstanden sein. Sie zählt zuerst die linksseitigen Alpen-, dann die rechtsseitigen Appenninzuslüsse des Po (den Tanaro eingeschlossen) auf und fügt einige Notizen in Betress der übrigen Flüsse des Tieslands bei.

| ···                  |       |             |                                           |                                      |                                          |
|----------------------|-------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                      | Länge | Gebiet      | Mittlerer<br>Abfluss<br>in der<br>Secnnde | Entspre-<br>chende<br>Regen-<br>höhe | Höchster<br>Abflufs<br>in der<br>Secunde |
|                      | km    | D <b>km</b> | Cubikm                                    | 10.                                  | Cubikm                                   |
| Po oberhalb<br>Turin | 98    | Berg 2270   | 108,96                                    | 1,514                                |                                          |
|                      | 90    | Ebene 2780  | 30,66                                     | 0,347                                |                                          |
|                      |       | 5050        | 139,62                                    | 0,869                                | <b>125</b> 0                             |
| Dora Riparia         | 125   | Berg 1171   | 56,21                                     | 1,514                                |                                          |
| Dora Ripura          |       | Ebene 60    | 0,60                                      | 0,315                                |                                          |
|                      | 1     | 1231        | 56,81                                     | 1,456                                | 500                                      |
| Stura                | 70    | Berg 761    | 38,05                                     | 1,514                                |                                          |
|                      |       | Ebene 199   | 1,99                                      | 0,315                                |                                          |
|                      |       | 960         | 40,04                                     | 1,315                                | 400                                      |
| Orco                 | 80    | Berg 840    | 42,00                                     | 1,577                                |                                          |
|                      |       | Ebene 414   | 4,14                                      | 0,315                                |                                          |
| •                    | }     | 1254        | 46,14                                     | 1,160                                | 1000                                     |
| Dora Baltea          | 160   | Berg 3823   | 210,27                                    | 1,735                                |                                          |
|                      |       | Ebene 499   | 4,99                                      | 0,315                                |                                          |
|                      |       | 4322        | 215,26                                    | 1,571                                | 2000                                     |
| Sesia                | 138   | Berg 1250   | 62,50                                     | 1,577                                |                                          |
|                      |       | Ebene 1670  | 15,03                                     | 0,284                                | ·                                        |
|                      | İ     | 2920        | 77,53                                     | 0,837                                | 1350                                     |
| Agogna               | 140   | Berg 205    | 5,12                                      | 0,788                                |                                          |
|                      | 140   | Ebene 1885  | 15,06                                     | 0,252                                |                                          |
|                      |       | 2190        | 20,18                                     | 0,290                                | 400                                      |
| Ticino               | 940   | Berg 6466   |                                           |                                      | _                                        |
|                      | 248   | Ebene 762   |                                           |                                      |                                          |
|                      |       | 7228        | 411,00                                    | 2,000                                | <b>5400</b>                              |
|                      |       | Berg 238    | 7,14                                      | 0,946                                |                                          |
| Lambro               | 130   | Ebene 3215  | 22,51                                     | 0,221                                |                                          |
|                      | Ī     | 3453        | 29,65                                     | 0,271                                | 500                                      |

|                           | Länge | Gebiet                  | Mittlerer<br>Abfluss<br>in der<br>Secunde              | Entspre-<br>chende<br>Regen-<br>hõhe | Höchster<br>Abfluss<br>in der<br>Secunde |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                           | km    | Okm<br>Dono 1000        | Cubikm                                                 | m                                    | Cubikm                                   |
| Adda                      | 275   | Berg 5826<br>Eben 2163  |                                                        |                                      |                                          |
|                           |       | 7989                    | 244,33                                                 | 0,964                                | 827                                      |
| Oglio                     | 280   | Berg 3426<br>Ebene 3215 |                                                        |                                      |                                          |
|                           |       | 6641                    | 136,84                                                 | 0,432                                | 550                                      |
| Mincio                    | 194   | Berg 2044<br>Ebene 815  | 67,45<br>6,52                                          |                                      |                                          |
| Alpenflüsse               |       | 2859                    | 73,97                                                  | 0,815                                | 150                                      |
| insgesammt                |       | 45910                   | 1491,37                                                |                                      | 14300                                    |
| Tanaro                    | 276   | Berg 4379               | 100,72                                                 | 0,725                                |                                          |
|                           |       | Ebene 3605<br>7984      | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | $\frac{0,284}{0,526}$                | 1700                                     |
| <b>.</b>                  | 0     | Berg 641                | 17,31                                                  | 0,852                                | 1700                                     |
| Scrivia                   | 85    | Ebene 451               | 4,06                                                   | 0,332                                |                                          |
|                           |       | 1092                    | 21,37                                                  | 0,617                                | 400                                      |
| Trebia                    | 115   | Berg 916                | 24,73                                                  | 0,852                                | i<br>i                                   |
| ·                         |       | Ebene 98<br>1014        | $-\frac{0,69}{25,49}$                                  | 0,221                                | 1000                                     |
|                           |       | Berg 1537               | 25,42<br>38,43                                         | 0,790<br>0,788                       | 1000                                     |
| Taro                      | 150   | Ebene 546               | 3,28                                                   | 0,189                                |                                          |
|                           |       | 2083                    | 41,71                                                  | 0,631                                | 1200                                     |
| Parma                     | 90    | Berg 1256               | 25,12                                                  | 0,631                                | 1                                        |
|                           |       | Ebene 470<br>1726       | 2,82                                                   | 0,189                                | 400                                      |
|                           |       | Berg 1221               | 27,94<br>34,47                                         | 0,511<br>0,883                       | 400                                      |
| Secchia .                 | 157   | Ebene 1325              | 8,01                                                   | 0,383                                |                                          |
|                           |       | 2546                    | 42,48                                                  | 0,526                                | 790                                      |
| Panaro •                  | 97    | Berg 1058               | 29,63                                                  | 0,883                                |                                          |
|                           |       | Ebene 1234              | 7,40                                                   | 0,189                                | 600                                      |
| Appenninflüsse            |       | 2292                    | 37,03                                                  | 0,510                                | 690<br>7000                              |
| insgesammt <sup>1</sup> ) | l     | 23472                   | 393,30                                                 |                                      | 7000                                     |

<sup>1)</sup> Die kleinen hier nicht aufgeführten Flüsse wie Gurone Staffora Tidone etc. eingerechnet.

|               | Länge       | Gebiet        | Mittlerer<br>Abfluß<br>in der<br>Secunde | Entspre-<br>chende<br>Regen-<br>höhe | Höchster<br>Abflufs<br>in der<br>Secunde |
|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Po bei Ponte- | km          | Okm           | Cubikm                                   | m                                    | Cubikm                                   |
| lagoscuro     | 672         | <b>69382</b>  | 1735                                     | 0,781                                | 7000                                     |
| Reno          | 220         | 4688          | 95                                       |                                      | 1160                                     |
| Etsch         | 410         | <b>2240</b> 0 | 220                                      |                                      | 2500                                     |
| Bacchiglione  | 113         | 1600          | 78                                       |                                      | 770                                      |
| Brenta        | 160         | 2300          | 130                                      |                                      | 1030                                     |
| Piave         | <b>22</b> 0 | 4100          | 60                                       |                                      | 3000                                     |
| Livenza       | 115         | <b>2</b> 690  | 100                                      | 1                                    | 1000                                     |
| Tagliamento   | 170         | <b>25</b> 90  | 80                                       |                                      | 1500                                     |
| Isonzo        | 130         | <b>320</b> 0  |                                          |                                      |                                          |

#### § 6. Die Marschen.

Das Mündungsgebiet dieser Flüsse, das sich auf einer Länge von ca. 250 km vom Golf von Triest bis nach Rimini erstreckt, bildet eine natürliche Einheit und erheischt als solche eine zusammenbängende Darstellung. Ein Kenner Italiens 1) schildert dasselbe in markigen Zugen: "da empfängt uns tiefes Gelände, feuchter Dunst, ein Labyrinth von Kanälen und Flussarmen, ein unbeschränkter Horizont, die Region der Fieber Moskitos und Frösche. Land und Meer mengen sich; Lagunen Sandbänke Lachen Sümpfe undurchdringliche Rohrdickichte eingedämmte Wiesen überschwemmte Reisfelder dehnen sich meilenweit. Der Boden erst im Laufe der Jahrhunderte entstanden, anwachsend fast vor unsern Augen, ist von Menschenhand in allen Richtungen durchschnitten und umgestaltet, seine Wasser getheilt, zur Seite gebeugt, in neue Bahnen gedrängt, seine auftauchenden Höhenpuncte alsbald von der Cultur besetzt und durch aufgeworfene Wälle verwahrt. Dies sind die Niederlande Italiens, hier ist die Heimat der Wasserbaukunst, classischer Boden für Arbeit mit Grabscheit und Richtwage seit uralter Zeit, ja vor aller deutlichen Geschichte." Und nachdem er die Ueberschwemmungen und Aenderungen der Flussläufe hervorgehoben, fährt er fort: "der Mensch aber half nach oder hinderte, je nach seinen Zwecken; er überlistete oder zähmte das furchtbare gefahrvoll-heil-

<sup>1)</sup> Victor Hehn, Italien, Ansichten und Streislichter, St. Petersburg 1867, p. 7. 12.



same Element, durchgrub und durchwühlte den schlammigen Boden nach allen Seiten und fügte zu den Veränderungen durch rotte (Durchbrüche) seine eigenen wolberechneten durch taglj (Durchschnitte). Oft aber zeigten die Folgen dass er sich geirrt, dass ein neuer Arm, den er geöffnet, eine neue Richtung, die er den Wassern gegeben, eine Vereinigung oder Trennung derselben, die er unternommen, verderblich statt heilsam wirkte, z. B. den Sand aufhäufte, wo die Schiffahrt frei bleiben sollte: dann schloss er künstlich die von ihm selbst geschaffene Oeffnung wieder, gab dem Flusse seinen alten Weg oder einen dritten neuen, um vielleicht nach Jahren, wenn die Umstände oder die Ansichten sich geändert, wieder zu jener verlassenen Wasserstraße zurückzukehren. Zwischen all diesen Flussarmen aber laufen in allen Richtungen, gerade und mäandrisch gekrümmt, zahllose Kanäle und kleinere und größere Wasserfäden in einem verworrenen Netz, von beladenen Schiffen und leichten Böten befahren, die aus der Ferne gesehen oft wie über die grüne Wiese dahinzugleiten scheinen. 1) Die Werke der Wasserbaukunst in diesen Gegenden sind in der That von einem Umfang, dass man erstaunt wenn man sie überschlägt, und dass es schon den Alten, die noch kein Holland kannten, geläufig war Venetien mit Aegypten zu vergleichen."

Die aufgezählten Flüsse sind sämmtlich eifrige Landbauer. Das Powasser enthält an festen Bestandtheilen 1/300 seines Volumens. Lombardini berechnet den jährlichen Durchschnitt der Erdmassen, welche der Po dem Meer zuführt, auf einige 40 Millionen Cubikmeter: sie würden genügen um bei einer Tiefe von 4 m eine Insel von 1000 Hektaren oder 10 km Flächeninhalt aufzuschütten. Wenn aber große Ueberschwemmungen eintreten, übersteigt der Betrag die angegebene Größe bedeutend; z. B. führte das berühmte Hochwasser, welches vom 7. October 1839 bis zum 4. Januar 1840 anhielt, nicht weniger als 110 Millionen Cubikmeter Erde ins Meer hinaus. Gegenwärtig schiebt der Po jedes Jahr seine Mündungen um 70 m vor und fügt seinem Delta 113 Hektaren Land hinzu. In entsprechender Weise sind die übrigen Flüsse thätig. Ihre Anschwemmung macht sich in geraumen Abständen von den Mündungen noch fühlbar, so daß z. B. die Küste bei Ravenna in jedem Jahrhundert 230 m gewinnt. Falls das Vor-

<sup>1)</sup> Cassiodor Var. XII 24 putantur eminus quasi per prata ferri, cum eorum contingit alveum non videri. Eine Grabschrist aus der Gegend unterhalb Ferrara schließst mit dem Gruß viatores et velatores salvete CIL. V 2402: ein Zeichen daß die Wasserstraße der Landstraße hier gleichberechtigt war.

rücken nach dem von der Neuzeit beobachteten Masstab andauern sollte, so wird der Po schliesslich die Nordspitze der Adria abschneiden und aussullen, gerade wie die Adda dies mit dem Comer See gethan hat. Allein die Land bildenden Kräste werden durch Land zerstörende Kräfte in Schranken gehalten. Das gesammte Lagunengebiet von Aquileia bis Ravenna — wie auch die gegenüber liegende Küste Istriens und Dalmatiens — ist im Sinken begriffen. In der letztgenannten Stadt wird die Senkung auf 15 Centimeter im Jahrhundert geschätzt. Auf den Inseln Venedigs stiefs man auf römische Bauten, die unter dem Spiegel der Lagune liegen, und bei Aquileia ist der Lido mit seinen Inseln, die noch im Mittelalter bewaldet und bevölkert waren, großentheils vom Meer verschlungen worden. Wie lange dies Sinken bereits anhält, mag die Thatsache veranschaulichen, dass bei einer Brunnenbohrung in Venedig die Dicke der Anschwemmungsschicht auf 130 m sestgestellt wurde. Es leuchtet ein dass die ausbauende Thätigkeit der Flüsse hierdurch wirksam bekämpst wird. Ueberhaupt aber können die in den letzten Jahrhunderten gemachten Messungen nicht ohne Weiteres auf Mittelalter und Altertum übertragen werden. Vielmehr nimmt der Anwachs des Landes jetzt einen anderen und viel schnelleren Fortgang als früher und zwar aus einem doppelten Grunde. Erstens nämlich sind sämmtliche Wasserläufe in der Neuzeit nach einem bestimmten System eingedeicht und damit genötigt worden ihre festen Bestandtheile ohne Abzug im Meer abzulagern, da sie ehedem die anliegenden Niederungen und Lagunen erhöhten. Während also jetzt die Anschwemmung die Küste beständig vorrückt, äußerte sie sich früher in der Verkleinerung der Lagunen. Zweitens hat die Masse der Schwemmstoffe wahrscheinlich eine bedeutende Vermehrung erfahren durch die sinnlose Ausrodung der Bergwälder. Die Fachleute haben nachgewiesen dass die Beständigkeit der Flussläuse abnimmt, dass die Extreme von Dürre und Hochstut immer weiter aus einander gehen. Seitdem der Schutz des Waldes aufgehört, haben Regengüsse und Wildwasser die Gehänge von ihrer Erddecke entblösst und spülen mehr Schutt zu Thal als in alten Zeiten ihnen möglich war. Nach dem Gesagten ist klar, dass die Umrisse der venetischen Küste im Altertum von den heutigen abwichen. Um ein annäherndes Bild derselben zu gewinnen, müssen wir von den Gesetzen ausgehen, welche die Gestaltung des Bodens bedingten.

# § 7. Die Lagunen.

Die Flüsse tragen ihre Senkstoffe ins Meer hinaus, das Meer bei vorherrschenden O und SO Winden sucht dieselben wieder auszuwerfen. Ferner läuft an der italischen Küste eine constante Strömung von N nach S (S. 104). Das Zusammenwirken dieser drei Factoren veranlasst die Bildung von Dünen (litus Lido) d. h. Landzungen, die wenige Meter über den Wasserspiegel aufsteigen und in wechselnder Breite von 100-600 m das Gestade fortlaufend einfassen. Die Dünen entstehen entweder am Rand des Festlandes oder in geraumer Entfernung von demselben, wo der Widerstreit der Kräfte sich gegenseitig aufhebt. Im letzteren Falle werden seichte Meerestheile (λιμνοθάλαττα stagnum palus Lagune) abgeschnitten, die durch die Alluvion einmundender Flüsse ihrer sicheren Ausfüllung entgegengehen. Oeffnungen im Lido leiten das überschüssige Wasser ab und verstatten der Flut den Eintritt. Derjenige Theil der Lagune, welcher vom Wechsel der Gezeiten berührt wird, heisst lebende, der versumpste Theil, den die tägliche Flut nicht mehr erreicht, todte Lagune (laguna viva e morta). Kleine Inseln heben sich aus der Fläche ab und laden den Fischer ein seine Wohnstätte hier aufzuschlagen. Gegenwärtig sind noch vier getrennte Lagunengebiete vorhanden: das von Aquileia zwischen Isonzo und Tagliamento, das von Caorle oder Concordia zwischen Tagliamento und Livenza, das von Venedig, welches über 600 km einnimmt, endlich das 300 km große von Comacchio zwischen den alten Armen des Po. Am Treuesten hat das Gebiet von Venedig seine frühere Gestalt bewahrt: aus der Beschreibung, welche Livius von dem 301 v. Chr. gegen seine Vaterstadt gerichteten Raubzug des Kleonymos giebt, treffen die hauptsächlichen Daten noch jetzt vollkommen zu und man darf nur folgern, dass die lebende Lagune sich damals 4 km weiter landeinwärts erstreckte als gegenwärtig. 1)

<sup>1)</sup> X 2 expositis paucis qui loca explorarent cum audisset tenue praetentum litus esse, quod transgressis stagna ab tergo sint, irrigua aestibus maritimis, agros haud procul proxumos campestres cerni, ulteriora colles videri, esse ostium fluminis praealti, quo circumagi naves in stationem tutam vidissent — Meduacus amnis erat. Die Griechen segeln durch den Porto di Malamocco in die Lagune ein, ankern 17 Millien von Padua und landen 3 Millien oberhalb mit leichten Schiffen. In der That beträgt die Entfernung von Padua bis Lugo am Rand des Festlands 21 km = 14 Millien, während die todte Lagune, welche für Dreiruderer unnahbar sein musste, jetzt 9 km, zur Zeit des Livius nur 3 Millien sich ausdehnte; vgl. Lombardini, Estuario p. 23.

Die Erhaltung der Lagune ward durch den Umstand begünstigt, dass keine großen Flüsse in dieselbe einmündeten, aber doch überhaupt nur durch die Fürsorge der venezianischen Regierung, die alle Gewässer ängstlich fern hielt (S. 194), ermöglicht. In der That haben Brenta und Bacchiglione, welche im 16. Jahrhundert nach der Lagune von Brundulum Brondolo abgeleitet wurden, diese vollständig ausgefüllt und ihre Mündung um 2500 m vor dem Lido vorgeschoben. Zur Römerzeit reichten die Lagunen nördlich von Altinum bis südlich von Ravenna: ihre Länge wird — etwas zu hoch — auf 120 Millien — 180 km angegeben. 1) Beide Städte, die Hauptplätze der Küste, liegen jetzt im Binnenland und lagen damals auf Inseln gleich dem heutigen Venedig auf Pfählen erbaut. Der Verkehr der Reisenden vom einen zum anderen bediente sich der Wasserstraße, ähnlich wie man vor dem Bau der Eisenbahnen zu Schiff von Venedig nach Ferrara fuhr.2) Natürlicher Weise bestand dieser große Küstensee nicht aus einer einzigen zusammenhängenden Wasserfläche, sondern zerfiel durch Landstreisen in eine Menge verschiedener Abschnitte. Nimmt man eine Specialkarte dieser Alluvialgegenden zur Hand, so erinnert ihr Bild an einen lockeren Schwamm mit weiten Poren. Die festen Landfasern sind von Flussläusen durchzogen; denn der Fluss beginnt immer damit sich ein Bette aufzuschütten, beziehentlich durch seine Ablagerungen hindurchzuwühlen. Sobald ihm dies zu beschwerlich wird, bricht er seitlich durch und sucht einen neuen Weg, den er wieder fest macht. Derart wird die Lagune mit einem Netz von schmalen Landbetten überspannt, in welchem Wasserlachen stehen bleiben — wie die Lagune von Comacchio mit 1-2 m Durchschnittstiefe solche enthält - wenn nicht große Ueberschwemmungen ausgleichend einwirken und die Lachen ausfüllen. Aber man erkennt noch jetzt in den schmalen Ackergrunden, die sich über den Wiesen der Niederungen erheben und zahlreiche Dörfer tragen, die ehemaligen Flussläufe wieder, während dem oberstächlichen Blick alles eine gleichförmige Ebene zu sein scheint.

Nach solchen Gesichtspuncten vermögen wir das Aussehen des

Strabo V 213 giebt die Fahrt vom Meer bis Padua zu 250 Stadien — 46 km an: was unter Berücksichtigung der Krümmungen des Fahrwassers gut stimmt.

<sup>1)</sup> Plin. III 119 Padus...deductus in flumina et fossas inter Ravennam Altinumque per CXX.

<sup>2)</sup> It. Ant. p. 126 Ravenna . . . inde navigantur septem maria Altinum usque,

Küstenlandes zur Römerzeit wenn auch nicht im Einzelnen so doch in den wichtigsten Zügen uns zu vergegenwärtigen. Der alte Lido von Burano ab Altinum gegenüber bis nach Brondolo ist, wie oben angedeutet, unverändert erhalten. Von hier aus lässt sich sein weiterer Verlauf im Binnenland mit Sicherheit verfolgen. Er berührt Cavanella an der Etsch, streicht 4 km östlich an Loreo vorbei und trifft den Po della Maestra bei Taglio. Das Land ist hier um einige 20 km vorgerückt und zwar gehört dieser Zuwachs fast ausschließlich der jüngsten Periode seit 1600 an. Südlich vom Po della Maestra theilt sich die Düne in drei Zweige zum Zeugniss, wie die Landbildung nach und nach fortgeschritten ist. Der westliche ist der älteste: er berührt Messenzatica Morozzo Caldirolo, durchschneidet die Lagune von Comacchio und trifft den Po di Primaro bei S. Alberto. Dies Gestade liegt hinter dem jetzigen 10-12 km zurück. Es setzt sich in der mit Pinien bewaldeten Düne von Ravenna und Cervia bis nach Rimini hinunter fort. Dergestalt streicht die Düne 160 km lang in regelmäßiger Curve von Altinum bis Ariminum und kann im Wesentlichen als der Uferrand des Altertums angesehen werden. Damit sind in den letzten anderthalb Jahrtausenden dem Meer annähernd 12-1500 km abgewonnen worden. Die Ausfüllung der Lagunen steht hierzu in entsprechendem Verhältnifs. Um den ehemaligen Umfang derselben zu bestimmen stehen uns zwei Hülssmittel zu Gebote. Das eine bieten die Funde römischer Inschristen und Ueberreste dar, das andere die Erhaltung der antiken Flurtheilung. Lombardini¹) hat durch aufmerksames Kartenstudium entdeckt, dass die altrömische Centurie von 200 Morgen — 50,4 Hektaren in vielen Gemarkungen der Aemilia und Venetiens als Grundlage der Feldeintheilung bis auf den heutigen Tag sich fortgepflanzt hat. Er führt dieselbe auf die Assignationen des 2. [1.?] Jahrhunderts v. Chr. zurück und benutzt seine glückliche Entdeckung um die Ausdehnung des Ackerlandes und die annähernden Grenzen von Sumpf und Lagune für die damalige Zeit zu ermitteln. Er umschreibt die Lagune von Ravenna durch eine über Bagnarola Pradozzi Bagnile Canuzzo Russi Bagnacavallo Fusignano nach S. Agata und Massa Lombarda gezogene Linie. Der Po di Primaro trennte diese Lagune von derjenigen von Comacchio; die letztere kann sich, wie zahlreiche in dortiger Gegend gemachte Inschristensunde beweisen, nicht viel weiter westwärts erstreckt haben als gegenwärtig. Sie wird

<sup>1)</sup> Estuario Adriatico p. 58 fg. 74 fg.

im Norden eingefast vom Po di Volano, auf den die Lagune von Atria folgte, jetzt Valli d'Ambrogio, von den Römern septem maria genannt, da sie nach dem Vorbild des Nil 7 Hauptmündungen des Flusses unterscheiden wollten.<sup>1</sup>) Die Erörterung von Detailsragen gehört dem zweiten Theil dieses Buches an; hier handelt es sich lediglich darum die allgemeinen Grundzüge sestzustellen.

Polybios macht nur zwei Arme namhast, indem er die Gabelung bei den sog. Trigaboli d. h. in der Nähe von Ferrara ansetzt; der eine (Po di Primaro) beisst Padoa, der andere schissbare Olana d. h. Po di Volano; bei letzterer Mündung bietet ein geräumiger Küstensee (Valli di Comacchio) einen gesicherten Ankergrund dar.<sup>2</sup>) Plinius giebt eine ausführlichere Beschreibung: nach Ravenna wird der Po durch den Canal des Augustus geleitet und heisst Padusa, ehedem Messanicus. Der innere Landstreifen der Lagune von Comacchio (zwischen Valle del Mezzano und Valle Fossa di Porto) führt den Namen Agosta und entspricht aller Wahrscheinlichkeit nach der fossa Augusta, die derart nicht blos bis zum nächsten Arme reichte. Dies ist nämlich die Mündung von Spina oder der Bridanus, in welche der Vatrenus Santerno von Imola her einstofs. Wie die Alluvion im Mittelalter Ravenna aus einer Hafen- zu einer Landstadt gemacht, so batte sie im Altertum das ehrwürdige Spina 90 Stadien — 17 km vom Meer fortgerückt und in ein unscheinbares Dorf verwandelt<sup>3</sup>): man sucht es bei Longastrino an der Valle del Mezzano. Zwei weitere Mündungen ostium Caprasiae und Sagis — sind in der Nähe von Comacchio zu suchen. Die Karte lehrt dass hier ansehnliche Wassermengen ihre Senkstoffe angeschwemmt haben und zwar, da der Ort Comacchio bereits im 9. Jahrhundert erwähnt wird, in alter Zeit. Sie haben auf einer Basis von 9 km ein Delta um den gleichen Betrag vorgeschoben. Das ostium Caprasiae entspricht dem jetzt verlassenen Porto di Belocchio, das ostium Sagis dem Porto di Magnavacca. Aus dem Sagis benannten Arm führte die fossa Flavia nordwärts in die Lagune von Atria. Dieser von den Etruskern angelegte, von Kaiser Vespasian erneuerte Canal (Argine Trebba?) durchschnitt zunächst den Volane, dessen Mündung in der Nähe der seit dem 9. Jahrhundert blühenden Abtei Pomposa zu suchen ist, und setzte sich (Canale di Mezzogoro?) nach Ariano zu fort. Hier lief ein anderer Arm, der Po di Ariano oder di Goro, welcher die

<sup>1)</sup> Plin. III 121 Mela II 62 Herodian VIII 7, 1.

<sup>2)</sup> li 16 Plin. III 119fg.

<sup>3)</sup> Strabo V 214.

ausgedehnten Lagunen der Valli d'Ambrogio und di Goro im Norden begrenzte. Derselbe muss in einer frühen Epoche bedeutend gewesen sein; denn drei, wie oben bemerkt, oder gar vier alte Dünen finden sich hier, jede ein paar Kilometer vor die nächste vorgerückt. Die Mündung hiefs Carbonaria und war nach dem Zeugniss des Plinius verstopst. Der Po di Goro zweigt jetzt bei Papozze vom Po della Maestra ab; sein alter Lauf scheint etwas südlicher mit dem Canal Naviglio und Bianco zusammen zu fallen. Jedoch bleibt es ungewiss, ob sein Anfang bei Ferrara oder Ficarolo anzusetzen ist: Lombardini entscheidet sich schliesslich für den letzteren Ort; indessen dürften die Berichte über die rotta di Ficarolo im J. 1150 damit schwerlich zu vereinbaren sein. Es ward schon S. 191 darauf hingewiesen dass der jetzige Hauptarm mit seinen zahllosen Verästelungen, dem Po della Donzella delle Tolle della Maestra di Levante erst seit jenem Durchbruch entstanden ist. Im Altertum setzte sich der Lido von Ariano bis Loreo ununterbrochen fort, wo im Porto di Loreo oder Porto Viro die Mündung sich befand, welche das alte Atria mit dem seinen Namen tragenden Meere in Verbindung setzte. Der Wasserlauf, an dem die Stadt lag, ward von den Alten entweder nach dieser oder als Tartarus, jetzt gewöhnlich Canal Bianco genannt. Es scheint übrigens Plinius zufolge eine doppelte Mündung vorhanden gewesen zu sein: eine südliche, welche mit Atria eine künstliche Verbindung herstellte, fossiones und eine nördliche deren Abfluss aus Togisonus Bacchiglione und Atesis Etsch abzweigte, fossa Philistina oder Tartarus.1) Der letztere Arm wird mit dem Scolo Tartaro identisch sein, so dass also der berühmte Geschichtschreiber von Syrakus (S. 92) in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. einen Canal aus der Etsch in die Lagune von Atria eingeleitet zu haben scheint, dessen Wasserreichtum von Plinius bezeugt wird und dessen Anschwemmungen auf der Karte deutlich zu Tage treten. Der Hauptarm der Etsch dagegen ergoss sich in die Lagune von Brundulum Brondolo, welche in der Neuzeit durch die Brenta ausgefüllt worden ist (S. 203). In den Lagunen von Venedig macht Plinius den portus Aedro namhaft, der vielleicht mit demjenigen von Chioggia identisch ist. Der letztere Name bewahrt das Andenken der fossa Clodia, die in republikanischer Zeit — wir wissen nicht wann — gegra-

<sup>1)</sup> Die Worte des Plinius lauten nach den Handschristen: inde ostia plena Carbonaria sossiones ac Philistina, quod alii Tartarum vocant, omnia ex Philistinae sossae abundatione nascentia, accedentibus Atesi ex Tridentinis - Alpibus et Togisono ex Palavinorum agris.

ben ward. Den Meduacus maior erkennen wir im Porto di Malamocco, den Meduacus minor im Porto Secco (?) wieder.

Dies ganze Gebiet, um dessen Besitz das feste und slüssige Element mit einander ringen, hat eigentümliche Lebensformen hervorbringen müssen. Der Fischfang lockte den Menschen an die Ufer der Seen und Ströme und von hier an die Lagunen. Wenn jene bereits einen Reichtum aufzuweisen haben, so steigert sich der Reichtum in der Nähe des Meeres in unglaublichem Grade. 1) Die weiten Flächen innerhalb des Lido boten zahllosen Mengen von Meerbewohnern ungestörte Laichgründe dar. Die Ausbeute dieser von der Natur geschaffenen Fischbehälter, welche durch die leichte Gewinnung von Salz begünstigt wurde, veranlasste die Besiedelung der Laguneninseln. Cassiodor<sup>2</sup>) vergleicht die venetischen Dörfer mit den Nestern von Wasservögeln; während die Flut sie rings umspült, giebt die Ebbe sie dem Festland zurück. Durch Weidengeslecht sind die User gesestigt. Alle leben von Fischen. Der Unterschied von Reich und Arm ist unbekannt. Das Schiff vertritt die Stelle der Hausthiere. In der Gemeinde von Comacchio, welche über 5000 Seelen stark die Fischerei in den Lagunen dieses Namens betreibt, sowie in anderen Fischerdörfern lassen sich noch jetzt manche Züge des skizzirten Bildes wieder finden. Gegen Feinde, mochten sie nun von der Land- oder Seeseite kommen, durch die Sümpse geschützt, vollzog die geschichtliche Entwicklung ihren stillen ungestörten Gang, der ihr durch die natürlichen Bedingungen vorgezeichnet war. Die Fischerei führte zum Handel, aus den Dörfern wurden Städte. In dem ersten Dämmerlicht, welches auf die Vorzeit Italiens fällt, tauchen die berühmten Namen Atria und Spina auf. Aber als die Wasserstraßen beider Städte durch den Fortschritt der Alluvionen versandeten, ging ihre Blüte zur Kaiserzeit auf Altinum und Ravenna über. Nach dem Verlauf einiger Jahrhunderte erlagen auch sie den Naturgewalten und der Primat kam an Venedig, das machtvoller ihn zu behaupten wußte. Von allem Anbeginn hatte der Mensch sich beider feindlicher Elemente zu erwehren: der Flut welche seine Wohnstätte fortzureisen drohte, der Erdmassen welche ihm seine Wege versperrten. Deich- und Canalbau gehörte zu den notwendigen Erfordernissen menschlichen Daseins.

<sup>1)</sup> Verg. Aen. XI 457

piscosove amne Padusae dant sonitum rauci per slagna loquacia cycni.

<sup>2)</sup> Var. XII 24.

### § 8. Die Deiche.

Das Nämliche gilt. von einem großen Theil des Binnenlands. "Das ganze Land, sagt Strabo¹), ist voll von Flüssen und Sümpfen, besonders Venetien." Er berichtet dass die Niederungen südlich von Placentia 109 v. Chr. durch Canäle trocken gelegt wurden. Aus dem Mittelalter werden ähnliche Errungenschaften der Cultur verzeichnet. Indessen bedarf es gar nicht der historischen Zeugnisse, ein Blick auf die Karte genügt um die weite Ausdehnung der Sümpse im Altertum zu erkennen. Der reiche Städtekranz, welcher Rhein und Rhone schmückt, fehlt dem Po. Wenn der Po die natürliche Ader darzustellen scheint, durch welche das Leben des ganzen Landes aus- und einsträmt, so sind doch seine Ufer weder von großen Verkehrstraßen noch von Emporien eingefast. Die Römer haben ihre Festungen an den strategisch beherrschenden Puncten angelegt. Aber die eigentlichen Culturcentren sind dem Flussnetz entrückt: ihre Blüte war nicht durch ihr Verhältniss zu der von W nach O gerichteten Axe des Po, sondern durch ihr Verhältniss zu der von N nach S gerichteten Hauptaxe Italiens bestimmt. In der eigentlichen Periode des Städtebaus, dem zweiten und ersten Jahrhundert v. Chr. werden vorzugsweise die höher gelegenen Theile am Fuss der Gebirge in Besitz genommen. Von den geschützten trockenen Strichen aus hat alsdann der Ackerbauer seinen Krieg gegen die Ausschreitungen der Flüsse begonnen und bereits im Altertum bedeutende Erfolge errungen. Plinius nennt den Po gravis terrae, beschwerlich für das Land; dasselbe lässt sich von allen diesen Flüssen wiederholen. Der Grund liegt in der Ungleichheit ihres Wasserstandes. Der Absluss des Po ist zeitweise bis auf 214 Cubikmeter in der Secunde gesunken und bis auf 7000 gestiegen. Bei den übrigen Strömen ist die Schwankung noch viel beträchtlicher. Der mittlere Gehalt des Po stellt sich auf 1735 Cubikmeter, von denen 243 auf die Appenninflüsse von der Scrivia bis zum Panaro, 607 auf die Alpenflüsse Piemonts, 885 auf die durch Seebecken gemäßigten lombardischen Flüsse kommen. Die drei Factoren, deren Zusammenwirken den großen Strom hervorbringt, verhalten sich demnach zu einander wie 14:35:51. Zweimal im Jahr sinkt der Strom unter den mittleren Wasserstand: Ende Juli und Anfang December, so dass Januar und August den niedrigsten Stand bezeichnen. Zweimal überschreitet er das Mittel und erreicht seinen höchsten Stand im Mai und October.

<sup>1)</sup> V 212. 217.

Die Appenninstusse sind am wasserreichsten von October bis April und liegen im Sommer trocken. Umgekehrt halten die Alpensiüsse im Winter von December bis März das wenigste Wasser. Die erste Hochflut des Po wird durch die Schneeschmelze herbeigeführt. Die Alten verlegten sie irrtumlicher Weise in die Hundstage 1); denn der hohe Stand, welchen Mai und Juni ausweisen, fällt gerade beim Ausgang des Sirius unter das Mittel, wenn gleich der August den Januar und Februar noch überragt. Ihre gänzliche Unkenntnis von der Schneeregion hat offenbar die Vorstellung erzeugt, dass es der höchsten Hitze bedürse um jene starren Massen in Fluss zu bringen. Bedeutender ist die zweite Flut im Herbst, welche ihre Entstehung dem Eintritt der Regenzeit verdankt. Es ward schon S. 144 bemerkt, dass die Südalpen äußerst starke Niederschläge empfangen; auf den ungestümen Charakter derselben werden wir Kap. IX 4 zurückzukommen haben. Die ungeheuern Wassermassen, welche in Folge dieser tropischen Regengüsse sich die Thäler hinabwälzen, langen im Pobett nicht gleichzeitig an. Zuerst tressen die Fluten des Appennin ein, an zweiter Stelle die der piemontesischen Alpen, an letzter die durch Seen gezügelten lombardischen Flüsse. Hieraus erklärt sich einerseits dass der höchste beobachtete Abfluss des Po nur den dritten Theil des Wasserquantums umfasst, das aus der Summirung der einzelnen Zuslüsse sich ergeben müste. Andererseits erklärt sich die lange Dauer der Hochflut, die 5-20 Tage, ja in einem außerordentlichen Fall volle 89 Tage anhielt.

Da der Strom 6, 7, 8, ja mehr als 9 m über sein gewöhnliches Niveau anschwillt, so bedürfen die umliegenden Niederungen um bewohnbar zu bleiben, des künstlichen Schutzes. Das Gebiet, welches von seinen Ueberschwemmungen bedroht ist, umfast gegenwärtig 12000 mkm (218 ml.) und die Länge sämmtlicher Deiche übersteigt 1000 km. Der Hauptdeich (froldo) ist höher als die höchste beobachtete Flut, auf der Krönung 8 m breit, durch einfache oder doppelte Widerlager verstärkt, an besonders exponirten Puncten außerdem mit Faschinen verkleidet. Die Hauptdeiche lassen dem Po stellenweise einen Spielraum von 4—6 km, engen ihn aber in der Nähe der Mündungen bis auf 3—500 m ein. Im ersteren Falle bleibt ein großes Terrain übrig, das durch niedrigere Deiche (golene) — unseren Sommerdeichen an der Nordsee vergleichbar — gegen gewöhnliches Hochwasser gesichert wird. Während des Mittelalters scheinen die Schutzbau-

<sup>1)</sup> Pol. II 16, 9 Plin. III 117. Richtig datirt Seneca nat. quaest. IV 2, 19. Nissen, Ital. Landeskunde. I. 14

ten vernachlässigt und in Verfall geraten zu sein: erst im 12. Jahrhundert wird ihrer wieder gedacht. Es unterliegt aber keinem Zweisel dass sie — wenn auch lange nicht in der heutigen Ausdehnung und Vollkommenheit — bereits im Altertum vorhanden waren.

"Venetien, heisst es bei Strabo¹), ist wie Unteraegypten von Gräben und Dämmen durchzogen; ein Theil ist ausgetrocknet und wird bestellt, ein anderer ist mit Wasser bedeckt." Einen Deichbruch am Po beschreibt die gleich anzuführende Schilderung Lucans, welche der unmittelbaren Gegenwart entlehnt sein könnte. So lange die Flüsse frei über ihre Ufer traten, haben sie mit ihren Ablagerungen das umliegende Land erhöht, aber auch versumpft. Als dasselbe durch Eindeichung für den Ackerbau gewonnen worden, galt es durch unermüdliche Wachsamkeit den Besitz zu behaupten. Wenn die Deichlasten nicht wären, besagt ein ditmarsisches Sprichwort, so könnte der Bauer mit einem silbernen Pflug pflugen. Gewöhnlich geschehen die Durchbruche im October und November (nie im Januar) und werden durch Nachlässigkeit veranlasst, wenn man die Gänge des Maulwurfs bei Zeiten aufzuspüren und zu verstopfen verabsäumt hat. Von welchen Verheerungen dieselben begleitet sind, mag ein Hinweis auf das Unglück des J. 1872 vergegenwärtigen, als der Po das ganze Gebiet zwischen Secchia und Meer überslutete und erst im Norden an den Deichen der Etsch im Süden an denen des Reno seine Gewalt brach: eine Fläche von 3000 km Inhalt, welche zwei Jahr später noch nicht völlig wieder trocken gelegt war. Es ist wol möglich, dass die fortschreitende Entwaldung und die systematische Regelung der Wasserläufe die Höhe der Flut in der Neuzeit gesteigert haben. Allein die Ueberschwemmung des Po hat so gut wie das Erdbeben zu den wiederkehrenden Landplagen Altitaliens gehört. Beiläufig wird ihrer unter den Prodigien 108 und 44 v. Chr. gedacht an erster Stelle mit dem Zusatz, dass viele Tausende ums Leben kamen. Etwas eingehendere Nachrichten erhalten wir von der 589 v. Chr. über das ganze Land verbreiteten Not, als das Wasser der Etsch die oberen Fenster von S. Zenone in Verona erreichte.2) Der mantuanische Dichter sagt vom Po Georg. IV 372:

quo non alius per pinguia culta in mare purpureum violentior effluit amnis.

<sup>1)</sup> V 212 vgl. Dig. XLIII 15, 1 ripas fluminum publicorum reficere munire utilissimum est und Cod. lust.VII 41.

<sup>2)</sup> Obseq. 40. 68 Gregor. Magn. dial. III 19 Paulus Histor. Lang. III 23.

Und wo er den allgemeinen Aufruhr der Natur im Bürgerkrieg beschreibt, gedenkt er auch des heimatlichen Flusses Georg. I 481:

proluit insano contorquens vertice silvas fluviorum rex Eridanus camposque per omnes cum stabulis armenta tulit.

Von Lucan besitzen wir die anschauliche Schilderung<sup>1</sup>):

sic pleno Padus ore tumens super aggere tutas excurrit ripas et totos concutit agros. succubuit si qua tellus cumulumque furentem undarum non passa ruit, tum flumine toto transit et ignotos aperit sibi gurgite campos. illos terra fugit dominos, his rura colonis accedunt donante Pado.

"Ganz so — fügt Hehn hinzu<sup>2</sup>) — richtet sich noch jetzt der Andrang des Hochwassers (cumulus furens undarum) verhängnissvoll arbeitend, trichterförmig wühlend gegen den Fuss der Dämme: die Allarmkanone erdröhnt, die Glocken läuten, reitende Wächter sliegen hin und her, die ganze Bevölkerung im Umkreis der bedrohten Stelle ist auf den Beinen, Faschinen und Säcke mit Sand werden unablässig in die unterminirte Tiefe versenkt und mit Steinen und allem was zur Hand ist, beschwert. Entweder rettet dann, wenn Sturm und Regen bei Zeiten nachlassen, die Menschenhand die gartenähnlich angebauten, mit Dörfern und Wohnstätten übersäten Fluren — oder der Strom ist übermächtig, er sprengt die Fessel, die ihn bändigt, reisst den geöffneten Spalt augenansehnlich weiter und weiter und bedeckt verheerend viele Quadratmeilen mit seinen trüben wirbelnden Wogen, Bäume und Leichen umherspülend." Der Dichter hebt hervor, dass der Fluss nach einem Durchbruch sich ein neues Bett zu suchen pflegt. Auf einzelne größere Aenderungen des Laufes ist früher hingewiesen worden; die kleineren sind viel zu zahlreich um eine Erwähnung zu gestatten. "Der Po ist ein reissendes Wasser — heisst es bei den Feldmessern<sup>3</sup>) - und strömt bisweilen mit solcher Gewalt, dass er sein Bett wechselt und auf weite Strecken die Grundstücke so zu sagen auf das andere Ufer hinüberträgt, oft auch Inseln bildet." Wasserrechtliche

<sup>1)</sup> VI 272 vgl. Ennod. carm. 1 5.

<sup>2)</sup> Italien p. 9.

<sup>3)</sup> P. 17. 50. 82. 124 Lachm. Rudorff, Grom. Instit. p. 452. Vgl. Ennodius vit. Epiph. p. 336 Hartel terrenum marginem gulosus Padani gurgitis morsus adrodit et flexuose serpens fluvius largitur in conpendio alterius quod furatur ab altero simulque fit lucrum finitimi aliena calamitas.

Fragen spielten in Oberitalien eine große Rolle: die allgemeinen Rechtsgrundsätze über Abtrieb und Anschutt wurden in einem auf den Po bezüglichen Gutachten eines römischen Juristen dahin modificirt, dass der Eigentümer nur des allmälichen Abtriebs verlustig geht, dagegen bei plötzlicher Aenderung des Laufes sein Besitzrecht mit Erfolg verfechten darf. Man ersieht aus solchen Andeutungen, dass der Gegensatz der diesseitigen und jenseitigen Flussanwohner im Altertum ebenso scharf ausgeprägt war wie in der Neuzeit. Wie das Sprichwort vita mia morte tua es ausdrückt, war der Gegensatz von Natur gegeben. Ein Deichbruch an dem einen Ufer befreite das gegenüber liegende von der drohenden Gefahr. Das heimtückische Mittel um der eigenen Sicherheit Willen die Schutzwehr der Nachbarn anzubohren ist verschiedentlich versucht und auch wirklich angewandt worden. Deshalb ward in füheren Zeiten der Po bei Hochwasser in förmlichen Kriegszustand versetzt, die Schiffahrt Nachts untersagt, jeder unberufen sich nähernde Kahn mit Flintenschüssen empfangen. Und noch immer hadern die Communen über die Regelung der Wasserläufe; selten mag die Versöhnung widerstrebender Interessen schwerer fallen als auf diesem Gebiet der Lebensfragen: eine Erfahrung die an allen Strömen sich wiederholt.

# § 9. Die Canäle.

Das weitverzweigte Flusnetz hat einen wichtigen Verkehr ins Leben gerusen. Im Lagunengebiet nahm und nimmt die Verbindung zu Wasser eine größere Bedeutung in Anspruch als diejenige zu Lande (S. 207). Das Gleiche läßt sich von den Alpenseen behaupten: unter den vier Schiffergilden, deren Kenntniß wir antiken Inschriften verdanken, gehören zwei dem Benacus, eine dem Larius, die letzte Atria an.¹) Ueberhaupt war biermit für die Entwicklung ganz Norditaliens ein bestimmender Factor gegeben, der die abgelegenen Theile dem Eindringen der Cultur erschloß. Der Verkehr zwischen Binnenland und Küste geht naturgemäß von der Flößerei aus. Die Seestädte bezogen ihr Baumaterial aus den Gebirgsforsten: das Material für den Pfahlrost der die Ansiedlung trug, für die Häuser, die Schiffe, die Hafenund Canalanlagen. Ihre Existenz war an diese Zusuhren geknüpst, ähnlich wie Holland auf die deutschen Wälder angewiesen ist. Allmälich ist die Nachsrage gewachsen, so daß selbst Rom aus den Alpen

<sup>1)</sup> CIL.V 4017. 4990. 5295. 5911. 2315.

Baumstämme bezog. 1) So dürftig auch die erhaltenen Nachrichten sind, kann es doch keinem Zweifel unterliegen, dass im Altertum auf allen Strömen des Polands eine ausgedehnte Flösserei betrieben ward. Ferner darf man annehmen, dass dies billige Transportmittel für die Ausfuhr der Erzeugnisse von Ackerbau und Viehzucht verwandt ward. In welchem Umfang dagegen die binnenländische Schifffahrt sich aus der Flösserei empor arbeitete, bleibt eine schwer zu beantwortende Frage. Auf die Schwierigkeiten, welche die starke Strömung der ungleiche Fall der unregelmäßige Wasserstand der Flüsse in ihrem Oberlauf bereiten, ist wiederholt aufmerksam gemacht worden. Was den Po betrifft, so liebt er es, seine Mündungen durch Barren zu versperren; auch bringen die Appenninbäche mit ihren Kiesablagerungen bei dem Einfluss häufige und wechselnde Untiefen hervor. Polybios lässt den Po 50 d. Meilen aufwärts, Plinius noch weiter von Turin ab schiffbar sein.2) Der Unterlauf ward nicht selten von Reisenden befahren, die in Placentia zu Schiff stiegen und von hier in 48 Stunden nach Ravenna gelangten.3) Von Ticinum ebendorthin waren im sechsten Jahrhundert höchstens 5 Tage erforderlich.4) Aber wie oben (S. 208) bemerkt, ein Verkehr in dem Sinne wie er den Rhein belebt, hat sich auf dem italienischen Flusse nie bewegt noch bewegen können.

Die Alten haben bereits zahlreiche Canäle gegraben und damit das System eingeleitet das natürliche Flussnetz durch ein künstliches zu ersetzen. 5) Die Freistädte des Mittelalters, Mailand an der Spitze, haben seit dem 12. Jahrhundert das System ausgebildet zu einer Vollkommenheit, die in Europa ohne Gleichen dasteht. Die Bewohner des Polands wurden die Lehrmeister der modernen Cultur in allem was die Kunst angeht den Lauf des Wassers zu regeln. Durch die Erfindung der Kammerschleuse wußsten sie das verschiedene Niveau des Wassers auszugleichen. Sie schufen ebenmäßige Straßen, deren glatter Spiegel durch keine Stromlaune getrübt wird. Sie führten das kostbare Naß in großen und kleinen Leitungen nach allen Richtungen, das Land zu speisen gleichwie den Körpertheilen durch Adern und Aederchen ihre Nahrung übermittelt wird. Nach einem Anschlag umfaßt das künstlich

<sup>1)</sup> Vitruv II 9, 16 Plin. XVI 190 vgl. S. 170.

<sup>2)</sup> Pol. II 16, 10 Plin. III 123. Primitive Segel aus Binsen Plin. XVI 178.

<sup>3)</sup> Strab. V 217 Plin. III 119.

<sup>4)</sup> Cassiodor Var. IV 45.

<sup>5)</sup> Von Placentia nach Parma Strab. V 217.

bewässerte Gebiet gegenwärtig annähernd 12000 □km (218 □M) und beträgt die über die Felder geleitete Wassermasse 1000 Cubikmeter in der Secunde d. h. reichlich die Hälfte von dem was der Po ins Meer entsendet. Hieraus entspringt die unerschöpfliche Zeugungskraft des Bodens: es kommt in der Lombardei nicht selten vor dass die Wiesen achtmal im Jahr geschnitten werden. Die Irrigation war den Landwirten seit Homers Zeiten bekannt; der malerische Vers Vergils¹) claudite iam rivos, pueri, sat prata biberunt führt uns vor Augen, dass sie von den Alten im Pothal geübt wurde wie von ihren Nachfahren. Oben an der Dora Baltea ist es nicht selten zu Kämpfen zwischen den Salassern und den italischen Bauern gekommen, weil jene bei der Goldwäscherei das Wasser ableiteten, das diese zur Irrigation verwandten.2) Freilich werden wir Angesichts der Gegenwart auch in dieser Hinsicht nur von Anfängen reden dürfen. Die Römer betraten am Po einen jungfräulichen Boden; ihn zu bewältigen und in den Garten umzuwandeln, der er heutigen Tages ist, hat es tausendjähriger Arbeit bedurft. Während dieser langen Entwicklung hat der Mensch die alten Herren des Landes die Flüsse immer mehr zu bemeistern und dienstbar zu machen gelernt.

1

<sup>1)</sup> Ecl. 3, 111 vgl. Georg. I 269 Cato RR. 8. 9. 151.

<sup>2)</sup> Strabo IV 205.

#### KAPITEL V.

# Der Appennin.

Ein Blick auf die Karte zeigt uns, wie das stille Walten tellurischer Kräfte den Boden für die Entwicklung des Altertums bereitet hat. Unter den drei Halbinseln Südeuropa's nimmt die italische nicht nur die räumliche Mitte ein, ihr Bau und ihre Gliederung hält gleichfalls zwischen zwei Extremen die Mitte und sichert dadurch ihre Ueberlegenheit über beide. Iberien ist von den drei Ländern das selbständigste und einheitlichste, da es nur auf einer 58 Meilen langen Linie mit dem Continent zusammenhängt und diese Grenze durch ein unwegsames Gebirge gesperrt ist. Die beiden anderen Halbinseln sind durch Tiefebenen mit dem Stamm von Europa innig verbunden. Aber während die östliche mit demselben so völlig verwächst, dass man ohne Willkür nicht sagen kann, wo die continentale Bildung von der paeninsularen abgelöst wird, erhält die mittlere nebst der ihr angehängten Tiefebene durch die Alpen eine festumschriebene Naturgrenze und damit auch einen einheitlicheren Charakter. Freilich steht sie an Abgeschlossenheit wie an Flächeninhalt hinter Iberien weit zurück. Allein nicht ohne Grund hat man den Satz ausgesprochen, Africa beginne an den Pyrenäen. Diesem Welttheil angenähert, dem übrigen Europa durch seine Lage entfremdet, erinnert Iberien auch in seiner Bauart an fremde Formen. Nach dem Gleichniss eines spanischen Geographen ist es wie eine große Festung, wie ein ungeheures Bollwerk gegen den Andrang des Meeres aufgerichtet. Es bietet demselben eine möglichst beschränkte Angriffsfront dar, indem nur eine Meile Küste auf 22 Quadratmeilen Flächeninhalt kommt. Und wie die Küste unbelebt ganzrandig verläuft, so schwillt das Innere zu dürren einförmigen Hochebenen an, die an absoluter Erhebung ihres Gleichen in Europa nicht finden. Das Land ist wie Italien dem Westen zugewandt: nach dieser Himmelsgegend strömen seine Hauptslüsse, und von seinen 492 Meilen langen Küsten

wird der größere Theil (304) vom Ocean bespült. Insofern war es recht eigentlich dazu berufen die oceanische Weltepoche einzuleiten. An der Entwicklung des Altertums hat es nur als Grenzland theilgenommen: eine höhere Aufgabe war ihm durch seine Lage und durch seine natürliche Beschaffenheit gleichmässig versagt. Die östliche Halbinsel ist den ältesten Cultursitzen am nächsten gerückt und leitet den Uebergang von Europa nach Asien ein. Sie ist durchaus gegen Morgen gerichtet: hierhin öffnen die Mehrzahl ihrer tief eindringenden Buchten; eine Menge kleiner Inseln führen wie Brücken von den europäischen Gestaden hinüber zu denjenigen Kleinasiens und verbinden beide zu einem unlösbaren Ganzen. Die östliche Halbinsel erweist sich in allen Stücken als der Antipode der westlichen. Durch ihre sich kreuzenden orographischen Hauptlinien wird eine erstaunliche Fülle individueller Bildungen hervorgebracht, so dass sie überhaupt das reichste System gegliederter Halbinseln auf Erden darstellt. Die Küstenlänge der ganzen Balkanhalbinsel (8300 Quadratmeilen) wird auf 663 Meilen berechnet: davon kommen auf den Süden, das eigentliche Griechenland mit 2000 M. 560 M., der Peloponnes hat bei 360 M. Flächeninhalt 130 M. Küste. Nirgends findet sich auf so kleinem Raum eine gleiche Mannichfaltigkeit von Buchten Vorgebirgen Bergketten Thälern Hoch- und Tiefebenen Inseln verschiedener Art beisammen. Aber darüber geht die Einheit des Ganzen verloren: das natürliche Centrum fehlt, nach dem die Theile gravitiren könnten. Nur das Meer verbindet sie mit einander und deshalb trägt die geschichtliche Entwicklung einen maritimen Charakter. An den Versuchen ein nationales alle umfassendes Staatswesen zu gründen hat sich das Volk, welchem wir unsere heutige Civilisation vornehmlich danken, verblutet. Während die Einigung dem hellenischen Wesen und dem hellenischen Lande widerstrebt, vollzieht sie sich in Italien in einem Process, wie er normaler nicht gedacht werden kann. Von der natürlichen Mitte ausgehend, gewinnt sie langsam Boden und entfaltet in ihrem Fortschritt die unwiderstehliche und unerbittliche Sicherheit eines Naturgesetzes. Die italische Halbinsel giebt kein Bindeglied mit einem fremden Welttheil ab wie die beiden anderen. Zwar rückt sie in ihren insularen Fortsetzungen Africa nahe und hat in Krieg und Frieden die nachhaltigste Einwirkung des africanischen Gegengestades an sich erfahren. Aber sie ist seiner auf die Dauer stets Meister geworden und hat im Unterschied von Spanien wie .von Griechenland ihr rein europäisches Wesen bewahrt. An Größe steht sie hinter beiden zurück. An Gliederung übertrifft sie die iberische Halbinsel. Die Küstenlänge Italiens vom Var bis zur Arsia giebt Plinius<sup>1</sup>) ziemlich genau auf 2147 Millien 3174 km an, man rechnet gegenwärtig 3325 km; mithin verhalten sich Umfang und Inhalt wie 1:11 gegen 1:22 für Iberien und 2:7 für Hellas. Das Verhältniss stellt sich noch günstiger, wenn die 2519 km langen Küsten der Inseln berücksichtigt werden, nämlich 1:8; umgekehrt im Vergleich zu Hellas weit schlechter, da dessen Inselwelt aufs höchste belebt ist, während die italische nur wenige Individuen aufweist. Im Hinblick auf die starren Massen Iberiens darf der Bau des Landes schlank und zierlich heißen; neben der aufgelösten Gliederfülle von Hellas erscheint er einförmig und einsartig. Sein Vorzug vor beiden, der den Gang der Geschichte vorgezeichnet hat, ruht in der zweckmässigen Anordnung von Hoch- und Tiesland. An dem größten Fluß, in Mitten der größten Ebene der Halbinsel gelegen war Rom von Natur zur Hauptstadt derselben und vermöge des Einheitsdrangs, der die gesammte Geschichte des Altertums erfüllt, zugleich zur Hauptstadt der Mittelmeerländer bestimmt. In der nesiotischen Welt von Hellas erstand eine Cultur so reich und erhaben wie das ewige Meer, das ihr den Lebenshauch lieh. Die einförmige Bildung Italiens beförderte die Schöpfung eines Großstaats. Unsere Beschreibung zerfällt in drei Theile, indem wir zuerst die appenninischen, alsdann die vulkanischen Landschaften, endlich die Flussthäler behandeln.

# § 1. Name.

Ein Gesammtname für das italische Gebirge ist in der älteren griechischen Litteratur nicht vorhanden. Solcher findet sich zuerst bei Polybios, auf den auch die erste deutliche Erwähnung der Alpen zurückgeht. Doch soll der Appennin bereits von Pisander, der im siebenten Jahrhundert die Thaten des Herakles besang, genannt worden sein.<sup>2</sup>) Die Zusammenstellung beider Gebirgssysteme hat es veranlasst, dass die griechischen Schriftsteller neben dem Singular häusig den Plural Appenninen brauchen<sup>3</sup>): eine Form die den Römern stets

<sup>1)</sup> III 44.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. unter Anévvior p. 104 Mein.

<sup>3)</sup> Ὁ Ἀπεννῖνος Pol. II 14, 10. 16, 1. 4. 17, 7. 24, 7. III, 90, 7. 110, 9 Dion. Per. 343 Diod. XIV 113; τὰ Ἀπεννῖνα καλούμενα δοη oder τὰ Ἀπέννινα δοη Pol. II 14, 8. 16, 8 XXXIII 11, 1 Dion. Hal. I 9. 14 III 44 Strab. II 128 IV 201 V 211. 12. 16. 19. 27. 28. 40 VI 283. 86 App. Hann. 8 b. civ. I 117; τὰ Ἀπέννινα Strab. V 227 τὸ Ἀπέννινον δρος Strab. II 128 VI 259 Procop b. Goth. IV 29; τὸ Ἀπέννινον Strab. V 231.

unbekannt war. Das älteste Zeugniss in lateinischer Sprache gehört dem J. 117 v. Chr. an: in dem Schiedsspruch zwischen der Stadt Genua und der Dorfgemeinde der Viturier wird ein mons Apeninus mit dem Beinamen Boplo angeführt. 1) Dann erwähnt die Bauinschrift der Via Salaria vom J. 115 die Chaussirung derselben per Appenninum d. h. über den Pass zwischen den Flüssen Velino und Tronto.2) Im individuellen Gebrauch wie bei Genua erscheint der Name auch in Velleia, wo die Alimentartafel einen mons oder fundus Apenninus verzeichnet3); ferner bei Iguvium, in dessen Nähe auf der Kammhöhe ein berühmter Tempel des Iuppiter Appenninus lag.4) Da ähnliche Spuren im Süden der Halbinsel durchaus fehlen, so ersieht man, dass der Name bei den nördlichen Stämmen zu Hause war. In der That wenden ihn die älteren römischen Schriftsteller ausschließlich auf den Abschnitt des Gebirges an, der das Land der Ligurer und Umbrer durchzog, auf eine lange Strecke den Grenzwall Italiens während der Republik bildete und zugleich die Nordsee oder Adria dem latinischen Gesichtskreis entrückte.5) Der Gebrauch des Singulars war den Römern durch den natürlichen Gegensatz zwischen ihrer Ebene und dem Gebirg nahe gelegt. Die griechischen Geographen dehnten den Namen über die gesammte Halbinsel aus<sup>6</sup>) und nach ihrem Vorgang ist es üblich

<sup>1)</sup> CIL. I 199, 18 bei der Umgrenzung des Gemeinlandes heißt es inde sursum iugo recto in montem Apeninum quei vocatur Boplo; ibei terminus stat. inde Apeninum iugo recto in montem Tuledonem; ibei terminus stat.

<sup>2)</sup> Ephem. epigr. II p. 199.

<sup>3)</sup> Donat p. 441 in Veleiate pago Floreio . . . fundos Gratianos Afranianos cum Apennino.

<sup>4)</sup> Or.-Henzen 1220. 5613 tab. Peut. Treb. Pollio Claud. 10 Vopiscus Firm. 3 Claudian 28, 504. Der genuatische Schiedspruch vermeidet die Consonantengemination, wenn auch nicht consequent. Die Schreibung mit einfachem p findet sich in der Inschrift Or. 1220 sowie der Alimentartafel; dagegen pp in der Bauinschrift der Via Salaria, Or.-Henzen 5613, ferner in den Handschriften guter Autoren durchweg, bei denen sie nur durch die Willkür der Herausgeber entfernt worden ist.

<sup>5)</sup> So namentlich die Annalen des Livius V 33 X 27 XXI 58 XXII 1 XXXIX 2 — XXXVI 15 stammt aus Polybios —; nie erscheint der Name in der Kriegsgeschichte des mittleren und südlichen Italiens. Desgleichen Gicero de Or. III 69 p. Mil. 26 p. Sest. 12 Cat. II 23 Philipp. XII 26; Flor. II 8, 10; Tac. hist. III 42 fg.; Plin. Ep. V 6; Suet. Caes. 44 Vit. 10.

<sup>6)</sup> Vielleicht zuerst Polybios, dessen nachträgliche Bemerkung III 110, 9 der Appennin gebe die Wasserscheide für ganz Italien ab, deutlich bekundet, dass er sich mit dem geläufigen römischen Sprachgebrauch in keiner Uebereinstimmung befindet.

geworden den Appennin als das Rückgrat Italiens aufzufassen. 1) In der ursprünglichen Heimat dieses Namens treffen wir beachtenswerter Weise auch denjenigen der Alpen in allgemeiner Verbreitung an: so heißen südlich von Parma in der Hauptkette eine Anzahl hervorragender Gipfel, Alpe di Succiso A. di Mommio A. di Sillano A. di Cusna A. di S. Pellegrino, im oberen Arnothal eine Alpe Catenaia, bei Arezzo A. di Poti, die Kette zwischen Magra und Serchio heisst Alpe Apuana oder Alpi Panie usw. Das Alter dieser Bezeichnungsweise lässt sich bis Lucan hinauf verfolgen, der über den Appennin vortrefflich unterrichtet ist und trotzdem den Rubicon auf den Alpen entspringen lässt.2) Deshalb darf man nicht etwa an deutsche Einflüsse denken, wenn im frühen Mittelalter dieser Gebirgszug Alpes Appenninae heisst3) oder das Ende des Appennin bei Ancona angesetzt wird. 4) Nach dem Gesagten ist leicht verständlich, wie die Kenntniss des Namens mit den Eroberungen der Römer im zweiten Jahrhundert v. Chr. sich verbreiten konnte. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehört er dem ligurischen Sprachgebiet an: gewöhnlich wird er mit dem keltischen Pen - Bergspitze in Verbindung gebracht.5)

### § 2. Bau.

Unser ältester Gewährsmann Polybios macht zwischen Seealpen und Appennin keinen Unterschied und setzt den Anfang des letzteren oberhalb Massalia an. Aber schon bei seinem jüngeren Zeitgenossen und Nachfolger Coelius Antipater wird die Riviera di Ponente den Alpen zugewiesen. b) Und obwol Andere die Alpen erst bei Monaco beginnen ließen, so ward doch allgemein die Grenze weiter östlich nach Vada

<sup>1)</sup> Liv. XXXVI 15 (nach Polybios) Appennini dorso Italia dividitur; Vitruv II 6, 5 10, 1 Mela II 58 Plin. III 48 Lucan II 396 Pers. I 95 Rutil. Nam. II 27 Claudian 28, 285.

<sup>2)</sup> I 219 vgl. Cluver It. ant. p. 31.

<sup>3)</sup> Isidor XIV 8 Serv. V. Aen. X 13 Paul. hist. Lang. II 18 (und seine im 7. Jahrh. zu Bobbio geschriebene Quelle, der catalogus provinciarum Italias). Die Gelehrsamkeit, welche den Namen Appennin von Hannibals Alpenübergang herleitet, erregt allerdings starken Verdacht. Aber unverdächtig ist eine Bezeichnung wie Alpis Bardonis (Bardi SW. von Parma) Paul. V 27 VI 58; vgl. Agathias I 11 der das Gebirge zwischen Aemilia und Tuscia Alpen nennt.

<sup>4)</sup> Vibius Seq. Appenninus Italiae usque ad Anconem porrectus.

<sup>5)</sup> Nach Strabo IV 207 führt ein Bergstock Tirols (Reschen?) den Namen Appennin, doch ist die Beschreibung verwirrt.

<sup>6)</sup> Dem gedachten Gewährsmann ist Liv. XXVIII 46 entnommen.

Sabatia Savona gerückt. 1) Bei dieser Bestimmung ist auch die Neuzeit meist stehen geblieben und hat davon abgesehen sie wissenschaftlich zu begründen. Solches ist in der That unmöglich; denn je nachdem man das hauptsächliche Gewicht auf die Richtungsaxe des Gebirges oder auf seine Erhebung oder auf seine geologische Beschaffenheit legt, müssen abweichende Bestimmungen getroffen werden. Die S. 141 angeführte, welche die Grenze am Monte dello Schiavo fixirt, stützt sich auf den Umstand dass die Granitbildungen hier aufhören. Aber ohne Zweifel bildet die Einsenkung des Col di Cadibona oder dell' Altare (490 m), über welche im Altertum eine wichtige Verbindungslinie zwischen der Riviera und dem Poland lief, einen bequemer in die Augen fallenden Abschnitt. Die Abweichung beträgt nur 21 km und fallt bei solcher Geringfügigkeit nicht ins Gewicht. Nehmen wir also den Monte dello Schiave oder den Col di Cadibona als Ausgangspunct, so erstreckt sich das Gebirge bis zum promunturium Leucopetra und Herculis Cap dell' Armi und Spartivento auf einer Länge von ungefähr 1600 km. Von den Alpen unterscheidet es sich zunächst durch seine geringere Erhebung: nirgends wird die Linie des ewigen Schnees erreicht, die mittlere Höhe beträgt nur 1000-1800 m und der höchste Gipfel (Gran Sasso d'Italia 2902 m) bleibt weit unter den Alpengipfeln. Dem entsprechend fehlt die alpine Wildheit und Erhabenheit, die Formen sind abgerundeter und werden leicht monoton.2) Es fehlt der Wasserreichtum, die zahllosen Rinnsale welche zur Sommerzeit in die schweizerischen Thäler herabstürzen, das saftige Grün welches die Bergmatten schmückt. Aschgrau ist die vorherrschende Farbe, eine spärliche Vegetation deckt die ausgedehnten Schutthalden, die Sennerei des Nordens kann hier nur in bescheidenem Umfang gedeihen. Aber auch die Schrecken und Gefahren des Hochgebirgs sind ungemein ab-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 141. Wenn Strabo IV 201. 2 die Alpen bei Savona, den Appennin bei dem 260 Stadien entfernten Genua beginnen läst, so scheint er zwischen beiden eine große Einsenkung angenommen zu haben, die allerdings vorhanden ist aber nirgends unter 450 m sinkt.

<sup>2)</sup> J. H. Westphal, der Italien mit offenen Augen durchwandert hatte wie kein Zweiter vor oder nach ihm, klagt oft über den reizlosen unangenehmen Eindruck, die Häslichkeit des Appennin (Spaziergang durch Kalabrien und Apulien von Justus Tommasini, Konstanz 1828, p. 48. 59. 60. 269 usw.). Gewiss hinterläst die Landschaft von Samnium Apulien Lucanien eine recht langweilige Erinnerung. Wenn dagegen Andere auf Kosten der Alpen den Appennin lobpreisen, so ist dies eine jener Paradoxien, in denen der Culturfanatismus sich zu ergehen liebt.

geschwächt, die Wasserscheide zwischen dem tyrrhenischen und adriatischen Meer hat niemals eine Völkerscheide werden können. Immerhin war die Geschichte der Halbinsel durch den Bau des Gebirges bestimmt. Wie Griechenland gen Osten, so ist Italien gen Westen gerichtet. Die höchste Erhebung des in Parallelketten streichenden Appennin findet sich an der Ostseite, so daß demselben nur ein schmaler ungegliederter Küstensaum vorgelagert ist. Die großen Flüsse fließen sämmtlich in das tyrrhenische Meer und erschließen die inneren Gebirgsthäler seiner Einwirkung. Die Küste ist durch Buchten und Inseln belebt und endlich hat der Vulkanismus an ihr jene reichen gesegneten Ebenen geschaffen, welche die Trägerinnen der Cultur des antiken Italiens gewesen sind. Wenn demnach die Westseite die in jeder Hinsicht bevorzugte, recht eigentlich die Stirnseite des Landes darstellt, so ist der Grund dieser inhaltsreichen Thatsache in der geologischen Vergangenheit desselben zu suchen.

Von dem Haupt- und Stammgebirge unterscheidet man durch den Namen Subappennin das demselben an beiden Seiten vorgelagerte Hügelland. Weit niedriger ist der Subappennin zugleich junger, indem er der Miocan- und Pliocanzeit, die als Tertiar bezeichnet wird, angehört. Die tertiären Bildungen, welche in breiten Massen bis zu einer Höhe von ca 400 m den Gebirgskern einfassen und die inneren Thäler durchsetzen, haben der Halbinsel im Wesentlichen ihre heutigen Umrisse verliehen. Um ein banales Bild zu brauchen, verhält sich der Subappennin zum Appennin wie das Fleisch zum Knochen. Auf das Knochengerüst also haben wir unsere besondere Aufmerksamkeit zu richten. Der Appennin besteht durchweg aus demselben hellgrauen dichten versteinerungsarmen Kalksteingebilde, das in den Südalpen häufig und im ganzen Umkreis des mittelländischen Meeres vorherrschend ist. Er birgt weder Metalle noch Kohlen. Die Uebereinstimmung in der geognostischen Zusammensetzung bedingt den gemeinsamen einförmigen Charakter, welcher den Appenninlandschaften Der Appenninkalk gehört der mesozoischen Periode oder Secundarformation an: in der Hauptkette fehlen nicht nur die Urgesteine der Alpen, sondern auch die älteren Schiefermassen, welche in den südlichen Kalkalpen gelegentlich zu Tage treten. 1) Die Hauptkette erscheint nicht als Urgebirge wie die Alpen, sondern nur als die

<sup>1)</sup> E. Süss, über den Bau der italienischen Halbinsel, Sitzungsber. d. Wiener Ak. Math. natw. Cl. LXV p. 217 fg.

gefaltete Nebenzone eines solchen. Der Bau des Appennins wird daher mit dem der Karpathen verglichen: in beiden Systemen ist nur eine Nebenzone erhalten, während von der älteren Mittelzone bloße Trümmer übrig geblieben sind. Aber diese Trümmer reichen hin um die Gestaltung einer früheren geologischen Periode zu vergegenwärtigen. Primitive oder paläozoische Gebirgsarten treffen wir in den Apuaner Alpen mit ihren unerschöpslichen Marmorschätzen an, in all jenen Bergstöcken und Inseln des westlichen Etruriens, die wegen ihres dem eigentlichen Appennin unbekannten Metallreichtums als Catena Metallisera toscanisches Erzgebirge zusammengesasst zu werden pflegen, in den Felseninseln Circello und Capri, in den Granitbildungen der brettischen Halbinsel und dem peloritanischen Gebirge des nordöstlichen Siciliens. Diese Bruchstücke älterer Bildungen geben den Schlus an die Hand dass die tektonische Hauptaxe Italiens in der Tiefe des tyrrhenischen Meeres liegt. Die Centralzone, welche vielleicht als wahre Fortsetzung der Alpen anzusehen ist, war von zwei Nebenzonen eingefast: die nordöstliche steht uns im Appennin, ein Theil der südwestlichen in Sicilien vor Augen. In diesem Zusammenhang verdient erwähnt zu werden, dass Spuren einer sog. Eiszeit, wie sie nördlich vom Po in so bedeutsamer Weise entgegen treten, wol im Apuaner Gebirg, aber bisher nicht im Bereich des eigentlichen Appennin nachgewiesen worden sind.1) Die adriatische Seite Italiens stellt demnach die Aussenseite, die tyrrhenische die Innenseite des ganzen Systems dar. Jene ist späteren Ursprungs, diese verdankt ihre Gliederung und plastische Schönheit den gewaltigen Umwälzungen, die an ihr stattgefunden haben. Das Meer hat große Landmassen verschlungen; nur durch die Annahme ungeheurer Zerspaltungen Abbrüche Verwerfungen Einsenkungen vermag der Geolog die heutige Bodenbildung zu erklären. Sodann ist in der Tertiärzeit eine lang andauernde bedeutende Hebung gefolgt. Längs dieser zertrümmerten Küste hat endlich die vulkanische Thätigkeit ihren Hauptsitz aufgeschlagen und den an das Meer verlorenen Grund und Boden wenigstens theilweise zurück erobert. Dergestalt hat der Kampf zwischen dem festen und flüssigen Element auf das heftigste am Westrand Italiens getobt und wir erkennen eine Bestätigung des Erfahrungssatzes, dass diejenigen Erdräume für menschliche Gesittung die größten Vortheile darbieten,

<sup>1)</sup> Stoppani, l'era neozoica p. 127 fg. G. vom Rath, Zeitschr. d. deutschen geologischen Gesellschaft XVIII (1866) p. 499.

welche von den beiden feindlichen Naturmächten am längsten und nachhaltigsten umworben worden sind.

### § 3. Vegetation.

In der gedankenvollen Betrachtung, in welcher Strabo den Einflufs der vielgestalteten Natur Europa's auf die menschliche Gesittung darlegt, unterscheidet er zwischen gutem und schlechtem, friedlichem und friedlosem Land, Ebene und Gebirg. Er hebt es als ein Verdienst der Hellenen und Römer hervor, dass sie auch im Gebirg Gesetz und Ordnung eingebürgert hätten, meint aber im Uebrigen beide Gegensätze seien darauf angewiesen einander zu ergänzen, die Tüchtigkeit in Waffen die dem einen eignet neben dem Cultursegen des anderen. 1) Für das Verständniss antiker Geschichte, zunächst der italischen lässt sich kein fruchtbarerer Gesichtspunct aufstellen. Im Großen und Ganzen erscheint die Halbinsel als ein Gebirgsland, da die Ebenen nur einen verhältnissmässig geringen Umfang einnehmen. Aber auf die Entwicklung des physischen und historischen Lebens übt die Nähe des Meeres die bedeutsamste Wirkung aus. Während im nördlichen oder continentalen Italien Ebene und Gebirg die großen Naturgegensätze bilden, so lauten deren Namen auf der Halbinsel Küste und Binnenland. Auf diesen Gegensatz geht die Verschiedenheit von Klima Vegetation Cultur zurück, welche in der politischen Geschichte einen so merkwürdigen Ausdruck gefunden hat. An der Küste ist der nordische Winter unbekannt, mit dem Eintritt der Herbstregen belebt sich die verdorrte Flur und bietet den Heerden reichlichen Unterhalt, zu einer Zeit wo der Appennin in Schnee gehüllt daliegt. Durch eine Höhenlinie von ca. 500 m wird die immergrüne Flora, die eigentliche Culturslora des Mittelmeers begrenzt; die mittlere Jahrestemperatur nimmt mit ca 150 m Erhebung um je einen Grad ab. Zu Anfang November oder schon im October legt das Gebirg sein Winterkleid an und bewahrt dasselbe 5-8 Monate lang: im Mai und Juni trifft man noch bedeutende Schneefelder an, im Juli nur vereinzelt in hohen Lagen, im August und September nur in wenigen geschützten Schluchten des Hochappennin.

<sup>1)</sup> Str. II 127 το μεν εν τῆ εὐδαίμονι χώρα πᾶν εστιν είρηνιχόν, το δ εν τῆ λύπρα μάχιμον καὶ ἀνδρικόν, καὶ δέχεται τινας παρ' ἀλλήλων εὐεργεσίας τὰ γένη ταῦτα τὰ μεν γὰρ ἐπικουρεῖ τοῖς ὅπλοις, τὰ δὲ καρποῖς καὶ τέχναις καὶ ἡθοποιίαις. φανεραὶ δὲ καὶ αὶ ἐξ ἀλλήλων βλάβαι μἡ ἐπικουρούντων ἔχει δὲ τι πλεονέκτημα ἡ βία τῶν τὰ ὅπλα ἐχόντων, πλὴν εἰ τῷ πλήθει κρατοῖτο.

Die Masse der Niederschläge erreicht die auf den Alpen fallenden lange nicht, ist aber an sich beträchtlich. Während die mittlere Regenhöhe zu Rom 800 mm beträgt, wird sie am Fuss des Appennin auf 1100 mm und für den Hochappennin auf 2400 mm berechnet. Wir sahen S. 145, dass die Schnee- und Eisselder der Alpen den Ueberschuss der Niederschläge für die Periode der Trockenheit aufspeichern. In ähnlichem Sinne hält die Natur hier mit ihren Vorräten Haus, doch bedient sie sich anderer Mittel. Wie alle Kalkgebirge leicht zerklüften, ist der Appennin mit zahlreichen unterirdischen Höhlen großer Ausdehnung angefüllt, in denen gewaltige Wassermassen sich ansammeln, die im Sommer absließen. Solchen Quellen verdankt der Tiber den verhältnissmässig hohen Stand, den er in den regenlosen Monaten einnimmt: nach angestellten Berechnungen stammen drei Viertel des sommerlichen Abflusses daher und beträgt die im Jahr gelieferte Wassermenge 6300 Million Cubikmeter, annähernd so viel wie der Luganer See fasst (S. 180). Derart zieht das kostbare Nass sich in die Tiese zurück, die starke Einwirkung der Sonne dörrt die Obersläche des Bodens aus, die Trockenheit giebt der Vegetation ihr eigentümliches Gepräge. Kein Wanderer in den Alpen oder einem nördlicher gelegenen Gebirge denkt an die Möglichkeit der Gefahr zu verschmachten: im Appennin thut er wol daran über der Speise des Tranks nicht zu vergessen; denn es kann ihm begegnen dass er Tage lang keine Quelle zu Gesicht bekommt, vielleicht von seinem Führer zu einem hohlen Baum geleitet wird, in dessen Innerem Wasser sich angesammelt hat, um damit seinen Durst zu löschen. Da die Schneefelder fehlen, welche in den heißen Monaten die Gehänge der Alpen feucht und frisch erhalten, ist der Graswuchs minder begünstigt und die Baumgrenze liegt viel tiefer als man nach der geographischen Breite erwarten sollte. Die Buche bildet im Appennin den Abschluss der Waldregion, während die Fichte vermisst wird, die in den Alpen noch 400 m höher aufsteigt. Ueber die Höhe der Vegetationszonen Italiens sind mir umfassende zuverlässige Angaben nicht bekannt. Schouw hat folgende Mittelwerte aufgestellt<sup>1</sup>):

Immergrüne Region (0—1200')
Waldregion (1200—6000')
Kastanien —3000'

<sup>1)</sup> Grisebach, Die Vegetation der Erde I p. 352.

| Eiche                | (quercus pedunculata) | <b>—3500′</b> |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| Buche u. Edeltanne   |                       | -6000′        |
| Alpine Region (6000- | •                     |               |

Zur Ergänzung können die ausführlichen aus Sicilien vorliegenden Nachrichten dienen\*), wobei wir von den mehrfach höheren Baumgrenzen des Aetna absehen:

| <b>J</b> ohannisbrotbaum | (ceratonia siliqua)      | 500 m         |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Granatapfel              | (punica granatum)        |               |
| Pistazie                 | (pistacia vera)          |               |
| Ricinus                  | (ricinus communis)       |               |
| Oleander ·               | (nerium oleander)        | <b>52</b> 0 m |
| Dattelpalme              | (phoenix dactylifera)    | 590 m         |
| Zwergpalme               | (chamaerops humilis)     | 600 m         |
| Aurantiaceen             | •                        |               |
| Wallnuss                 | (iuglans regia)          | 700 m         |
| Pinie                    | (pinus pinea)            |               |
| Aleppokiefer             | (pinus halepensis)       |               |
| Cypresse                 | (cupressus sempervirens) |               |
| Rohr                     | (arundo donax)           |               |
| Opuntien                 | •                        | 800 m         |
| Kastanie                 | (castanea vesca)         | 400—800 m     |
| Oelbaum                  | (olea europaea)          | 900 m         |
| Kirsche                  | (prunus cerasus)         | 1000 m        |
| Eibenbaum                | (taxus baccata)          |               |
| Korkeiche                | (quercus suber)          |               |
| Traubeneiche             | (quercus robur)          |               |
| Aloe                     | (agave americana)        |               |
| Weizen                   | (triticum sativum)       | 1100 m        |
| Weinstock                | (vitis vinifera)         |               |
| Feige                    | (ficus carica)           |               |
| Mannaesche               | (fraxinus ornus)         |               |
| Baumheide                | (erica arborea)          |               |
| Lambertsnus              | (corylus avellana)       | 500—1200 m    |
| Ahorn                    | (acer campestre)         | 1300 m        |
| Epheu                    | (hedera helix)           | 1500 m        |
| Steineiche               | (quercus ilex)           | 1600 m        |
| Buche                    | (fagus silvatica)        | 1000—1700 m   |
|                          | •                        |               |

<sup>1)</sup> Bei Fischer, Beiträge p. 143. Nissen, Ital. Landeskunde. I.

Zitterpappel (populus tremula) 500—1800 m Lariciokiefer (pinus laricio) Aetna 1300—2050 m Birke (betula alba) 1600—2100 m

Drei Hauptzonen lassen sich in dem Klima und der Vegetation der Halbinsel nach ihrer verticalen Erhebung unterscheiden, deren genauere Umschreibung allerdings eingehendere Untersuchungen, als bis jetzt vorliegen, voraussetzt. Die erste ist die immergrüne Seezone, in welcher nur ausnahmsweise Schnee fällt und nicht länger als einige Stunden liegen bleibt. Wegen der hohen Temperatur entwickelt sich eine eigene Winterslora. Wo der sommerlichen Dürre durch künstliche Bewässerung begegnet werden kann, ist die Fruchtbarkeit außerordentlich groß. Diese Region schließt die Ebenen Etruriens Latiums Campaniens und Apuliens ein und umfasst ungesähr den zehnten Theil des Areals. Die zweite Region stellt das Hügelland von ca. 200-1000 m Erhebung dar. Hierher gehören die inneren Thäler sowie die breitgelagerten Vorhöhen, die den Stamm des Gebirges einfassen und gewöhnlich als Subappennin bezeichnet werden. Man kann den Inhalt etwa auf ein Drittel des gesammten Areals veranschlagen. Die Winterkälte nimmt hier schon zu, doch gedeihen die wichtigsten Culturgewächse des Altertums: der Oelbaum bis ca 500m (bei Nizza bis 780 m), Weinstock und Weizen bis an 1000 m. In der dritten oder Waldregion sinkt die mittlere Temperatur auf Null und darunter. Die Vegetation ist für ihre Entfaltung auf die Sommermonate beschränkt und trägt deshalb denselben Charakter wie in Mitteleuropa. Die Buche bildet den Hauptbestand der sommergrünen Wälder. Die Matten sind zwar durch ihren Reichtum an Blumen und würzigen Kräutern ausgezeichnet, steben aber im Graswuchs hinter den Alpen zurück. Der Kalkfels verwittert weniger leicht zu fruchtbarem Humusboden als andere Gesteinarten und außerdem erleidet die Bewegung der Nährstoffe mit dem Versiegen des sliessenden Wassers in der Dürre einen Stillstand. Daraus erklärt sich dass die Sennerei nicht wie im Norden mit Rindvieh sondern mit Schafen und Ziegen betrieben wird, da das Futter für jenes nicht ausreicht. Die Baumgrenze ist ungefähr bei 2000 m zu ziehen. Doch hat die sinnlose Verwüstung des Waldes, von welcher später in anderem Zusammenhang zu handeln sein wird, die ursprünglichen Verhältnisse verwischt und bedeutende Strecken in eine Wüstenei umgewandelt, in der nur vereinzelte Stauden die Einförmigkeit des nackten Felsbodens unterbrechen. In den Abruzzen reichen die Weiden nur bis 1600 m, dann wird die Vegetation immer

spärlicher um mit 2000 m nahezu aufzuhören. Gegenwärtig schätzt man das unproductive Gebiet des Königreichs Italien auf 2/15, die Weiden auf 1/5, die Wälder auf 1/8 des gesammten Areals. Für das Altertum wird man von solchen Schätzungen absehen müssen. Nur soviel steht fest, dass die Wald- und Weidezone an Ausdehnung die Culturzone übertraf. Ferner unterliegt es keinem Zweisel, dass die höchsten Gipfel und Kämme damals so wenig bewaldet waren als heut zu Tage, sondern in ursprünglicher Nacktheit zum Himmel emporstrebten. Von der damaligen Wildheit des Gebirges zeugen die spärlichen Nachrichten über die Thierwelt. Zwar der im Altertum sehr häufige Wolf') ist auch jetzt noch nicht ganz ausgerottet. Aber kein im Walde schlafendes Kind ist der Gefahr ausgesetzt von Bären zerrissen zu werden wie der kleine Horaz<sup>2</sup>) und die wilden Ziegen des Hochappennin, sei es dass man darunter den Steinbock oder die Gemse versteht, werden auch nicht mehr angetroffen.3) Mit ungleichem Mass hat die Natur ihre Gaben dem Gebirge und der Küste zugetheilt und die letztere weitaus in jeder Beziehung bevorzugt. Es könnte scheinen, als ob sie die beiden Gegensätze auf einen friedlichen Austausch hingewiesen hätte. Wenn das Gras auf der Ebene verdorrt, welche den Winter hindurch die Heerden ernährt hatte, bieten die Bergmatten genügenden Unterhalt; der Wechsel zwischen Sommer- und Winterweide, die Wanderung der Schafheerden von Apulien nach den Abruzzen, welche im landschaftlichen Leben Italiens einen so charakteristischen Zug abgiebt, wird bereits für die Römerzeit bezeugt. Strabo hebt als einen der Vorzüge des Landes die glückliche Verbindung von Ebenen Hügeln und Bergen hervor. 4) Aber es hat vielhundertjähriger Kämpfe bedurft, bevor die Gegensätze sich vertragen lernten, oder richtiger bevor das Gebirge den Städten des Flachlands dienstbar geworden war. Wer je aus dem beschneiten Hochland Samniums und Lucaniens, wenn der Nordwind Mark und Bein erschütternd über die Kämme fegt, an die sonnigen in ewigem Frühling grünenden Ufer

<sup>1)</sup> Hor. Od. I 17, 9 22, 9 Plin. VIII 80 Liv. X 27 XXVII 37 XLI 9 u. a.

<sup>2)</sup> Od. III 4, 18 Varro LL. VII 40 Symm. Ep. X 13 und 15; bei den Thierkämpfen oft erwähnt. Unklar Galen VI p. 666 Kühn.

<sup>3)</sup> Varro RR. II 1, 5; das heutige Vorkommen von Gemsen am Gransasso scheint nicht sicher verbürgt.

<sup>4)</sup> VI 286 τῶν γὰρ Ἀπεννίνων ὀρῶν δι' ὅλου τοῦ μήχους διατεταμένων, ἐφ' ἑχάτερον δὲ τὸ πλευρὸν πεδία καὶ γεωλοφίας καλλικάρπους ἀπολειπόντων, οὐδὲν μέρος αὐτῆς ἐστιν δ μὴ καὶ τῶν ὀρείων ἀγαθῶν καὶ τῶν πεδινῶν ἀπολαῦον τυγχάνει.

der tyrrhenischen See hinabgestiegen ist, wird es begreiflich finden wie Aequer und Volsker Samniten Lucaner und wie sie immer heißen mögen die Stämme des Appennin, unablässig über die Ebene herfallen Raubthieren gleich, welche Kälte und Hunger zum Angriff auf die Gehöfte treibt. 1) Und wenn der Geschichtsfreund die denkwürdigen Kriege der römischen Republik an seinem Geiste hat vorüberziehen lassen, dann wird er vielleicht in dem Brigantentum der Gegenwart einen Nachhall derselben erkennen, den Widerstand welchen der freie Sohn der Berge gegen die ihm auferzwungene Knechtschaft städtischer Cultur leistet. Aber wie dem auch sei, so setzt das Verständnifs römischer Geschichte unter allen Umständen ein genaues Eingehen auf die Gliederung des Gebirges voraus.

# § 4. Nordappennin.

Kein Schriftsteller des Altertums hat den Appennin näher beschrieben oder die Eigentümlichkeiten seines orographischen Baus erörtert.<sup>2</sup>) In Folge dessen ist für die Eintheilung und Namengebung der Neueren ein ziemlich weiter Spielraum offen gelassen.<sup>3</sup>) Den natürlichen und historischen Bedingungen entsprechend ist man dahin übereingekommen drei Hauptabschnitte, einen nördlichen mittleren und südlichen zu unterscheiden. Auch über die Abgrenzung des mittleren und südlichen Abschnitts kann füglich kein Zweifel herrschen: die Grenze ist wenig unterhalb des 42° n. Br. anzusetzen, da wo das Kettengebirge sich zu einem Plateau, dem alten Samnium, zwischen den Küstenebenen Apuliens und Campaniens ausbreitet; der Lauf des Sangro markirt die Linie. Dagegen schwanken die Ansichten in Betreff der Scheidung zwischen mittlerem und nördlichem Appennin. Schouw sucht sie am Pass von Pontremoli (zwischen Parma und Spezia), weil

<sup>1)</sup> Livius IX 13 unter dem Jahr 318 v. Chr.: Samnites ea tempestate in montibus vicatim habitantes eampestria et maritima loca contempto cultorum molliore atque ut evenit sere locis simili genere ipsi montani atque agrestes depopulabantur. Derselbe schildert XXI 58 aussührlich ein Unwetter aus dem nördlichen Appennin, das Hannibal zur Umkehr zwang. Das Schneetreiben kostet alljährlich einigen Wanderern auf den Appenninpässen das Leben.

<sup>2)</sup> Leider fehlt es auch in der Neuzeit an einer eigenen Monographie über diesen Gegenstand.

<sup>3)</sup> Wenn Amati im Dizionario Corografico der Vallardi'schen Encyclopädie von einer Eintheilung überhaupt nichts wissen will, so hat er zwar theoretisch betrachtet Recht, vergisst aber, dass ohne dieselbe eine Uebersicht und Charakteristik der verschiedenen Abschnitte nicht gewonnen werden kann.

die Richtungsaxe hier sich ändert und die Erhebung bedeutend steigt. 1) Die italienischen Geographen suchen sie am M. Fumaiolo oder Comero bei den Quellen des Tiber und Ariminus Marecchia, wo ein nach Osten vorspringender Ausläufer das Poland definitiv abschließt. Aus historischen Grunden empflehlt es sich die Grenze weiter nach Suden herabzurücken. Der Assis Esino bildete im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. die Nordgrenze Italiens; bis Sena Gallica lasst Polybios das Poland sich erstrecken; Appennin hieß das Gebirge, welches beide von einander trennte. Und da dieser Name im eigentlichen und populären Gebrauch nur im Norden nachzuweisen ist, so werden wir altnationalen Vorstellungen Rechnung tragen, wenn wir in der gedachten Gegend einen Abschnitt annehmen. Vom physikalischen Standpunct aus wird gegen einen solchen Ansatz kein Einwand erhoben werden. Vielmehr passt er auch in dieser Hinsicht recht gut; denn erstens ändert sich die Richtungsaxe der Halbinsel bei dem Vorgebirge von Ancona und wendet sich von SO nach SSO; ferner gabelt sich hier die Hauptkette und theilt sich in zwei bald in geringerer bald in größerer Entfernung von einander streichende Arme. Wie an der Ostküste das promunturium Cunerum, an dem Ancona liegt, so bezeichnet der mons Argentarius an der Westküste, das letzte Glied des tescanischen Erzgebirges, den Uebergang vom Norden der Halbinsel zur Mitte. Demnach rechnen wir den nördlichen Appennin vom Col di Cadibona oder dell'Altare, dem 490 m bohen Pass, über den die wichtigste Verbindungsstraße zwischen dem Poland und der ligurischen Küste lief und von Vada Sabatia einerseits nach Turin, andererseits nach Placentia führte, bis zu dem Pass zwischen Scheggia und Cales Cagli, den die Hauptstraße zwischen Rom und dem Poland, die via Flaminia überschreitet. Auf dieser ca. 400 km langen Strecke können wir drei Unterabtheilungen absondern und nach ihren Bewohnern benennen, wenn auch die naturlichen und ethnographischen Grenzen keineswegs genau zusammen fallen. Der erste Einschnitt wird an den Quellen der Macra durch den 1014m hohen, la Cisa benannten Pafs von Pontremoli gebildet, der zweite an den Quellen des Tiber und Ariminus, wo das Poland aufhört. Die darnach sich ergebenden drei Theile der Centralkette sind ungefähr 160, 180, 60 km lang und sollen als ligurischer, toscanischer, umbrischer Appennin bezeichnet werden.

<sup>1)</sup> In der orographischen Einleitung seines Tableau du climat et de la végétation de l'Italie, Copenhague 1839.

Der ligurische Appennin als Fortsetzung der Seealpen beschreibt einen flachen von W nach O gerichteten Bogen um den sinus Ligusticus oder Busen von Genua herum. Die genannte Stadt markirt den Schlusstein des Bogens. Die Erhebung ist weit geringer als die der Seealpen oder des Centralappennin. Die Gipfel übersteigen nur selten 1000 m und wachsen erst am Ende beträchtlich, allwo M. Penna 1731 m, M. Gottero 1665 m, M. Molinatico 1553 m messen. Die mittlere Höhe wird auf 8-900 m geschätzt, die Pässe bleiben meist darunter. Die wichtigsten sind: der mehrfach erwähnte Col di Cadibona 490 m, oberhalb Genua la Bocchetta 777 m und M. Joventio Colle dei Giovi 469m — über letzteren führte die via Postumia von Genua nach Libarna Dertona und weiter nach Placentia -, endlich der 1014 m hohe Pass von Pontremoli, la Cisa benannt, welcher Parma mit dem portus Lunae Golf von Spezia in Verbindung setzte. Der Abfall des Gebirges nach dem Meer ist schroff und steil; an manchen Orten beträgt der directe Abstand der Kammhöhe von der Kuste kaum 5 km. Derart erscheint hier eine Naturschranke aufgerichtet, welche dem Poland den Verkehr mit der See überaus erschwert, zugleich die größten physischen und historischen Gegensätze hervorgebracht hat. Während der Reisende auf der ganzen Strecke von Massalia bis Pisa überall gleiches Klima, gleiche Vegetation und gleiche Lebensbedingungen antrifft, so glaubt er von Norden aus der Poebene kommend ein fremdes Land zu betreten. Genua liegt nicht mehr als 39 Bogenminuten südlich von Turin, hat aber eine 4,32°C. höhere Jahrestemperatur. Während das Poland in Klima und Vegetation den Uebergang vom Mittelmeer nach dem europäischen Continent einleitet, steht die Riviera in beiden Beziehungen auf einer analogen Stufe wie Süditalien. Die Breite der Hauptkette ist an sich nicht erheblich, aber an der Nordseite ist ihr ein ausgedehntes Hügelland vorgelagert, das sich bis an den Po erstreckt. Unter den Gipfeln desselben ragen hervor: M. Antola 1597 m zwischen Scrivia und Trebia, M. Nero 1698 m zwischen Agneto und Staffora, M. Penice 1458 m zwischen Staffora und Trebia, M. Ragola 1713 m zwischen Nure und Ceno. M. Carameto 1322 m zwischen Arda und Ceno. In langen tief eingerissenen Becken ergießen sich zahlreiche Flüsse und Bäche in den Po, von denen die wichtigsten schon früher aufgezählt wurden. An der Seeseite sind keine erwähnenswerten Wasserläufe mit Ausnahme der Macra Magra und ihres Nebenflusses Boactes Vara. Magra bildete nach der Regionentheilung des Augustus die Grenze

zwischen Ligurien und Etrurien. In der That hat die Natur hier eine Scheidewand gezogen, welche den Zusammenhang des Küstenlandes unterbricht, indem sie einen Bergzug vorsandte, der in den beiden Vorgebirgen von Porto Venere und Punta Bianca ausläuft und zwischen diesen Armen den portus Lunae, den ausgezeichneten Hasen von Spezia einschließt.

Der toscanische Appennin ist bedeutend höher als der ligurische: die mittlere Erhebung wird auf 1000-1600 m veranschlagt. Die Hauptkette zerfällt in vier durch Einsenkungen von einander getrennte Gebirgsstöcke. Der erste begrenzt das Thal der Magra im Osten; er wird eingefasst durch den Cisapass, über den die Strasse nach Parma, und den Pass von Sassalbo, über den die Strasse nach Reggio führt; er steigt im M. Orsaio auf 1852 m, in der Alpe di Succiso 2020 m. Der zweite Stock begrenzt das Thal Auser Serchio und reicht bis zu dem 1200 m hohen Pass von Fiumalbo, den die Strasse zwischen Modena und Lucca überschreitet; er zählt unter seinen Gipfeln die Alpe di Camporaghena 1999 m und Alpe di S. Pellegrino 1562 m. Ein dritter Stock zwischen der Scultenna und den Quellen des Reno und der Sieve enthält in dem 2167 m hohen M. Cimone den höchsten Gipfel des nördlichen Appennin; von Pistoia führt eine Strasse in das Thal des Reno hinunter nach Bologna. Hieran schließt sich viertens bis zu den Tiberquellen ein ca 100 km langer Gebirgswall, der das Sieveund obere Arnothal einfast. Er wird von zwei Pässen unterbrochen, deren erster (la Futa 975m) den Verkehr zwischen Florenz und Bologna, der andere (der Pass von S. Godenzo oder S. Benedetto) den Verkehr zwischen Florenz und Forli vermittelt. Die Erhebung nimmt ab: der M. Falterona, an dem der Arno entspringt, misst 1648m. An der nördlichen Außenseite des toscanischen Appennin findet sich dieselbe einförmige Bildung, welche zu den Eigentümlichkeiten des ganzen Systems gehört. Parallele Ausläufer setzen unter rechten Winkeln an das Stammgebirge an, die so entstehenden Querthäler sind von unbeständigen Gießbächen durchslossen. Am Fuß des Gebirges zieht sich die via Aemilia in schnurgerader Richtung hin: als die römischen Feldmesser sie zu Anfang des zweiten Jahrhunderts v. Chr. absteckten. mögen sie eine seltene Freude über die Gestaltung des Terrains empfunden haben, die ihrer Vorliebe für gerade Linien so sichtlich entgegen kam. Einen völlig verschiedenen Anblick bietet die südliche Innenseite des etruskischen Appennin dar. Die Hauptkette wird von einer Seitenkette begleitet, die zum Theil einer älteren Formation angehört. Dadurch entstehen Längenthäler, welche die Entwicklung größerer Flüsse ermöglichen und damit zugleich die Ueberlegenheit des Westens über den Osten Italiens begründen. Dem ersten Stock des toscanischen Appennin, den wir ausschieden, entspricht das Seitengebirge zwischen Vara und Magra, dem zweiten die hohe Kette der Apuaner Alpen oder Alpi Panie, wie der Volksmund sie gewöhnlich nennt. Die Bezeichnung Alpen tragen sie nicht mit Unrecht; denn schroff steigen sie vom Meeresstrand auf zu größerer Erhebung als der gegenüber liegende Appennin besitzt, und fallen in derselben Weise gegen die Garfagnana das Thal des Serchio ab. Die Passe liegen ca 1300 m hoch; von den Gipfeln misst der Pizzo dell' Uccello 1874 m, M. Pisanino 2050 m, Pania della Croce 1862 m. Wie durch sein wildes malerisches Aussehen unterscheidet sich dies Küstengebirge auch durch seine geologische Structur vom eigentlichen Appennin. Es besteht aus krystallinischen Gesteinen und umschließt jene unerschöpflichen unvergleichlichen Marmorschätze, denen das kaiserliche Rom seinen Glanz verdankte und die noch gegenwärtig zum größeren Theil den Markt der civilisirten Welt versorgen. 1) Südlich vom Serchio wird es durch die 915 m ansteigenden Monti Pisani fortgesetzt. Der von der Einmündung der Sieve an direct nach Westen gerichtete Lauf des Arno macht einen Abschnitt: der Arno verhält sich zum Appennin gleichsam wie der Laufgraben zum Wall. Der zwischen beiden gelegene Landstrich zerfällt in drei weite Thalbecken, welche durch parallele Bergrücken abgegrenzt sind. Die eben erwähnten Pisaner Berge scheiden die Küste von dem Thal der Pescia, der M. Albano (575 m) das Thal der Pescia von dem des Ombrone, die Berge des Mugello mit dem 979 m hohen M. Giovi das Thal des Ombrone von dem der Sieve. Das letzte Stück des etruskischen Appennin erhält seine Gegenkette in dem Prato Magno (1580 m), der vom oberen Arno in einer fast regelmässigen Ellipse umflossen wird.

Bevor wir in der Beschreibung des Hauptgebirges fortsahren, ist es notwendig auf das toscanische Hügelland einen Blick zu werfen. Die tiesen Einsenkungen des Arno- und Chianathals (Pisa 3 m Florenz 129 m Arezzo 271 m Trasimenus 258 m) stellen im Norden und Osten deutlich ausgeprägte Grenzen dar. Der Besucher der Museen von Arezzo oder Florenz wird überrascht durch ihren erstaunlichen Reich-

<sup>1)</sup> Bei Carrara sind etwa 300 Brüche in Betrieb; die Ausbeute der Apuaner Alpen ergab 1873 134 000 Tonnen im Wert von 12 300 000 Franken.

tum an Fossilien (Mastodon Elephant Rhinoceros Hippopotamos usw. verschiedener Gattungen), die in den Thon- und Sandschichten dieser Thäler zu Tage gefördert wurden. Die Funde lehren in anschaulichster Weise, daß in einer verhältnismässig jungen Zeitepoche hier lauter Seen und Sumpse bestanden haben. Jenseit der gedachten Niederung erstreckt sich ein Hügelland von etwa 100 km Breite und bis 150 km Länge. Es gehört der tertiären Bildung an und besteht aus Sand lockerem Sandstein, darunter Mergel und Conglomeraten. Daneben sindet sich Kreide mit Serpentindurchbrüchen und namentlich an der Küste eine ältere Formation, in der selbst gelegentlich Granit auftritt. Die vegetationsarmen Höhen erheben sich in einformigen Kuppen von 400-600 m mittlerer Höhe, die Thäler sinken auf 150-200 m ein. Man muß davon Abstand nehmen eine regelmäßige Anordnung derselben nachzuweisen. Die Wasserläufe, bald der Richtungsaxe der Halbinsel folgend, bald sie schneidend, durchziehen das Plateau nach allen Seiten und bewirken dass die Hügelmasse als ein unlösbares Gewirr erscheint. Als Knotenpunct derselben kann der kupferreiche Poggio di Montieri (1051 m) gelten, da er in Mitten der drei Flussgebiete des Arno Ombrone und Cecina liegt. Zwar erhebt sich südlich vom Ombrone der M. Amiata zu einer weit bedeutenderen Höhe ~ (1776 m); allein derselbe gehört bereits dem vulkanischen Gebiet Centralitaliens an, worauf wir später (Kap. VI 2) zurückkommen werden. Für die Dürfligkeit seines Bodens ist dem toscanischen Hügelland ein Ersatz bescheert worden durch die unterirdischen Schätze, welche ihm vor allen anderen Theilen Italiens eignen: Eisen in Fälle und vorzüglicher Güte auf Elba, Kupfer bei Velterra und Massa Marittima. Boraxsaure, Alabaster, Salz- und andere Mineralquellen in großer Zahl. Man befast die Berge, in denen sie sich finden, unter dem Namen Antiappennin oder Erzgebirge (catena metallifera), obwol jeder äußere Zusammenhang zwischen ihnen fehlt. Dagegen aber zwingt ihre geognostische Uebereinstimmung, die sie einer älteren Bildung als dem Appennin — der sog. Trias — zuweist, in ihnen Bruchstücke der ursprünglichen zertrümmerten Hauptgebirgszone des Landes zu erkennen (S. 222). Unter den Höhen des Antiappennin erwähnen wir den M. Capanna auf Elba 1018 m, das Vorgebirge von Populonia 199 m, Poggio di Montieri 1051 m, M. Argentaro 637 m, M. Pagano auf Giglio 495 m.

Als drittes Glied in der nördlichen Hauptkette betrachten wir den um brischen Appennin. Vom M. Comero (1207 m) an den Tiber-

quellen bis zum Pass von Scheggia auf einer Länge von ca. 60 km sich erstreckend, vermittelt er den Uebergang zur centralen Anschwellung der Halbinsel. An Höhe steht er hinter den etruskischen Bergen zurück: Alpe della Luna, an welcher der Metaurus entspringt, 1350 m, M. Nerone bei Cagli 1527 m. Eine Parallelkette desselben trennt das obere Tiberthal von dem Arno- und Chianathal, sie enthält die Alpe di Catenaia 1401 m, bei Cortona die Alpe di Sant' Egidio 1046 m. Ueber den adriatischen Subappennin ist wenig zu sagen. Die ganzrandige Küste schließt sich der Hauptaxe des Gebirges eng an. Vom Meer aus gesehen macht dasselbe den Eindruck einer vollkommenen und auf die Dauer ermüdenden Regelmässigkeit. Gipfel reiht sich an Gipfel, ein Ausläufer folgt dem andern, die Querthäler sind sämmtlich einander parallel und öffnen in gleicher Weise auf den flachen Strand, der Abfallswinkel ist allenthalben steil und von den Schneehäuptern bis zu den von der Flut umspülten Vorgebirgen sind die geologischen Schichten - Jura Kreide Tertiärbildung - stets übereinstimmend gelagert. Auf der 500 km langen Linie von Ariminum bis zum Garganus wird diese Regelmässigkeit an einer einzigen Stelle durchbrochen: durch das 572 m hohe promunturium Cunerum M. Conero, an dessen Nordseite Ancona liegt. Dieser Stock, welcher sich so auffallend von den umgebenden Tertiärhügeln abhebt, besteht aus Jurakalk und hat einstmals als Insel in dem pliocanen Meer gelegen. Mit gutem Grund lässt sich hier die Grenze zwischen Norden und Mitte der Halbinsel ansetzen; denn ihre Richtungsaxe wird fortan eine andere. Ansprechend bezeichnet Elisée Reclus das adriatische Küstenland als das natürliche Gegenstück zum ligurischen: in beiden Fällen ein schmaler Küstensaum am Abhang des Appennin bogenformig hinziehend, der Schlußstein des Bogens hier durch Ancona, dort durch Genua eingenommen, das Gebiet der Picenter der Riviera di Ponente, die den Galliern entrissene Mark der Riviera di Levante vergleichbar. Freihich sind die Unterschiede ebensogroß wie die beiderseitige Uebereinstimmung: von dem Umfang abgesehen, ist der ligurische Bogen nach Innen, der picentische nach Außen gewölbt, letzterer von allen Seiten weit weniger geschützt, weit leichter zugänglich. In Folge dessen hat dies adriatische Küstenland in verschiedenen Epochen als umstrittene Grenzmark gegolten und die ihm verbliebene Benennung Marken verleiht seiner geographischen wie seiner historischen Stellung einen treffenden Ausdruck.

### § 5. Mittelappennin.

Oestlich vom Pass von Scheggia erhebt sich der M. Catria 1701 m Hier theilt sich die Hauptkette und beginnt der Centralappennin. Seine Erhebung unterscheidet ihn von den übrigen Abschnitten, dazu auch die Mannichfaltigkeit seiner Anordnung. Von den Einsenkungen, welche die Nebenflüsse des Tiber einnehmen, im Westen begrenzt, erscheint er in ein unzusammenhängendes Gewirre von Hochthälern getrennten Stöcken seitlichen Ausläufern und Verbindungsketten aufgelöst zu sein. Diese höchste Anschwellung der Halbinsel misst ungefähr 200 km in der Länge bei 50 km mittlerer Breite. Im Allgemeinen, kann man sagen, wird sie von zwei Hauptzügen eingefaßt, die sich am M. Catria trennen und südlich vom Fucinersee in der Hochebene des Piano di Cinque Miglia wieder vereinigen. Aber der östliche Zug, welcher seiner Erhebung wie seiner geologischen Bildung nach als die orographische Hauptlinie des Appennins anzusehen ist, wird an nicht weniger als sechs Stellen von Flussläufen durchbrochen. Ebensowenig stellt der westliche Zug die Wasserscheide dar, indem er von der Nera und ihren Nebenslüssen zerstückelt wird. Derart verleugnet das italische Gebirge seinen Grundcharakter der Wegsamkeit auch dort nicht, wo es die größten Massen aufgethürmt und der Erhaltung cantonalen Lebens den mächtigsten Vorschub geleistet hat. Die via Valeria, welche die schmalste Stelle der Halbinsel durchzieht und die Mündungen der beiden vornehmsten Ströme des Westens und Ostens, Tiber und Aternus mit einander verbindet, hat nur östlich vom Fucinersee den 1016m hohen Pass über den mons Imeus Forca Caruso zu überschreiten, nach dessen Bewältigung sie ebenmässig durch das vom Fluss gebahnte Felsenthor zwischen Gransasso und Maiella hinlaufend die Adria erreicht. Die Pässe, auf denen die via Salaria von Rom nach Picenum führt, bleiben unter einer Höhengrenze von 1500 m. Centralappennin zerfällt in zwei ungleiche Hälften: eine kleinere nördliche, das umbrische Hochland, eine größere südliche, das sabellische Gebirgsviereck, für welches seit dem Mittelalter der Name Abruzzen üblich geworden ist. Sie werden durch den Truentus Tronto geschieden, von dessen Quellgebiet aus ein hoher abschließender Querriegel nach SW vorspringt.

Das umbrische Hochland wird von den beiden am M. Catria sich trennenden Hauptzügen gebildet. Sie treten südwärts immer weiter auseinander, so dass die ansängliche Breite von ca. 20 km auf mehr als das Doppelte wächst. Die Länge beträgt gegen 100 km. Die Ostkette ist die höhere; doch hat sie erst an den Quellen der Tenna bedeutende Gipfel aufzuweisen. Hier erhebt sich die Gruppe der Montagna della Sibilla (Tetrica mons)1) mit M. Regina 2332 m M. Sibilla 2286 m M. Vettore 2377 m M. Pretara 2476 m. Die Westkette übersteigt nirgends 15-1600 m. Das Hochland dazwischen, ganz von Bergen erfülk, hat keine größeren Ebenen aufzuweisen: die wichtigste Stadt Nursia Norcia liegt 606 m<sup>2</sup>), Leonessa an der Cornia 980 m tt. M. Drei Strafsen durchkreuzen dasselbe: die erste von Fossato oberhalb Tadinae Gualdo Tadino, der heutigen Eisenbahn entsprechend, führt in das Thal des Assis Esino; die zweite von Fulgineum Foligno über die Hochebene von Plesteae Pistia oder Colfiorito zu den Camertes Camerino und in das Thal des Chienti; die dritte von Norcia über einen 14-1500 m bohen Kamm an den Tronto. Das umbrische Hochland wird wie gesagt im Westen von der Einsenkung begrenzt, welche Clasius Chiascio Tinea Topino und Clitumnus Clitunno durchströmen. Jenseits derselben erstreckt sich bis zum Tiber das umbrische Hügelland. Dieses zerfällt in zwei Massen, welche durch das städtereiche umbrische Thal von einander geschieden werden. In der kleineren nördlichen Masse bezeichnet der M. Subasio bei Asisium Asisi die höchste Erhebung 1290 m; in der südlichen der M. Martano bei vicus Martis Massa Martana 1095 m. Die letztere wird an der SOSeite von dem unteren Lauf der Nera begrenzt, hängt aber zwischen dem Thal von Interanna Terni und dem von Spoletium Spoleto durch den Rücken des M. Somma — Passhöhe ca. 700 m — gleichsam an einem Isthmus mit der Hauptkette zusammen. Das 419 m hoch gelegene Thal von Reate Rieti unterbricht den Zusammenhang der Ketten, ein in SWRichtung verlaufender Querzug scheidet das umbrische Hochland von den Abruzzen.

Das sabellische Gebirgsviereck ist einer riesigen Festung vergleichbar im Herzen der Halbinsel aufgerichtet. Ringsum von hohen Bergwählen umgeben ist es nur an vereinzelten Stehen zugänglich und diese Zugänge lassen sich wie Thore ebenso leicht sperren als öffnen.

<sup>1)</sup> Verg. Aen. VII 713 qui Tetricae horrentis rupes montemque Severum . . . colunt; der Tetrica liegt nach Servius in Picenum und hat nach Varro RR. II 1, 5 wilde Ziegen; Silius VIII 419 bringt ihn mit Nursia in Verbindung. Alle diese Angaben treffen ungezwungen, wie schon Cluver sah, auf die genannte Gruppe zu.

<sup>2)</sup> Frigida Nursia Verg. Aen. VII 715.

Der nördliche Wall wird durch den mehrfach erwähnten Querzug gebildet, der von Norcia aus bis an den Velino bei Rieti vorspringt. Hier an seinem Ende steigt der M. Terminillo 2213 m auf: jedem Besucher Roms wol vertraut, da er das Gesichtsfeld der ewigen Stadt nach NO; abschließt. Der antike Name lautete vielleicht Gurgures. 1) Der Velino erschliefst das Innere der Abruzzen: bei Interocreum Antrodoco gabelt sich die Strasse und führt einerseits hinüber nach Picenum, andererseits nach der alten Sabinerstadt Amiternum. Im Osten finden sich die böchsten Erhebungen des gesammten Appennin. Die Hauptkette besteht aus einer Reihe gesonderter Stöcke, die an Masse und Erhabenheit mit einander wetteifern. Auf die Montagna della Sibilla folgt diesseit des Tronto der Pizzo di Sevo 2545 m. Das Gebirge wird immer gewaltiger und großartiger. Bei den Quellen des Vomanus verändert es seine Richtung mehr nach Osten und hier nun thürmt sich der höchste Berg der Halbinsel der Gran Sasso d' Italia oder M. Corno - so heißt er nach seinen beiden Hörnern — 2637 und 2921 m hoch auf. Der Gipfel stürzt nach beiden Seiten an 1500 m senkrechter Erhebung schroff ab, eine graue nackte, bis tief in den Sommer mit Schneeflecken bedeckte Steinmasse; doch macht die Besteigung keine Schwierigkeit. An seinem westlichen Fusse lag Amiternum, nach Osten Interamnium Hatria und Pinna. Der antike Name ist nicht sicher überliefert: es scheint daß der ganze Gebirgszug zwischen Tronto und Aterno als mons Fiscellus bezeichnet wurde.2) Der ostwärts gerichtete Stock des Gran Sasso kehrt in stumpfem Winkel wieder nach Süden um und setzt sich bis an den Aterno fort. Jenseit dieses Hauptstroms der Ostküste erhebt sich als letzter Stock die Maiella: eine gewaltige Masse von 90 km Umfang und bis zu 2740 m Höhe. Sie fällt gen Westen steil ab nach dem frischen Thal, in dem die Paelignerstädte Sulmo und Corfinium (350 m) liegen. Die Kette, welche die Westseite des Gebirgsvierecks ausmacht, steht der eben beschriebenen an Höhe nach. Bei Rieti beginnend lagert sie sich in breiter Masse hin und umschließt eine 270 km große Einsenkung, die der lacus Fucinus (663m) zum Theil einnahm. Nördlich von dem neuerdings ausgetrockneten Seebecken steigt der bedeutendste unter diesen Bergen der M. Velino mit seinen zwei edel geformten von Rom her sichtbaren Gipfeln 2487 m auf. Der

<sup>1)</sup> Nach Varro RR. II 1 vgl. c. 8.

<sup>2)</sup> Derart lässt sich die Angabe des Silius VIII 519, der dies Gebirge den Vestinern zuweist, mit der Angabe Plin. III 109, nach welcher der Avens Velino hier entspringt, zwanglos vereinigen vgl. Varro RR. II 1, 5.

weiter östlich folgende M. Sirente misst 2348 m, der von Aveia und Aquila nach dem See führende Pass 1390 m. Der Liris bildet im Westen die Grenze, der Aternus im Osten. Unterhalb des Sees wendet sich das Gebirge ostwärts um mit den Fortsetzungen der Maiella zusammenzustossen und die Südseite der Abruzzen abzuschließen. Die Vereinigung erfolgt bei dem nach seiner Länge als Piano di Cinque Miglia bezeichneten Sattel. Er ist 1300 m hoch, die Straße von Ausidena nach Sulmo, aus Samnium in das Paelignerland führt hinüber.

Mit den beiden Hauptketten, welche das sabellische Viereck bilden, ist die Ausdehnung der Gebirgslandschaften Mittelitaliens noch nicht erschöpft. Wir sehen dabei von dem vulkanischen Gebiet vorläufig ganz ab, weil diesem seiner Wichtigkeit wegen eine eigene Betrachtung gewidmet werden muss. Vom unteren Nar bei Narnia und Interamna bis zum Liris bei Fregellae zieht sich ein etwa 140 km langes Gebirge hin. Es wird durch den Austritt des Anio bei Tibur in zwei annähernd gleiche Hälften zerlegt, von denen die nördliche nach dem Volk der Sabiner benannt wird, die südliche nach dem Volk der Herniker benannt werden mag. Die Sabinerberge erheben sich nirgends zu großen Höhen: der bedeutendste Gipfel, der mons Lucretilis M. Gennaro, welcher die Aussichten Roms in so hervorragendem Masse beherrscht, Allein der scharf abgestufte Uebergang aus der mist nur 1268m. vulkanischen Ebene in den appenninischen Bereich erhöht für das Auge ihr Ansehn erheblich. Der Tiber stellt ihre fest bestimmte Grenze dar: nur ein vereinzelter Bergrücken der Soracte mit seinen sechs Zacken 681 m steigt diesseit des Flusses aus der römischen Campagna inselartig empor. Die große mittelitalische Ebene setzt sich sudwarts, nur durch eine niedrige Bodenanschwellung (350 m) geschieden, in dem Thal des Trerus Sacco fort. Zwischen Trerus und dem oberen Liris streichen die Hernikerberge, die südliche Hälfte des ganzen Zuges. Ihre Erhebung ist beträchtlicher und wächst an den Lirisquellen, wo sie mit der Centralkette zusammenhängen, auf mehr als 2000 m. Endlich läuft noch westlich vom Trerus eine vierte Parallelkette, die Volskerberge, gewöhnlich Monti Lepini genannt. 1) Sie fallen gleichfalls wie die Sabinerberge schroff ab gegen den Küstensaum der pontinischen Sümpfe, springen alsdann in den Vorgebirgen von Tarracina und Caieta bis ans Meer und enden ca. 100 km lang am unteren Liris. Das Vorgebirge von Terracina bildet den südlichen

<sup>1)</sup> Nach Colum. X 131 Signia monte Lepino.

Abschluss der großen centralen Ebene der Halbinsel. An dem Küstenpass von Lautulae ist die militärische Grenze zwischen Mittel- und Süditalien anzusetzen, mit welcher auch die klimatische sich deckt. Die Gipfel der Volskerberge erreichen eine ansehnliche Höhe: M. Semprevisa bei Setia 1535 m, M. Cacume SW vom Frusino 1095 m, M. Petrella N von Formiae 1533 m. Wie vor den Sabinerbergen der Soracte findet sich ein in gleicher Weise losgelöstes Glied hier im Mons Circeiorum M. Circello 513 m, der von den Alten lange Zeit für eine Insel gehalten, in Wirklichkeit aus der Ferne dem Blick durchaus als solche sich darstellt und erst nachträglich durch Alluvionen landfest geworden, wie dies auch mit dem M. Argentaro geschehen ist. An der Grenze Mittelitaliens prägt sich der parallele Bau des Landes zum letzten Mal und in nirgends sonst beobachteter Schärfe aus, um in der Folge sich immer mehr zu verwischen. Zieht man vom Cap der Circe eine Linie nach dem Gran Sasso, so durchschneidet dieselbe fünf stusenförmig auseinander solgende Einsenkungen nebst den einsassenden Bergzügen: sie läuft von der pontinischen Küstenebene über die Volskerberge in das Thal des Trerus, über die Hernikerberge in das Thal des Liris, über die Marserberge in das Fucinerbecken und gelangt nach Ueberwindung des hohen Nordrandes an den Aternus und den Fuss des genannten Hochgipfels. Die so stark hervortretende Entwicklung von Längsthälern ermöglicht die Entstehung bedeutender Flussläuse und rust damit denjenigen Factor ins Leben, welcher der Mitte ihren Vorrang vor dem Norden wie dem Süden der Halbinsel verschafft hat.

# § 6. Südappennin.

Von den bisher beschriebenen Theilen weicht der südliche Appennin in mehrfacher Hinsicht ab. Einmal steht er an Erhebung hinter der Mitte weit zurück, da selbst die höchsten Gipfel um mehr als 500 m unter denjenigen der Abruzzen bleiben. Zweitens ändert sich der Bau des Gebirges in bedeutsamer Weise: die regelmäßige Gliederung in parallele Ketten hört auf und macht zunächst einer völlig regellosen Anordnung, dann einer einzigen Kette Platz. Drittens rückt der Appennin und mit ihm die Wasserscheide immer näher an das tyrrhenische Meer, indem er die Richtung nach SSO, schließlich nach SSW einhält. Dadurch gewinnt die Physiognomie des Landes ein neues Aussehen. Von verschiedenen Betrachtungen ausgehend sind wir wiederholt daran erinnert worden, daß Italien nach Westen

gerichtet, dass die westliche seine Stirnseite sei. Für das erste Drittel des unteren Appennin trifft dieser Satz wenn auch nicht in derselben Stärke wie für den Norden der Halbinsel noch durchaus zu; denn der Hauptflus Samniums ergiesst sich in die tyrrhenische See und mit Campanien vermag sich die apulische Ebene, was natürliche Begabung betrifft, entfernt nicht zu messen. Aber sobald man den Gebirgsrücken überschreitet, der Samniten und Campaner von den Lucanern scheidet, verliert der Satz seine Geltung. Nach Südosten öffnet sich jetzt das Land und findet in dem tief eindringenden Busen von Tarent, der seine Flüsse aufnimmt, ein natürliches Centrum, das auf die Umwohner dieselbe Anziehungskraft ausübte wie das etruskische Meer auf den Norden. Man kann den Gang der Geschichte in den natürlichen Bedingungen angedeutet sehen. Während Italien vermittelst der Poebene mit dem Stamm des Continents eng verwachsen ist, breitet es seine südlichen Glieder weit aus um die Einwirkung der Fremde voll aufzunehmen. Die messapische lucanische brettische Kuste nebst dem Osten Siciliens verhält sich zu Epirus Akarnanien und dem Peloponnes wie Gestade und Gegengestade. Die Natur begünstigte die Einwanderung der Hellenen und ein halbes Jahrtausend hindurch blieben diese Landschaften der hellenischen Cultur unterworfen, deren Blüte und Verfall sie theilten. Die Einigung Italiens besiegelte das Schicksal dieser anderen Lebensrichtungen zugewandten Außenlande und seitdem der politische Schwerpunct in die Mitte der Halbinsel oder den Norden siel, ist Grofsgriechenland der Vergessenheit und Verödung preisgegeben gewesen. In um so hellerem Glanze erscheint die Zeit als es der Aufgabe lebte die fremde Civilisation im Westen einzubürgern. Und daß ihm solche Aufgabe ehemals übertragen werden konnte, daran erinnert uns die veränderte Axenstellung des Appennin.

Wir unterscheiden drei Abschnitte, welche den alten Stammgrenzen ziemlich genau entsprechen und zwar als ersten das Hochland von Samnium. Der am Südrand des Fucinersees entspringende
und in die Adria mündende Sagrus Sangro umfließt im Bogen die
Abruzzen und bildet mit seinem tief eingeschnittenen Thal ihre Grenze.
Jenseit derselben verändert das Gebirge seinen Charakter. Aus der
alpinen Großartigkeit, welche den sabellischen Gauen eignet, gelangt
der Wanderer unter abgeflachte einförmige Kuppen, die nur vereinzelt
durch bedeutend hervorragende Gipfel unterbrochen werden und um
reichlich 1000m mittlerer Höhe binter jenen zurückstehen. Statt der
gesetzmäßigen Anordnung von Hebungen und Senkungen, welche den

Norden und die Mitte der Halbinsel kennzeichnet, tritt er in ein Gewirre von Hügeln und Bergen, deren Vertheilung auf kein deutliches Princip zurückgeführt werden kann. Im Allgemeinen verrät der Bau des Gebirges ein gewisses Bestreben in Querzügen sich über die ganze Breite der Halbinsel hin auszudehnen. Demgemäs beschreibt die Wasserscheide eine höchst verwickelte Linie und erleichtert die Niedrigkeit der Pässe (Ariano 740 m) den Durchzug von einem Meer zum andern. Die Thatsache dass die Samniten auf die adriatische Küste nicht minder als auf die tyrrhenische drückten, giebt diesem Verhältnis einen historischen Ausdruck. Ueberhaupt spiegelt die Natur der Landschaft das ruhe- und gesetzlose Walten des Volkes wieder. Wir müssen darauf verzichten sie in kurzen Zügen anschaulich zu schildern. Den ganzen Lauf des Sangro begleitet ein Gebirgszug, der bei Aufidena im M. Meta seine höchste Erhebung 2240 m findet. Dieselbe bildet zugleich einen Knotenpunct des samnitischen Appennin, da ihre Ausläuser das wichtigste Thal, das des Volturnus im Westen einsassen. An der Ostseite dieses Flusses als zweiter Knotenpunct liegt der massige Stock des Matese Tifernus mons 1), der im M. Miletto 2057 m ansteigt und mit seinen elliptischen Rändern einen See bei 1007 m Höhe umschliesst. An der Nordseite des caudinischen Thals W von Benevent hat der mons Taburnus (1393 m) noch seinen antiken Namen bewahrt. Aus der gegen Campanien absallenden Kette erwähnen wir den oft genannten mons Tifata bei Capua 202 m, als einen der höchsten Gipfel M. Vergire bei Abellinum 1461 m. Während nach Westen sämmtliche Gewässer zu einem einzigen Absuls im Volturnus sich vereinigen, bewahrt die adriatische Seite ihren bisherigen Charakter zahlreiche aber dafür um so kleinere Stromgebiete zu entwickeln. Auf den Sangro folgen Trinius Trigno, Tifernus Biferno, Frento Fortore. Allein nunmehr hört die Uebereinstimmung, welche sich in der Bildung des ganzen Küstenlandes von Ariminum abwärts offenbart, auf, da eine nach Süden sich ausbreitende Ebene sich zwischen den Subappennin und das Meer schiebt. Das Gebirge, welches vereinzelte Gipfel von 11-1200 m aufzuweisen hat, fällt steil gegen das wellige Flachland ab und es ist ein Irrtum, wenn unsere Karten von Ptolemaeos bis in die Neuzeit herab einen sichtbaren Zusammenhang desselben mit dem Garganus verzeichnen. Vielmehr stellte letzterer in der pliocänen oder jungtertiären Epoche, als das sandige Tiefland Apuliens (Tavoliere della

<sup>1)</sup> Liv. X 30.

Puglia) vom Meer bedeckt war, eine Insel dar wie sie die vorgeschobene Tremitigruppe noch jetzt darstellt. Lagunen im Norden und Süden, der Flusslauf des Candelaro im Westen tragen dazu bei den Zugang zu dem massigen Vorgebirge zu erschweren. Seine höchste Spitze steigt im M. Calvo 1055 m auf. Die 3500 km große Ebene wird in ihrem südlichsten Theil vom Aufidus Ofanto durchflossen, dem längsten Fluss der adriatischen Küste. Derselbe kann in ähnlicher Weise wie vorher der Sangro dazu dienen einen neuen Abschnitt im Bau des Appennins zu veranschaulichen.

Der Abschnitt wird durch einen in Absätzen die Breite der Halbinsel durchstreichenden Querzug gebildet. Die Südseite des Golfs von Neapel einschließend beginnt er mit der Insel Capri (M. Solaro 585m) und den montes Surrentini der Halbinsel von Sorrent, die im M. S. Angelo bei Stabiae sich 1443 m erhebt und setzt sich nach einer Einsenkung von ca 200 m zwischen Nuceria und Salernum ostwärts als geschlossene Kette fort. Die Gipfel M. Terminio (1782 m) M. Cercetano (1842 m) M. Accelica (1657 m) M. Cervialto (1809 m) M. Marzano (1530 m) M. S. Croce (1420 m) M. Caruso (1230 m) M. Toretta bei Venusia (1070 m) werden nach Osten zu niedriger und erreichen schliefslich nur eine mäßige Höhe. Die ganze Kette ist durch den Umstand ausgezeichnet, dass ihrem nördlichen Fuss Vulkane vorgelagert sind: an dem einen Ende der Vesuv und das phlegraeische Gefilde, an dem anderen der Vultur; auch der in der Mitte befindliche lacus Ampsanctus bekundet durch seine starken Ausdünstungen von Kohlensäure und Schwefelwasserstoff vulkanische Natur. Mit dem beschriebenen Querzug beginnt der lucanische Appennin. Auch hier findet sich ansanglich dieselbe unregelmässige Anschwellung mit geringer Gipselhöbe (ca. 1200 m) wie in Samnium. Dann aber ballt sich das Gebirge im Westen enger zusammen und streicht, dem Meer immer näher tretend, mit seiner Hauptlinie in der Richtung des Meridians, während an der Ostseite der Subappennin sich langsam abdacht. Freilich kommt es weder zu einer eigentlichen Kammbildung noch zu Quertbälern und unter rechtem Winkel anstossenden Ausläusern. Das Hauptthal ist eine der Richtungsaxe folgende Einsenkung, die vom Tanager Negro durchflossen wird. An seiner Westseite liegt der mons Alburnus M. Palermo (1740 m).1) An seinem Südende wachsen die Gipfel und bei den Quellen des Siris Sinni steigt der M. Sirino 1830 m auf. Der kleine

<sup>1)</sup> Verg. Georg. III 146 ilicibus virentem Alburnum.

Küstenfluss Laos wird schon in früher Zeit als Grenze zwischen dem ursprünglichen Italien und Oenotrien, dann zwischen Bruttium und Lucanien genannt. Die politische Scheidung fällt mit der natürlichen zusammen. Denn vom Laos ostwarts schiebt sich der 2270 m hohe M. Pollino wie ein Querriegel vor, "die pralle Bergwand mit scharfkantigen pyramidenförmigen Gipfeln" fällt in "mauerförmigen Absturzen" ab und damit findet der Appennin wenig unterhalb des 40. Breitengrades im geologischen Sinne des Worts sein Ende. Die 230 km große Ebene von Sybaris trennt die appenninischen von den älteren Granitbildungen des brettischen Landes. Wahrscheinlich setzt sich das Tertiär quer durch die Halbinsel von Meer zu Meer fort und zeigt damit dass die Trennung ursprünglich eine vollständige war. Die Geographen des Altertums haben die beiden Halbinseln, in welche Italien ausläuft, mit Hörnern verglichen, zu denen die dazwischen gelegene großgriechische Küste die Stirn abgab. 1) Aber keinem von ihnen ist es je in den Sinn gekommen von einer Gabelung des Appennins zu reden und hieraus die Gestalt des Landes zu erklären. Diese Schlussfolgerung ward von Neueren aus ihren Worten gezogen und der schon von Cluver bekämpfte Irrtum schlug tiefe Wurzeln. Wer in der gewöhnlichen Schulmeinung besangen an den Busen von Tarent gelangt, wird sich eines lebhasten Erstaunens nicht erwehren können, wenn er (wie ein Fachmann sich ausdrückt 2) "die außerordentliche Verschiedenheit in der orographischen und geologischen Gestaltung der gegenüberliegenden Golfgestade" hervortreten sieht. "Hier Hochgebirge aus Granit und Gneiss, unzugängliche Schluchten, großeWälder - dort eine niedere flache Terrasse von weißem Kalkstein der Tertiärund Kreideformation, eine kahle langweilige unabsehbare Ebene." An die apulische Ebene schliesst sich südlich vom Ausidus das i apygisch e Hügelland an, welches bis zur äußersten Spitze dem Cap Leuca nirgends viel über 500 m hohe, durchgängig weit niedrigere Gipfel aufweist. Die Züge welche den Rücken der Halbinsel ausmachen, Murgie oder Serre genannt, gehören allerdings derselben Jura- und Kreideformation wie der Appennin an. Aber sie hängen äußerlich mit

<sup>1)</sup> Mela II 58 (darnach Solin 2, 21) verum ubi longe abit, in duo cornua finditur respicitque altero Siculum pelagus altero Ionium; Plin. III 95 a Locris Italiae frons incipit Magna Graecia appellata, in tris sinus recedens Ausonii maris.

<sup>2)</sup> G. vom Rath, ein Ausslug nach Calabrien, Bonn 1871, p. 147. Ders. in Zeitschrist der deutschen geologischen Gesellschaft XXV p. 150 sg.

demselben ebensowenig zusammen wie der Garganus. Der größere Theil des Landes ist junger Bildung. Dies erhellt nicht nur aus den lebenden Formen sich annähernden Versteinerungen, sondern noch mehr aus der dünnen oft kaum handhohen Ackerkrume, die den Felsboden bedeckt. Um die hier mit Eifer und Erfolg betriebene Oliven-cultur zu ermöglichen, ist man häufig in der Lage für die Setzlinge Löcher aus dem lebenden Felsen brechen und mit fruchtbarer Erde ausfüllen zu müssen. Der Reisende wird gelegentlich an die ausgewaschenen tertiären Hügel Etruriens erinnert und zur Vergleichung mit dieser Landschaft aufgefordert werden. Die geographische Lage hat ihr beiderseitiges Verhalten bestimmt: so nahe die eine dem italischen Leben, so fern hat ihm die andere gestanden.

### § 7. Bruttium.

Die Geologen setzen das Ende des Appennin bei der Ebene von Sybaris an. Der antike und der gewöhnliche Sprachgebrauch betrachtet die brettische Halbinsel als letztes Glied desselben. Sie zerfällt in eine größere Nordhälfte und eine kleinere von Sicilien abhängige Südhälfte. Sie besteht aus Gneiß und Granit Thonglimmerschiefer Thonschiefer körnigem Kalkstein und anderen Felsarten, welche die Merkmale der alpinen Mittelzone aufweisen. Das Urgestein bildet nur den schmalen Kern, der in der Regel bis zur Höhe von 400 m von tertiären Massen umschlossen ist. Für die historische Entwicklung des Landes war es bedeutsam, dass es Metalle und andere mineralische Schätze barg, die dem Appennin fehlen. Wenn die Ausbeutung auch heute aufgehört hat, so zeigen doch die Schutthalden, dass sie früher mit Eiser betrieben wurde. Das Urgebirge bildet keine Kette wie der Kalkappennin, sondern vereinzelte mehr oder weniger getrennte Stöcke. Hart an der tyrrhenischen Küste streicht ein Rücken, der im M. Cocuzzo SW von Consentia Cosenza seine höchste Erhebung 1550m findet. Zwischen den Quellen des Crathis Crati und des Crotalus Corace führt eine durch den Lauf des Sabatus Savuto bezeichnete Verbindungsbrücke von dem Küstenzug zu der großen Gebirgsinsel Sila. Diese wird im Norden durch die Ebene von Sybaris, im Osten durch das Meer und die Ebene von Croton, im Süden durch die Senke von Tiriolo, im Westen durch Crati und Corace begrenzt. Da wo der Targines Tacina entspringt, erhebt sich der höchste Gipfel 1889 m. "Die von den angegebenen Grenzen umschlossenen 50 Quadratmeilen Waldgebirge — schreibt

vom Rath - bilden den unbetretensten Theil Italiens, ja eines der unbekanntesten Gebiete Europa's. Von Süd West und Nord stellte sich uns das Gebirge als ein hoher Wall mit fast horizontaler Höhenlinie und sanftem äußern Gehänge dar. Von dem Außenwalle verzweigen sich nach innen mehrere Bergrücken, welche weite Thalschaften einschließen. Diese durch schwer übersteigliche Höhen von einander getrennten Becken öffnen sich in engen Schluchten, den Flüssen einen Austritt lassend." Südlich von der Sila zwischen dem sinus Terinaeus und Scylacinus, den Golfen von Eufemia und Squillace wird das Land auf eine Breite von 31 km eingeschnürt und sinkt zu einem sanft gewölbten Hügelrücken von nur 250m Erhebung ein. Dieser Isthmus, die Senke von Tiriolo hat verhältnissmässig spät aus den Fluten emportauchend die Südspitze Italiens landfest gemacht. Am Ende der Tertiärzeit war letztere durch eine Meerenge von 15 km Breite von der Sila geschieden, gerade wie sie noch jetzt durch die sicilische Enge von dem peloritanischen Urgebirge geschieden ist. Man begreift, wie der ältere Dionys den Plan fassen konnte den Isthmus durch eine Befestigung völlig abzusperren. 1) Jenseit desselben folgt in SSW Richtung ein ca 100 km langes plateauartig abgeslachtes Granitgebirge, die Serra S. Bruno und der Aspromonte. Der Montalto, die westliche Spitze des letzteren bei Rhegion steigt 1974 m an. "Der Aspromonte mit einer Basis kaum kleiner als diejenige des Aetna, bildet mit seinen breiten Terrassen und seiner majestätischen Wölbung einen würdigen Abschluss der reichgestalteten italienischen Halbinsel." Keine Landschaft Italiens hat im Lauf der Geschichte so wenig von ihrem ursprünglichen Aussehen eingebüst als Calabrien. Seit Alters war sie bei den Griechen wegen ihres Bauholzes hochberühmt und Strabo lässt den Silawald von Lokroi und Rhegion ab auf 700 Stadien 130 km Länge sich erstrecken.2) Da der Name Sila offenbar mit silva und  $\tilde{v}\lambda\eta$  identisch ist, so ist es sehr natürlich, dass er zur Bezeichnung des ganzen inneren Hochlands von Bruttium im Gegensatz zur hellenisirten Küste verwandt und mithin in viel weiterem Sinne als gegenwärtig gebraucht wurde. Eine anschauliche Schilderung dieses Waldlandes wird gelegent-

<sup>1)</sup> Strabo VI 261; Plin. III 95. Carl III. von Neapel wollte gar einen Canal durch den Rücken graben lassen.

<sup>2)</sup> Str. VI 261 Plin. III 74. Das Mass ist für den Aspromonte, auf den es bezogen worden ist, zu groß, bis zur Ebene von Sybaris zu klein: aber es läst sich gar nicht absehen, nach welchem Gesichtspunct die ganze Angabe gemacht ist.

lich seiner Unterwerfung unter Rom gegeben 1): "die Brettier traten die Hälste des Silagebirges ab, das voll ist von trefflichem Holz für Haus- und Schiffsbau und jeden anderen Gebrauch. Himmelhohe Tannen wachsen darin in Menge, Pappeln und harzreiche Lärchen in Menge, Buchen, Fichten, Eschen und gewaltige Eichen, von den durchfliesenden Quellen befruchtet, dazu all das dichtverwachsene Unterholz, das dem Gebirge Schatten spendet den ganzen Tag lang. Die Bestände in der Nähe des Meeres und der Flüsse werden an der Wurzel gefällt und in ganzen Stämmen zu den nächsten Häfen hinabgeschafft; sie reichen aus um ganz Italien mit seinem nötigen Bedarf für die Marine und den Hausbau zu versorgen. Das oberhalb der Küste und den Flüssen fernstehende Holz wird in Stücke gehauen und giebt Ruder Stangen allerlei Werkzeug und Hausgerät, das dann von Menschen hinunter getragen wird. Das meiste und harzreichste Holz aber wird zum Theerschwälen verwandt und liefert von allen bekannten Arten das wolriechendste und süsseste Pech, das sog. brettische. Aus der Verpachtung dieser Wälder bezieht der römische Staat alljährlich große Einkunfte." Die Wälder der Sila sind noch immer meistentheils Domäne und dienen zur Ausrüstung und Unterhaltung der königlichen Flotte. In den Lichtungen wird von Anfang Juni bis zum Schneefall im October eine ausgedehnte Weidewirtschaft betrieben. Der Ackerbau ist durch Klima und Bodenbeschaffenheit nahezu ausgeschlossen.<sup>2</sup>) Diese Waldwildniss hat der Cultur und ihren Gesetzen bis auf den heutigen Tag getrotzt.3) Und es ist eine beachtenswerte Thatsache dass derjenige Theil Italiens, welcher am frühsten der Einwirkung der Civilisation ausgesetzt gewesen ist, am spätesten von ihr überwältigt werden wird. Noch eine andere Beobachtung drängt sich hier auf. Nirgends sonst sind die beiden Naturgegensätze, welche die Entwicklung italischer Geschichte bedingen, so unvermittelt, auf so engem Raum, so hart an einander gerückt als in Großgriechenland: der Gegensatz zwischen einem rauhen Waldgebirge und einem überschwänglich ge-

<sup>1)</sup> Dion. Hal. XX 15 Kiessl.

<sup>2)</sup> Etwas trefflichen Flachs, etwas Weizen und Roggen seit der Saracenenzeit 975 eingeführt; wichtiger die Kartoffel.

<sup>3)</sup> G. vom Rath in der angeführten liebenswürdigen Beschreibung seines 1871 unternommenen Ausflugs erzählt, daß der Präsect mit sichtlicher Genugthuung für die Sicherheit der Reisenden in der Sila Bürgschaft übernahm, indem er ihnen nur 10 berittene Carabinieri mitgeben wollte, welche bei der jetzigen Schwäche des Räuberwesens vollkommen genügen würden. Unsere Landsleute verschoben daraushin ihre Forschungsreise auf die Zukunst.

segneten Gestade. Ob auch die Fluren von Sybaris und Kroton und den meisten anderen Griechenstädten gegenwärtig versumpft verwildert von Fieber und Einöde erfüllt sind, so genügt doch ein Hinweis auf die üppigen Fruchtgärten von Reggio, um zu verstehen was die ganze Küste einst gewesen und was sie durch Arbeit und Verstand wieder werden kann. Den Meerespfaden folgend, auf denen einst die Hellenen von Ost nach West, aus der alten in die neue Heimat gelangten, bleibt der Jammer der Gegenwart unseren Blicken verborgen, und indem das Auge die herrlichen Profile des Landes an sich vorübergleiten läßt, ruft es zugleich die große Vergangenheit im Inneren wach. Der Name Italia hat ursprünglich diesem südlichen Ausläufer allein angehört, und in Wirklichkeit stellt die plastische Gestalt desselben ein Ur- und Vorbild des Ganzen dar.

### KAPITEL VI.

### Der Vulkanismus.

In keinem Lande Europa's treten die geheimnissvollen Mächte, welche vom Erdinnern aus an der Umgestaltung der Erdobersläche arbeiten, dem Betrachter anschaulicher und bedeutsamer entgegen als in Italien. Sie haben sich hier nicht darauf beschränkt Zeugnisse ehemaliger Thätigkeit zu hinterlassen, welche nur der Forscher zu deuten versteht; sie wirken noch immer vor Jedermanns Augen sichtbar fort und üben auf die Schicksale ganzer Landschaften den nachhaltigsten Einflus aus. Wenn auch ihre heutigen Aeusserungen geringfügig erscheinen im Verhältniss zu den Umwälzungen, die sie in früheren Epochen hervorgebracht, so wird doch für die Landeskunde der Reiz der Betrachtung durch den Umstand erhöht, dass die physischen Ursachen, denen der Boden seine Entstehung verdankt, zugleich das historische Leben, den Charakter der Bewohner in eigentümlicher Weise bedingen. Die Geologie belehrt uns dass Italien in verhältnismassig junger Zeit diejenige Gestalt angenommen hat, die uns Allen von Kindheit an durch die Gemälde unserer Karten vertraut ist. Wenn das brettische Urgebirge bis zur mittleren Höhe von 400 m von einem Mantel tertiärer Schichten umhüllt ist (S. 244), so ergiebt sich hieraus die Thatsache, dass das Land um den genannten Betrag seit der Tertiärzeit gehoben ist. Das Gleiche gilt von dem gesammten Appennin, an dessen aus Jura- und Kreideformen bestehenden Kern überall miocäne und pliocane Bildungen anschließen. Endlich ist das Poland in der geologischen Periode der Gegenwart dem Meer abgewonnen worden. Dem Gewinn steht ein entsprechender Verlust gegenüber. Wir sahen (S. 222) dass das Urgebirge bis auf geringe Ueberbleibsel in der Tiese versunken ist, dass die Westseite Italiens den Schauplatz ungeheurer Katastrophen abgegeben hat. Aehnliche Vorgänge haben in Griechenland gespielt. Die beiden Halbinseln, die so bestimmend in die Geschicke unseres Welttheils eingegriffen, lassen sich ihrer natürlichen Stellung nach mit zwei Schwestern vergleichen, denen die Verschiedenheit der Begabung getrennte Lebenswege angewiesen hat. Sie laufen von den Alpen in der nämlichen Richtung aus, aber kehren übereinstimmend

dem adriatischen Thal, das sie scheidet, den Rücken zu. Das griechische Stammgebirge besteht aus wesentlich gleichen Kalkformationen wie der Appennin, ist mithin wie dieser jüngeren Ursprungs. Dagegen finden sich am Ostrand der Halbinsel Gebirgsstöcke mit krystallinischen Gesteinen und Metallschätzen, die einer älteren Periode angehören. Dasselbe gilt von den Inseln. Das Aegaeische Meer bezeichnet ein großes Senkungsgebiet wie das Tyrrhenische, Asien und Griechenland machten ehemals ein zusammenhängendes Ganzes aus, die Inseln sind als letzte Trümmer der verschwundenen Landmassen übrig geblieben und geben in ihrer Anordnung die Streichung der verbindenden Gebirgszüge wieder. In beiden Fällen hat die vulkanische Krast ihre Thätigkeit entfaltet und den erlittenen Verlust zu ersetzen gesucht. Von Lemnos bis zu dem jetzt noch nicht erloschenen Herd von Thera (Santorin) hinunter in der ganzen Ausdehnung der Kykladen lassen sich ihre Spuren verfolgen. Freilich hat sie nicht vermocht gestaltend auf den Bau des griechischen Landes einzuwirken und beansprucht keine nennenswerte Bedeutung im Leben desselben: als Erderschütterer galt den Hellenen der Meergott Poseidon, nicht Hephaestos der Gott des Feuers.1) Wenn man sich die Folgen ausmalt, welche die Verwandlung des thermaischen saronischen oder eines anderen Busens der Ostseite in eine fruchtbare Ebene nach Art der campanischen gehabt haben würde, so möchte wol die Geschichte von Hellas ja vielleicht die Geschichte von ganz Europa eine andere Bahn eingeschlagen haben. Während die Natur aus dem Füllhorn ihrer Gaben Hellas die Mannichfaltigkeit gewährte, die Einheit versagte, hat sie die ausonische Schwester in umgekehrtem Sinne bedacht. Sie liefs durch die Aufschüttung der Vulkane zwei große Einbuchtungen des Appennin ausfüllen, erweiterte das Festland um mehr als 150 d. Quadratmeilen, schuf der lang gestreckten Halbinsel eine beherrschende Mitte. Auf diesem späten Zuwachs haben sich die entscheidenden geschichtlichen Bildungen vollzogen, hier sind alle diejenigen Züge, welche die italienische vor anderen Landschaften des Mittelmeers auszeichnen, am reinsten ausgeprägt. Wir beginnen unsere Beschreibung mit einer allgemeinen Uebersicht. 2)

<sup>1)</sup> Vgl. Preller, Gr. Mythologie I<sup>2</sup> p. 455.

<sup>2)</sup> Giovanni Omboni, Geologia dell' Italia, Milano 1869.

Geologia d'Italia in 3 Abtheilungen von Negri Stoppani und Mercalli, Milano in der Vallardi'schen Encyclopädie.

O. Peschel, Physische Erdkunde herausg. v. G. Leipoldt, Leipzig 1879, I 201fg.

Hann Hochstetter und Pokorny, Allgemeine Erdkunde, Prag<sup>2</sup> 1875.

## § 1. Thätige Vulkane.

Die vulkanische Kraft in Italien hat seit dem Altertum abgenommen. Wir zählen gegenwärtig nur vier thätige Vulkane, von denen je einer dem Festland und Sicilien, zwei den liparischen Inseln angehören. Die Ziffer verdoppelt sich ungefähr für das Altertum. Unter allen hat vornehmlich der Aetna die Aufmerksamkeit der Hellenen auf sich gelenkt als der höchste Berg der ihnen gemeinhin zu Gesicht kam, sodann wegen der Furchtbarkeit seiner Ausbrüche. Zwar kann die Nachricht dass er die Sikaner in Urzeiten durch Lavaströme nach dem Westen der Insel verscheucht habe, nicht als ächte Volkssage sondern nur als Vermutung eines Gelehrten gelten. 1) Aber aus dem fünften Jahrhundert sind 3 oder 4, aus dem vierten 1, dem zweiten 4, dem letzten v. Chr. 3 größere Ausbrüche bezeugt2); ein in der Höhe von 2917 m merkwürdiger Weise erhaltenes römisches Bauwerk (sog. torre del filosofo) beweist außerdem daß der Aetna damals nicht viel niedriger gewesen sein kann als er heutigen Tags (3313 m) ist. Der nächste in ihrem Bereich befindliche Feuerherd, die Gruppe der Liparen hat die Hellenen gleichfalls lebhaft beschäftigt. Die wiederholten gewaltsamen Aeußerungen desselben gaben den Anlaß die Inseln statt nach Aeolos dem Herrn der Winde vielmehr nach Hephaestos oder Vulkan zu benennen.3) Die nördlichste derselben Stromboli Στρογγύλη setzt die Arbeit noch immer fort freilich in harmloser Weise, indem der Kegel (921 m) in regelmässigen Pausen von 5-10 Minuten Damps Asche und Steine ausstöfst. Von den Alten wird die Helligkeit der Flamme hervorgehoben, deren Mächtigkeit aber Lipara und Hiera nachgestellt.4) Das Feuer von Lipara, welches ehedem Nachts weithin leuchtete, ist jetzt vollständig erloschen: es brannte noch in der römischen Kaiserzeit.<sup>5</sup>) Auch das Centrum des ganzen Gebiets Volcano hat seit hundert Jahren nur einmal (1873) größere Massen ausgeworfen und beschränkt sich gewöhnlich wie der Stromboli darauf zu rauchen. Die 22 Dkm haltende Insel ist in historischen Zeiten augewachsen. Sie hiess den Hellenen Teholpha als Sitz des Hephaestos: der Schein seiner Esse war in der Ferne zu schauen, der Schall seines Hammers gar 500 Stadien

<sup>1)</sup> Diod.V 6 und zwar des Timaeos der ja am Fuss des Aetna zu Hause war.

<sup>2)</sup> Thuc. III 116 Holm Geschichte Siciliens I 336; vgl. § 5 Ende.

<sup>3)</sup> Cic. de nat. deor. III 55 Plin. III 92.

<sup>4)</sup> Strabo VI 276 Plin. III 94 (Solin 6, 2) nach derselben Quelle.

<sup>5)</sup> De mirab, ausc. 34. 37. 38 Sil. Ital. XIV 56.

weit vernehmbar.¹) Durch ihren Stein- und Aschenregen hat Hiera eine Landbrücke nach dem nördlich anstoßenden Volcanello aufgeschüttet: nach Strabo's Angabe war die Arbeit ziemlich vorgeschritten, indessen noch nicht beendet.²) Dies ist vermutlich die Insel, welche um 183 v. Chr. aus dem Meer auftauchte und sich dauernd erhielt.³) Eine andere Insel, welche nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden kann, entstand 126 v. Chr.⁴) Auch um 90 v. Chr. versetzte ein bedeutender Ausbruch die römische Staatskirche in Aufregung.⁵) Außer dem Hauptkrater waren zu Strabo's Zeit zwei kleinere auf Hiera thätig.

Das dritte vulkanische Gebiet an der Nordgrenze der hellenischen Ansiedlungen liegend, hat tiefe Eindrücke in den Mythen und Vorstellungen der fremden Ankömmlinge hinterlassen. Der Vesuv, welcher jetzt den Charakter der ganzen Landschaft bestimmt und seit 1800 Jahren die hestigsten Kundgebungen der verborgenen Krast offenbart hat, trat zeitweilig in den Hintergrund. Strabo beschreibt ihn als erloschen<sup>6</sup>): man nimmt gewöhnlich an dass der Aschenkegel, der heute diesen Namen führt, erst mit der Katastrophe, welche 79 n. Chr. Herculanum und Pompeji begrub, auf dem Südrand des alten Sommakraters sich aufgethurmt habe. In Wirklichkeit lässt sich diese Annahme nicht beweisen. Auch in der Neuzeit hat der Vesuv vor 1631 Jahrhunderte — wie Palmieri meint, seit 1139 — geruht und war ganz bewachsen. Daher kann es nicht befremden dass eine ähnliche Ruhepause in das Altertum fällt; zudem wenn keine Berichte von früheren Ausbrüchen überliesert sind, wird nicht außer Acht zu lassen sein. dass die Umgebungen des Vesuv im oskischen Besitz sich befanden und damit den Hellenen minder vertraut waren als die von ihnen selbst bewohnte Nordseite des Golfs. Immerhin läfst bereits Timaeos das phlegraeische Gefilde nach dem Vesuv benannt sein, der in alten Zeiten Feuerströme ergossen habe wie der Aetna auf Sicilien.7) Es ist nicht unwahrscheinlich dass die ersten Griechen denselben in voller Thätigkeit gesehen haben: man müste sonst annehmen dass die Ausbrüche irgend eines anderen kleinen Kraters dortiger Gegend, deren

<sup>1)</sup> Thuc. III 88 Kallias fr. 4 Müller II 383 vgl. Theophr. fr. 165.

<sup>2)</sup> Strab. VI 275 mit ausführlicher Beschreibung; Aetna 443.

<sup>3)</sup> Orosius IV 20, 30 nach unbekannter Quelle.

<sup>4)</sup> Strab. VI 277 Plin. II 203 nach Poseidonios. Der Praetor Flaminin ist 123 Consul.

<sup>5)</sup> Plin. II 238.

<sup>6)</sup> Strab. V 247 Actna 426.

<sup>7)</sup> Bei Diodor IV 21 vgl. V 71 Vitruv II 6, 2.

übrigens 27 gezählt werden, den Mythus von den Gigantenkämpsen erzeugt hätten. Während jener oben erwähnten längeren Ruhe des Vesuv hat die unterirdische Kraft weiter westlich einen Ausweg gesucht. 1198 den einzig bekannten, indessen nicht sicher verbürgten Lavaerguss der Solfatara bei Pozzuoli (forum Vulcani) bewirkt und 1538 am Averner See den 139 m hohen Monte nuovo aufgeschüttet. Aehnlich hat sie in den unserer Zeitrechnung voraufgehenden Jahrhunderten ihren Hauptsitz nach Ischia verlegt. Ihr Toben vertrieb die ersten hellenischen Colonisten, sodann ca. 470 v. Chr. eine syrakusische Besatzung; im vierten Jahrhundert erfolgte ein so heftiger Ausbruch, dass selbst die Bewohner der festländischen Küste sich auf die Flucht begaben.1) Der bis 792 m aufsteigende Epomeo Enwneús hat das ganze Altertum hindurch seine Thätigkeit fortgesetzt und unseres Wissens 1301 n. Chr. beschlossen: dieser letzte Lavaergus (Arso) unterbricht als vegetationsloser Brandstreifen noch jetzt die lachende Landschaft der lieblichen Insel. Mit dem Gesagten steht in Einklang, dass die Mosetten und Solsataren Campaniens d. h. die Ausdünstungen von Gasen und Dämpfen, welche vulkanischen Gegenden eignen, im Altertum bedeutender gewesen zu sein scheinen als gegenwärtig. So wird eine Mofette auf dem kleinen Eiland Nesis Nisida erwähnt, die nicht mehr vorhanden ist.2) Auch am großen nordcampanischen Vulkan der Rocca Monfina war die Erkaltung nicht in dem Maße vorgeschritten wie gegenwärtig: wir hören sogar aus dem J. 269 v. Chr. von einer Eruption kleinsten Stils die 3 Tage anhielt.3)

Wir wenden uns endlich zu Latium. Die Forschungen der letzten Jahrzehnte haben die zweisellose Thatsache ergeben, dass die Abhänge des Albaner Gebirgs in derjenigen Epoche bereits bewohnt waren, als dessen vulkanische Natur sich machtvoll kund that. Am westlichen Fuss von Albano bis Civita Lavigna sind seit 1817 altertümliche Gräber unter einer ½—1 m dicken Peperinschicht ausgedeckt worden. Der Peperin (lapis Albanus) ist aus den Schlammstüssen vulkanischer Ausbrüche verhärtet und mithin mus jene Nekropole durch solche verschüttet worden sein. Das Volk welches hier seine Todten verbrannte und in rohen nach Art einer Hütte gebildeten Aschenkisten aus Thon beisetzte, sür das altlatinische zu erklären stehen keinerlei Bedenken im Wege. Aber die wichtige Frage, wie weit die Gräber zeitlich hinab

<sup>1)</sup> Strab. V 248.

<sup>2)</sup> Lucan VI 90 Stat. Silv. II 2, 78.

<sup>3)</sup> Oros. IV 4, 4.

reichen, kann vorläufig nicht beantwortet werden. Man will neben den Erzeugnissen eines in den Anfängen befindlichen Handwerks auch Kupfermünzen des Libralfus innerhalb der Peperinschicht entdeckt haben: daraus würde sich der Schlus ergeben, dass die letzten großen Ausbrüche dem vierten oder gar dritten Jahrhundert v. Chr. zuzuschreiben wären. Indessen erscheinen die Fundberichte nicht genügend beglaubigt um eine Behauptung von solcher Tragweite zu rechtfertigen. 1) Ihre Zulässigkeit an sich ist unansechtbar; denn ob auch jede Erinnerung an derartige Umwälzungen in der römischen Litteratur verschollen ist, so ging die Beobachtungsgabe und das Interesse an der Natur den Römern von Hause aus ebenso sehr ab als es die Hellenen seit Alters auszeichnete. Manche Prodigien lassen sich ungezwungen auf Aeusserungen des latinischen und etrurischen Vulkanismus deuten; doch entbehrt die Deutung der wünschenswerten Gewißheit (§ 5).

Den Alten hat sich bereits die Erkenntnis von einem Zusammenhang der getrennten vulkanischen Erscheinungen aufgedrängt. Pindar verleibt derselben einen dichterischen Ausdruck, indem er den hundertköpfigen Typhon als Urheber hinstellt: "diesem Feind der Götter drücken die meerumfriedeten Gestade bei Kyme, drückt Sicilien die zottige Brust."2) Die heutige Wissenschaft geht noch weiter: vom Fuß der Alpen bei Padua bis nach Pantellaria durch 9 Breitengrade zieht sich eine Eruptionsspalte, welche mit örtlichen Unterbrechungen gewirkt hat, deren treibende Kraft im Norden erloschen, im Süden noch thätig ist. Sie beginnt mit den Basalten zwischen der Etsch und Vicenza, den Colli Berici bei letztgenannter Stadt und findet namentlich in den sog. Colli Euganei zwischen Padua und Este einen bedeutenden Mittelpunct. Diese bis 610m aufsteigende Hügelgruppe mit ihren Basalt- und Trachytmassen sowie altberühmten Schwefelquellen hat sich in der Tertiärperiode durch submarine Ausbrüche aus den Wogen des padanischen Meeres erhoben, ähnlich wie dies an der tyrrhenischen Küste geschah. Längst erkaltet sticht sie doch scharf von der umgebenden Alluvialebene ab, erinnert mit ihren feinen Umrissen an verwandte Gebilde wie das Albanergebirg oder das Siebengebirg bei Bonn. Der Rücken des Appennin und eine Entsernung von reichlich zwei Breitegraden scheidet diesen nördlichen Ausläufer von dem vulkanischen Gebiet im engeren Sinne des Worts ab. Dasselbe

<sup>1)</sup> Bullettino dell' Inst. d. corr. arch. 1871 p. 34-53 Annali 1871 p. 239-79.

<sup>2)</sup> Pyth. 1, 15 Strab. V 249.

erstreckt sich über zwei Breitengrade 43—41° und zerfällt in eine größere Nord- und eine kleinere Südhälfte, die beide nachfolgend gesondert beschrieben werden sollen. Ein Zwischenraum von abermals zwei Breitengraden trennt die festländischen Vulkane von den sicilischen, die mit den Liparen beginnen. Wir reihen deren Schilderung an. Dagegen wird das weitab liegende Gebiet Sardiniens besser in anderem Zusammenhang (Kap. VIII 2) berücksichtigt werden.

### § 2. Etrurien und Latium. 1)

In der Südhälfte des S. 233 beschriebenen toscanischen Hügellands ungefähr mit dem 43. Breitengrad treten bedeutende vulkanische Bildungen zu Tage. Südwestlich von Clusium Chiusi erhebt sich der M. Amiata 1766 m, der höchste Vulkan des italienischen Continents, ein anderer weit niedrigerer bei Radicosani 911 m. Thermen und Gasquellen, an denen dieser Bezirk reich ist, zeugen von seiner Beschaffenheit. Der M. Amiata besteht aus Trachyt: das nämliche Gestein findet sich bei Campiglia nördlich von Populonia und auf dem Eiland Capraja (448m). Geographisch betrachtet sind diese ersten vulkanischen Bildungen von dem umgebenden aus den verschiedensten Zeitaltern stammenden Hügelland nicht zu trennen. Aber wo die dem letzteren entströmende Paglia bei Acquapendente ihren Lauf ostwarts dem Tiber zuwendet, stoßen wir auf eine scharf ausgesprochene Naturgrenze. Das südtoscanische Hochland, das sich zwischen dem Trachytgebirge Amiata und dem 1142 m hohen der Juraformation angehörenden M. Cetona bei Chiusi ausbreitet, bezeichnet Herr vom Rath als "ein vieldurchfurchtes regelloses unruhiges Bergland, dessen aus graublauem pliocanem Thon bestehende Oberstache theils wegen Sterilität, theils wegen der eigenthümlichen physikalischen Beschaffenheit des Thons, sich nur mit spärlicher Vegetation zu bekleiden vermag." Sobald wir das Flussthal durchschritten und den 150-300 m abstürzenden Userrand erstiegen haben, besinden wir uns auf "einer sast horizontalen Tafelstäche, welche nur durch schmale steilwandige Thalschluchten durchschnitten wird. Im Gegensatz zum Appenninland oder zum Hügelland Toscana's wird der Horizont weiter; Berg oder Thal hemmen

<sup>1)</sup> Brocchi, dello stato fisico del suolo di Roma, R. 1820. G. vom Rath, Mineralogisch-geognostische Fragmente aus Italien, Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft XVIII (1866) 497 — 606 XX (1864) 265 — 364 XXV (1873) 117 — 149: diese ebenso anmutigen als lehrreichen Darstellungen sind im Folgenden unsere Hauptquelle.

nicht mehr in gleicher Weise den Blick. Die größere Ruhe und Gleichartigkeit des Landes erleichtert die Auffassung der bezeichnenden Formen der Bodengestaltung auch dort, wo die relativen Höhen nur gering sind". Das zusammenhängende vulkanische Gebiet erstreckt sich von der Paglia bis zu den Volskerbergen (S. 238) auf einer Länge von annähernd 20 d. Meilen. Es wird im Osten auf einer Strecke von 10 Meilen, von der Einmündung der Paglia unterhalb des etruskischen Volsinii Orvieto bis zum Soracte, durch den Tiber begrenzt, dessen Thal gleichfalls tief eingesenkt ist. Es misst hier eine durchschnittliche Breite von 8 Meilen. Wo der Tiber den inselformigen Soracte umsließend nach SW dem Meer zustrebt, springen die Sabinerberge vor und engen die vulkanische Ebene auf die halbe Ausdehnung ein. Das Ganze ungefähr den zwanzigsten Theil der Halbinsel umfassend stellt sich als eine Einheit, mit dem Appennin verglichen als ein Flachland dar und verdankt seinen einheitlichen Charakter dem Umstand dass es durch gleiche Kräfte in einer verhältnismässig jungen Periode vom Meeresboden gehoben worden ist. Die geognostische Zusammensetzung, welche durch die Erosionen der Flüsse aufgeschlossen ist, wiederholt sich aller Orten in der Hauptsache übereinstimmend. Als älteste Schicht erscheint der graublaue pliocane Thon, in seiner unteren Hälfte reich an Versteinerungen, in seiner oberen Hälfte merkwürdiger und unerklärter Weise davon ganz frei: er tritt bald sandig, bald mergelig oder rein auf, wird und wurde von den Töpfern aufgesucht und verarbeitet. 1) Darüber lagert ein versteinerungsreicher gelber Mergelsand, vielsach mit Thonschichten durchsetzt und zu einer regelmässigen kalkig-sandigen Breccia verkittet. Diese beiden Grundschichten sind dem vulkanischen Gebiet mit dem ganzen übrigen Subappennin gemeinsam. Der beste Kenner des römischen Vulkanismus unter den Lebenden, Giuseppe Ponzi<sup>2</sup>) unterscheidet nach den Versteinerungen drei Etagen des gelben Sandes, zu denen wie erwähnt zwei im Thon hinzukommen. Als sechste und letzte Etage des römischen Pliocan rechnet Ponzi ein Geschiebelager aus vom Appennin stammenden Kalk- und Feuersteinstücken, in welchem die Knochen großer Säugethiere angetroffen werden. Der Boden des pliocanen Meeres, dessen Schichtung soeben dargelegt ward, ist durch unterseeische Ausbrüche erhöht worden. Die Vulkane überschütteten

<sup>1)</sup> Juvenal 6, 344 Vaticano fragiles de monte patellas Martial I 18, 2 u. a.

<sup>2)</sup> Außer den bei G. vom Rath angeführten Schriften desselben vgl. den Nachtrag zu Brocchi Storia fisica del bacino di Roma, R. 1867.

die weite Fläche mit Tuffmassen, deren Mächtigkeit auf mehr als 100' im Mittel geschätzt wird. Der Tuff (tofus ein in Italien gebildetes griechisches Lehnwort § 5) ist aus ausgeworfenen Schlacken Asche und Sand auf mechanischem Wege entstanden. Seine gleichmäßige Lagerung wurde durch das einebnende Meerwasser herbeigeführt. Er ist äußerst arm an organischen Resten, sieht zerstört aus meist braun doch auch grau und gelb. Im Einzelnen finden sich viele locale Varietäten. Im römischen Gebiet<sup>1</sup>) unterscheidet man namentlich den lockeren Bröckeltuss (tufa granulare) von dem selteneren wegen seiner leichten Bearbeitung bei erträglicher Festigkeit zu Bauten verwandten Steintuff (tufa litoide). Beide Arten verwittern leicht zu einem fruchtbaren Erdreich. Eine Abart des Bröckeltuffs ist die Puzzolana (arena nigra und rubra), welche mit Kalk vermischt einen unverwüstlichen Mörtel giebt. Erst nach der Bildung der Tuffschichten ist das Meer zurückgewichen; alsdann haben jüngere Vulkane und Flüsse das Relief des Meeresbodens umgestaltet. Auf die Wirkung dieser Factoren geht die Gliederung der Ebene zurück. Sie zerfällt in drei Landschaften: die mitteletrurische oder volsinische, die südetrurische oder vejentische, die latinische oder albanische. Zwei große Erhebungsmassen, das ciminische und Tolfagebirge trennen die volsinische von der vejentischen, das breit ausgewaschene Thal des Tiber die etrurische von der latinischen Landschaft. Alle drei sind durch runde Seebecken ausgezeichnet, die an Ausdehnung im Appennin wol ihres Gleichen finden, aber die appenninischen Seen an Tiese ost zehn und zwanzigsäch übertressen. So platt das Land von einem höheren Aussichtspunct sich dem Auge darstellt, ist es doch von zahllosen Schluchten durchzogen, deren Wände hunderte von Fussen senkrecht aufsteigen. Das absließende Wasser hat diese Rinnen durch den lockeren Tuff genagt. Die größeren Strombetten wachsen auf mehrere Kilometer Breite und 300 m Tiefe. Die ungeheuren Erosionen führen ebenso wie die Geröllmassen, welche die Flüsse ehedem bewegten, auf die Vermutung, dass in der sog. Diluvialzeit der Abslus bedeutend größer gewesen sein muß als gegenwärtig; freilich ist solche Annahme bisher nicht befriedigend erklärt worden. Wie dem auch sei, in das geschichtliche Leben hat die Zerklüstung des Bodens bedeutsam eingegriffen, die Anlage von Städten ungemein befördert. Für solche war der Platz an denjenigen Orten vorgezeichnet, wo zwei Thalschluchten unter spitzem Winkel sich mit

<sup>1)</sup> F. Hoffmann in Beschreibung Roms I 45 fg.

einander vereinigten: hier bedurfte nur der Isthmus, welcher die umschlossene Fläche mit dem übrigen Plateau verband, eines künstlichen Schutzes; der ganze andere Umkreis war durch die Steilheit des Stadtfelsens gesichert. Der im Gegensatz zum inneren Appennin früh, ja vor aller Erinnerung erfolgte Städtebau dieser Gegenden ist vorwiegend durch die Eigentümlichkeit des Terrains veranlasst worden.

Wir haben die nördliche volsinische Landschaft nach der Metropole des alten Etruriens benannt; ihren Namen bewahrt das große Seebecken, welches die natürliche Mitte einnimmt. Der Grenzen, welche im Norden die Paglia, im Osten der Tiber gegen das vulkanische Gebiet ziehen, ward oben gedacht. Im Nordwesten bei Suana Sovana ist der Uebergang zum Subappennin minder schroff. Im Westen fällt er ungefähr mit dem Lauf der Armenta Fiora zusammen. Die Ebene liegt in ihrem nördlichen Theil 3-500 m hoch und dacht sich allmälich nach dem Meer zu ab. Die Senkung des Bodens ist schon an den Wasserläufen kenntlich: dem Tiber wenden sich nur kurze Bäche zu, die längeren, unter ihnen als bedeutendster die dem See von Bolsena entsliesende Marta, halten eine südliche Richtung inne. Unweit der Kuste bei Centumcellae Civita vecchia ist das Tolfage birge, welches den Horizont des Römers im Nordwesten begrenzt, als Scheidewand aufgerichtet. In verworrenen Zügen erstreckt es sich auf 5 Meilen Lange von Tarquinii Corneto bis Caere Cervetri, auf 4 Meilen Breite vom Meer bis an das Sabatinische Becken. Der höchste Gipsel bei Tolfa misst 615 m. Der Kern ist Trachyt, umlagert von Kalk und Sandstein. Es enthält Marmor, Gruben von Alaun, Eisenstein und Bleiglanz, sogar Spuren von Gold. Wegen dieser Vorkommnisse rechnet Herr vom Rath dasselbe als letztes Glied dem toscanischen Erzgebirge zu (S. 233). Bekannter ist der Name der zweiten Bergmasse, welche das mittlere von dem südlichen Etrurien trennt: silva Ciminia oder saltus (mons) Ciminius, jetzt meistens nach dem am Nordfuss gelegenen Viterbo benannt. Im 4. Jahrhundert v. Chr. bildete es den Grenzwall zwischen dem freien Etrurien und der aufstrebenden Macht Roms: Livius erinnert an die Wildnisse Germaniens um seine Unnahbarkeit zu kennzeichnen. 1) Von Nord nach Süd zieht sich ein breiter aus Trachyt bestehender Kamm, dessen höchste Spitze 1056 m

<sup>1)</sup> IX 36 silva erat Ciminia magis tum invia atque horrenda quam nuper sucre Germanici saltus nulli ad eam diem ne mercatorum quidem adita; Flor. I 12, 3.

aussteigt. Er liegt auf derselben Linie mit den beiden hervorragendsten vulkanischen Gipfeln, dem M. Amiata und M. Cavo, fast genau in der Mitte. Nach Südwesten verbreitert sich der Rücken, die von der Via Ciminia überschrittene Passhöhe beträgt 868 m. Hier schließt sich ein mächtiger Krater von 1 d. M. Durchmesser an. Der Kraterwall, welcher im Norden 905 m, im Westen 975 m misst, sinkt im Süden bis 605 m ein. Die Tiese wird vom lacus Ciminius Lago di Vico (Seespiegel 519 m) eingenommen, der jetzt 12 🗆 km bedeckt, seitdem der Absluss kunstlich tiefer gelegt worden ist, ehedem 17 Dkm bedeckte und den 883 m hohen Centralkegel M. Venere rings umspulte. G. vom Rath hält es für "eine Berggestaltung, deren Gleichen unsere Erde nur wenige darbietet". Auch dem Laien erweckt der Anblick das Gefühl des Geheimnissvollen; ähnliche Eindrücke hat er bei den Alten hervorgerusen: die Sage liese eine Stadt auf dem Grund des Sees versunken sein oder liess Hercules mit seiner Keule die tiese Höhlung schlagen. 1) Der Riesenkrater aus Tuff Lava und Schlacken aufgebaut, muß seine Thätigkeit weithin erstreckt haben. Südwärts von demselben gewährt ein Engpass mit unmerklicher Steigung — die Wasserscheide bei vicus Matrini le Capannaccie liegt 470 m — eine natürliche Verbindung zwischen Mittel- und Südetrurien: die via Cassia folgt ihr, die römische Grenzfestung Sutrium sperrt den Ausgang (claustra Etruriae). Mitten des so umschriebenen Gebiets dehnt sich der runde lacus Volsiniensis über eine Fläche von 114 🗆 km aus. Der Umfang des einschließenden Höhenzugs beträgt etwa 8, der Durchmesser 21/2-3 d. Meilen. Wenn die ältere Ansicht richtig wäre, welche in diesem Becken einen ehemaligen Krater erkennen wollte, so wurde derselbe alle bekannten Feuerschlünde auf Erden dreimal an Größe übertreffen. Aber die heutige Wissenschaft erklärt die Entstehung vielmehr aus einer vulkanischen Bodensenkung: die Seetiefe erreicht 140 m, der Spiegel bei 302 m Meereshöhe liegt etwa 200 m unter der umgebenden Hochebene. Die westliche Umwallung ist durch den jüngeren Kraterrand von Latera verschoben. Hier hat sich ein Kreisthal gleicher Ausdehnung wenn auch geringerer Erhebung als das oben erwähnte ciminische mit einem Centralkegel und einem kleinen See gebildet: eine Solfatara zeugt von seiner vulkanischen Natur. Eine Reihe anderer Auswurfsstellen sind nachgewiesen worden z.B. in der volsinischen

<sup>1)</sup> Ammian XVII 7, 13 Sotion 42 (Physici et medici Graeci minores ed. Ideler I 188) Serv. V. Aen. VII 697.

Insel Martana und in dem am Süduser des Sees 615 m hoch ragenden Berg von Montesiascone, der ebedem vermutlich das gemeinsame Heiligtum der Etrusker das somm Voltumas trug.

Die vejentische Landschaft wird im SW auf einer 7 d. M. langen Linie vom Meer, im W und NW von den oben erwähnten in der Lustlinie ungesähr 9 d. M. messenden Gebirgen begrenzt. Nach den übrigen Weltgegenden NO O SO auf einer annähernd 15 d. M. langen Strecke scheidet die 3-5km breite Niederung welche der Tiber in maeandrischen Windungen durchzieht, das vulkanische vom appenninischen Gebiet, Etrurien von Latium. In frühen Jahrhunderten hat Veji über diese Gegenden geherrscht und die römische Nebenbuhlerin geraume Zeit hindurch in Zaum gehalten. Das Plateau ist bedeutend niedriger als das volsinische und kann im Mittel nicht höher als 200 m gerechnet werden. Die höchste Anschwellung findet aich bei den ciminischen und sabatinischen Vulkanen: von hier laufen die Bäche strahlenförmig nach allen Richtungen der Windrose zwischen NO und SW Herr vom Rath vergleicht die Oberstächengestaltung mit den Bildungen unserer Eifel: "dort wie bier baben wir es mit einem Landstrich zu thun, in welchem die einzelnen vulkanischen Schlünde nicht eine sehr lange Dauer ihrer Thätigkeit bewahrten und sich nicht zu hohen Kegeln gestalteten; die unterirdischen Kräste brachen vielmehr hald hier bald dort wechselnd hervor; es bildeten sich in großer Zahl jene Maare, in denen man Anfänge der Vulkane erkennt. Es entstand aber kein dominirender Vulkan, der durch unzählbar sich wiederholende Lava- und Aschen-Eruptionen ein Gebirge um einen Centralschlund aufbaute." Der lacus Sabatinus Lago di Bracciano nimmt eine ähnliche Stellung ein wie sein nördlicher Bruder von Bolsena, dessen halbe Größe er erreicht. Der fast ungestörte Kreisumfang misst 4 d. M., der Durchmesser 8 km, der Flächeninhalt reichlich 1 d. . M. Die Meereshöhe des Spiegels beträgt 160 m., die Tiefe 250 m. Der Absus Arrone mundet bei Fregenas Maccarese ins Meer. Wie bei dem volsinischen Kessel erhebt sich die Umwallung nicht in entsprechender Höhe zur horizontalen Ausdehnung. Zwar steigt im N weithin sichtbar der spitze Kegel der Rocca Romana 601 m auf; aber im W S O sinkt der Rand auf 250-320 m ein. Der Rand fällt steil zum schmalen Seeufer, dacht sich nach außen ganz allmälich. ab. Herr vom Rath vergleicht diese Anschwellung nach Bau und Ausdehnung mit dem unten zu besprechenden albanischen Ringwall, leugnet indess dass das Becken als ehemaliger Krater auszusassen sei,

und führt dessen Ursprung auf eine vulkanische Senkung zurück. Immerhin finden sich in seiner nächsten Umgebung so viele Ausbruchstellen, dass hier neben dem ciminischen der zweite Centralherd vulkanischer Thätigkeit erkannt werden muß. Die Ausbuchtung, welche die Uferlinie im N. bei Sabate Trevignano unterbricht, sowie eine minder hervortretende an der SSeite stellen sich als Krater dar. Drei andere liegen nördlich dem ciminischen Wald zugewandt, die meisten jedoch und bedeutendsten ostwärts vom See. Ich erwähne den lacus Alsietinus Lago di Martignano: bei 209 m Meereshühe fliesst er durch einen unterirdischen Emissar in den Sabatiner See ab. (223 m) der kleinere Lago di Stracciacappa, vor beiden das Thal von Baccanae Baccano (210 m), welches die Via Cassia in tiefen Durcbschnitten passirt. Der See, welcher ehedem den Kessel einnahm, ist durch wiederholte zum Theil von den Alten herrührende Einschnitte entwässert worden. Noch weiter östlich liegt ein Krater bei Scrofano, dessen Gipfel der 402m hohe M. Musino von Rom aus in die Augen fällt. Freilich heben sich am römischen Horizont alle diese vulkanischen Berge von Tolfa Bracciano Baccano und Viterbo entfernt nicht mit gleichem Ausdruck ab wie der zackige Rücken des appenninischen Soracte (S. 238).

Die latinische Landschaft erreicht nur die halbe Ausdehnung der volsinischen oder vejentischen: die Vorhöhen des Appennin sind etwa 5 d. Meilen vom Meer entfernt. Auch liegt sie bedeutend niedriger, da die mittlere Erhebung des Plateaus auf 50-60 m geschätzt wird. Ferner unterscheidet sie sich dadurch von Etrurien, daß die vulkanischen Kräfte nicht über einen größeren Raum zersplittert, sondern an einem einzigen Puncte gesammelt wurden. Zwar kommen ein paar vereinzelte Maare vor: der jetzt in den Anio abgeleitete lacus Gabinus Lago di Castiglione, eine flache Einsenkung von 1½ km Durchmesser, der Lago di Giulianello am Fuss der Volskerberge u. a. Doch sind dies Bildungen sehr untergeordneter Art, der latinische Vulkanismus erhielt seine eigentümliche Gestaltung im Albaner Gebirg. Aus der südwärts durch die pontinischen Sümpfe und das Thal der Herniker fortgesetzten Tuffebene, ungefähr 1 d. Meile von den Sabiner und Volsker Bergen abgerückt, baut sich ein Ringwall auf, dessen äußerer Umfang annähernd 9, äußerer Durchmesser 3 d. M. beträgt. Unter sanften Winkeln von 2-30 beginnend, auf 5-80 wachsend erhebt er sich 5-600 m über seiner Umgebung. Nur zwei Drittel des Umfangs sind erhalten, nach Westen ist er durchbrochen.

Der innere Durchmesser misst 11 km. Der Südrand M. Artemisio ist der höchste, bis 940 m. Im Osten sinkt er bei dem Pass la Cava, den die Via Latina benutzt, unter 600 m. Der Algidus im Norden, welcher rechtwinklig an die Einsenkung anschließt, steigt wieder auf 767 m um sich bei Tusculum auf 570m zu erniedrigen. Der von außen so sanst geneigte Ringwall fällt einwärts steil ab nach einem halbmondförmigen 4-5km breiten Thal Val di Molara. Aus diesem bei 5-600 m Meereshöhe gelegenen Atrio — wie man nach der beim Vesuv üblichen Bezeichnung sagt — steigt der Centralkegel auf einer kreissurmigen 7km Durchmesser haltenden Basis unter einem Winkel von etwa 20° auf. Der Kegel trägt den großen Campo d'Annibale geheißenen Krater, wie die Süsswasserablagerungen beweisen, einst ein Seebecken, das 753m über Meer liegend eine innere Weite von 3km hat. Die Umwallung des Kraters ist gerade wie der äußere Ringwall an einer Seite nämlich im Nordwesten zertrümmert und sinkt an tiefster Stelle auf 750 m. Dagegen steigt sie in dem durch den latinischen Juppitertempel altherühmten mons Albanus M. Cavo jäh bis 954 m auf, noch etwas höher 956m in einem südlichen dem M. Artemisio gegenüber befindlichen Puncte. Das Albaner bedeckt einen größeren Flächenraum als das Vesuvgebirge mit 16km Durchmesser und 48km Umfang, steht ihm aber an Schroffheit und Höhe nach. Herr vom Rath erklärt diese Thatsache aus dem verschiedenartigen Bau beider: während der vesuvische Ringwall viele unzerstörbare Lavabanke einschließt, ist der albanische aus lockeren Tuffen und Aschen zusammen gefügt, welche von den Regengüssen abgespült werden. Das äußere Gehänge weist über 100 radial geordnete Thalmulden auf, durch welche nach starkem Regen "gelbbraune Ströme brausen und eine unermessliche Menge der fruchtbarsten Erde dem Meere zuführen". An der geöffneten Seite des äußeren Ringwalls liegen nach Südwest zusammengedrängt 4 elliptische Kraterseen. Der ausgezeichnetste ist der lacus Albanus am Fuss des M. Cavo. Der Seespiegel ist durch den antiken der Sage zufolge 397 v. Chr. gebrochenen Emissar auf 294 m fixirt. Die Längsaxe mißt 31/2 km, die Queraxe 21/5 km, die Tiefe 156 m. Die Ufer steigen jah unter Winkeln von über 45° an, am höchsten bis 540 m unterhalb des M. Cavo. Etwas kleiner ist der südlich gelegene lacus Nemorensis der Kessel von Nemi. Ein antiker Emissar, welcher das Nordende ausgetrocknet hat, fixirt den Seespiegel zu 325 m. Die Tiese soll etwa 100 m betragen, ebenso viel wie der steile Abfall der umgebenden Kraterwände. Zwischen dem Albaner und Nemisee nach der Ebene zu befindet sich der Kessel von Aricip Val d'Ariccia mit ca 2 km Durchmesser. Der Nordrand fällt bei der Stadt (416 m) fast senkrecht zu dem 299 m gelegenen Seeboden ab. Indess der größere Theil der Umwallung erhebt sich nur 20—40 m über demselben, im Süden sogar nur ein paar Fuß, so dass ein offener Graben zur Entleerung des Sees genügte. Endlich noch weiter westlich bei 188 m Meereshöhe besindet sich das kleine ausgetrocknete Maar il Laghetto, dessen Umrandung ca 1½ km Durchmesser hat. Neben den Einsenkungen sehlt es nicht an verschiedenen Seitenkegeln, welche durch seitliche Ausbrüche ausgethürmt sind: ein derartiger Parasit ist z. B. die Anhöhe (400 m) welche Velütrae Velletri einnimmt, sowie der Stadthügel von Labicum Colonna (360 m).

Der Feuerherd, dessen Schlote wir eben aufzählten, ist erst entzundet worden nachdem die Ebene mit ihrer Tuffdecke aus den Fluten aufgetaucht war. Die Producte desselben unterscheiden sich deshalb von den älteren Tuffen dadurch dass sie ohne die Mitwirkung des Meerwassers entstanden, deren gleichmäßige Verbindung und Lagerung entbehren. Das Gebirge besteht hauptsächlich aus einem lockeren Gestein, das Lava Sperone heifst. Es tritt in machtigen Banken auf, geht an der Oberstäche in Conglomerate, schliesslich in lose Schichten #ber, wie niederfallende Schlacken und Aschen solche bilden. Es bedeckt einen Raum von etwa 11 d. . M. und erscheint vielfach über den durch ihre Homogeneität gekennzeichneten marinen Tuffen als jungere Schicht gelagert. Die Römer haben den Stein bei Gabii gebrochen und zu Bauten verwandt (lapis Gabinus). Von harter Lava (silex), welche das unverwüstliche Material antiker Strassenpsiasterung lieserte, sind eine Reihe von Strömen nachgewiesen worden. Zwei derselben fliefsen nach Rom zu und übertreffen an Ausdehaung alle überhaupt bekannten des Festlandes: der eine trägt auf seinem Rücken die ehrwurdige Via Appia und endigt am Grabmal der Caecilia Metella; der andere westlichere endigt bei Aquacetosa unweit der Strasse nach Ostia 6 km vor Porta S. Paolo. Wegen ihrer bequemen Bearbeitung lieserten und liesern die Tuffe den gewöhulichen Baustein, werden aber an Festigkeit und gefälligem Aussehen weit übertroffen durch ein Gebilde, das "in dieser Weise von keinem anderen Puncte der Erde bisher bekannt geworden" ist. Diese graue im Bruch srische glanzende Breccia enthält Einschlüsse von schwarzer Lava und weißem Kalk in solcher Menge, dass sie gleichsam aus lauter Pfefferkörnern zusammengebackt zu sein seheint: daher rührt der aus dem Altertum bezeugte

Vulgarname lapis piperinus. 1) Die classischen Schriftsteller bezeichnen ihn nach seinem Fundort als lapis Albanus. Er ist auf einen ungefähr 1 d. M. großen Bezirk beschränkt, in dessen Mitte der Albaner See liegt. Die Einfassung der Sees besteht ganz aus Peperin, der liter in einer Mächtigkeit von 2-300 m auftritt. Da er an den Grenzen seiner Verbreitung nur Decken von 1/2-1 m bildet, so ist sein Ursprung eben in diesem Krater zu suchen. Und zwar gehört er zu den jungsten Erzeugnissen der latinischen Vulkane. Die ausgeworfenen Aschen und Lapilli wurden durch Regengüsse, welche bei hestigen Ausbrüchen oft vorkommen (§ 5), in eine breiartige Masse verwandelt und Schlammströme wälzten sich in die Ebene hinab, die Psianzendecke, deren Abdrücke noch wahrgenommen werden, sowie die Nekropolen der alten Latiner (S. 252) auf ihrem Wege verhüllend und dann allmälich erstarrend. Die Vulkane haben den Haustein geliefert, dessen sich Rom am meisten bediente, aber nicht denjenigen, welchem die Architektur der ewigen Stadt ihre Majestat verdankt. Dies ist der lapis Tiburtinus Travertin, entstanden aus den Kalkniederschlägen des Anio. Aehnliche Bildungen haben die übrigen Flüsse des Appennin wie Velinus Liris Volturnus Sarnus Silarus hervorgebracht und sehen wir noch immer vor unsern Augen entstehen. Die oberen Schichten sind porös und voller Pflanzenabdrücke: in der That hat die chemische Untersuchung gelehrt, dass Wassermoose und Algen die Ausscheidung der Kalktheile und damit die Steinbildung veranlasst haben. Der Hügel den das alte Tibur einnimmt (245 m), besteht aus diesem Gestein; zu seinen Füßen in der Ebene dehnen sich weite bis 30 m mächtige Lager aus, denen die goldgelben Quadern des Colosseum und der Peterskirche entstammen. Sie stellen ehemalige Seebecken dar und erinnern uns von Neuem an die unmessbare Zeitdauer welche verstreichen musste, bevor die schaffenden Kräfte der Natur diesen classischen Boden dem Wasser abgerungen hatten.

## § 3. Campanien.2)

Die lange Reihe von Feuerschlünden, die wir mit dem M. Amiata beginnend aufgezählt haben, findet am Albaner Gebirg ihren Abschluß; auf einer Strecke von ca 100 km streichend trennen die Volskerberge

<sup>1)</sup> Isidor XIX 10, 8.

<sup>2)</sup> J. Roth, der Vesuv und die Umgebung von Neapel, Berlin 1857. G. vom Rith, der Vesuv, Berlin 1873 (Sammlung wiss. Vorträge von Virchow und Holtzendorff Heft 185). L. Palmieri, il Vesuvio e la sua storia, Milano 1880.

die mittelitalische von der campanischen Vulkangruppe. Jedoch wird eine Verbindung zwischen beiden durch kleinere Auswurfstellen, die aus dem Tertiär des Trerusthals auftauchen, angedeutet. Unweit Ferentinum bei Ticchiena und südlich von Frusino bei Posi (295 m) erheben sich zwei Kegel mit Lava Schlacken und allen Zeichen erloschener Thätigkeit. Am unteren Lauf des Liris sodann betreten wir wieder zusammenhangendes vulkanisches Gebiet. Es füllt eine ehemalige Appenninbucht, die als Halbkreis nach SW geöffnet zwischen den Vorgebirgen von Caieta Gaeta und Minerva della Campanella eindrang. Der Durchmesser, durch den Abstand der genannten Vorgebirge bezeichnet, ist reichlich 90 km lang; der bis 2057 m aufsteigende Stock des Matese bildet den Schlusstein des Bogens. Breite Einsenkungen, jetzt Flusthäler unterbrechen den Zusammenhang des Bogens; auch erhoben sich Gebirgsinseln in dem pliocanen Meer wie der mons Massicus (875 m) bei Sinuessa, der M. Maggiore (1037 m) bei Cales usw. So konnten die vulkanischen Mächte sich einnisten und mit Erfolg ihre ausbauende Thätigkeit erössnen. Geschlossen dehnt sich der vulkanische Bezirk etwa über 13 d. M. Länge bei einer von 4 auf 2 d. M. sinkenden Breite aus. Indessen sind seine Gebilde viel tiefer landeinwärts verbreitet: der Tuff kommt bis 600 m Meereshöhe aufgelagert vor, dringt bis Allifae am Volturnus, bis Aeclanum Mirabella, bis ins Val di Tramonte zwischen Amalsi und Salerno. Die Bildungsgeschichte Campaniens stimmt in der Hauptsache mit der oben dargelegten von Etrurien und Latium überein, doch sind die vulkanischen Erscheinungen hier weit reicher und mannichsaltiger. Wir haben zwei Perioden eine ältere und jüngere zu unterscheiden. Durch unterseeische Ausbrüche ist der pliocäne Meeresboden erhöht und der untere gelbe Tuff hervorgebracht worden, welcher in der ganzen Landschaft wiederkehrt. Er ist aus Bimsteinstückchen von 10-15 mm Durchmesser, Trachytgruss, losen Krystallen von Feldspath usw. zusammen gesetzt. Die gleichmäßige wagerechte Schichtung sowie die Einschlüsse von Seemuscheln liefern den Beweis für seine Entstehungsart. Die Mächtigkeit der Bänke ist außerordentlich groß: bei einer Brunnenbohrung in Neapel reichte der feste Tuff 79m unter den Meeresspiegel, darauf 53 m vulkanisches Geröll mit Mergeln wechsellagernd, endlich durchstiess man weitere 87 m Muscheln führende Mergelschichten, aber auch diese wechsellagerten mit Tuffen. nämlichen Bestandtheile finden sich unverbunden in dem lockeren grauen Tuff wieder, der jüngeren Datums nicht im Meer sondern durch

Niederfall aus der Lust geschichtet ist. Er lagert über dem marinen; ihm gehören jene Massen an, die wir im Innern von Samnium und bis zur Meereshöhe von 600 m antreffen (tufo di trasporto). Die Auswürflinge sind vom Winde so weit fort getrieben worden. An dieser Thatsache darf man keinen Anstoß nehmen: liegen doch dieselben Lapilli, welche Pompeji verschütteten, hausenweise auf dem Kamm des M. S. Angelo (1443 m) und flog bezeugter Maßen die vesuvische Asche bei großen Ausbrüchen nicht blos über die Adria sondern bis Constantinopel. Später als die trachytischen Tuffe erfolgte die Bildung des Leucitgesteins, welches dem Vesuv und der Rocca Monsina allein eignet, dagegen Ischia und den Kratern westlich von Neapel sehlt. Aus Leucitophyr besteht der Auswurfskegel des Vesuv sowie der obere Theil des Ringwalls, desgleichen der Wall der Rocca Monfina. Dies schwarzgraue Gestein, auch Vesuvstein genannt, mag es nun je nach den verschiedenen Bedingungen, unter denen es erstarrte, als dichte oder poröse Lava, als Sand oder Aschenstaub auftreten, umschließt stets Leucit und Augit. Der Leucit ist "das kalireichste unter allen bisher untersuchten Gesteinen" (21,5 pC. Kali 55 Kieselsäure 23,5 Thonerde). Der Augit enthält neben Kieselsäure Magnesia Eisen und etwas Thon 23 pC. Kalk. Die Bodenmischung, welche aus der Verwitterung dieser Mineralien entsteht, weist die günstigsten Verhältnisse auf. Das Kali ist ein wesentliches Nahrungsmittel der meisten Pflanzen, namentlich der Reben: wenn nun eine Analyse des Herrn vom Rath uns belehrt, dass die Laven der Rocca Monsina an Kaligehalt die vesuvischen im Mittel um das Doppelte übertressen, so erklärt sich der Ruhm des . edlen Falerners. Vulkanische Gegenden sind ja durchweg fruchtbar, aber der reichere Segen, welcher Campanien im Vergleich zu Mittelitalien beschieden ward, ist wesentlich auf die länger andauernde Thätigkeit seiner Vulkane zurückzusühren. Solche hat noch in anderer Weise bestimmend eingewirkt. Das Wasser vermochte nicht den Boden zu zerklüften, wie in Etrurien und Latium geschah, weil wiederholte Ausbrüche alsbald die Höhlungen einebneten. So ist Campanien wie sein Name besagt eine Ebene, eben in ganz anderem Sinne als von jenen Landschaften gilt.

Im Norden und Süden an den beiden Rändern der ehemaligen Appenninbucht hat das unterirdische Feuer sich seine Auswege gebahnt. In der Mitte durchschneidet der Volturnus der Hauptslus Süditaliens das gelbe Tussland. Oberhalb nahe am Liris erhebt sich ein Ringgebirge, das in der Litteratur nach dem Flecken Rocca Mon-

fina benannt wird: wie es im Altertum hiefs, wissen wir nicht. 1) An seinem sudwestlichen Fuss liegt die Aurunkerstadt Suessa, an seinem sudostlichen Fuss die Sidicinerstadt Teanum. Es bedeckt eine Flache von annähernd 56 km Umfang und 18 km Durchmesser, nimmt also an Ausdehnung zwischen Albaner und Vesuvgebirg seinen Platz ein. Unter sanften Winkeln steigt der Ringwall (Monte delle Cortinelle) bis zu einer Höhe von 926 m auf, fällt schroff zu einem halbmondförmigen Atrio (Pratalunga) ab. Nur die NW Halfte der Umwallung ist erhalten. Die SO Hälfte ist verschwunden und durch ein niedrigeres fast zusammenhängendes Hügelland mit vielen Kratern ersetzt. Der umschlossene Raum hat einen inneren Durchmesser von 4,6 km. Er umgiebt eine Gruppe von 7 centralen Kegeln, deren höchster M. Santa Croce 1005 m erreicht. Diese keine Spur eines Kraters enthaltende Gruppe besteht aus Trachyt, dagegen das Atrio und der Ringwall aus Leucitgestein, von dessen chemischer Zusammensetzung schon oben die Rede war. Auch führten wir S. 252 eine Nachricht an, welche auf die letzten Regungen der erloschenen Kraft hinweist. Während die vulkanische Thätigkeit hier an einem einzigen Puncte gesammelt auftritt, äußert sie sich im Süden Campaniens auf einer westöstlichen Spalte durch drei verschiedene Feuerherde. Der eine umfasst Ischia "das wahre Trachyteiland, auf welchem dies Gestein in allen Weisen des Vorkommens sich darstellt". Seiner ehemaligen Ausbrüche und seiner nunmehr fast 6 Jahrhunderte andauernden Ruhe ist S. 252 gedacht worden. Die nicht ganz 1 d. 

M. haltende Insel ist verhältnismässig spät aus dem Meer erhoben worden: bis zur Höhe von ca. 500 m findet sich eine Mergelthonschicht mit Einschlüssen von Schalthieren, die den noch lebenden Arten entsprechen. Die Wogen haben viel Land abgespült, denn der Umfang muß ehedem größer gewesen sein. Die Alten wollten auch in Prochita Procida ein losgerissenes Stück von Aenaria erkennen und haben es danach benannt.2) Allein dié Geologen leugnen einen solchen Zusammenhang und weisen die flache Tuffinsel (66 m) nebst der anstofsenden 109 m hohen Klippe Vivara dem System der Phlegraeischen Gefilde als Glied zu. Unter den verbrannten Gesilden (πεδίον Φλεγραΐον, πεδία τὰ Φλέγραια) verstand

<sup>1)</sup> Abich, über die Natur und den Zusammenhang der vulkanischen Bildungen, Braunschweig 1841, mit schöner Karte (1:75000): dazu G. vom Rath, Zeitschr. d. D. g. G. XXV p. 245.

<sup>2)</sup> Strab. V 247 Plin. III 82 Serv. V. Aen. IX 216. Einen Zusammenhang beider mit dem Festland nimmt Strabo I 60 VI 258 an.

man ursprünglich die ganze Ebene südlich vom Volturnus, rechnete namentlich den Vesuv als vornehmstes Zeugniss von den Giganten-kämpsen und dem erloschenen Feuer hinzu. 1) Die jüngeren Quellen beschränken den Namen auf die Umgebung von Kyme. 2) Die heutige Wissenschaft wendet ihn auf das ganze am Nordrand des Golss von Nespel sich hinziehende vulkanische Gebiet an. Da letzteres in seiner Bildung wesentlich vom Vesuv abweicht, lässt der moderne Sprachgebrauch aus Bequemlichkeit sich rechtsertigen.

Die Phlegraeischen Gefilde bedecken einen Raum von ungefähr 3 d. M., fast ein Viertel weniger als der Vesuv; ihr größter Durchmesser misst nicht ganz 3 d. M. Sie bestehen aus Trachyt mit viel Bimstein und Feldspath. Und zwar überwiegt der Tuff durchaus über søstere Gesteine. Die vereinzelt dem Tuss eingeschalteten Bänke von solchen liefern den eigentümlich gestammten Piperno, eine trachytische Lava, die als Baustein geschätzt wird. Zu dem Vorwiegen des Tuffs kommt als orographisches Merkmal der Gegend der Mangel einer Mitte, eines centralen Kraters hinzu. Wer vom Kloster Camaldoli, dem höchst gelegenen Punct (455 m) oder dem kühn aufstrebenden Cap Misenum (168 m) Umschau hält, seine Augen an einem Bild ohne Gleichen weidet, wird sich Rechenschaft zu geben suchen, wie die eigenartige Gestaltung der Landschaft, dies Ineinander von Meer und Land hat entstehen können. Der Grund liegt in dem unstäten Wesen, das die Macht des Feuers hier getrieben hat. Sie brach aus, schüttete einen Krater auf, liefs ihn nach einmaligem Gebrauch unbenutzt liegen. Nach hundert- oder tausendjährigem Schlummer in der Tiese aussahrend schlug sie eine neue Bahn ein, baute wiederum einen Krater, zerstörte dabei gelegentlich einen Theil ihres früheren Werks. Die Errichtung des M. muovo, über welche glaubwürdige Berichte vorliegen, ist in dieser Hinsicht lehrreich. Nach starken anhaltenden Erdbeben öffnete sich am 29. September 1538 ein Schlund am Averner See, um Mittag begann der Aschenregen, die Asche flog über 15 d. M. weit, knickte im Umkreis von 1½ d. M. durch ihre Last alle Bäume. Innerhalb 48 Stunden, welche der Ausbruch dauerte, war der Berg fertig: ein Kegel mit 200 mittlerer Neigung, 139 m Höhe und einem fast bis auf den Meeresspiegel sinkenden Krater. Als Nachspiel hat er in den ersten Octobertagen außer Asche auch Steine ausgeworfen, welche zum Theil

<sup>1)</sup> Timaeos bei Diod. IV 21 V 71 Pol. II 17 III 91.

<sup>2)</sup> Strub. V 243 Plin. IR 61 XVIII 111.

mehr als 30 d. M. entfernt in Calabrien nieder fielen. Dann hat er noch bis Januar 1539 geraucht und ist seitdem völlig erkaltet. Diese jüngste Schöpfung hat die Formen, welche die Umgegend im Altertum zeigte, erheblich verändert, namentlich den berühmten Lucriner See in einen schmalen unansehnlichen Teich umgewandelt. Zugleich gewährt sie einen sicheren Anhalt um das Relief der ganzen Landschaft zu erklären; denn die Entstehung der übrigen Krater wird auf ähnliche Vorgänge älterer Zeit zurückzuführen sein. In Betreff ihrer Zahl schwanken die Gelehrten: der verdiente Breislak bestimmte sie auf 27, davon sind indessen manche undeutlich. Ganz oder größtenteils unversehrt ist die Umwallung des lacus Avernus (Umfang des Sees 3 km Tiefe 65 m) des mons Gaurus (Krater von Campiglione) des forum Vulcani Solfatara, des Eilands Nesis Nisida, ferner Astroni, Pianura, Agnano, Fossa Lupara, Cigliano usw.; mehr oder weniger zerstört die Umwallung von Procida Misenum u. a. Ob die gestreckten Bergrücken, welche zu den geschlossenen und hufeisenförmigen Wällen sich gesellen, wie der Posilip und Capodimonte, an dessen Abhang Neapel sich anlehnt, als Bruchstücke verschwundener Kraterränder zu deuten seien, lässt sich nicht mehr ausmachen.

Eine vom Bach Sebethus Sebeto durchflossene ca. 4km breite Niederung scheidet die phlegraeischen Gesilde vom Vesuv. Während das unterirdische Feuer dort einem Irrwisch gleich bald an diesem bald an jenem Punct hervorbrach, war es hier an einen bestimmten Ort gebannt, hat eine feste dauernde Verbindung mit der Oberstäche sich geschaffen, durch ungezählte und unzählbare Ausbrüche einen mächtigen Schlot von gegenwärtig 1282 m Höhe aufgethürmt. Auf drei Seiten von einer flachen Ebene, auf der vierten vom Meer ansteigend erscheint der Berg gewaltiger als er wirklich ist. Man sieht den Gipfel vom Strand in Neapel unter dem Höhenwinkel von 4º 36'. den M. S. Angelo bei Stabiae (1443 m) nur unter 2º 30' und Capri gar unter 36'. Der Vesuv ruht auf einer runden Basis von 16km Durchmesser, 48 km Umfang und fast 4 d. . M. Inhalt. Die Neigung gegen die Ebene beträgt ansänglich 3°, gegen das Meer 4° 24'. Bei 595 m Höhe theilt sich der Berg in zwei Gipsel. Der nördliche heisst jetzt M. Somma: eine bogenförmig gekrümmte viel durcbfurchte Bergwand, die in ihrer höchsten Spitze (Punta di Nasone) 1137 m erreicht. Die Wand steigt steil an (23-25°) und fällt noch viel steiler (50-70°) nach einem etwa 300 m niedriger gelegenen Thal (Atrio del Cavallo) ab. Die Sohle jetzt 825 m muss im Altertum bedeutend tieser gelegen

haben; denn zahllose Lavaströme haben seitdem hier eingemündet und den Boden fortwährend erhöht. Das Thal 5 km lang 800 m breit umspannt ungesähr ein Drittel des Kreises. Es hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der M. Somma ehedem sich weiter fortsetzte und einen geschlossenen Ringwall von 4-5km innerem Durchmesser bildete. Ein Bruchstück dieses zerstörten Ringes erblickt man in der Anhöhe (610 m) welche das weltbekannte Observatorium trägt. Sein Verlauf nach Süden wird durch eine ebene Zone (le Piane) angedeutet, die vor Jahrtausenden noch deutlicher hervortreten mußte. Stellen wir uns nun den Ringwall in Gedanken her, so erhebt sich in Mitten des umhegten Raums der thätige Aschenkegel, auf den man in der Neuzeit den Namen Vesuv zu beschränken pflegt. Auf einer Basis von ca 2800 m, unter einer mittleren Neigung von 31° steigt der Kegel ca 450 m über der Sohle des Atrio empor. Er erreicht gegenwärtig 1282m Meereshöhe. Aber da die Ausbrüche — umgekehrt wie beim Aetna — mit seltenen Ausnahmen vom Gipfelkrater erfolgen, so ändert sich die Gestalt des Kegels und ist seine Höhe beträchtlichen in den letzten Jahrhunderten volle 2-300 m umfassenden Schwankungen unterworfen gewesen. Gewaltsame Ausbrüche haben mehrfach die Spitze abgesprengt und den Kegel unter das Niveau der Somma erniedrigt: vieljährige gemessene Arbeit hat sodann den Schaden wieder ausgeglichen, bis ein neuer Wutanfall des Giganten den Bau zerstörte. Wir würden dem Bürger der guten Stadt Pompeji Dank wissen, der aus Verdruss an den ewig wiederholten idealen Küsten- und Felslandschaften seinem Stubenmaler aufgegeben hätte ihm die Umrisse des heimatlichen Vesvius abzuschildern. Aber solange wir einer derartigen Beihülfe entraten, bleiben die Chorographen über viele und wichtige Dinge im Unklaren. An den äußeren Gehängen zogen sich in der Kaiserzeit oberhalb der Weingärten Wälder hin, die seitdem spurlos verschwunden sind. 1) Im Atrio wuchs, wie wir gelegentlich des Fechterkriegs erfahren, 73 v. Chr. viel wilder Wein.2) Ueber die Größe des Aschenkegels und dessen Verhältniss zum Ringwall sehlt eine deutliche Aussage: weder Strabo der als Augenzeuge zu Ansang unserer Zeitrechnung, noch Dio der in gleicher Eigenschaft zwei Jahrhunderte später den Berg beschreibt, haben ihn selber bestiegen. Beide scheinen den Kegel für einen Theil des Sommawalls anzusehen: ersterer muß

<sup>1)</sup> Dio LXVI 21 Procop b. Goth. II 4 Bullettino dell' Inst. d. c. a. 1866 p. 250.

<sup>2)</sup> Plut. Crass. 9 (vgl. Oros. V 24, 1).

demnach weit abgeplatteter gewesen sein als wir ihn kennen. 1) Aber an seinem Vorhandensein ist kaum zu zweiseln. Wenn wir erwägen, dass der Vesuvkrater vor der Katastrophe von 1631 mit alten Waldbäumen bestanden und das Atrio mit Sennhütten besetzt war, so deutet der von Strabo betonte Mangel an Vegetation darauf bin, dass die Ruhepause im Altertum eine viel kürzere Dauer umsalste als in der Neuzeit (S. 251). Wir werden auch gern darauf Verzicht leisten eine Hauptepoche in der Bildungsgeschichte des Berges zeitlich ermitteln zu wollen, sobald wir deren Alter in Betracht ziehen. Der Fus des Gebirges bis zur Höhe von 600 m besteht aus trachytischen Tuffen. Zuunterst liegt gelber mariner Tuff, sei es dass der Krater sich unterseeisch gebildet, sei es dass er bei seiner Bildung ältere horizontale Schichten aufgerichtet hat. Darüber folgt grauer atmosphärischer Tuff, der wie bemerkt ohne Mitwirkung von Meerwasser entstanden ist. Der oberste 5.-600 m messende Krapz besteht aus Leucitgestein und gehört der zweiten Periode vulkanischer Thätigkeit an, welche in den phlegraeischen Gesilden nicht zum Ausdruck gelangt ist. Während der Sommawall seit historisch bekannten Zeiten die nördliche Ebene gegen die feurigen Fluten geschützt hat, ergossen sich einstmals aus dem Sommakrater Lavaströme auch nach dieser Gegend (Somma, Nola, Ottaiano). Auf dem Absturz eines Lavastroms, der alle neueren vesuvischen Ströme an Länge und Mächtigkeit übertrifft, ist das alte Pompeji erbaut. Vereinzelt ist die Somma auch seitlich ausgebrochen: ein derartiger Seitenkegel (185 m) trägt das Kloster Camaldoli della Torre. Das hohe Alter des Gebirges beweisen ferner die Mineralien, welche der graue Tuff der Somma umhüllt. Herr vom Rath macht 39 namhast und erklärt den Vesuv sur die reichste Mineralsundstätte der Erde: "eine einzigartige Erscheinung, um so auffallender, wenn man

<sup>1)</sup> Strab. V 247 (ἡ κορυφὴ) ἐπίπεδος μὲν πολὺ μέρος ἐστίν, ἄκαρπος δ' ὅλη, ἐκ δὲ τῆς ὄψεως τεφρώδης και κοιλάδας φαίνει σηραγγώδεις πετρῶν αίθαλωδῶν κατὰ τὴν χρόαν, ὡς ᾶν ἐκβεβρωμένων ὑπὸ πυρός. Dio LXVI 21 lässt den Ausbruch von 79 aus dem großen Sommakrater erfolgen und diesen durch den Ausbruch ausgehöhlt sein: ἦν μέν ποτε πᾶν ὁμοίως ὑψηλόν και ἀπ' αὐτοῦ μέσου τὸ πῦρ ἀνέτελλεν . . . τῶν δὲ ἐν τῷ μέσφ κραυρουμένων και τεφρουμένων, αὶ μὲν πέριξ κορυφαι τὸ ἀρχαῖον ὑψος ἐς δεῖρο ἔχουσι, τὸ δὲ ἔμπυρον πᾶν δαπανηθὲν ἐν τῷ χρόνῳ κοῖλον ἐκ τοῦ συνίζειν γέγονεν, ῶστε κυνηγετικῷ τινὶ θεάτρῳ τὸ ὄρος σύμπαν, ὡς μικρὰ μεγάλοις εἰκάσαι, ἐοικέναι. Um irrige Schlüsse abzuwehren, sei daran erinnert daß Dio in Capua schrieb (LXXVI 2), also den Sommawall vor Augen hatte.

die Armut an mannichfachen und schönen Mineralien erwägt, welche für die Yulkane im Allgemeinen charakteristisch ist. So hat der mächtige Aetna keine Spur der bezeichnenden Vesuvmineralien geliefert. Wol aher finden sich einige derselben, wenngleich selten, im Albaner Gebirg, dessen geologischer Bau ähnlicher Art ist, wie der des Vesuvs. Die mineralreichen Kalkblöcke künnen nicht im engeren Wortsinne vulkanische Erzeugnisse sein, sie scheinen vielmehr umgewandelte Bruchstücke des Appennin zu sein, welche durch die vulkanischen Eruptionen sind losgerissen und verändert worden". Seit 79 n. Chr. sind die großen Ausbrüche verzeichnet, seit 1631 hat der Vesuv als Laboratorium gedient, an dem die Wissenschaft die vulkanischen Erscheinungen begreifen lernte. Die Annalen des Vesuv berichten viel des Gewaltigen Furchtbaren Schreckenden, und doch müssen die Umwälzungen unendlich großartiger und gewaltiger gewesen sein, auf welche kein Strahl der Ueberlieferung fällt.

Die Kalkauswürslinge im Tuff der Somma kommen bei neueren Ausbrüchen nicht mehr oder doch äußerst selten zu Tage. Die unterirdischen Verbindungen der vulkanischen Schmekstätte mit dem Kalkgrund des Appennins scheinen verstopft zu sein. In Urzeiten waren sie aller Wahrscheinlichkeit nach offen. Durch die Breite der Halbinsel zieht sich, wie S. 242 erwähnt, eine vulkanische Spalte, auf welcher der Epomeo von Ischia, der Vesuv und 100 km in der Lustlinie von letzterem entfernt der Vultur liegen. In der Mitte zwischen beiden befindet sich der von den Alten mehrsach erwähnte lacus Ampsanctus Mesita bei Frigento (unweit der Via Appia zwischen Acclanum Mirabella und Trivicum Trivico), ein Maar mit der stärkaten Gasquelle in Lialien. Einige Stunden westlich von Horaz' Heimat Venusia Venosa, am rechten User des Aufidus Osanto ragt majestätisch aus dem Hügelland der Vultur empor. 1) Der Umfang der Basis misst gegen 6 d. M., kommt also dem Vesuv nahezu gleich. Mit sanstem Gehänge steigt der Wall an und erzeicht in seiner höchsten Spitze (Punta di S. Michele oder Pizzuto di Melfi) 1328 m. Nach innen stürzt er ca 400 m steil ab. Es ist keine ebenmässig gekrummte Wand: vielmehr bildet sie im Osten bei der höchsten Spitze einen rechten Winkel, ähnlich wie wir solches am albanischen Gebirge kennen lernten (S. 261). Der größere Theil der Umwallung fehlt, so dass der Centralkrater nach Westen dem Ofanto zu geöffnet ist. Auch der Centralkegel erscheint zerstört und

<sup>1)</sup> Abich (S. 266 A.) mit Karte.

"ein regelmässiges Aufrichten um ein gemeinschaftliches Centrum nicht deutlich wahrzunehmen". An die albanischen Maare erinnern die beiden tiefen Zwillingsseen von Monticchio. Sie liegen am offenen Südwestrand bei 700 m u. Meer. Die basaltische Formation macht nun bald der appenninischen Platz, das Terrain senkt sich rasch hinunter zum Ofanto (300 m). Am äußeren Gehänge des Walls finden sich mehrere Seitenkegel: man will im Ganzen 12 Krater zählen. Ihre Thätigkeit fällt vor aller Geschichte: Ausdünstungen von Kohlensäure an den Seen gemahnen allein an die erloschene Kraft. In gleicher Weise ist es mit den westlichen Fortsetzungen der großen Querspalte gegangen. Von Ischia 5 d. M. entfernt liegt das Trachyteiland Pandataria Ventotene (139 m), einst wie es scheint mit der Klippe S. Stefano (68 m) verbunden einen Krater bildend. Weitere 5 d. M. nach Nordwest erreicht man die Pontinische Inselgruppe, bestehend aus Pontia Ponza Sinonia Zannone Palmaria Palmarola nebst einzelnen Klippen. Das Meer hat sie auf einen Bruchtheil ihres ehemaligen Umfangs beschränkt. Ponza (283 m) wie Palmarola (262 m) stellen sich durch ihre Form als Ausschnitte von Kraterwällen dar. Der Trachyt, aus dem sie zusammengesetzt sind, lehnt sich auf Zannone (184 m) an eine alte Jurabildung an, die in dem 4 d. M. entfernten Vorgebirge Circeji wiederkehrt.

## § 4. Sicilien.<sup>1</sup>)

Südlich vom Vesuv folgt ein Zwischenraum von zwei Breitengraden, der keine Vulkane enthält. Sodann beginnt unterhalb 39° das über einen weiten Bereich ausgedehnte sicilische Gebiet, das in drei getrennte Bezirke zerfällt: einen die Hauptinsel umfassenden, einen nördlichen und südlichen. Obwol die Meerestiese zwischen den Liparen und Sicilien auf 600m und mehr einsinkt, gehört diese Inselgruppe<sup>2</sup>) geographisch wie historisch betrachtet dem letzteren, nicht Italien an. Immerhin nimmt die Anordnung der Vulkane auf beide Landmassen Rücksicht: eine Erhebungsspalte, auf welcher Strongyle Stromboli Buonymos Panaria Lipari Volcano liegen, folgt von Nord nach Süd der Richtungsaxe des Continents; darauf stößt eine

-2) Strab. VI 275 fg. Plin. III 92 fg.

<sup>1)</sup> Fr. Hoffmann, Geognostische Beobachtungen, gesammelt auf einer Reise durch Italien und Sicilien 1830 — 32, Berlin 1839 (Bd. XIII des Dechen'schen Archivs für Mineralogie usw.). Ders. über die geognostische Beschaffenheit der Liparischen Inseln in Poggendorffs Annalen XXVI 1—88, Leipzig 1832.

dem Gebirgszug der Nebroden parallele west-östliche Spalte mit Ericusa Alicuri Phoenicusa Filicuri Didyme Salina, als deren ausersten westlichen Ausläufer man das 100 km von Alicuri entfernte Ustica ansehen kann. Das einsame Ustica (Umfang 15km, höchste Erhebung 239m) ward und wird nicht zu den Inseln des Aeolos gezählt, obwol es deren Beschaffenheit theilt. Die Alten rechneten nur sieben Glieder dieser Gruppe, indem sie sich auf die genannten größeren Eilande beschränkten und die unbewohnten Klippen außer Acht ließen. in historischen Zeiten eingetretenen Veränderungen (S. 251) machen die Ermittelung einer genauen Ziffer der Klippen für das Altertum unmöglich. Das gesammte Gebiet welches durch die Krater dem Meer abgerungen worden ist, umfalst 148  $\square$  km. 22/3 d.  $\square$  M. Der Kegel von Stromboli steigt 921 m, der M. Chirica auf Lipari 603 m empor. Aristoteles erzählt von einem Ausbruch von Volcano, bei dem die Asche einige italische Städte erreichte. 1) Schwache Anzeichen von submarinen Ausbrüchen sind auch in der Neuzeit wahrgenommen worden, aber die Kraft des Feuers ist im Verlöschen begriffen und außert sich nur noch auf der Meridianspalte in der oben (S. 250) angegebenen Weise. Das Meer ward hier nicht wie in Latium und Campanien bemeistert, fordert gebieterisch den ihm entrissenen Raub zurück. Zwar ist Vol-· cano durch den Zuwachs von Volcanello vergrößert worden (S. 251), aber der Regel nach fand der umgekehrte Vorgang statt. Allen übrigen Inseln sind an der Nordseite winzige Eilande vorgelagert, welche die Wucht der Wellen losgeschlagen hat: wir glaubten in ihnen nach der Bildersprache Homers die Töchter des Aeolos erkennen zu sollen (S. 4 A. 3). Von hervorragenden Naturforschern ist die Ansicht aufgestellt worden, dass Panaria mitsammt den benachbarten Liscanera Basiluzzo Liscabianca Bottaro Formiche usw. die Trümmer eines einzigen Centralkraters bilden, der vom Meer zerstört worden sei. Darnach ware also der Ostrand des Centralkraters durchbrochen worden und hierfür lässt sich eine Stütze aus dem übereinstimmenden Bau des ganzen Archipels entnehmen; denn alle liparischen Inseln fallen im Westen schroff zu bedeutenden Tiefen ab, während sie im Osten langsam sich abdachend die schwächere Innenseite der vulkanischen Ringe aufweisen. Man sieht, die hebenden Mächte haben ihre Anstrengungen über einen Raum von einigen hundert Quadratmeilen verzettelt und deshalb keine großen Erfolge erzielt. Ganz im Unterschied davon

<sup>1)</sup> Meteor. II 8, 19.

haben dieselben südlich vom peloritanischen Gebirge ihre Anstrengungen an einem einzigen Punct vereinigt.

Auf einer Grundstäche von 1100 🗆 km 20 d. 🗆 M. erhebt sich der Aetna der höchste Vulkan Europa's und der höchste Berg der hellenischen Welt überhaupt. Er misst gegenwärtig 3313 m und kann nach der S. 250 gemachten Bemerkung im Altertum nicht niedriger gewesen sein. Man hat sogar aus der Ausdehnung der Basis (Piano del Lago) auf welcher der oberste Schlackenkegel ruht, den Schluss gezogen, dass der Gipsel einst um weitere 5-600 m in die Luste hinein geragt habe. Bekanntlich pslegen die Gipsel der Vulkane - eine Beobachtung die bereits den Alten geläufig war — nach jedem größeren Ausbruch ihre Gestalt und Höhe zu ändern. Der jetzige ist verhältnissmässig jungen Datums. Den Urkrater des Aetna sucht man in einer östlich von dem Gipfel befindlichen Einsenkung, Valle del Bove genannt, die bei 5 km Breite an drei Seiten von 6—1200 m senkrecht abstürzenden Wänden eingefast ist: der grausigste Höllenschlund welcher dem Reisenden in unserem Erdtheil zu Gesicht kommt. Der Asines oder Akesines Alcantara im Norden und der Symaithos Simeto im Süden umsließen den Bergstock, welcher vermutlich einen ehemaligen Busen des sikelischen Meeres ausfüllt. So gewaltig die unmittelbar vom Meeresspiegel ausgehende Steigung erscheint, wird sie doch in Folge der großen Grundsläche überaus langsam erreicht: der Neigungswinkel für die dicht bebaute Culturzone bis 1000 m beträgt nur 2-3°, für die Wald- und Wüstenzone bis 2900 m 80 und wächst erst beim Schlackenhügel, der bei allen Vulkanen außerordentlich steil zu sein pslegt, auf einige 30°. Die gewaltige Erhebung bedingt es dass der Gipfelkrater sich darauf beschränkt Dampf und Asche auszuspeien, während die Lava — was beim Vesuv selten geschieht — unterhalb die Seitenwände des Berges durchbrechend sich einen näheren Ausweg bahnt. Da also der Berg dem seitlichen Druck der bei den Ausbrüchen gehobenen Massen nicht zu widerstehen vermag, ist er mit zahllosen parasitischen Kratern verschiedenster Größe, die bis 200 m und darüber aufsteigen, gleichwie mit Pusteln bedeckt. Sartorius von Waltershausen hat deren 200 auf seiner Karte eingetragen: damit ist die Zahl entfernt nicht erschöpft, weil viele im Lauf der Zeiten unkenntlich geworden sind. Sie gehören vorwiegend der Waldzone (1000-2000 m) an. Südlich vom Aetna dehnt sich die reichlich 4 d. M. haltende Ebene von Leontini, die größte Siciliens, wegen ihres Getreidereichtums hoch berühmt: caput rei frumentariae oder Leontinus campus

ille nobilissimus ac feracissimus heisst sie dem Cicero. 1) Der Boden besteht aus wechselnden Thon- und vulkanischen Schichten: eine Zusammensetzung welche auf die Thätigkeit unterseeischer Feuerherde hinweist. "Die ganze Insel, sagt Strabo<sup>2</sup>), ist unterhöhlt, voller Flüsse und Feuer." Sie besteht großentheils aus einer jungen Tertiärformation, welche dem Subappennin entspricht. Aber unter den Muschelkalken der Oberstäche werden in der Tiese Bänke aus vulkanischem Detritus aufgeschlossen. Man kann dies nicht wol anders erklären als durch die Annahme einer über lange Perioden ausgedehnten vulkanischen Thätigkeit auf dem Meeresgrund, in welcher heftige Ausbrüche mit unmessbaren Ruhepausen abwechselten. Das Wasser ebnete die ausgeworfenen Massen ein, lagerte seine Kalkniederschläge darüber ab und so wiederholte sich das Spiel, bis das aufsteigende Land aus den Fluten emportauchte. An solche Vergangenheit erinnern die heissen Schweselquellen bei Termini (Thermae Himerenses) Sciacca (Thermae Selinuntinae) und anderen Orten sowie die reichen Schwefellager, welche durch die moderne Industrie zu Ehren gelangt, den europäischen Markt versorgen. Daran erinnert der See der Paliken bei Eryke (Lago Nastia zwischen Palagonia und Mineo): er verdankte sein ausserordentliches Ansehen bei den alten Sikelern den kohlensauren Gasen, welche zwei Oeffnungen in der Mitte ausströmen. Es ist nur noch ein brodelnder Weiher von ca. 150m Umfang und 4m Tiefe, der Sommers oftmals austrocknet; das tödtliche Gas wirst das Wasser jetzt nur 2' in die Höhe, während eine Angabe des Altertums von 6 Ellen redet.3) Auch in dem sagenberühmten See von Pergus bei Enna Castrogiovanni, an welchem Pluton die Persephone raubte, einem ehemaligen Krater von 1 Meile Umfang, scheinen ähnliche Emanationen zeitweise vorzukommen. Ferner liegt 10 km nördlich von Akragas der Schlammvulkan Maccaluba, wo winzige Kegel Gas und Schlamm ausstossen4): eine größere Eruption aus dem J. 1777 wird vermeldet, bei der sie eine Wurfhöhe von 30 m erreichten.

Der dritte südlich von der Hauptinsel gelegene Feuerherd ist gleichfalls in voller Thätigkeit begriffen: aber seine Ausbrüche erfolgen auf dem Meeresgrund und entziehen sich in der Regel unserer Kennt-

<sup>1)</sup> Verr. III 47 pro Scauro 25 u. o.

<sup>2)</sup> VI 274 a. E.

<sup>3)</sup> Isigonos fr. 7 (Müller IV 436) vgl. Holm, Gesch. Sic. I 369.

<sup>4)</sup> Aus dem Altertum allein von Solin 5, 24 nach unbekannter Quelle erwähnt.

nis. Zwischen Sciacca und Pantelleria ungesähr 50 km von Sicilien entsernt besindet sich ein unterseeischer Vulkan, der zu wiederholten Malen versucht hat an das Tageslicht zu gelangen. Im Juli 1831 schüttete er eine Insel auf (Isola Giulia), die bis 4 km Umfang und 40 m Höhe anwuchs, aber bereits vor Ausgang des Jahres von den Wellen zerstört war. Noch kürzer dauerte ihr Erscheinen 1863: gegenwärtig deutet eine 5 m unter der Obersläche aussteigende Korallenbank (Graham Shoal) die merkwurdige Stelle an. Was hier bis jetzt mislang, ist der vulkanischen Kraft weiter südlich vordem geglückt. Unter 36° 45' n. Br. erhebt sich das 103 mkm große Cossyra Pantelleria. Ein äußerer aus Conglomeraten und eigentümlichen Laven zusammengesetzter Ringwall, dessen oberer Umfang etwa 3 d. M. betrug, ist deutlich nachzuweisen. Er umschliesst mehrere Auswurfskegel, von denen der M. Grande 830 m, der M. Gibel 700 m aufsteigt. Aeußerst starke Wasserdampfe und Mineralquellen, die sich zu einem kleinen See vereinigen, sind die einzigen Ueberreste der einst entfalteten Thätigkeit. Obwol näher an Africa gerückt als an Sicilien, ist Pantelleria doch nach der Gestaltung des Meeresbodens (S. 97) dem letzteren zuzurechnen. Dagegen ist das politisch mit ihm verbundene Linosa durch Meerestiefen von 1000 m und darunter abgetrennt und gehört geographisch betrachtet zu Africa. Die unter 35° 52' liegende Insel ist vulkanischen Ursprungs, 12 mkm groß mit einer Erhebung bis 180 m.

## § 5. Vulkanische Erscheinungen.

Die Vulkane haben das Nachdenken der Alten dauernd gesesselt. Eine mutwillige Sage lässt den weisen Empedokles (um 424 v. Chr.) seinen Tod im Schlund des Aetna sinden. In Wirklichkeit kam der sleissige Plinius, dessen Naturbeobachtung sonst nicht gerade zum Lobe auffordert (S. 20), am 25. August 79 n. Chr. ums Leben, als er den großen Vesuvausbruch in der Nähe betrachten wollte. 1) Mit der griechischen Bildung hatte sich auch das Interesse an den Vulkanen in der römischen Welt verbreitet. Während wir außer Stande sind irgend einen Alpen- oder Appenningipsel namhast zu machen, der je von Forschern oder Touristen sei es der Belehrung sei es des

<sup>1)</sup> Plin. Ep. VI 16, 7 magnum propiusque noscendum ut eruditissimo viro visum. Den 18jährigen Nessen, den typischen Gentleman der Kaiserzeit sesseln die Bücher mehr als das surchtbare Schauspiel: er studirt im Livius, während die Erdseste unter seinen Füssen wankt, eb. 20, 5.

Genusses halber besucht worden wäre, gehört die recht langwierige und mühselige Besteigung des Aetna in das Programm der Modereisen der Kaiserzeit. Der eigentümliche Gegensatz zwischen den Rauchwolken des Kraters und der erst im Hochsommer abschmelzenden Schneedecke, der erhabene Anblick eines Sonnenaufgangs von dieser in den Aether hineinragenden Warte übten dieselbe Anziehung auf die alten Reisenden aus, welche in unserem Jahrhundert wieder zu wirken begonnen hat. Deutlicher als aus den litterarischen Nachrichten, an denen es übrigens nicht fehlt1), erhellt die Häufigkeit der Besteigungen aus jener S. 250 erwähnten Ruine, welche in ihrem ursprünglichen Umfang keine andere denkbare Bestimmung gehabt haben kann als diejenige einer Schutzhütte wie die heutige Casa Inglese oder der Tempel des Poeninus auf dem St. Bernhard (S. 160). Freilich spricht es nicht eben für die Tiefe römischer Naturbetrachtung, dass dem zwar kleineren aber darum nicht minder furchtbaren Vesuv die gleiche Aufmerksamkeit versagt blieb, daß unseres Wissens Niemand es der Mühe wert hielt diesen so bequem und leicht zu erreichenden Berg genau anzuseben (S. 269). Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir den Grund dieser Thatsache in dem Umstand suchen, dass dem jüngeren Nebenbuhler der classische Nimbus mangelte, den die hellenische Dichtung und Wissenschaft seit grauer Vorzeit um das Haupt des Aetna diese "Säule des Himmels" gewoben hatte.

Das unergründliche Rätsel, welches die vulkanischen Erscheinungen dem menschlichen Geist aufgeben, wurde vom Volksglauben in naiver Weise durch ein Wunder gelöst. Bald ist es die Esse des Hephaestos oder der Kyklopen, bald irgend ein von den Göttern gebändigter Gigant (S. 253), welcher sie hervorruft.<sup>2</sup>) Sodann hat Platon die Theorie von einem unterirdischen Feuerstrom Pyriphlegethon aufgestellt, dem alle Laven entstammen.<sup>3</sup>) Sie erinnert an die von den größten Forschern zu Anfang dieses Jahrhunderts versochtene Ansicht, welche im Vulkanismus eine Reaction des seurigstüssigen Erdinnern gegen die Oberstäche, in den Vulkanen die Sicherheitsventile unseres Planeten <sup>4</sup>) erkennen wollte: eine gegenwärtig verlassene Ansicht,

<sup>1)</sup> Strab. VI 274 Seneca Ep. 79, 2 Spart. vita Hadr. 13, 3. Nach Aufzählung der Touristenstädte schließt Lucilius Aetna 601 mit der Mahnung: artificis naturae ingens opus aspice: nulla tu tanta humanis opibus speciacula cernes.

<sup>2)</sup> Pind. Pyth. 1, 15 Aesch. Prom. 365 Strab. V 248 XIII 627 Apollod. I 6, 2 Cic. Div. II 44 Verg. Aen. III 578 Ovid Met. V 348 Lucil. Aetna 30 fg.

<sup>3)</sup> Phaedon 113B.

<sup>4)</sup> Diese Anschauung findet sich bereits bei Strabo VI 258.

seitdem wir wissen dass die Ursache der Ausbrüche nicht in so große Tiefen verlegt werden darf. Den Weg methodischer Erörterung betrat Aristoteles, als er in der Lust die treibende Krast suchte, die zusammengepresst den Brand entsacht und gewaltsam sich eine Bahn öffnet. 1) Die Nachfolger führen aus dass unter dem Aetna große Hohlräume sich befinden, auch wol Lager von Schwefel und Erdpech, der Wind erwärmt die Felsen durch seine Reibung und setzt sie in Brand, der durch eindringendes Meerwasser verstärkt wird.2) Somit haben die Alten denjenigen Factor nur gestreift, welchem die Hauptrolle bei der vulkanischen Thätigkeit zufällt, das in Dampf umgewandelte Meerwasser. Die Lage der meisten Vulkane in unmittelbarer Nähe des Meeres, die starken Salzniederschläge, welche gelegentlich die Abhänge wie Reif überziehen, zeigen deutlich, woher die gewaltigen Dampfquellen gespeist werden. Aber wie das Wasser in Tiefen von mehreren Meilen eindringt, zu Dämpfen von ungeheurer Spannung sich verflüchtigt, die Gesteine zum Schmelzen bringt - darüber können auch wir nur Vermutungen vorbringen wie die Alten, so geläutert und fortgeschritten im Uebrigen unser Wissen erscheint.

Die Beobachtungen der Alten sind auf dasjenige Gebiet des italischen Vulkanismus beschränkt, welches innerhalb des Bereiches der hellenischen Colonisation fiel. Während die Berichterstatter am Vesuv und den Phlegraeischen Gefilden die Merkmale früherer Thätigkeit deutlich zu unterscheiden verstehen, findet sich in der gesammten Litteratur keinerlei Aeußerung, nach welcher auf die übereinstimmende Natur von Vultur und Rocca Monfina, den Feuerbergen Latiums und Etruriens entsprechende Schlüsse gezogen worden wären. Wie in so vielen anderen Fällen geht auch in diesem die Naturbetrachtung von Griechen aus, bleibt von griechischen Vorbildern abhängig. Die altnationale Anschauung stellt vulkanische Ausbrüche auf dieselbe Stufe mit einer Misgeburt oder der Erscheinung eines Uhu, erblickt in ihnen ein Wahrzeichen, das Sühne erheischt.3) Wenn es unter den Prodigien des J. 104 v. Chr. heisst4): im Gebiet von Volsinii schlug eine Lohe aus dem Boden und schien bis zum Himmel zu reichen, so liegt die Annahme äußerst nahe, daß hier von einem Ausbruch am See von Bolsena (S. 258) die Rede sei. Man würde auch gern mit den heutigen

<sup>1)</sup> Meteor. II 8, 20.

<sup>2)</sup> Lucret. VI 680 fg. Ovid Met. XV 299 Justin IV 1 Aetna 511 fg.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 251 A. 4. 5. Obseq. 26 usw.

<sup>4)</sup> Obseq. 43 vgl. dieselbe Wendung von Ischia 54.

Geologen Roms den so häufig erwähnten Steinregen auf dem Albaner Gebirg im gleichen Sinn deuten, wenn derselbe nicht mit ganz den nämlichen Worten aus Landschaften berichtet würde, welche den Vulkanen weit entrückt sind. Aberglaube und frommer Betrug haben die Vorgänge in der erhaltenen Fassung zu völliger Unkenntlichkeit entstellt. So soll es z. B. 186 v. Chr. in Picenum drei Tage lang Steine, 91 v. Chr. bei den Vestinern sieben Tage lang Steine und Topfscherben geregnet haben, und doch wird weder für den Fall von Aerolithen, an welche man jetzt gemeinhin denkt, noch für den Fall von Auswürflingen eines fernen Vulkans eine derartige Dauer ernsthafter Weise behauptet werden können.¹) Unter allen Umständen griffen die letzten Kundgebungen des mittelitalischen Vulkanismus nicht in demjenigen Grade in das Volksleben ein, wie bezüglich der hellenisirten Landschaften geschah. Wir haben gelegentlich darauf hingewiesen, dass die vulkanische Thätigkeit die Phantasie der Bewohner mächtig erregte. Während das Altertum andere Verderben bringende Naturgewalten wie das Wasser bekämpfen lernte durch Deiche und Canäle, stand es dem Feuer rat- und hilflos gegenüber: ja selbst unsere vorgeschrittene Zeit, welche zur Bequemlichkeit der Touristen einen Schienenstrang auf den Vesuv gelegt, hat bis jetzt irgend welche Vorkelirungen zum Schutz der bedrohten Ortschaften am Fuss noch nicht ins Auge gefasst. Die uppige Sinnlichkeit, welche an diesen schönen Gestaden herrscht und herrschte, hat die Meinung hervorgerusen, dass Vulkane einen schädlichen Einsluss auf den Volkscharakter ausüben.2) Derartige Sätze fordern in ihrer Allgemeinheit den Widerspruch heraus: man vergisst in der Regel ganz, dass die ältesten Brennpuncte der Cultur im Bereich der italischen Feuerberge lagen, dass dem Abendland seine Schrist nebst so vielen anderen Elementen der Gesittung durch Kyme übermittelt worden ist.

Die Ionier, welche Naxos und Katane gründeten, lernten die Lavaströme des Aetna kennen und fürchten. Sie haben einen eigenen

<sup>1)</sup> Liv. XXXIX 22; Obs. 54 Oros. V 18. Steinregen im Albaner Gebirg Liv. I 31 XXII 36 XXIII 31 XXV 7 XXXV 9 Zon. VIII 12; Veji Liv. XXVII 37 XLIV 18; Rom VII 28 Picenum XXI 62 Reate XLIII 13 Cumae XXX 38. — Die stehende Sühne durch ein neuntägiges Bittfest weist allerdings auf Fortdauer der Ausbrüche in historischen Zeiten hin (S. 253), auch Ausdrücke wie Liv. XXV 7 Obs. 38.

<sup>2)</sup> Von nordischen Reisenden häufig ausgesprochen, methodisch entwickelt von Buckle, history of civilization I p. 112 (Leipzig).

Namen  $(\delta \dot{v} \alpha \dot{\xi})$  für dieselben gebildet. Das Gestein hiefs ihnen  $\mu v \lambda l \alpha \varsigma$ 21905, weil seine Härte es zur Anfertigung jener schwerfälligen Mühlen empfahl, die in zahlloser Menge erhalten, übrigens in abgelegenen Strichen Sardiniens noch gebraucht werden oder vor kurzem gebraucht wurden. Die Römer übersetzen das Wort mit lapis molaris oder sagen silex Pilasterstein, ohne dabei ängstlich Kalk- und Sandstein auszuschließen 1), entlehnen desgleichen für weiches Gestein den in Italien gebildeten Ausdruck tofus<sup>2</sup>): eine analoge Bezeichnung wie δύαξ fehlt ihrer Sprache. Von den Ausbrüchen des Aetna, welche sich in neuerer Zeit alle Jahrzehnt wiederholen, hat das Altertum nur wenige und mit einsilbigen Worten erwähnt. Eingehende Schilderungen verdanken wir allein den Dichtern, welche von Pindar ab die einzelnen Erscheinungen uns vorführen3): die Rauchwolke bei Tage, den nächtlichen Flammenschein, das den Ausbruch einleitende Beben und Brüllen des Bergs, den Aschen- und Steinregen, den Fluss der Lava, das grausige Schauspiel eines Lavakatarrakts, das langsame Erstarren der feurigen Masse. Die Lavadecken, welche die antiken Bauwerke von Katane einhüllen, zeigen uns anschaulich die Gefahr, welche über dieser blühenden Stadt schwebt und schwebte. Auf ihren Münzen prägte sie das Bildniss der frommen Brüder, welche die Last der greisen Eltern auf den Schultern vom Feuerstrome ereilt und da der Strom sich plötzlich vor den Gottgefälligen theilte, verschont wurden. Die schöne Sage macht auf hohes Alter Anspruch.4) An dem Aetna haben unsere Gewährsmänner die außergewöhnliche Thätigkeit, den gewaltsamen Ausbruch studirt. Daneben unterscheiden wir an thätigen Vulkanen ein doppeltes Verhalten: den Zustand mäßiger Thätigkeit und endlich den Zustand völliger Ruhe. Den ersteren Typus stellte die liparische Gruppe den Alten dar. Ihre Lage auf hoher See bestimmte sie zu einem Merkzeichen der Schiffer. Langjährige Beobachtung hatte ermittelt, dass die Aeusserungen der Krater von Hiera mit der herrschenden Windrichtung in Zusammenhang stehen: aus dem Schall und der Flamme wußten die Liparaeer den kommenden Wind zwei Tage voraus zu sagen. Die Thatsache, welche von der heutigen Wissenschaft

<sup>1)</sup> Belege in meinen Pompejan. Studien p. 8.

<sup>2)</sup> Τοφιών Steinbruch, 1. Tasel v. Herakleia CIGr. III 5774, 137. Bekanntlich ist das Gleiche mit dem sicilischen λατόμιον lautumias der Fall.

<sup>3)</sup> Pyth. 1, 20 fg. nachgeahmt Verg. Aen. III 571, dazu die scharse Kritik Gell. N. A. XVII 10; Lucil. Aetna 461 fg.

<sup>4)</sup> Lykurg Leocr. 95 Arist. de mundo 6 mir. ausc. 154 u. oft.

nicht erklärt aber trotzdem anerkannt wird, giebt uns den Grund an die Hand, warum Acolos "der Schaffner der Winde" neben Hephaestos als Herr dieser Inseln betrachtet wurde. 1) Auch stimmt hierzu die neueste Windtheorie vortrefflich, insofern sie gerade in dieser Gegend ein barometrisches Depressionsgebiet annimmt.2) Den Zustand vollkommener Ruhe bot die campanische Gruppe in der ersten Kaiserzeit dar. Seneca's Freund Lucilius hielt Ischia für nicht minder erloschen als den Vesuv.3) Mit dem Ausbruch von 79 trat der Vesuv was den Umfang seiner Verheerungen betrifft, dem Aetna ebenbürtig an die Seite. Dieser Ausbruch ist zugleich der einzige aus dem Altertum, über den der eingehende Bericht eines Augenzeugen vorliegt, und fordert zu kurzem Verweilen auf. Wir verdanken den Bericht den beiden berühmten Briefen, welche der jüngere Plinius an Tacitus richtet um als Stoff für dessen Geschichte zu dienen.4) Der Schreiber damals im achtzehnten Lebensjahr, befand sich zu Misenum gegen 4 d. M. in der Hier sah man am Luftlinie vom Schauplatz des Unheils entfernt. 24. August kurz nach Mittag eine ungeheure je nach der mitgerissenen Asche und Sandmasse bald hell bald dunkel gefärbte Wolke in Gestalt einer Pinie über dem Vesuv aufsteigen. Die treffende Vergleichung dieser bei großen Ausbrüchen mehr als 3000 m über den Gipfel hinauf quellenden Dampfmenge mit einem Pinienbaum wird von Plinius zum ersten Mal vorgetragen und ist seitdem in den technischen Sprachgebrauch übergegangen. Länger als 24 Stunden hat die hestigste Thätigkeit gedauert und nach verschiedenen Richtungen sich in verschiedener Weise geäußert. Westlich über Herculaneum gingen Wolkenbruche nieder und hildeten Schlammslüsse, welche diese Stadt verschlangen und den ganzen Strich bis Torre Annunziata in der ungefähren Breite von 2 d. M. um 20 m und mehr erhöhten. Der südliche Strich, Pompeji und das über 2 d. M. entfernte Stabiae, wurde ohne Mitwirkung des Wassers durch Bimsteinstückchen (Lapilli) verschüttet. Die Pompeji deckende Schicht misst durchweg 3 m und ist mit vielen Schlacken untermischt, deren Gewicht gelegentlich 6 kgr überschreitet. Darüber lagert eine Schicht Asche, deren Dicke nicht weniger als  $1^{1/2}$ —2 m beträgt.5) Der Aschenregen bezeichnet nach neueren Er-

<sup>1)</sup> Strabo VI 276 nach Polybios, Plin. III 94 A. v. Humboldt, Kosmos I 455.

<sup>2)</sup> Supan, Statistik der unteren Luftströmungen p. 112.

<sup>3)</sup> Aetna 426 fg. vgl. S. 251.

<sup>4)</sup> VI 16 und 20 Suet. Tit. 8 Dio LXVI 22 Martial IV 44.

<sup>5)</sup> Nach den Beobachtungen des langjährigen Leiters der Ausgrabungen M. Ruggiero in der Napoli 1879 herausgegebenen Festschrift Pompei p. 21 fg.

fahrungen das Ende eines Ausbruchs und dies war auch damals der Fall. Er reichte bis Capri und Misenum und hüllte einen Umkreis von etwa 8 d. M. Durchmesser in tiefe Finsterniss ein. Unser Gewährsmann erzählt, dass ein vieltägiges Erdbeben vor dem Ausbruch in Misenum gefühlt, aber unbeachtet geblieben war. In der Nacht vom 24. auf den 25. August nahm dasselbe derartig an Stärke zu, daß die Bewohner vor den stürzenden Dächern ihre Zuslucht im Freien suchen mussten. Neue Schreckbilder erwarteten sie auf der Landstrasse. Der Boden schwankte unter den Füssen, das Meer wich von der Küste zurück und ließ sein Gethier auf dem Trocknen. Von Osten her drohte eine schwarze von langen Blitzen durchzuckte Wolke, näherte sich rasch, entzog Land und Meer, Capri und das Vorgebirge von Misenum den Blicken. Bald fiel Asche erst spärlich, dann dicht und dichter. Tiefes Dunkel umfing die Flüchtlinge, nicht wie es bei mondund sternloser Nacht, sondern wie es in geschlossenem Raum nach Verlöschen des Lichts zu sein psiegt. Man hörte Weiber kreischen, Kinder jammern, Männer lärmen: sie riefen nach Eltern Kindern Gatten, suchten einander an den Stimmen zu erkennen. Aus Todesfurcht ersiehten einige den Tod, viele erhoben die Hände zu den Göttern, die meisten glaubten es gäbe keine Götter mehr, die letzte und ewige Nacht wäre über die Welt hereingebrochen. Allmälich wurde es wieder hell, die Sonne kam zum Vorschein, aber trüb als ob sie verfinstert wäre. Die ganze Gegend erschien verändert und von einer hohen Aschendecke gleich Schnee eingehüllt. Das Beben der Erde hielt noch an und das Volk hatte, durch schreckende Weissagungen aufgeregt, alle Besinnung verloren. Die Vorgänge in Misenum lassen den Jammer und das Entsetzen ahnen, das in der unmittelbaren Umgebung des Vesuv geherrscht haben muß. Die pompejanischen Ausgrabungen haben viel rührende und erschütternde Einzelheiten zu unserer Kunde gebracht. Nach den bisherigen Funden zu schließen 1) fanden innerhalb der Mauern Pompeji's 12-1500 Menschen den Tod durch Erstickung, meist im Innern der Häuser seltener auf der Flucht im Freien.

Zum Schluss stelle ich ein Verzeichnis der für das alte Italien bezeugten und datirten Ausbrüche zusammen, das aller Wahrschein-

<sup>1)</sup> Von 1861 — 1872 wurden 93 Todte aufgefunden (Fiorelli Rel. p. 172) 1861—1879 ca. 150 (Ruggiero a. O. p. 30). Wenn nun Ruggiero als Gesammtzahl für die genze Stadt 5—600 annimmt, so beruht diese Annahme auf einem handgreislichen Rechensehler.

lichkeit nach nur einen geringen Bruchtheil der in diesem Jahrtausend vorgekommenen umfaßt:

| 479 n. Chr.    | Aetna, ergiesst Lava, Marmor Parium 68.                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 475            | Aetna, Thuk. III 116 Pind. Pyth 1, 21 Aesch. Prom. 367.                        |
| 470 (ca.)      | Aenaria, Strabo V 248.                                                         |
| 456            | Aetna, Sage von den frommen Brüdern (S. 280) Stob. Floril. 79, 38.             |
| 426            | Aetna, verwüstet das Gebiet von Katane, Thuk. III 116.                         |
| 396            | Aetna, ergiesst einen Lavastrom ins Meer, Diod. XIV 59<br>Oros. II 18, 6.      |
| 350 (ca.)      | Aenaria, großer Ausbruch, Strabo V 248.                                        |
| 330 (ca.)      | Hiera, großer Ausbruch, Arist. Met. II 8, 19.                                  |
| 269            | Rocca Monfina (?), Oros. IV 4, 4.                                              |
| 215            | Ausbruch im Meer, Liv. XXIII 31.                                               |
| 183            | Entstehung von Volcanello, Oros. IV 20, 30.                                    |
| 141            | Aetna, Obs. 23.                                                                |
| 135            | Aetna, Obs. 26 Oros. V 6, 2.                                                   |
| 126            | Aetna, Oros. V 10, 11 Obs. 29.                                                 |
| -              | Lipara, Oros. V 10, 11 Obs. 29 vgl. S. 251 A 4.                                |
| 122            | Aetna, zerstört Katane, Oros. V 13, 3.                                         |
| 91 v. Chr.     | Aenaria, Obs. 54.                                                              |
| 90             | Hiera, Plin. II 238.                                                           |
| 50 (ca.)       | Aetna, Petron. 122, 135.                                                       |
| 44             | Aetna, großer Ausbruch, Verg. Georg. I 471 dazu Serv.                          |
| <b>36</b>      | Aetna, Appian b. civ. V 114. 117.                                              |
| 40 (ca) n.Chr. | Aetna, Sueton Cal. 51.                                                         |
| 79 " "         | Vesuv, großer Ausbruch, S. 281.                                                |
| 202            | Vesuv, Dio LXXVI 2.                                                            |
| 472            | Vesuv, großer Ausbruch, Marcell. Comes (Migne LI p. 931) Procop b. Goth. II 4. |
| 512            | Vesuv, großer Ausbruch, Cassiodor Var. IV 50.                                  |

## § 6. Erdbeben.1)

In den Vulkanen haben wir Bildner des Landes kennen gelernt, ihrer zerstörenden geht noch immer eine schaffende Thätigkeit zur

<sup>1)</sup> K. E. A. von Hoff, Geschichte der durch Ueberlieferung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche, 5 Bände, Gotha 1822—41; die beiden letzten enthalten eine Chronik der Erdbeben und Vulkanausbrüche. J. Roth, über die Erdbeben, Berlin 1882 (Heft 390 der Virchow-Holtz. Vorträge).

Seite. Nicht schaffend, nur zerstörend zeigt sich eine andere weit furchtbarere Naturgewalt, welche als der tückischste Feind die ärgste Geissel des Südens angesehen werden muß. Das Erzittern der Erdobersläche ist ja auch in Deutschland kein unerhörtes Vorkommnis, unseren Vorfahren im Urwalde gerade so gut bekannt wie der mit den empfindlichsten Apparaten beohachtenden Gegenwart. Aber irgend welche Bedeutung im Volksleben kommt dieser Erscheinung im Norden nicht zu. Wie so ganz anders, wenn wir die Verwüstungen ins Auge fassen, welche dieselbe die letzten hundert Jahre in Italien angerichtet hat! Das Erdbeben von 1783 raffte in Bruttium an 100 000 Menschen hin, das von 1818 zerstörte Catanea, 1857 kamen in Lucanien an 40 000 ums Leben, 1870 wurde Cosenza mit seiner Umgebung schwer heimgesucht. Nur die größeren Katastrophen dringen zur Kenntniß des übrigen Europa; geringeres Unheil wird kaum im Lande selbst Am häufigsten wird Cosenza mit seiner Umgebung erschüttert: z.B. wurden 1871 an 86 Tagen Erschütterungen verzeichnet und im September 1872 schrieb ein Gelehrter jener Stadt an G. vom Rath: "kein Tag vergeht jetzt ohne einen stärkeren Stoß." Das heutige Calabrien ist wol das bedrohteste Land Europa's und hat sich schwerlich in früheren Zeiten größerer Sicherheit erfreut. Die antike Ueberlieferung behandelt dasselbe besonders stiefmütterlich: darum lässt sich aus ihrem Schweigen keinerlei Schluss ziehen. Selbst in denjenigen Perioden wo sie verhältnissmässig reichlich sließt, ist ihr Augenmerk fast ausschließlich auf die Zerstörungen gerichtet, welche Weltstädte wie Antiochia Rhodos Smyrna Byzanz zu erleiden hatten. Wir hören auch nur durch Zufall dass Campanien im Ruf häufiger Erschütterung stand.1) Aber überhaupt wurde die Appenninhalbinsel nebst Sicilien so oft betroffen, dass man wenig Aushebens von der Sache machte: was sich in der That leicht begreift, da z. B. 1874 nicht weniger als 725, 1876 gar 1273 Erdstöße von den geschärften Sinnen unserer Tage in diesem Lande bemerkt worden sind. Die griechische Wissenschaft hat Ursache und Wirkung mit Eifer und Erfolg zu ergründen gesucht, auch Verzeichnisse der in Hellas beobachteten Erdbeben angelegt. Die Römer erkannten darin ein unglückliches Wahrzeichen, bemühten sich durch Opfer und Gebete den Zorn der Gottheit zu beschwichtigen. Die Italien betreffenden Nachrichten sind deshalb in der Regel nur dem Aberglauben zu verdanken, welcher einen Zusammen-

<sup>1)</sup> Seneca natur. quaest. VI 1, 2 Plin. Ep. VI 20, 1.

hang mit nachfolgenden historischen Ereignissen zu erkennen wähnte. 1) Ihre Sammlung gewährt ein noch unvollständigeres Bild als bezüglich anderer Naturerscheinungen der Fall war. Trotzdem wird eine Chronik der Erdbeben hier am Platze sein:

| 461 v. Chr. | Rom, Liv. III 10.                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 436         | Umgegend Roms, Liv. IV 21 Oros. II 13,8.                  |
| 396         | Sicilien, Oros. II 18,6.                                  |
| <b>268</b>  | Picenum, Oros. IV 4,5.                                    |
| 217         | Viele Städte Italiens zerstört, Liv. XXII 5 Plin. II 200  |
|             | Cic. de div. I 78.                                        |
| 193         | Häufige Erdstöße, Liv. XXXIV 55.                          |
| 192         | Rom an 38 Tagen, Liv. XXXV 40.                            |
| 179         | Rom, Liv. XL 59.                                          |
| 174         | Verwüstung im Sabinerland, Liv. XLI 28.                   |
| 118         | Rom, Obs. 35.                                             |
| 100         | Verwüstung in Picenum, Obs. 45.                           |
| 99          | Nursia, Obs. 46.                                          |
| 97          | Pisaurum, Obs. 48.                                        |
| <b>92</b>   | Faesulae, Obs. 53.                                        |
| 91          | Mutina und Regium verwüstet, Obs. 54 Plin. II 199.        |
| <b>76</b>   | Reate zerstört, Obs. 59.                                  |
| 63          | Spoletium zerstört, Obs. 61 Dio XXXVII 25.                |
| <b>49</b>   | Rom, Dio XLI 14.                                          |
| 47          | Rom, Dio XLII 26.                                         |
| 44          | Rom häufig, Obs. 68.                                      |
| 43          | Rom, Dio XLV 17.                                          |
| 17          | Appennin, Obs. 71.                                        |
| 5 n. Chr.   | Rom, Dio LV 22.                                           |
| 15          | Rom, Dio LVII 14.                                         |
| <b>37</b>   | Capreae, Suet. Tib. 74.                                   |
| 51          | Rom häufig, Tacit. Ann. XII 43.                           |
| 63          | Pompeji zerstört, Sen. nat. quaest. VI I Tacit. A. XV 22. |
| <b>68</b>   | Rom, Suet. Galba 18.                                      |
| <b>68</b>   | Marrucinerland, Plin. II 199.                             |
| 217         | Rom, Dio LXXVIII 25.                                      |
| 223         | Rom, Chron. pasch. I p. 499 Bonn.                         |

<sup>1)</sup> Sogar Plin. Il 200 erklärt alles Ernstes: numquam urbs Roma tremuit, ut non futuri eventus alicuius id praenuntium esset.

| 241 | Verbreitetes Erdbeben, Iul. Cap. Gord. 26.                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 262 | Rom, Treb. Poll. Gall. 5.                                                  |
| 345 | Verwüstung in Rom und Campanien, Hieron. 2362.                             |
| 365 | Sicilien und andere Küsten verwüstet, Hieron. 2382 vgl. Clinton fasti Rom. |
| 394 | Verschiedene Gegenden Europa's, Marc. Comes (Migne LI p. 920).             |

Nach dieser Uebersicht, so unvollständig sie auch ist, bleibt kein Theil Italiens vom Erdbeben verschont. Die Alten lassen die Küsten besonders heimgesucht sein 1): die Ansicht erkärt sich daraus dass es hier am entsetzlichsten wütet, wenn das Meer plötzlich viele Meter über seinen gewöhnlichen Stand anschwillt und Tausende unversehens mit sich fortreisst. Doch wussten die Alten recht gut dass auch Alpen und Appennin oft erschüttert würden. Nach neueren Beobachtungen pflanzen sich die Schwingungen eines bedeutenden Bebens über ein Gebiet von 60-80 000 und mehr Quadratmeilen fort. Die Form des erschütterten Bezirks ist entweder kreisförmig elliptisch (centrales Erdbeben) oder langgezogen gürtelartig (lineares Erdbeben). Begreiflicher Weise sind die Stöfse in der Nähe des Ausgangs- oder Mittelpuncts am stärksten und verderblichsten. Die heutige Wissenschaft führt dieselben auf zwei getrennte Ursachen zurück, insofern sie einerseits mit den vulkanischen Erscheinungen in Zusammenhang stehen, Ausbrüche einleiten oder begleiten (vulkanische Erdbeben), andererseits durch Spannungen, welche die dauernde Raumverminderung der festen Erdkruste hervorruft, bewirkt werden (tektonische Erdbeben). Der ersten Art sind die Erschütterungen zuzuschreiben, von denen die Umgebungen von Aetna Vesuv Vultur Albaner Gebirg sowie die Liparen häufig betroffen werden. Aber auch die tektonischen Erdbeben treten in der Nähe des Bereichs der Vulkane in Bruttium Sicilien Lucanien am furchtbarsten auf. Die Alten unterschieden bereits eine doppelte Bewegung: ein von unten nach oben gerichtetes Aufstoßen (succussio), eine horizontale Schwingung durch welche die Obersläche wie das Meer vom Winde erregt wird (inclinatio). Die Wirkungen der succussorischen und undulatorischen Bewegung sind freilich nach heutigen Erfahrungen die einen gerade so schlimm wie die anderen. Neben beiden wird dann noch das harmlose Erzittern (tremor terrae)

<sup>1)</sup> Seneca nat. quaest. VI 23, 4 Plin. II 194.

als dritte Gattung des Erdbebens hingestellt. 1) Ueber kein Kapitel der Geologie ist in alter und neuer Zeit so viel geschrieben worden<sup>2</sup>): trotzdem ist keines von gleichem Dunkel erfüllt. Die heutigen Theorien berühren sich vielfach mit den antiken, aber halten ebenso wenig wie diese Stand. Nach Aristoteles soll das Erdbeben an bestimmte Jahresund Tageszeiten (Frühling und Herbst, Nacht und Mittag) gebunden sein: die Regel bewährt sich nicht. Ferner galt junger Alluvialboden für gefährdeter als gewachsener Fels: ohne Zweifel hängt die Fortpslanzung der Schwingungen von der geognostischen Beschassenheit ab, werden z. B. die Orte wo verschiedene Bodenarten sich berühren, an den Berührungslinien die gewaltsamsten Stöße erfahren; aber für manche Ausnahmen, fast möchte man sagen Willkürlichkeiten der Naturkraft fehlt annoch die Erklärung. Die von den Alten ausgesprochene Ansicht dass Brunnen Höhlen oder Schachte als Ableiter der Erschütterung dienen, die darüber errichteten Gebäude schützen<sup>3</sup>), behauptetsich noch jetzt im Volksglauben und kann vollkommen richtig sein. Desgleichen wird die Wahrnehmung dass ein lieftiges Beben sich über eine längere Zeitdauer, 40 Tage sogar 1-2 Jahre erstreckt, durchaus bestätigt. Was aber die Anzeichen betrifft, aus denen man seinen bevorstehenden Eintritt erkennen wollte, Wind Wolken Meer und Brunnen, und was die darauf begründeten Weissagungen betrifft, so werden die bezüglichen Nachrichten mit äußerstem Misstrauen aufzunehmen sein.

Dnrch diese jählings hervorbrechende Gewalt ist der Volksgeist in eigentümlicher Weise beeinflufst worden. "Alle Zeugnisse unserer Sinne — sagt A. von Humboldt<sup>4</sup>) — haben den Glauben an die Unbeweglichkeit des Bodens, auf dem wir stehen, befestigt. Wenn nun urplötzlich der Boden erbebt, so tritt geheimnissvoll eine unbekannte Naturmacht als das Starre bewegend, als etwas Handelndes auf. Ein Augenblick vernichtet die Illusion des ganzen früheren Lebens... Das Erdbeben stellt sich als etwas Allgegenwärtiges Unbegrenztes dar. Von einem thätigen Ausbruchskrater, von einem auf unsere Wohnung gerichteten Lävastrome kann man sich entfernen, bei dem Erdbeben

<sup>1)</sup> Seneca a. O. VI 21, 2 Aristot. Meteor. II 8, 15 de mundo 4.

<sup>2)</sup> Ausführliche Darstellungen sind erhalten von Aristoteles Meteor. II 7. 8, Seneca nat. quaest. VI (durch das campanische Beben von 63 veranlaßt), Plinius II 191—200 Ammian XVII 7.

<sup>3)</sup> Plin. II 197.

<sup>4)</sup> Kosmos I 224.

glaubt man sich überall, wohin auch die Flucht gerichtet sei, über dem Herd des Verderbens. Ein solcher Zustand des Gemüts, aus unserer innersten Natur hervorgerufen, ist aber nicht von langer Dauer. Folgt in einem Lande eine Reihe von schwachen Erdstößen auf einander, so verschwindet bei den Bewohnern fast jegliche Spur von Furcht." Die griechische Wissenschaft hat eine rationelle Erklärung gesucht und bald in diesem bald in jenem der vier Elemente den Ursprung zu finden geglaubt. Ihre Theorien blieben auf den kleinen Kreis der Gebildeten beschränkt und nehmen für unsere Aufgabe kein besonderes Interesse in Anspruch. Diesem ausgebreitetsten unentrinnbaren gierigen gemeinschädlichen Unheil, wie Seneca es bezeichnet, gegenüber vermochte die Philosophie nur vereinzelten freien Geistern Trost zu bringen. Es nährte und nährt den Wunderglauben der Südländer in hervorragendem Masse. Merkwürdig wie auch hier die verschiedene Anlage des Griechen und Römers getrennte Wege eingeschlagen hat. Jenem hieß der Urheber Poseidon der allgegenwärtige bewegende, der alle Landfesten tosend umbrandet. Dieser stand dem Leben des Meeres zu fern um einen solchen Zusammenhang anzuerkennen, hielt sich an das Zeugniss seiner Sinne dass die Erde bebt, aber getraute sich nicht zu entscheiden, ob die Bewegung von der empfangenden Mutter ob von dem zeugenden Erdgott ausging. Deshalb brachte er si deo si deae die schuldige Sühne dar ohne Namen zu nennen und verwandte diese Umschreibung nach Art eines festen individuellen Begriffs. 1) Die grübelnde Theologie der Etrusker beutete dies Feld mit Eifer aus und behauptete den Ruhm Erschütterungen voraussagen zu können.<sup>2</sup>) Nähere Nachrichten besitzen wir nur von dem Erdbeben, welches am 5. Februar 63 n. Chr. Campanien heimsuchte und dessen Zerstörungen an den aufgedeckten Ruinen Pompeji's noch jetzt deutlich verfolgt werden können. Im Uehrigen bleibt es uns überlassen an der Hand neuerer Erfahrungen die wortkarge Ueberlieferung zu ergänzen, den menschlichen Jammer auszumalen, den die Berichte der heutigen Reisenden wenigstens zum Theil enthüllen.

# § 7. Hebung und Senkung.

Die Alten hatten erlebt, dass das Erdbeben Bergwände ins Thal herabstürzte, blühende Küstenstädte spurlos verschwinden machte.

<sup>1)</sup> Gellius N. A. II 28 vgl. Pomp. Studien p. 332.

<sup>2)</sup> Cicero de divin. I 35.

Sie trauten dieser Naturkrast die ausserordentlichsten Leistungen zu. Ihr legten die griechischen Seefahrer die Trennung Siciliens und Italiens (S. 96), die Losreissung Ischia's und Procida's von Campanien (S. 266 A. 2) bei; ja Strabo ist geneigt die Entstehung sämmtlicher in Landnähe befindlicher Inseln auf dieselbe Weise zu erklären 1), wie schon vorher Platon den Untergang der Atlantis und Andere äbnliche Zerstörungen erklärt hatten. Man kann die Anschauung der Alten vom Kampf des Festen und Flüssigen eine dramatische nennen: ein einziger Moment, Tag und Stunde führt den großartigsten Wechsel herbei. Gerade so haben sie auf historischem Gebiet die weltbewegenden Neuerungen, die Erfindung von Sprache und Staat, von Ackerbau Handwerk und Schrift als das Werk weiser gottbegnadeter Männer bingestellt, unsthig diese Errungenschaften auf die Arbeit zahlloser einander ablösender Geschlechter zurückzuführen, den unendlich langen Gang des Werdens mit ihren Gedanken zu geleiten. Unsere Erfahrung reicht weiter, wir wissen mit den hundertfachen Zeit- und Raumgrößen zu rechnen als sie unseren Lehrmeistern geläufig waren. Aus den Schöpfungstagen der Legende sind Aeonen geworden und die Schöpfung setzt sich auch in der Gegenwart ununterbrochen fort. Nach O. Peschels Worten "ruht auf dem Antlitz unseres Planeten noch nicht eine tüdtliche Erstarrung, sondern es verändert noch fortwährend seine Züge, insofern die Umrisse der Inseln und Festlande beständig schwanken, hier sich verkürzen, dort sich ausdehnen, und zwar mitunter so beträchtlich, dass sich schon in historischen Zeiten vieles anders gestaltet hat." Die dramatische Auffassung des Altertums von den Umwälzungen der Natur hat ihre Geltung eingebüst. Wol verzeichnen unsere Annalen manch traurigen Tag, an dem die Fluten gesegnete Gaue von vielen Meilen Umfang in ihr nasses Grab gezogen haben. Allein diese Daten bezeichnen nur den Schluss eines lang eingeleiteten unmerklichen Zerstörungswerks: mit Erfolg greift die See nur sinkendes Land an. Das Sinken oder Aufsteigen einer Küste erreicht nach den vorhandenen Messungen kaum einen Meter im Jahrhundert — man hat deshalb den Kunstausdruck "seculare Hebung und Senkung" dafür gewählt —; immerhin muß es im Lauf der Zeiten die größten Veränderungen herbeiführen. Auch auf Italien hat es seit dem Altertum einen beachtenswerten Einsluss geübt.

Nirgends tritt uns derselbe sinnlich greifbarer entgegen als in dem

<sup>1)</sup> VI 258. Plat. Tim. 25 C.

sog. Serapistempel von Puteoli, welcher neuerdings als Macellum oder Fleischmarkt gedeutet wird. Die drei aufrechten 12,50 m hohen Säulen aus karystischem Marmor stehen mit ihrem Fuss im Wasser: der Seespiegel ist mithin gegenwärtig bedeutend höher als er bei ihrer Errichtung war. Und doch hat er sich seit dem 16. Jahrhundert ansehnlich erniedrigt; denn bis zur Höhe von 6,30 m ist der Stein von Bohrmuscheln (modiola lithophaga) angefressen und hat denselben geraume Zeit als Herberge gedient, während das untere Stück bis 3,60 m von Tuff und Asche, die vermutlich von Ausbrüchen der benachbarten Solfatara herrührten, eingehüllt war. Die vulkanische Beschaffenheit der Landschaft hat offenbar an dieser auffälligen Bodenschwankung, einer Senkung im Mittelalter, die mindestens 8-10 m betrug, einer darauf folgenden Hebung von 6 m, ihren Antheil gehabt. Indessen handelt es sich keineswegs um eine vereinzelte Thatsache: der ehemalige Molo von Puteoli, ein gewöhnlich den Nymphen zugeschriebener Tempel, ferner ausgedehnte Villenanlagen bei Bauli Bacoli liegen gleichfalls unter Wasser und daraus erhellt unzweiselhaft, dass die ganze Küste von Puteoli bis Misenum gesunken ist. Ein anderes Senkungsgebiet haben wir am Nordrande der Adria kennen gelernt (S. 201). Die lockere Beschaffenheit des Schwemmlandes könnte vielleicht geltend gemacht werden um das Einsinken der venetischen Küste zu erklären: aber für das gegenüber liegende Istrien, an welchem dieselbe Erscheinung wahrgenommen wird, trifft solcher Gesichtspunct nicht zu. Ueberhaupt fehlt es annoch an ausreichenden Beobachtungen um die Ursache der auf- und abschwebenden Bewegung der Küsten bestimmen zu können. Nur so viel steht fest dass die widerstrebenden Kraste einander das Gleichgewicht halten, dass dem Sinken des einen das Steigen des anderen Landes entspricht. Ein aufsteigender Bezirk zieht sich quer durch das Mittelmeer von dem karthagischen Gebiet über Sicilien Sardinien Corsica bis zu den Küsten Liguriens und Galliens hin. Sicilische Häfen altberühmten Ansehens sind in Folge dessen versandet oder gar landfest geworden. 1) Panormos (Ganzhafen) führt seinen Namen nicht mehr zu Recht: die beiden Meerarme, welche 1 km und tiefer eindringend ihm denselben verliehen, sind verschwunden und der Strand schiebt sich zusehends weiter hinaus. Der Hasen von Drepana Trapani, in welchem 249 v. Chr. große Kriegsslotten manovriren konnten, hat gegenwärtig kaum ein paar Fuss Wasser und es

<sup>1)</sup> Theobald Fischer, Beiträge p. 11 fg.

scheint dass der Grund innerhalb dieses Jahrhunderts um mehrere Meter gewachsen sei. Der Canal, welcher die Inselstadt Motye S. Pantaleone von Sicilien trennt, war in den Kämpfen des Dionys gegen Karthago für Schiffe schwersten Kalibers zugänglich und wird jetzt mit Wagen durchfahren: seine Tiefe hat sich demnach von 5 m oder mehr auf 1/4 m vermindert. Die Küsten von Latium und Etrurien sind in raschem Vorrücken begriffen, das schwerlich allein aus den Anschwemmungen der Flüsse erklärt werden kann. Die Wichtigkeit der Aufschlüsse, welche die Ortskunde im Einzelnen aus dieser secularen Bewegung gewinnt, braucht hier nicht betont zu werden. Dagegen mag es gestattet sein mit einem allgemeinen Rückblick zu schließen. Wir lernten die ereignissvolle Bildungsgeschichte Italiens kennen: das Urgebirge ward zertrümmert und verschlungen, dann ist eine Hebung um 400 m, soweit die Tertiärformation reicht, gefolgt, der Schutt der Alpen und die Thätigkeit der Vulkane schufen die Ebenen, auf denen die historische Stellung des Landes beruht. Die im Bereich unserer Erfahrung liegende Bewegung der Küsten liefert den Maßstab um jenen so viel großartigeren Wechsel zu begreifen. Und indem wir die unscheinbare Arbeit der Naturkräste belauschen, die Gegenwart an eine nahe und eine weit entrückte Vergangenheit anknüpsen, schütteln wir die Träume der Kindheit ab, halten uns berufen in die Ratschlüsse des Erdgeistes eingeweiht zu werden, mindestens befähigt deren Gesetzmäßigkeit ahnend nachzuempfinden.

#### KAPITEL VII.

#### Die Appenninflüsse.

Die Wiege unserer Civilisation hat an Flüssen gestanden. Wenn wir die Elemente der heutigen Bildung bis zu ihrem erkennbaren Ursprung zurück verfolgen, gelangen wir an die Ufer von Nil, Euphrat und Tigris, Indus und Ganges, Hoangho und Jangtsekiang. Nicht als ob die Flüsse die Cultur ins Leben gerufen hätten: in Amerika ist die Cultur im Hochland erwachsen, hat das herrlichste Flufssystem der Welt nicht das geringste zur Blüte menschlicher Gesittung beigetragen. Aller Orten und von Anbeginn an ist das Menschengeschlecht eine fortschreitende Bahn gewandelt. Aber wol begreift man, wie in jenen gesegneten Tiefebenen die Culturarbeit unendlich beschleunigt werden konnte. Sie gestatteten eine aufserordentliche Verdichtung der Bevölkerung, forderten zu durchgeführter Arbeitstheilung auf, begünstigten die Errichtung eines großen Staatswesens, weckten mit ihren Ueberschwemmungen und Wasserstraßen den Scharfsinn und die Erfindungsgabe der Anwohner. Derart vollzog sich die gründlichste Abkehr vom natürlichen Dasein des Jägers und Hirten, ward die Herrschaft des Geistes auf immer gefestigt. Mit schwerer Einbufse jedoch: seiner angeborenen Freiheit ging der Mensch hier ganz verlustig, ward dem unerbittlichen Vorurtheil der Kasten, dem Joch einer scheußlichen gottverblendeten Autokratie überantwortet. Die potamische Phase in der Entwicklung der Alten Welt ward sodann von der thalassischen abgelöst. Das Mittelmeer trat an die Stelle der Ströme, Gebirgsländer an die Stelle der Tiefebenen, Städte an die Stelle der Landstaaten, Republiken an die Stelle der Despotien. Zur See hat keines jener Culturreiche seinen Namen durch Großthaten verewigt: die See verlangt beherzte Männer, Kühnheit muß sich mit Klugheit paaren dem der sich ihren Wogen anvertrauen will, die See ist jederzeit eine hohe Schule der Völkerfreiheit gewesen. Von den Phoeniziern begründet,

ward das neue Princip von den Hellenen am reinsten ausgeprägt. Die Natur des hellenischen Landes verhinderte dessen politische Einigung. Meer und Hochgebirg hatten auf eng begrenztem Raum alle Formen ihrer Gestaltungskraft erschöpft. Wie eine Fülle von Mikrokosmen lagen Thäler und Eilande da, nur das allumfassende Meer schützte sie vor dem Erstarren in der Vereinsamung, trug Leben und Anregung von Gestade zu Gestade, verband die zerstückelten Theile zum nationalen Ganzen. Auch Italien ist den Fahnen der Freiheit gefolgt, hat seinen Nacken unter die orientalische Despotie erst gebeugt, als es matt und kraftlos in langen Schlaf versank, hat verjungt alsdann im feudalen Europa Autonomie und Bürgertum, Kunst und Wissenschaft zu einer Blüte entfaltet, die an den Glanz von Hellas gemahnt. 1) Das Land der hundert Städte heißt es seinen heutigen Bewohnern und ist zum städtischen Regiment bereits in einer Epoche übergegangen, welche hinter aller Ueberlieferung fällt. Der Wettstreit der Städte um Vorrang und Herrschaft erfüllt die italische wie die hellenische Geschichte. Es gelang Rom, woran Athen Sparta Theben gescheitert waren, ein ganzes Land in den Rahmen seiner Verfassung einzufügen, auf der Basis einer Macht, die an Breite und Sicherheit bisher unerreicht geblieben war2), den Erdkreis sich zu Füssen zu legen. Die Einigung der Appenninhalbinsel im dritten Jahrhundert v. Chr. entbehrte freilich der Weihe, welche die Schöpfung des heutigen Nationalstaats zu einem Act geschichtlicher Gerechtigkeit stempelte. römische Hegemonie ruhte nicht auf Gemeinschaft von Sprache und Abstammung, ruhte einzig und allein auf Gemeinschaft der materiellen Interessen (S. 58. 69). Wer über die Ursachen von Roms Größe nachdenkt, wird gern das tiefe Wort O. Peschels wiederholen: "höher als alle Umrisse von Land und Meer, als das höchste sogar müssen wir die That verehren." Aber zugleich wird er sich der Einsicht nicht verschließen, daß die Natur ehedem einen ungleich stärkeren Einflus auf die Geschicke der Völker übte als gegenwärtig, dass keine Thatkraft ausgereicht hätte Rom den Primat zu erringen, wenn sein Streben nicht von den natürlichen Verhältnissen unterstützt worden wäre. Diese gaben allen Nebenbuhlerinnen gegenüber den Ausschlag. Dass weder Sybaris noch Tarent, weder Capua noch Corfinium an die Spitze der Halbinsel sich emporschwingen konnten, war von vornherein

<sup>1)</sup> Edward Freeman, ancient Greece and mediaeval Italy, in Historical Essays II London 1873.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. XI 24.

durch die gewaltige Ueberlegenheit bestimmt, welche der Tiber vor dem Aternus und Volturnus, dem Galaesos und Krathis behauptete. Mit gutem Grund galt er den Römern als Vater und Vertreter ihrer Stadt, als erster unter allen Flüssen; sinnvoll stellt ihn die bildende Kunst dem Nil als ebenbürtigen Genossen an die Seite, läst den ältesten dem jüngsten und letzten Weltstrom seine Huldigung darbringen. Das Flussystem der Halbinsel sesselt uns nicht durch die Großartigkeit der Erscheinungen, welche wir im Poland kennen gelernt haben: statt dessen tritt seine historische Bedeutung in den Vordergrund. Dem heutigen Beschauer wird dies nicht ohne weiteres klar. Der Wert der Vergünstigungen, den die Flüsse dem Altertum darboten, ist seitdem vielsach abgeschwächt, ja ausgehoben und in das gerade Gegentheil umgewandelt worden. Deshalb erscheint es angemessen die Veränderungen, die dieser Factor erlitten, im Zusammenhang zu betrachten.

#### § 1. Die Thätigkeit des Wassers.

Arno Tiher und andere Appenninflüsse schieben ihre Mündungen zusehends ins Meer vor und füllen die bogenförmigen Buchten mit ihren Schwemmstoffen aus. Indessen hat sich das Binnenland in historischen Zeiten nicht minder verändert als die Küste. Unter allen Formen seiner Erscheinung bekundet das Wasser eine unversöhnliche Feindschaft gegen die Erdkraft, arbeitet unablässig daran dessen Gebilde zu zerstören. Es fehlt uns jeder Anhalt um die Tuffmasse welche alljährlich vom Albaner Gebirg (S. 261), oder das Geröll das vom Appennin abgespült wird, annähernd zu schätzen. In Folge der Heftigkeit der Niederschläge muß die Abschwemmung seit je einen hohen Grad erreicht haben: aber nachdem die Wälder gefallen und die Hänge ihrer schützenden Vegetationsdecke beraubt sind, nimmt sie riesenhafte Verhältnisse an. Der 5-6km breiten Kiesbetten im östlichen Venetien haben wir S. 195 gedacht. Im südlichen Bruttium kommt auf jede Meile Küste eine 1 km breite von Steinschutt erfüllte Fläche. Fiumara heifst ein solcher Trockenbach den jetzigen Bewohnern, torrens hiefs er ihren Vorfahren.2) Eine anschauliche Schilderung giebt Th. Fischer von den Fiumaren des nordöstlichen Sicilien3): "ihr Bett

<sup>1)</sup> Preller, Myth.<sup>2</sup> p. 510 fg.

<sup>2)</sup> Plin. XXXI 53 plerumque vere demnosi torrentes conrivantur detracta collibus silva continere nimbos ac digerere consueta.

<sup>3)</sup> Beiträge p. 8.

ist an der Mündung oft über einen Kilometer breit und in demselben windet sich ein dünner Wasserfaden, der meist bald nach dem Winterregen völlig verschwindet und in der Tiefe sließend das Meer erreicht. Es bildet eine sanft geneigte schiefe Ebene, die tief in das Herz der Berge eindringt und außer nach großen Regengüssen den bequemsten Fahrweg ins Innere bietet. Die Hauptschlucht, in die schon vorber andere eingemündet, endet meist plötzlich vor steilen Wänden, ein Saumpfad setzt den bisher bequemen Fahrweg fort und in tiefen Spalten, den gewaltigen Krallen eines Ungeheuers gleich, reißen die Regengüsse das lose Gestein von den steilen Hängen. Ganze Berghänge setzen sich dann in Bewegung und strömen flüssig geworden mit furchtbar verwüstender Kraft dem Meere zu. Oft durchbrechen sie die in neuester Zeit notgedrungen in ihrem Unterlauf geschaffenen Dämme und Mauern und füllen die Agrumengärten mit Schutt und Geröll. Einzelne Fiumaren arbeiten einander von der Meerenge und vom tyrrhenischen Meer her entgegen: einem gewaltigen Wasserfalle gleich, nur mit unendlich größerer Geschwindigkeit schreiten sie rückwärts, jede Regenzeit nähert sie einander mehr und in wenigen Jahrzehnten werden sie bei Messina den Gebirgskamm ganz durchsägt haben." Die alten Römer zügelten die Wildwasser mit starker Faust wie nur immer Venezianer und Lombarden (S. 213). Aber die meisten jener endlosen Reihe von Flüssen, die vom Var und Rubicon bis zum Faro hinunter gezählt werden, haben durch die Raubgier und den Unverstand des Menschen ihre Freiheit zurück erlangt. Mit dem Uebermut entlausener Sklaven zersleischen sie die Brust der mütterlichen Erde und richten die Gefilde, auf denen einst hundertsältiger Weizen spross, ihrem treuen Verbündeten dem bleichen Fieber als Heimstätte ein.

Durch die Thätigkeit des Wassers ist das Relief des Landes verslacht worden: zur Römerzeit ragten die Berge höher hinauf und vor allen Dingen schienen sie so, weil die Thäler tiefer eingeschnitten waren. Von der Bedeutung des Capitols z. B. gewinnt der Beschauer erst dann einen klaren Eindruck, wenn er sich von dem heutigen um 13 m aufgesüllten Boden auf die aufgedeckten Strassen des alten Forums hinabbegeben hat. Durch den Bauschutt den die Jahrtausende in Rom angehäust, sind die natürlichen Verhältnisse vielfach bis zur Unkenntlichkeit verwischt worden. Freilich kann das Beispiel einer Stadt, in welcher ein Kehrichthausen von fast 1000 Schritt Umfang bis zur Höhe von 35 m (M. Testaccio, 50 m ü. M.) emporgewächsen

ist, nicht als allgemeine Norm dienen. Aber auch anderswo ist die Erhöhung des Bodens recht ansehnlich: sie beträgt z. B. im Mittel 2 m für Ariminum und Ravenna, 1-2 m für das Arnothal, 4 m für die Flur von Arretium, 1-2 m für die auf einem Rücken laufende Via Appia in der römischen Campagna; bei neueren Eisenbahnbauten ist man gelegentlich in 8m Tiefe auf des Pflaster romischer Landstraßen gestoßen. Es würde wenig fruchten weiteres Material beizubringen, da bei der unabsehbaren Menge der in Betracht kommenden örtlichen Bedingungen ein fasslicher Mittelwert doch schwer gefunden werden konnte. Die angeführten Daten genügen um eine ohnehin einleuchtende Thatsache zu erläutern. Die Erd- und Geröllmassen, welche der Regen in die Ebene hinab in das Meer hinaus schafft, erschöpfen den vom Gebirg erlittenen Verlust noch nicht. Verborgen wühlt in seinen Eingeweiden der unerbittliche Feind und setzt sein Zerstörungswerk auch hier fort. Auf die Dauer widersteht kein Gestein den Angriffen des Wassers, der Kalkstein fällt ihm seiner Lösbarkeit wegen als leichte Beute anheim. Man nimmt an dass von der Summe der Niederschläge ungefähr ein Drittel sofort verdunstet, ein zweites oberflächlich absliest, das letzte einsickert. Der Kalkboden lässt die Feuchtigkeit ungehindert durch, bis eine Sättigung der unteren Schichten eintritt oder bis undurchdringliche Schichten wie Thon ein weiteres Sinken verwehren. Die Trockenheit der Oberfläche, den Wasserreichtum der Tiese haben wir schon S. 224 als charakteristische Merkmale des Appennin kennen gelernt. Die unterirdischen Behälter lassen nicht ihren ganzen Vorrat dem Lande zu Gute kommen. Wie schon den Alten bekannt, brechen nicht selten mächtige Quellen unweit der Kuste aus dem Meer hervor, die auch gelegentlich gefast worden sind: ein Zeichen der langen und launenhasten Wege, welche das Grundwasser einschlägt. Auf seiner Wanderung laugt es das umschließende Gestein aus: die Appenninquellen und -flüsse besitzen durchweg einen starken Kalkgehalt; wir gedachten bereits S. 263 der ungeheuren Travertinlager, welche aus den Niederschlägen desselben hervorgegangen sind. Diese chemische Erosion wird die Ursache bedeutender Veranderungen auf der Oberstäche: sie bewirkt Erdfälle, vielleicht auch Erdbeben. Wenn die Träger in den großen Hohlräumen schließlich so weit zernagt sind dass sie den auf ihnen ruhenden Druck nicht länger aushalten, muß notwendig ein Einsturz statt finden. Ein anschauliches Beispiel gewährt der Pozzo di Antulio zwei Stunden von Alatri im Hernikerland: eine Einsenkung von 400 m Umfang und 60 m

Tiefe, deren senkrechte Wände mit Tropfsteingebilden bedeckt sind. Solche Einstürze sind in neueren Zeiten ab und zu vorgekommen, von den Alten als Wunder betrachtet und in ihren Annalen als solche verzeichnet werden.1) Der Sage von dem Erdspalt auf dem Forum, der sich plützlich öffnet und als der beste romische Ritter in Wehr und Waffen hineinspringt, von den versuhnten Göttern wieder geschlossen wird, mag eine ähnliche Thatsache zu Grunde liegen. So bildete sich im J. 1856 auf der Ebene von Lagopuzzo (bei Leprignano zwischen Rom und dem Seracte) unter hestigem Getöse und Ausströmen von Gas eine kreisförmige Einsenkung von 100m Durchmesser und 30m Tiefe, die von Wasser angefüllt war. Dass derartige Zusammenbrüche die Umgebungen ebenso gut erschüttern wie das Rollen eines Lastwagens oder der Schlag eines Dampfhammers, liegt auf der Hand. Aber ob die hervorgerufenen Schwingungen stark genug sind die Wirkungen eines Erdbebens auszuüben, muss dahingestellt bleiben, bis die einander bekämpfenden Schulen sich versöhnt haben werden. Den Neptanisten gilt der Erdfall als Ursache, den Plutonisten als Folge eines Erdbebens: sie werden wol alle beide Recht haben. Von den trichterformigen Erdfällen sind die Bergschlipfe zu unterscheiden, welche in allen Gebirgsländern, von Erdbeben freien wie damit behafteten, Unheil genug anrichten. Sie ereignen sich nach anhaltenden Regengüssen, indem der Druck des Wassers in den Spalten eine stark geneigte Oberstächenschicht lockert und schließlich absprengt. Das alte 1747 aufgefundene Volcia lag am nordlichen Fuss eines steilen aus Sandstein und schiefrigem Mergel bestehenden Bergs, der sich seitdem in zwei Gipfel gespalten hat (M. Moria und M. Rovinazzo), da die Mitte in wiederholten Fallen die Stadt etwa 6 m hoch verschüttete. Dies scheint in der letzten Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr. geschehen zu sein. Aus dertiger Gegend werden auch verschiedene neuere Bergsturze gemeldet, so dass der Appennia bei Piacenza und Modena besouders gefährdet erscheint.

Nach dem Gesagten begreift man ohne weiteres, daß der landschaftliche Schmuck, den der Appennin in seinen Seebecken besitzt, unrettbar dahin schwindet. Man kann dies vom aestbetischen
Gesichtspunct aus bedauern, im Hinblick auf die öffentliche Welfahrt
nur willkommen heißen; dem stehende Gewässer erzeugen im Süden
gemeinhin durch ihre Ausdünstungen schlechte Luft. Durch die Ab-

<sup>1)</sup> Liv. XXX 2. 38 XXXII 9 Obs. 27. 86. 38. 50 u. a.

leitung von Seebecken sind ja überhaupt die inneren Gebirgsthäler wie die Flussläuse ursprünglich entstanden: überall zeigen uns Klausen oder Flussengen an, wie das Wasser seine Bahn durch die Felswände hindurch genagt und damit den Seeboden trocken gelegt hat. Die Arbeit alle Aushöhlungen einzuebnen setzt es rastlos fort und hat durch den Menschen unterstützt seit dem Altertum bedeutende Erfolge erzielt. Von dem Eifer und dem Geschick des Menschen die Naturkräfte seinen Zwecken dienstbar zu machen hängt das Schicksal vieler Gegenden ab. Denn manche Einsenkungen entbehren des natürlichen Abflusses: ob auch die Schwemmstoffe von den Bergen den Grund fortdauernd erhöhen, so wird der See damit nur verschlammt und in einen Sumpf verwandelt, welcher auf künstlichem Wege ausgetrocknet werden muß. Oder die Flüsse selbst verstopfen ihr Bette, das von Zeit zu Zeit der Reinigung bedarf. Sobald die menschliche Fürsorge nachlässt, geht der gemachte Gewinn der Cultur wieder verloren, viele Errungenschaften der Alten sind in der Not der Zeiten wirklich eingebüßt worden. Aber trotz der bedeutenden Schwankungen im Wasserstand hat die Trockenlegung des Landes unleugbare Fortschritte gemacht. Der größte See des Appennins der Fucinus nahm bislang im Mittel eine Fläche von reichlich 2½ d. M. 145 km ein und trat gelegentlich weithin über seine Ufer. Kaiser Claudius hat ihn durch einen Tunnel von 5640 m Länge, den längsten den die Welt bis zur Durchbohrung des M. Cenis im J. 1870 gekannt, zu bändigen und auf einen bescheidenen Umfang zu beschränken versucht. Das Werk gelang nur zum Theil, geriet später in Verfall aber ward von der modernen Technik 1855 aufgenommen und in zwanzig Jahren zu Ende geführt. Von dem nämlichen Los ist der zweitgrößte See der Halbinsel, der über 2 d. M. 120 km haltende Trasimenus bedroht. So anmutig und gefällig er sich dem Auge darbietet; so wenig Nutzen bringt er, verpestet vielmehr den spärlichen Anwohnern die Lust. Sein Wasser ist auf Verdunstung angewiesen, da ihm wie dem Fucinus der Abfluss fehlt. Im 15. Jahrhundert oder noch früher ist an der SOEcke ein unterirdischer Stollen gebrochen worden, ohne unseres Wissens bedeutendes auszurichten. Da aber die höchste Seetiefe auf 7 m vermindert ist, erscheint das Gelingen, wenn mit den wiederholt auftauchenden Projecten der Entleerung Ernst gemacht wird, in sicherer Aussicht zu stehen. Eine ganze Anzahl kleiner Seen sind im Lauf der Zeiten verschwunden wie der See von Baccano (S. 260) Gabii (S. 260), der lacus Regillus und Vadimonis, der lacus Umber bei Asisi (§ 3) usw., andere wie der schon erwähnte lacus Ciminius (S. 258) tiefer gelegt worden. Leuchtende Vorbilder spornten zu derartigen friedlichen Eroberungen an: ich meine weniger das gigantische Werk des Kaisers Claudius als die mit den geringeren Mitteln des alten Bürgertums ausgeführten Arbeiten wie die Emissare des Albaner Gebirgs (S. 261), die Abzugsgräben in den Maremmen (§ 2) oder den Durchstich, durch den Curius Dentatus aus dem ca. 1 d. . M. großen versumpsten Hochthal von Rieti einen herrlichen Garten schuf (§ 3). Aber die Halbinsel war durch die Barbarei des Mittelalters ungleich mehr betroffen worden als das reiche Poland, um so früh wie dieses und in solchem Stil die Lehren der Vergangenheit beherzigen zu können (S. 213). Sie wurden allein in derjenigen Landschaft, welche die edelste Geistesblüte der Neuzeit entfaltet hat, befolgt und bethätigt. Die Toscaner schreiben ihren etruskischen Vorfahren die Meisterschaft in der Wasserbaukunst zu: es dürste schwer sein solche patriotische Ansprüche vor strengen Richtern zu beweisen. Ohnehin strahlt das Verdienst dieses begnadeten Stammes hell genug um auf den erborgten Ruhm der Ahnen füglich Verzicht leisten zu können. Das alte Etrurien war größtentheils im Lauf der Zeiten eine Beute des Fiebers geworden: um Höllenqualen zu versinnlichen erinnert Dante an den Jammer, der das Chianathal und die Seeküste in den Sommermonaten erfüllt. 1) Nach vielen vergeblichen Versuchen dem Land seine frühere Gesundheit zurück zu verschaffen hat Torricelli das Colmatensystem erdacht, welches segensreich gewirkt hat und noch wirkt. Nach diesem Verfahren werden die Flüsse in die Sümpfe hinein geleitet, festgehalten bis ihre festen Bestandtheile niedersinken und damit gezwungen den Boden planmässig zu erhöhen. Derart wurde im Lause des vorigen Jahrhunderts unter Fossombroni's Leitung das Chianathal geregelt (§ 2), ein Strich von mehr als 20 d. 

M. von der bösen Luft befreit. Alsdann hat die toscanische Regierung ihre Anstrengungen auf die berüchtigten Maremmen gerichtet: nach und nach sind in diesem Jahrhundert mehrere Quadratmeilen Acker und Weide gewonnen worden. Auch die Niederungen nördlich vom Arno wurden durch kunstvolle Anlagen entwässert.

<sup>1)</sup> Inferno 29,46 qual dolor fora, se degli spedali
di Valdichiana tra' l'luglio e' l'settembre,
e di Maremma e di Sardigna i mali
fossero in una fossa tutti insembre;
tal era quivi, e tal puzzo n' usciva,
qual suole uscir delle marcite membre.



Die Alten stellten die Flüsse als Stiere dar. 1) Ein tiefsinniger Mythus erzählt, wie der Flussgott Acheloos in wechselnder Erscheinung als Stier als Schlange als Mensch mit Stiergesicht um die aetolische Königstochter wirbt, wie Herakles in gewaltigem Ringen den Unhold zwingt auf die Braut zu verzichten und als Siegespreis das Füllhorn der Amalthea auszuliesern. Das durchsichtige Gleichniss drückt den Kampf menschlicher Einsicht gegen die wilde Naturmacht aus, von dessen Ausgang der Besitz und das Gedeihen des Landes abhängt: in ahnlichem Sinne haben bereits alte Erklärer sich ausgesprochen.2) Der Mythus ward von Pindar und Sophokles besungen<sup>3</sup>), fand im Westen so allgemeinen Eingang, dass einige dreissig Stadte Siciliens und Unteritaliens das Bild des Flussgottes auf ihren Münzen wiederholten.4) Das Gepräge erinnerte sie an die eigenen Kämpfe, an die Mühen welche die heimische Flur erheischte. Während frommer Glaube den starken Herakles als Held und Erretter, als Wolthäter des Bauern pries, weiss die menschliche Sage an seiner Statt gelegentlich einen weisen Mann zu nennen. So hat Empedokles Selinunt von verderblicher Seuche befreit, indem er zwei Flüsse in den nahen Sumpf leitete. damit die Ausdünstungen und die durch sie hervorgerusene Krankheit bannte.5) Die Städte haben in ältester Zeit vor den großartigsten Arbeiten nicht zurückgescheut um die Niederungen bewohnbar zu machen: davon legt die Cloaca maxima zu Rom ein redendes Zeugniss ab. Die Flüsse wurden dienstbar gemacht dem Ackerbau und Verkehr, jedoch nicht ohne ihren Herren stete Sorge und Not zu bereiten. Mussten sie während der Trockenheit das umliegende Land aus spärlichem Vorrat tränken, so rüttelten sie zur Regenzeit um so hestiger an ihren Fesseln.6) Die Lösung der Wasserfragen hielt die Gesellschaft in

<sup>1)</sup> Fest. p. 363 M taurorum specie simulacra fluminum id est cum cornibus formantur quod sunt atrocia ut tauri.

<sup>2)</sup> Strab. X 458 Diod. IV 35 Eustath z. Dion. Per. 431.

<sup>3)</sup> Schol. z. Il. XXI 194 Soph. Trach. 509 fg.

<sup>4)</sup> Preller Gr. Myth. II 244 fg. mein Templum 132.

<sup>5)</sup> Diog. Laert. VIII 70.

<sup>6)</sup> Il. V 87 von Diomedes:

θύνε γὰρ ἄμ πεδίον ποταμφ πλήθοντι ἐοικώς χειμάρρφ, ὅστ' ἀκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας τὸν δ' οὖτ' ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν, οὖτ' ἄρα ἔρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων, ἐλθόντ' ἐξαπίνης, ὅτ' ἐπιβρίση Διὸς ὄμβρος πολλὰ δ' ὑπ' αὖτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ' αἴζηῶν.

andauernder Spannung. Das Wort rivalis das den Wassernachbar den Theilnehmer an der nämlichen Leitung bezeichnet, führt schon bei den Komikern die uns geläufige Bedeutung des Nebenbuhlers in der Liebe. 1) Und wie die Gutsnachbarn über die Nutzung ihres Baches, so haben Municipien Landschaften Staaten alter wie neuer Zeit über die Regelung der Flussläufe mit einander in Streit gelegen. Die Lösung der Aufgaben wurde durch den Fortgang der Cultur nicht erleichtert, vielmehr erschwert. Allerdings war die ungleichmäßige Vertheilung der Niederschläge auf die Jahreszeiten in allgemeinen terrestrischen Verhältnissen begründet. Aber ohne Zweifel sind in einem bewaldeten Lande die Sommer weniger trocken als in einem waldlosen und ist durch unablässige Rodung der Gegensatz zwischen Dürre und Regenperiode allmälich verschärft worden. Ein noch größeres Uebel als durch die Steigerung der Extreme von Hoch- und Tiesstand wurde durch die Geröllmassen herbeigeführt, welche das Wasser zu Thal schwemmte, seitdem die Gehänge ihres durch den Forst gewährten natürlichen Schutzes beraubt waren. Der heutige Reisende mag sein Auge an den purpurnen Farben weiden, in welche die Sonne die nackten Steinwände des Appennin taucht; bei näherer Erwägung fühlt er sich zu dem Geständniss gezwungen, dass die Cultur hier ihr eigenes Grab gegraben hat. Mit der zunehmenden Altersschwäche erlahmt die Kraft des Römertums in der Behauptung des väterlichen Erbes. Der Schutt verstopft die Wasserläuse, die Flüsse versumpsen ihre Thäler, die Malaria rückt von der Küste ins Innere, steigt aus dem Grund die Hügel hinan: in emsiger Stille wird das Leichentuch gewoben für Etrurien und Latium, Apulien und Großgriechenland. Wir werden in anderem Zusammenhang ausführlich darzustellen haben, wie in einem Gebiet von mindestens 400 d. M., in denjenigen Landschaften, welche an der Culturarbeit des Altertums den hervorragendsten Antheil genommen, die Herrschaft des Menschen vom Fieber gestürzt ward. Um den Anfang unserer Zeitrechnung wird von sachkundigen Beobachtern<sup>2</sup>) als einer der Vorzüge Italiens die Größe und Menge seiner schiffbaren Flüsse hervorgehoben, die an der ganzen Küste die Ausfuhr und den Umtausch der Bodenproducte erleichterten. Von vielen derselben wird die Schiffbarkeit außerdem bestimmt bezeugt. Heutigen Tages besitzt die Halbinsel keine einzige Wasserstraße, welche für den

<sup>1)</sup> Die eigentliche Bedeutung Dig. KLIII tit. 20 und 21, Gell. XIV 1, 4.

<sup>2)</sup> Dion. Hal. I 37 Strab. VI 286.

Verkehr wesentlich in Betracht käme. Um die Vergangenheit zu verstehen, wird man stets eingedenk bleiben müssen, dass dieser Mangel nicht in natürlichen, sondern in künstlich geschaffenen Verhältnissen wurzelt. 1)

#### § 2. Die Flüsse des Nordens.<sup>2</sup>)

Wir folgen dem Gang der Küste, an der Westgrenze beginnend und fassen in diesem Abschnitt die Ströme Liguriens und Etruriens zusammen bis zu dem die Mitte der Halbinsel beherrschenden System des Tiber, welches im nächsten beschrieben werden soll. Der Varus Var trennte an seiner Mündung Italien von Gallien, durchfloss aber im übrigen die Provinz der Seealpen (S. 79). Von der Quelle am Camaleone (S. 146) bis zur Mündung zwischen Antipolis Antibes und Nicaea Nizza misst er 160 km, nimmt die Abslüsse der Seealpen links Tinea und Vesubia rechts Esterone auf. Sein breites zahlreiche Werder einschließendes Bette wird überall ohne Mühe durchwatet, reicht aber nicht aus um die Wassermasse in der Regenzeit zu fassen. Es ward bereits S. 230 bemerkt dass Gebirge welches den ligurischen Busen im Bogen umzieht, hart an die Küste herantritt: die letztere ist vom Kamm höchstens 36 km, stellenweis nur 4-5 km entfernt. Damit ist schon gesagt dass von Flussbildung keine Rede sein kann. Auf der 200 km langen Strecke vom Var zur Macra werden an 60 größere Giessbäche gezählt, die alle mehr oder weniger jenen S. 294 dargelegten Charakter von Fiumaren bekunden. Der Fremde in Nizza verwundert sich dass der kaum 25 km lange Palo oder Paulo<sup>3</sup>) Paglione über 300 m sein Bette ausbreitet und von starken Schutzwehren eingedämmt ist; trotzdem bricht dieser armselige Bach nicht selten verheerend aus Unsere Gewährsmänner erwähnen den Rutuba seinen Schranken. Roia, der nach einem Lauf von 58 km jetzt östlich von Album Intimilium Ventimiglia mündet, ehedem westlich mündete4); den kleinen Merula (16km) jetzt Merla Meira Mele oder Andora mit gleichnamigem

<sup>1)</sup> Luigi Debartolomeis, oro-idrografia dell' Italia und Amati, dizionario corografico der Mailander Encyclopaedie. Die Größenangaben sind den neuesten Berechnungen des statistischen Bureaus (Annuario statistico italiano II, Roma 1681) entnommen.

<sup>2)</sup> Repetti, dizionario geografico fisico storico della Toscana 6 B. Florenz 1833 fg.

<sup>3)</sup> Erstere Form Plin. III 47 letstere Mela II 72.

<sup>4)</sup> Plin. III 49 Lucan II 422.

Vorgebirge und Hasen; westlich bei Genua den 49 km messenden Porcobera Polcevera<sup>1</sup>), östlich bei dieser Stadt den 23 km langen Fertor Bisagno, beide recht unbequeme Nachbarn. Wie S. 231 gesagt, bildet der Macra den natürlichen Abschlus Liguriens und bildete auch nach der Eintheilung des Augustus die Grenze gegen Etrurien. Er mist 65 km und nimmt in seinem Unterlauf rechts den Boactes Vara aus.<sup>2</sup>) Nach Lucans Zeugniss war er seicht und für Kähne unzugänglich. Seine Schwemmstoffe haben die ganze Ebene, in der Luna lag, geschaffen und werden jetzt durch die westliche Strömung in den portus Lunae Golf von Spezia geschleppt, wo die Einsahrt zwischen der Insel Palmaria und Portovenere schon völlig versandet ist. Die Malaria, welche vereinzelt bereits an der Riviera begegnet, tritt hier in stärkerem Grade auf um sortan mit wenigen Ausnahmen die ganze Küste der Halbinsel zu begleiten.

Der Arnus stellt die Lebensader des modernen Toscana dar<sup>3</sup>); der Aufschwung von Florenz wurde durch den Umstand begünstigt dass es an der großen Straße von Rom nach Deutschland belegen war. Die Bedeutung dieser Linie datirt aus dem Mittelalter. In älteren Jahrhunderten richtete sich der Hauptverkehr der Halbinsel von Rom nach der Pomündung und lief naturgemäß über den umbrischen Appennin, an dessen Fuss die Römer ihre ersten transappenninischen Erwerbungen machten, über den sie ihre erste große Nordchaussée führten. Auch in der Kaiserzeit ist der Via Flaminia durch die centralen Verbindungsstraßen kein nennenswerter Eintrag geschehen. Vor der Unterwerfung des Polands bildete der Arno die Grenze (S. 71) und zugleich ein Bollwerk Italiens gegen feindlichen Angriff.4) Zwar wird er leicht überschritten, da das Bette harten Kiesgrund und zahlreiche Furten aufweist; aber zwischen dem ganzen Unterlauf und dem Gebirge dehnten sich ungeheure Sümpfe aus, Hannibal brauchte im Frühjahr 217 v. Chr. vier Tage und drei Nächte um sie durchmessen und bei Fiesole festen Boden gewinnen zu können. Die Gründung von Florentia im letzten Jahrhundert der Republik bezeugt den erfolgreichen Fort-

<sup>1)</sup> Plin. III 48 Porcifera CIL. I 199 dreimal Porcobera, dreimal Procobera.

<sup>2)</sup> Ptol. III 1, 3 Plin. III 48 Lucan II 426.

<sup>3)</sup> Dante Purgatorio 14, 16:

per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e cento miglia di corso nol sazia.

<sup>4)</sup> Rhein. Mus. XXII 565 fg.

gang der Urbarkeit jener Landstriche; auf die Errungenschaften der Gegenwart kommen wir im Folgenden zu sprechen. Die Quellen des Arno liegen am M. Falterona (1648 m) 35 km von denjenigen des Tiber entfernt bei 1356 m Meereshöhe. Seine Gesammtlange beträgt 248 km und vertheilt sich auf mehrere gesonderte Abschnitte. Er durchsliesst zuerst mit starkem Fall in SORichtung das Casentino, ein frisches gegenwärtig etwa 40000 Einwohner nährendes, im Altertum von den umbrischen Casuentini besetztes Bergthal, dessen Sohle kaum 1 km breit ist. Wo er unweit Arretium Arezzo in freiere Gegend eintritt, wechselt er die Richtung, fliesst nach NW im Bogen um den Stock des Prato Magno herum (S. 232) und ist bei der Einmündung der Sieve nahezu auf die nördliche Breite seiner Quelle zurück gekehrt. Das Thal wird außerordentlich schmal, bei Incisa treten die senkrechten Felswände hart an einander, man erkennt deutlich wie das Wasser hier erst spät sich eine Bahn gebrochen hat. Ursprünglich war der Fluss von Florenz ein viel bescheideneres Gewässer als gegenwärtig, dessen Quellarm die heutige Sieve. Dagegen der Arno strömte in seiner anfänglichen der Axe des Appennin sich anschließenden Richtung fort und vereinigte sich bei Orvieto mit dem Tiber, dem er wenig nachstehen mochte. Wir sahen S. 232 dass eine tiefe Einsenkung das etrurische Hügelland vom Stamm des Gebirges scheidet. Dieselbe wird durch ein Thal von etwa 40 km Länge 9 km Breite gebildet, welches in zwei Armen ausläuft. Der östliche endigt mit dem großen eingeschlossenen Becken des Trasimenus (S. 298), der westliche wird durch die kleinen Seen von Montepulciano und Chiusi fortgesetzt, senkt und verengt sich alsdann, stöfst bei Orvieto mit der Paglia, 6 km darauf mit dem Tiber zusammen. Die gesammte Entfernung von hier bis zum heutigen Arno beträgt reichlich 100 km. Der Trasimenus wie die Seen bei Chiusi sind als Ueberbleibsel eines großen Binnensees zu betrachten, der einstens die Niederung einnahm und sich erst zu entleeren begann, nachdem das Wasser bei Incisa einen neuen Ausweg nach Norden gebahnt hatte. In Folge dieses Durchbruchs bietet sich hier das selten vorkommende Beispiel der Verbindung zweier getrennter Stromsysteme; denn eine natürliche Wasserscheide zwischen Tiber und Arno fehlt durchaus, künstlich ist dieselbe ein ansehnliches Stück verschoben worden. Im Altertum ging der Hauptabsluss des Chianathals durch den Clanis in den Tiber. Um die Hochstut von Rom abzuwehren wurde 15 n. Chr. im Senat der Vorschlag erörtert jenen in den Arno abzuleiten; die Florentiner widersprachen und es blieb beim

Alten.¹) Der Streit hat sich in Mittelalter und Neuzeit fortgesetzt, an eine Verständigung war nicht zu denken, da jeder der beiden Staaten das Wasser des mittleren Gebiets dem Nachbar zutreiben wollte und das einst wie jetzt so lachende Thal von Arezzo und Cortona ward durch die Ablagerung seiner Bäche in einen scheußlichen Sumpf umgewandelt, den alte Karten von Arezzo bis Chiusi sich erstrecken lassen. Endlich hat Toscana sich selbst geholfen, durch Colmate 1½ d. M. ausgefüllt, eine halbe Milliarde Cubikmeter Erde über einen Raum von 200 km abgelagert, eine regelmäßige Neigung des Bodens nach Norden hergestellt (S. 299). Dabei wurde die Wasserscheide um 48 km weiter nach Süden gerückt als sie noch 1551 gewesen war. Der ganze Lauf vom See von Montepulciano bis zum Arno ist eingedeicht und schiffbar; die aus dem See von Chiusi zum Tiber absließende Chiana kann nur zur Winterzeit besahren werden.

Von der Klause bei Incisa nordwärts sliessend, vereinigt sich der Arno mit der die umgekehrte Richtung einhaltenden 62 km langen Sieve, die aus dem Mugello<sup>2</sup>) kommt, und wendet sich fortan direct nach Westen dem Meer zu. Bei Florenz öffnet nach Pistoria Pistoia hin ein weites Thal von ca. 18 km Breite 40 km Länge, durchslossen vom Ombrone (Umbro?) und Bisenzio (Visentus?). Der Arno misst bei dieser Stadt 210m Breite und windet sich 15km unterhalb durch die Enge der Golfolina. Dieser Durchbruch wie derjenige von Incisa wird von der toscanischen Tradition als ein Werk von Menschenhand betrachtet: so augenscheinlich hat er die Austrocknung des Florentiner Thalkessels veranlasst. Wenn man ihn künstlich abdämmte, so würde der See sich wieder herstellen lassen: wirklich hat im 14. Jahrhundert der mächtige Castruccio Castracani von Lucca den Plan gehegt die schöne Arnostadt derart zu ersäusen, zum Glück aber keinen geeigneten Leiter des Unternehmens gefunden. Jenseit der Golfolina mündet links die westlich von Siena entspringende 74km lange Elsa ein. An der Nordseite öffnen sich die Kessel von Pescia und Lucca zwischen dem M. Albano und den Monti Pisani (S. 232). Am Ausgang des ersteren lag der jetzt ausgetrocknete Sumpf von Fucecchio, an dem von Lucca der See von Bientina. Die palus Blentina wird erst im Mittelalter, nicht im Altertum erwähnt; sie liegt tief (8½ m über dem Meeresniveau) und fand nur im Sommer leichten Abfluss sowol nach

<sup>1)</sup> Tac. Ann. I 76. 79 vgl. Dio LVII 14.

<sup>2)</sup> Der Name des Thals steht schon bei Procop b. Goth. III 5.

Nissen, ital Landeskunde. I.

dem Arno als dem Serchio hin. Aber das Hochwasser überschwemmte eine Fläche von 2 d. 🗆 M. Durch großartige Arbeiten, namentlich einen unterirdischen unter das Arnobett hindurch getriebenen Stollen ist neuerdings ein directer Absluss gesichert und damit der See ausgetrocknet worden. Man nimmt an dass der See erst seit römischer Zeit entstanden sei: vermutlich ist er ehemals vom Serchio durchströmt worden. Bei der Einmündung der von Volterra kommenden 40 km langen Era tritt der Arno in ein weites Marschland (6 d. . M.) hinaus. Die Anschwemmung hat dasselbe bedeutend vergrößert: Pisa war nach Strabo 20 Stadien 3½ km, ist jetzt 10 km vom Meer entfernt; seit 1080 (der Gründung von S. Rossore) ist die Küste ca. 5 km vorgerückt. Ehedem mündete der Ausar (Auser? Ausur?) Serchio bei Pisa in den Arno ein. 1) Aus dem Thal von Garfagnana führt er ziemlich beträchtliche Niederschläge der Apuaner Alpen und des Appennin ab (S. 232), ist aber auf seinem ganzen 110km langen Lauf nicht schiffbar. Bei Luca in die Ebene tretend hat er sein Bette oft gewechselt. Schon im Altertum erregte seine Vereinigung mit dem Arno Bedenken; im Mittelalter hat er freiwillig oder gezwungen eine eigene Mündung ins Meer weiter nordwärts gefunden. Uebrigens mündete auch der Arno zu Strabo's Zeit in drei Armen aus und es wiederholen sich in diesem Delta alle jene Aenderungen, die wir in größerem Maßstab an der venetischen Küste kennen gelernt haben (S. 200). Der sinus Pisanus, wie er gelegentlich heisst2), ist in Folge dessen verschwunden.

Auch die übrigen toscanischen Flüsse haben rüstig geschafft. So der Caecina Cecina, welcher 78 km lang südlich an dem Hügel von Volaterrae vorbeisließt und dieser alten Stadt einen Zugang zum Meer eröffnet. Der Name des Hafens Vada Volaterrana deutet die Beschaffenheit der Gegend an<sup>3</sup>): wir denken an Flußhäfen der Nordsee, wenn wir die anschauliche Schilderung der Einfahrt lesen, wie das schmale Fahrwasser mit schlanken Baumstämmehen abgesteckt ist, deren Krone in die Augen fällt. Der hier befindlichen Salinen wurde S. 107 gedacht. Durch Colmate ist diese Niederung neuerdings sehr gehoben worden. Das nämliche gilt von den Niederungen der 63 km langen Cornia, welche das Vorgebirge von Populonium mit dem Festland ver-

<sup>1)</sup> Strab. V 222 Αὖσαρ Plin III 50 Auser Rutil. Nam. I 566 Ausur; de mir. ausc. 92 Gregor. Magn. Dial. III 9.

<sup>2)</sup> Tac. Hist. III 42.

<sup>3)</sup> Rutil. I 453 fg.

binden. Im Altertum war das Band zwischen beiden viel schmaler: von Süden her drang ein Meerbusen mit dem Hafenort Faleria oder Falesia ein 1), der seitdem versumpst und großentheils ausgetrocknet ist. Ein noch ansehnlicherer Gewinn ist in dem Golf gemacht worden, welcher halbkreisformig zwischen den Vorgebirgen von Troia und Telamon eindringt. Man verdankt ihn dem Umbro Ombrone, dem zweitgrößten Fluß Etruriens. Derselbe entwässert den Süden des toscanischen Hügellandes, ein Stromgebiet von 4200 🗆 km (76 d. 🗆 M.) erreicht mit seinen vielen Windungen eine Länge von 166km. Der sichere Hafen an der Mündung wird gerühmt.2) Nördlich von demselben lag im Altertum der lacus Prilius eine Lagune mit Insel<sup>3</sup>): der versumpfte See von Castiglione, welcher 1828 eine Fläche von 95 km einnahm und seitdem durch Einleitung des Ombrone ausgefüllt worden ist. In den Golf von Telamon, welcher von dem Vorgebirg dieses Namens und dem stolzen mons Argentarius (636 m) eingefasst wird, ergiesst sich der kleine Osa sowie nach einem Lauf von 70 km der Albinia Albegna. Die Bildungsgeschichte der Maremmen tritt uns hier recht anschaulich entgegen. Zwei 6 und 8km lange Nehrungen haben die ehemalige Insel Argentario an das Festland geknupft und eine noch jetzt etwa 29 km haltende Lagune abgetrennt.4) Zwischen beiden springt eine dritte von den Fluten zerstörte Nehrung vor, deren äußerste Spitze das Städtchen Orbetello einnimmt mit antiken Mauern: den Namen den die befestigte Ortschaft im Altertum führte, wissen wir nicht. Die Lagune, welche nunmehr auch ihrer Austrocknung entgegen sieht, diente bislang als ergiebigstes Aalrevier wie die von Comacchio (S. 207). Früher war dies auch mit den zahlreichen anderen Lagunen dieser Küste der Fall und die Klöster Toscana's als Besitzer wachten mit Argwohn über ihrer Erhaltung. Es liegt nahe anzunehmen, wird auch ausdrücklich bezeugt<sup>5</sup>), dass die Römer die Strandseen gleichfalls als Fischbehälter ausnutzten. Aber im Uebrigen scheuten dieselben keine Anstrengung um die Gegend

<sup>1)</sup> Rutil. I 371 erstere, It. marit. 501 Wess. letztere Form; nördlich von Piombino.

<sup>2)</sup> Plin. III 51 Umbro navigiorum capax; Rutil. I 337 non est ignobile flumen quod tuto trepidas excipit ore rates.

<sup>3)</sup> Cic. pro Mil. 74, It. Ant. 292 It. mar. 500 Wess. lacus Aprilis, Plin. a. O. amnes Prile.

<sup>4)</sup> λιμνοθάλαττα Strab. V 225.

<sup>5)</sup> Rutil. I 378.

gesund zu erhalten: Spuren davon sind bei den neueren Arbeiten verschiedentlich aufgedeckt und verwertet worden. In der Nähe des bereits im 4. Jahrhundert n. Chr. verlassenen Cosa ist zur Austrocknung des Sumpss von Burano ein antiker Emissar wieder in Thätigkeit gesetzt. Es folgt der Lago della Bassa 89 

km, völlig ausgetrocknet, dann die Mündung des Armine oder Armenta Fiora. 1) Dieser Fluss am M. Amiata entspringend bildet die ungefähre Grenze des vulkanischen Gebiets (S. 257) und erreicht eine Länge von 80 km. Endlich sei der Abslus des Sees von Bolsena Marta (75 km) und der Munio Mignone (65 km) erwähnt. Als Rutilius 416 n. Chr. an diesen Küsten hinfuhr, war der südliche Strich bis zum Argentario bereits versiebert. Dagegen ist der Haupttheil, die toscanische Maremma erst im Lauf des Mittelalters mit der fortschreitenden Ausfüllung und Versumpfung der Lagunen dem furchtbaren Feind zum Opfer gefallen. Das Bild welches der Dichter in bezaubernder Anmut uns aufrollt, hat in der Gegenwart viele Züge eingebüst. Es fesselt noch immer durch seine kühn aufstrebenden Vorgebirge Inseln und Klippen, aber die geschwungenen Strandlinien sind abgestacht, die zahllosen Strandseen verschwunden. Die Thätigkeit der Flüsse hat das Festland auf Kosten des Meeres um einige Quadratmeilen vergrüßert.

## § 3. Der Tiber.<sup>2</sup>)

Der Name Tiberis (amnis Tiberinus, Tevere) bedeutet wahrscheinlich Bergstrom.<sup>3</sup>) In ältesten Zeiten soll er Albula gelautet haben und nach dem albanischen König Tiberinus, der in seinen Fluten den Tod fand, umgetauft worden sein.<sup>4</sup>) Man darf annehmen dass dieser an-

<sup>1)</sup> Arnine oder Armine It. marit. 499, Armenta tab. Peut. geogr. Rav. Guido.

<sup>2)</sup> Reiche Litteratur s. saggio di bibliografia del Tevere in Boll. d. Società geogr. 2. ser. I p. 253 fg. Roma 1876. Ich erwähne das Hauptwerk: Chiesa e Gambarini, delle cagioni e de' remedi delle inondazioni del Tevere, della somma difficoltà d'introdurre una felice e stabile navigazione da Ponte Nuovo sotto Perugia sino alla foce della Nera nel Tevere, e del modo di renderlo navigabile dentro Roma. Roma 1746, fol. Linotte in Giorn. arcadico XIII XIV fg. Ponzi eb. CLXIV — N. S. XVIII. Aubert eb. CCXI — N. S. LXVI. Betocchi in Atti d. acc. dei Lincei u. A. Strother A. Smith, the Tiber and its tributaries, their natural history and classical associations. London 1877.

<sup>3)</sup> Vgl. Tibur und, da lat. b — osk. f, Tifernus (mons, amnis) Tifernum Tifata. Varro LL. V 29 erklärt den Namen für unlateinisch.

<sup>4)</sup> Varro LL. V 30, Liv. I 3, Festus ep. p. 4. 366, Plin. III 53, Verg. Aen. VIII 332 Georg. IV 369, Sil. lt. VIII 457, Ov. Fast. II 389, Dion. Hal. I 71 u. A.

geblich ursprüngliche Name einem anderen (sabinischen?) Dialekt angehört. Auf die Farbe ist derselbe nicht zu beziehen; denn dem gelben Tiber wurde wenigstens in seinem Unterlauf die Bezeichnung weiß, hell gar schlecht anstehen. Aber wir sahen bereits S. 140, daß die Wurzel alb das Hohe, weithin Sichtbare bedeutet und damit drückt Albula, unserem Elbe Elf entsprechend, dasselbe wie Tiber aus, den aus den Bergen kommenden, den Fluss. Seine Quellen liegen am Zusammenstofs des etruskischen und umbrischen Appennin (S. 233) im Gebiet der Stadt Arretium unter 43° 46' n. Br. 29° 45' ö. L. 1167 m über Meer, seine Mündung in Latium 41° 44' n. Br. 29° 53' ö. L. Die Länge beträgt 393 km, reichlich das anderthalbfache der directen Entfernung. Plinius rechnet unterhalb des Clauis nicht weniger als 42 Nebenflüsse, die jedoch durchweg nur als Bäche gelten können; nach solchem Maßstab lassen sich im Ganzen 87 namhaft machen. In Wirklichkeit jedoch empfängt der Tiber nur 4 bedeutende Zuflüsse, deren Schiffbarkeit von den Alten bestimmt bezeugt wird: Tinea Clanis Nar Anio. 1) Lombardini berechnet das Stromgebiet oberhalb Roms auf 16,721 Dkm 304 d. M.: wenn man das untere Gebiet, ferner wie notwendig (S. 304) das toscanische Chianathal hinzufügt, so wird die für das Altertum gültige Ziffer auf ungefähr 340 d. M. erhöht. Das Gebiet umfasst das östliche Etrurien Umbrien die Sabina und Latium. Die genannten Landschaften waren von Natur auf den Fluss als Handelsstrasse, auf Rom als Absatzmarkt für ihre Producte hingewiesen. Die natürliche Abhängigkeit erklärt, warum sie dem Vordringen Roms nur einen geringfügigen Widerstand geleistet, warum ihre Treue in den schwersten Krisen des italischen Bundes nicht gewankt hat.

Der Lauf ist durchweg von Nord nach Süd gerichtet; man kann drei Abschnitte in demselben unterscheiden. Der Oberlauf ca. 120 km lang folgt der SO Streichung des Centralappennin und wird nach O von diesem, nach W von einer gegen das Chianathal abfallenden Parallelkette eingefaßt. Bei S. Sepolcro 320 m ü. M. tritt der Fluß in eine fruchtbare amphitheatralisch geformte Ebene von ca. 20 km Länge und 5—6 km Breite, ein ehemaliges Seebecken: das umbrische Tifernum Tiberinum Città di Castello war der Hauptort dieser Gegend. Der jüngere Plinius, der hier ein Landgut besaß, hat eine anziehende Schilderung derselben gegeben (Kap X 7); er bezeugt daß die Erträge

<sup>1)</sup> Strabo V 235.

des Ackerbaus im Winter und Frühjahr nach Rom verschifft wurden. 1) Unterhalb Tifernum bildet der Fluss die Grenze Etruriens gegen Umbrien, später gegen die Sabina; er behauptet sein Grenzamt bis in die Nahe Roms auf einer Strecke von ca. 240 km. Das Thal verengt sich stellenweis 'sehr stark; man zählt auf der Strecke von Tifernum bis Perusia 4 eigentliche Flussengen. Das Gefälle ist beträchtlich: bei Ponte S. Giovanni am Fuss des Stadthügels von Perusia Perugia hat der Tiber schon 166 m Meereshöhe erreicht. Nunmehr empfängt er seinen ersten größeren Zufluß. Nach SO nämlich öffnet sich das Hauptthal Umbriens anfänglich 8, dann 4 km breit, ca. 60 km lang, mit 264 km Flacheninhalt. Ein reicher Städtekranz umgab dasselbe: Spoletium, Trebi, Fulginium, Hispellum, Asisium, Arna, Vettona, Urvinum, Zu Properz Zeiten befand sich hier noch zwischen Asisi und Bettona ein See, der lacus Umber, welcher unter König Theoderich ausgetrocknet ward; ein zweiter, Namens lacus Clitorius in der Nähe von Foligno ist ziemlich unsicher verbürgt.2) Drei Flüsse durchströmen dieses Thal: der Clasius Tinea und Clitumnus. Der Clasius Chiascio entspringt an der Centralkette oberhalb lguvium, fliesst nach SW, durchschneidet das umbrische Thal westlich von Asisi der Breite nach und erreicht mit zahlreichen Windungen eine Länge von 86 km. Gegenwärtig ist er unter den dreien der bedeutendste Wasserarm. Wenn er dagegen früher in den umbrischen See einmündete, so begreift man, dass und warum die alten Schriftsteller ihn mit Stillschweigen übergehen und statt seiner den Tinea erwähnen.3) Der Tinea Topino, 70 km lang, entspringt in den Bergen oberhalb Nuceria und halt eine SRichtung neben der Via Flaminia inne, bis er bei Foligno in die Ebene hinaustritt und nun einen großen Bogen nach W beschreibt. Seine Schiffbarkeit im Altertum wird bezeugt.4) Endlich kommt von S aus der Gegend von Spoleto ein ganzes Bündel von Bächen: der größte ist die Maroggia; ferner befindet sich unter ihnen der durch den jungeren Plinius geseierte Clitumnus, der aus einer

<sup>1)</sup> Plin. Ep. V 6, 12 medios ille agros secat navium patiens omnisque fruges devehit in urbem, hieme dumtaxat et vere; aestate summittitur immensique fluminis nomen arenti alveo deserit, autumno resumit.

<sup>2)</sup> Prop. V 1, 124 Rhein. Museum XX p. 218 fg.

<sup>3)</sup> Cluver It. ant. 701 hat den Namen durch Conjectur (Clasis für Clanis) bei Sil. Ital. VIII 455 hergestellt; im Uebrigen begegnet er zuerst in mittelalterlichen Quellen.

<sup>4)</sup> Strabo V 227 ελάττοσι σχάφεσι χατάγων επί τὸν Τίβεριν τὰ έχ τοῦ πεδίου.

mächtigen Quelle in der Ebene zu Tage tritt. 1) In sanster Neigung durchziehen die Wasserläuse ein üppiges Wiesenland, um sich erst bei Bevagna zu sammeln, unterhalb Bettona mit dem Topino und bald daraus mit dem Chiascio zu vereinigen. Ein niedriger Rücken trennt den letzteren vom Tiberbett; bei dem Dorf Torgiano ist der Durchbruch, welcher die Trockenlegung des beschriebenen Thals veranlasst hat. Das Gesammtgebiet dieser umbrischen Flüsse wird auf 1988 km (36 km) mit einem mittleren Absus von 30 Cubikmeter in der Secunde berechnet, dasjenige des oberen Tiber bis zu ihrer Mündung auf 2918 km (53 km).

Den zweiten Abschnitt rechnen wir von der Einmundung des Chiascio bis zu derjenigen der Nera. Er ist 110 km lang; der Fall beträgt in der Regel 1:1000, doch finden sich abschüssige Strecken von 2 bis 7:1000. Das Thal, anfänglich 5km breit, sinkt auf 1km herab. Vom Chiascio 18 km entfernt, nimmt der Tiber (157 m ü. M.) am rechten User den Nestore, einen Giessbach auf, dessen Bett sich volle 500 m ausbreitet. Der Nestore sammelt die Abstüsse aus dem Hügelland zwischen Chiusi und Perugia, darunter die von N kommende Cina, in welche der Trasimener See durch einen unterirdischen Stollen sich entladet (S. 298). Der Tiber fliesst in SRichtung weiter, passirt eine Enge und langt bei Tuder Todi an. Die Strecke von Todi bis hierher bietet für die Schiffahrt die größten Hindernisse und Gefahren dar; denn eine Reihe von Schnellen mit einem Fall bis 7,577:1000 lösen einander in ununterbrochener Folge ab. Hier wendet er sich in einem engen Querthal nach W und zeigt (137 m ü. M.) das Bestreben direct nach der See hin durchzubrechen. Allein unweit des heutigen Orvieto, bei 96 m Meereshöhe empfängt er von rechts her seinen zweiten bedeutenden Zuflus, den Clanis Chiana mit Pallia Paglia und wird dadurch nach SO fortgedrängt. Der Clanis kommt von N. her aus dem lacus Clusinus; wir sahen S. 305, wie die Wasserscheide zwischen Arno und Tiber im Chianathal schwankt und künstlich geregelt worden ist. Am Fuss des Stadthügels von Orvieto vereinigt er sich mit der von W sließenden Paglia. Die letztere entspringt an der Gruppe des M. Amiata und wird trotz ihrer Wasserarmut im Sommer oftmals als Hauptstrom angesehen. Der Clanis war im Altertum schiffbar 2); der heutige mittlere Absluss wird auf nur 14 Cubikmeter bestimmt. Das Gebiet der Chiana und Paglia beträgt jetzt zusammen nur

<sup>1)</sup> Plin. Ep. VIII 8 Suet. Cal. 43.

<sup>2)</sup> Plin. III 53 Strabo V 235.

1332 □ km (24 □ M.), im Altertum nahezu das Doppelte. Fortab übernimmt der Tiber zu seinem bisherigen Grenzamt für eine geraume Strecke auch dasjenige vulkanisches und appenninisches Gebiet von einander zu scheiden (S. 255). Die Entfernung von der Mündung der Chiana bis zu derjenigen der Nera mist 47 km, mit ziemlich regelmäsigem Gefälle, das Thal ist 1—2 km weit. Bei 50 m Meereshöhe werden dem Tiber die reichen Wassermassen der Nera zugeführt¹) und hier endigt sein Mittellauf, dessen Becken auf 2216 □km (40 □ M.) Inhalt veranschlagt wird.

Der Nar Nera hat seinen Namen von der hellen weißlichen Farbe seines Kalkwassers erhalten, welche die Dichter mit Recht hervorheben; das Wort bedeutet angeblich im sabinischen Dialekt Schwefel.<sup>2</sup>) Er ist 126 km lang und entspringt bei 1850 m Meereshöhe an der Montagna della Sibilla. Er fliesst in SW Richtung und empfängt aus den Bergen von Leonessa die einen großen Bogen beschreibende 50 km lange Cornia, dann in der Nähe von Interamna Nahars Terni den ansehnlichen Velino. Nunmehr tritt er in den fruchtbaren Thalgrund von Terni, der sich bis 5 km breit auf 10 km Länge erstreckt. Das hoch und fest gelegene Narnia Narni bildet dessen Abschluss. Am Fuss der Stadt rücken die Höhen nahe zusammen, mühsam bahnt sich der Strom seinen Weg, bis er unterhalb Hortanum Orte in den Tiber einmündet. In dem Hochthal von Reate Rieti (419 m ü. M.) vereinigen sich die bedeutenden Zuflüsse vom Sabellischen Gebirgsviereck: der von N aus dem Thal von Antrodoco kommende 90 km lange Avens Velino<sup>3</sup>), von SO her der am N Rand des Fuciner Sees entspringende Himella Salto 4), endlich der zwischen den Liris- und Anioquellen ent-

<sup>1)</sup> Ein römisches Sprichwort lautet:

il Tevere non sarebbe il Tevere se la Nera non gli desse da bevere.

<sup>2)</sup> Ennius Ann. 265 Vahlen solporeas Naris undas seitdem stehendes Beiwort: Verg. Aen. VII 517 sulpurea Nar albus aqua, dazu Servius. Sil. Ital. VIII 453 Nar albescentibus undis Auson. Id. XII sulphureus Claudian I 256 Nar vitiatus odoro sulphure. — Nach Fra L. Alberti heißt er Negra... per antifrasi, concio sia cosa ch'a egli l'acqua molto bianca.

<sup>3)</sup> Der Name der Seebecken am Ausslus lacus Velinus oder Velini wird gegenwärtig auf den Hauptslus ausgedehnt, der nach Plin. III 109 Varro bei Servius V. Aen. VII 657 Avens hiess.

<sup>4)</sup> Verg. Aen. VII 714 dazu Servius und Vibius Seq. Im obersten Theil seines Laufes hat er noch jetzt den alten Namen Imele bewahrt, den er dann mit Salto vertauscht.

springende Tolenus Turano.1) Ihre Ueberschwemmungen suchen das Thal von Rieti oftmals heim; denn sie verstopfen mit ihrer starken Kalklösung den Abfall zur Nera, der auf künstlichem Wege gebrochen werden muß. Der Velino stürzt nämlich in drei Absätzen von insgesammt an 200 m Höhe (den berühmten Cascate delle Marmore) zur Nera hinab: Manius Curius Dentatus hat den ältesten, jetzt wieder laufenden Durchstich im dritten Jahrhundert v. Chr. gemacht, zu dem in neueren Zeiten zwei andere hinzu gekommen sind. Die Interessen der benachbarten Gemeinden standen einander hierbei schroff gegenüber: Reate verlangte einen beschleunigten, Interamna einen verlangsamten Absus. Im Altertum hat der römische Senat vermittelt<sup>2</sup>), in späteren Jahrhunderten verfochten die Parteien ihre Ansprüche manchmal mit den Waffen. Mehrere kleinere Seen legen von der Nässe der Reatiner Ebene Zeugniss ab: der grösste Ueberrest des lacus Velinus ist der Lago di Piedilugo ein stiller Bergsee, 3 km von den Cascaden entfernt. Das Gebiet des Nar und Velinus umfasst 4450 Dkm (81 Im M.). Ihr Wasserreichtum rührt von dem Umstand her dass sie vom Hochappennin gespeist werden, der die mächtigsten Niederschläge empfängt (S. 224). Der mittlere Absluss in der Secunde beträgt 169 Cubikmeter, reichlich drei Fünstel von dem des Tiber; er sinkt nie unter 100 und steigt bis auf 2800 Cubikmeter. Die Schiffbarkeit des Nar konnte sich, von der Flösserei abgesehen, füglich nicht über Terni hinaus erstrecken.3) Gelegentlich kam es vor, dass Reisende von Narnia nach Rom die Wasserstraße wählten, um dem Staub und Gedränge der Via Flaminia zu entgehen.4)

Von der Einmündung der Nera rechnen wir den dritten Abschnitt, den Unterlauf des Tiber zu ca. 160 km Länge. Das Gefälle bis zum Anio beträgt reichlich ½: 1000. Das Thal ist 1—3 km breit; 17 km von der Nera entfernt lag die von Augustus erbaute Brücke (43 m ü. M.), welche die Flaminische Strasse von etruskischem auf umbrischen Boden hinüberleitete zunächst nach Ocriculum Otricoli zu. Es folgt eine Enge. Der Flus beschreibt einen großen Bogen um den Soracte (S. 238), den er vom Hauptgebirge trennt. Unter den vom letzteren herab sließenden Bächen besinden sich die Aja, Farsa (Far-

<sup>1)</sup> Ovid Fast. VI 565 Oros. V 18, 13.

<sup>2)</sup> Cicero wird 54 v. Chr. von den Reatinern als Anwalt geworben, ad Att. IV 15, 5 pro Scauro 27, vgl. Varro RR. III 2 Tac. Ann. I 79.

<sup>3)</sup> Strabo V 227 πλωτὸς οὐ μεγάλοις σκάφεσιν.

<sup>4)</sup> Tacit. Ann. III 9.

farus 1), Fosso di Correse. Nunmehr tritt der Tiber (22,7 m ü.M.) in die vulkanische Ebene von Rom und strömt in einem 3-4 km breiten Thal majestätisch dahin. Bei 9m Meereshöhe, 7km oberhalb der Stadt nimmt er den Anio auf. Der Anio Aniene oder Teverone ist ein 118 km langer lebhafter Gebirgsstrom, dessen kühles klares Wasser von den Alten mit gutem Grund gepriesen und in zwei künstlichen Leitungen nach Rom geführt wurde.2) Er entspringt oberhalb der Stadt Treba Trevi an den Bergen, welche das Fuciner Becken im W einfassen, unweit der Quellen des Liris und Turano. Er sliesst nach NW an Sublaqueum Subiaco mit seinen längst verschwundenen Teichen, die ihm den Namen gaben, vorbei und wendet sich dann im Bogen nach SW der Ebene zu. Sein Niveau vor Tibur Tivoli misst 233 m ü. M., am Fuss des Stadthügels 47 m: in prächtigen Fällen stürzt er aus den Bergen in das Flachland hinab, wo er die Grenze zwischen Latium und der Sabina darstellt. Die Alten nennen den Anio schiffbar.3) Freilich bilden die Katarakten von Tivoli eine unüberwindliche Schranke, und ob der Oberlauf bis hierher je regulirt gewesen ist, kann fraglich erscheinen. Dagegen gewährte das untere Stück für die römische Baukunst wichtige Vortheile, die Strabo mit den Worten hervorhebt: "von Tibur durchströmt der Fluss eine fruchtbare Ebene an den Brüchen des Tiburtiner und Gabiner oder roten Steins vorbei, so dass die Ausfuhr aus den Brüchen und der Transport äußerst leicht von statten geht und die meisten römischen Bauten mit diesem Material hergestellt werden." Noch im 16. Jahrhundert wurden nach vorgängiger Reinigung des Bettes die Travertinquadern für die Peterskirche auf diesem Wege angeschafft. Das Gebiet des Anio umfast 1426 | km (26 | M.): sein geringster Abslus wird auf 20, sein höchster auf 480 Cubikmeter in der Secunde angegeben.

Von der Aniomündung 4km entfernt passirt der Tiber den pons Milvius Ponte Molle; er sließt hier 7,15 m ü. M. und ist 144 m breit. Nach weiteren 3km tritt er in die Stadt und durchmisst dieselbe von N nach S mit zwei großen Krümmungen in Gestalt eines S auf einer Strecke von 4450 m. Der Flußboden in dem Hasen an der Ripetta

<sup>1)</sup> Farfarus Ovid. Met. XIV 330 Tab. Peut. Servius V. Aen. a. O. vgl. Sil. It. IV 182. Fabaris Verg. Aen. VII 715 Vibius Seq. Sidon. Ap. Ep. I 5.

<sup>2)</sup> Verg. Aen. VII 683 Stat. Silv. IV 4, 17 Frontin de Aquaed. 15. 90 fg. Dion. Hal. V 37 καλὸς μὲν ὀφθῆναι, γλυκὺς δὲ πίνεσθαι.

<sup>3)</sup> Strabo V 238. 235 Plin. III 54.

liegt 0,89 m<sup>1</sup>), der mittlere Flusspiegel 6,18 m u. M. Die Neigung innerhalb der Stadt ist bedeutend, ungefähr 2/5: 1000. Die Breite im Mittel 80-100 m schwankt stark: bei Ponte S. Angelo 75 m, bei der Farnesina war sie gar bis vor Kurzem durch Vorbauten auf 60 m eingeengt worden. Die im Lauf der Zeiten hineingeworfenen Schuttmassen haben die Tiefe sehr ungleichmässig gemacht, derart dass sie zwischen 1 und 4 m im Mittel schwankt (am Hafen von Ripetta 5 m, Mitteltiefe bei der Insel 2,71 m, ebendort Hauptstrom tiefste Stelle 4,90 m, vor der Cloaca maxima 3,40 m 4,60 m 3,30 m, am Hafen von Ripa grande 4 m). Aus demselben Grunde hat seit dem Altertum eine Erhöhung des Bettes statt gefunden, die indessen unter keinen Umständen beträchtlich sein kann: nach den neuesten Beobachtungen will man sie auf 1 m ansetzen. Unterhalb Roms nimmt der Tiber eine SW Richtung an, das Thal verbreitert sich. Nach 30 km geht rechts der von den Kaisern Claudius und Traian gegrabene Canal, jetzt Fiumicino ab, der nach 5 km die See erreicht und mit einer Minimaltiefe von 1,50 m gegenwärtig allein befahren werden kann. Der alte Hauptarm dagegen fliesst an Ostia vorbei, 8 km lang; seine Mündung liegt 4 km südlich von derjenigen des Canals. Die Alluvion hat das Aussehen der Gegend gründlich verändert. Sie ist bedeutender an dem todten Hauptarm als am Canal: dort hat sie das Land seit der Kaiserzeit um 4½ km, hier um 3 km vorgerückt.2) Von den aufgelösten Lehmtheilen rührt die gelbe Farbe des Flusses her, die ihm bei den römischen Dichtern das stehende Beiwort flavus eingetragen hat.3) Läst man das Wasser sich setzen und klären, so wird es nicht blos trinkbar sondern auch schmackhaft.4) Seine Temperatur steigt selten

<sup>1)</sup> Nach dem Nivellement von Chiesa und Gambarini, das in der obigen Darstellung benutzt ist und den meisten Höhenangaben aus Rom zu Grunde liegt vgl. Linotte Giorn. arc. XIII p. 183 fg. Nach neueren Untersuchungen ist der Meeresspiegel zu hoch bestimmt gewesen und liegt der Flussboden vielmehr 1,86 m ü. M.

<sup>2)</sup> Dies giebt für das Jahr ein Vorrücken von 2 resp. 3 m. Die Alluvion scheint indess in der Neuzeit viel größer als im Mittelalter gewesen zu sein. Lanciani Ann. d. Inst. 1868 p. 153 will gar für die letzten Jahre 3,10 m bei Fiumicino, 9,025 m an der alten Mündung gesunden haben.

<sup>3)</sup> Hor. Od. I 2, 13 8, 8 II 3, 18 Verg. Aen. VII 31 IX 816 Ov. Trist. V 1, 31 Met. XIV 448 u. a.

<sup>4)</sup> Während der älteren Republik und das ganze Mittelalter hindurch bis 1450 haben die Römer Tiberwasser getrunken. Päpste führten es auf Reisen mit sich und noch in diesem Jahrhundert ward es von einigen Klöstern dem Wasser der Aquäducte vorgezogen, dessen Kalkgehalt gelegentlich die Verdauung stört.

über 18—20° und sinkt in der Neuzeit nicht unter + 5°. Der Fisch fang wird bei Rom heute wie in alten Tagen mit Ersolg betrieben.¹) Der auf der Insel gesangene lupus (perca labrax L. labrax lupus C. Spigola, eine Art Bars), welcher bis 20 Pfund schwer wird, genoss besonderer Schätzung.²) Der Stör (acipenser sturio) ist gegenwärtig nicht so selten wie im Altertum, wo er als ein Vorrecht der kaiserlichen Tasel bezeichnet wird³): man sischt ihn im Mai und Juni, wenn er zu Berg steigt, in verschiedenen Größen von 0,40—4 m Länge und bis 300 Pfund Gewicht. Aale und andere Fische, die sich am Aussluss der Cloaken mästeten, standen dagegen in geringem Ansehn.⁴)

Der Tiber hat für die Geschichte des Altertums eine ungleich höhere Bedeutung gehabt, als man nach den Verhältnissen der Gegenwart auf den ersten Blick zu schließen geneigt wäre.<sup>5</sup>) Während er einem oberstächlichen Reisenden nur als landschaftliche Staffage zu dienen scheint, ist er keineswegs immer zu dieser bescheidenen Rolle verdammt gewesen. Es ist wahr, man kann Tage lang auf Ponte Molle stehen, ohne ein Segel zu erspähen oder einen Ruderschlag zu vernehmen. Indessen es gab eine Zeit, wo der Tiber ein verkleinertes Abbild unseres Rheins darbot, als üppige Villen seine Ufer einrahmten und ein reger Verkehr auf dem Strom sich tummelte.<sup>6</sup>) Die Alten erkennen in der günstigen Handelsstellung Roms zum Binnenland wie zum Meer eine Vorbedingung seiner Größe.<sup>7</sup>) In der That walteten

Tu licet abiectus Tiberina molliter unda Lesbia Mentoreo vina bibas opere, et modo tam celeres mireris currere lintres et modo tam tardas funibus ire rates eqs.

<sup>1)</sup> Strother Smith a. O. p. 149fg. handelt eingehend von den Tiberfischen und giebt Abbildungen derselben.

<sup>2)</sup> Hor. Sat. II 2, 32 Plin. IX 169 Varro bei Macrob. Sat. III 16, 12.

<sup>3)</sup> Martial XIII 91 Plin. IX 60.

<sup>4)</sup> Juvenal V 103.

<sup>5)</sup> Preller, Rom und der Tiber in Ber. d. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1848 p. 131 fg. 1849 p. 5 fg. 134 fg.

<sup>6)</sup> Hor. Od. II 3, 18 Plin. III 54 pluribus prope solus quam ceteri in omnibus terris amnes adcolitur adspiciturque villis, vgl. Propert. I 14

<sup>7)</sup> Liv.V 54 non sine causa dii hominesque hunc urbi condendae locum elegerunt, saluberrimos colles, flumen opportunum, quo ex mediterraneis locis fruges devehantur, quo maritimi commeatus accipiantur, mare vicinum ad commoditates nec expositum nimia propinquitate ad pericula classium externarum, regionum Italiae medium, ad incrementum urbis natum unice locum. Cicero Rep. II 5, 10 preist die Weisheit des Romulus quod urbem per-

hier dieselben natürlichen Bedingungen ob, denen Bremen Hamburg Stettin Danzig und so viele andere an Flüssen belegene Seestädte ihre Blüte verdanken. Die Größe des Tiber wird leicht unterschätzt: von der Aniomundung abwärts kann er nirgends und zu keiner Zeit durchwatet werden<sup>1</sup>), auch im Sommer sinkt der Wasserstand nicht unter 1,12 m und der Absluss nie unter 160 Cubikmeter in der Secunde, während er im Mittel 267 (nach anderen Angaben 292) beträgt. Die Mächtigkeit der Niederschläge im Hochappennin erklärt diesen außerordentlichen Reichtum; denn z. B. die Seine führt bei einem fünfmal so großen Stromgebiet kaum die doppelte Wassermenge, ein Hochwasser der Seine erreicht nicht das halbe Quantum von einem Hochwasser des Tiber, ihr Tiefstand sinkt auf den dritten oder vierten Theil vom Tiefstand des letzteren herab. Am merkwürdigsten ist die Beständigkeit des Abslusses während der sommerlichen Dürre: wir sahen dass sie von den unterirdischen Vorratskammern des Hochgebirgs herrührt (S. 224). Kleine Dampfer 25-36 m lang 4-5 m breit mit 1,20 m Tiefgang fahren noch heute zwischen Rom und Fiumicino. Im Altertum muss das Fahrwasser bedeutend tiefer gewesen sein: Lastschiffe von 1570 Centner oder 78 Tons Tragkraft und Kriegsschiffe jeden Kalibers gelangten zur Zeit des Augustus bis an die Stadt.2) Die Staatswerfte lag am Marsfeld: hier wurden während der Republik Dreiruderer von 2,67 m und Fünfruderer von 3,61 m Tiefgang in und außer Dienst gestellt.3) Ja sie barg sogar ein Ungetüm mit 16 Ruderreihen, auf dem der Besieger des Königs Perseus gekommen war sich den wolverdienten Triumph zu holen.4) Noch im 4. Jahrhundert n. Chr. konnte das Schiff mit dem lateranensischen Obelisken, der 32 m misst und 9000 Centner wiegt, 5 km von der Stadt bei dem Vicus Alexandri anlegen. 5) Große Kauffahrer dagegen waren in der Periode

•

ennis amnis et aequabilis [?] et in mare late influentis posuit in ripa, quo posset urbs et accipere ex mari quo egeret et reddere quo redundaret eodemque flumine res ad victum cultumque maxime necessarias non solum mari absorberet, sed etiam invectas acciperet ex terra ... und bemerkt mit Recht dass kein anderer Punct in Italien gleiche Vortheile darbot.

<sup>1)</sup> Dion. Hal. IX 68.

<sup>2)</sup> Dion. Hal. III 44.

<sup>3)</sup> Ueber den Tiefgang der Kriegsschiffe s. Graser de veterum re navali vgl. S. 126.

<sup>4)</sup> Liv. XLV 35 vgl. Plut. Cato min. 39 und über die navalia Jordan Top. I 1 p. 436.

<sup>5)</sup> Ammian XVII 4, 13. 14 navis amplitudinis antehac inusitatae sub trecentis remigibus agitanda.

des Augustus genötigt vor der Einfahrt einen Theil ihrer Ladung an Flusskähne abzugeben oder überhaupt auf der schlechten Rhede von Ostia vollständig zu löschen. 1) Ochsen schleppten die Schiffe hinauf; eine ganze Anzahl beschriebener Grenzsteine, welche die Breite des Leinpfads an beiden Ufern bestimmten, haben sich noch vorgefunden.2) Die Verbindung mit der See hat den Aufschwung Roms in älteren Jahrhunderten befördert. Dagegen einen Welthandel nicht blos in dem Sinne, den wir heutigen Tages mit dem Worte verbinden, sondern auch in dem Umfang, wie er sich im letzten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gestaltet hatte, aufzunehmen und zu beherrschen war der Tiber auf die Dauer nicht 'im Stande: solcher fand am Golf von Neapel seinen natürlichen Mittelpunct. Immerhin war die Existenz der Welthauptstadt an den Fluss gebunden und der Verkehr, der sich auf ihm bewegte, großartig genug um die Bezeichnung des Plinius quamlibet magnarum navium ex Italo mari capax, rerum in toto orbe nascentium mercator placidissimus als keine Uebertreibung erscheinen zu lassen.

Oberhalb Roms bietet die Schiffahrt bis zur Einmundung der Nera keine Schwierigkeiten dar; diesem Flus nebst dem Anio, die beide aus dem Hochappennin stammen, verdankt wie bemerkt der Tiber seinen sommerlichen Wasserreichtum. Gegenwärtig gehen die Barken bis Ponte Felice (der Brücke, welche die Landstraße nach Umbrien passirt); sie werden etwa die Hälfte des Weges durch Dampfer von 1-1,10 m Tiefgang, nachher durch Büffel geschleppt. Mit Ausnahme der beiden trockensten Monate kann man etwa alle Woche einmal einen solchen Schlepper abgehen sehen. In früheren Jahren erlaubte der Wasserstand den Dampfern bis Ponte Felice, den Barken bis Orte zu kommen. Ueber Orte hinaus wird nur Flösserei betrieben: im Herhst und Winter schwimmen die Flösse zu Thal, um in Rom zerschlagen zu werden. Die Alten berichten, dass auch der Mittel- und Oberlauf in ihrer ganzen Ausdehnung befahren wurden.3) Dabei waren allerdings bedeutende Hindernisse zu überwinden, die

<sup>1)</sup> Strabo V 232 Dion. Hal. III 44.

<sup>2)</sup> Dion. a. O. Procop. bell. Goth. I 26. CIL. VI 1, 1234 fg. Dass die Termination den angegebenen Zweck hatte, scheint zwar nicht bemerkt worden zu sein, liegt aber in der Natur der Sache.

<sup>3)</sup> Dion. Hal. III 44 ໂκανοῦ δὲ ὄντος ἄχρι μὲν τῶν πηγῶν ποταμηγοῖς σκάφεσιν εὖμεγέθεσιν ἀναπλεῖσθαι, πρὸς αὐτὴν δὲ τὴν Ῥώμην καὶ θαλαττίαις ὁλκάσι μεγάλαις.

einestheils durch das starke Gefälle, anderntheils durch den ungleichen Wasserstand bereitet wurden. Ohne Zweifel lagen die Verhältnisse ehedem günstiger: aber der Gegensatz zwischen einer Regenperiode und einer Dürreperiode bestand damals, wenn auch nicht so scharf ausgeprägt, doch ebenso gut wie heute. Der hieraus sich ergebende Schluß, daß der obere Tiber im Sommer an Wassermangel litt, wird von den Schriftstellern ausdrücklich bestätigt. 1) Zugleich erfahren wir, dass derselbe wie auch der Tinea und Clanis durch künstliche Stauungen fahrbar erhalten wurden: ein umständlicher Notbehelf, da in der trockenen Zeit die Schleusen sich nur alle neun Tage öffneten.2) Einen Ueberrest solcher hydraulischen Anlagen will man in dem sog. muro grosso an der Chiana bei Carnaiola erkennen. Die Gefahren, welche von den Schnellen drohten, sind den Alten nicht verborgen geblieben, und Plinius drückt sich sogar in seiner gesuchten Weise dabin aus dass der Fluss auf lange Strecken nur für Balken, nicht für Flösse passirbar sei.3) Indessen ist dies nicht allzu ernsthaft zu nehmen und wenn der Wassermangel durch künstliche Wehren und Stauungen bekämpst wurde, so konnte man mit den übrigen Hindernissen leichter fertig werden. In der That waren diese binnenkandischen Verbindungen für Rom von entscheidender Bedeutung. Das Flussnetz allein vermochte jene unabsehbaren Holzmassen herbeizuschaffen, die Rom für seine Riesenbauten und namentlich für seine aus Fachwerk aufgethurmten, periodisch abbrennenden Mietshäuser verbrauchte. 4) Außerdem erleichterte es die Ernährung seiner Bevölkerung; denn neben der Flösserei wurden nach bestimmten Zeugnissen die Feldfrüchte auf demselben Wege verschifft. 5) Und wenn auch die Zufuhr ebenso wenig ausreichte als diejenige der Grasschaften für das heutige London, so

<sup>1)</sup> Vgl. S. 310 A. 1 und die Erzählung von der Entstehung der Tiberinsel Liv. II 5 Tiberim tenui stuentem aqua, ut mediis caloribus solet.

<sup>2)</sup> Plin. III 53 tenuis primo nec nisi piscinis corrivatus emissusque navigabilis, sicuti Tinia et Clanis influentes in sum, novenorum ita conceptu dierum, si non adiuvent imbres. Dasselbe System wird noch jetzt an italischen Flüssen angewandt s. Lombardini Pianura subappenina p. 21, und war vor Verbesserung der Holzwege im Schwarzwald und anderen deutschen Gebirgen in Gebrauch.

<sup>3)</sup> Er fährt a. O. fort: sed Tiberis propter aspera et confragosa ne sic quidem praeterquam trabibus verius quam ratibus longe meabilis fertur.

<sup>4)</sup> Strabo V p. 235 (222) führt diese Betrachtung aus, vgl. Dion. Hal. I 37; über die Schwierigkeiten des Transportes von Baumaterial Vitruv II 7, 5.

<sup>5)</sup> Plin. Ep. V 6, 12; bei der Hungersnot 411 v. Chr. Liv. IV 52 maximos commeatus summo Etruriae studio Tiberis devexit; ebenso II 34.

wäre es doch in dem einen wie dem anderen Falle verkehrt diesem Factor seine Wichtigkeit abzusprechen. Unter solchen Umständen begreift man, dass der gesammte Flusslauf sorgfältig regulirt war 1); sowie dass die Aussicht über denselben unter die angesehensten Reichsämter gerechnet wurde.2) Nicht minder ist klar, dass nur durch eine energische unablässige Fürsorge die Wasserstraße offen erhalten bleiben konnte. Durch die fortschreitende Entwaldung mehrten sich die Erd- und Schuttmassen, welche die Fluten entführten; damit scheint die zunehmende Versandung der Mündung zusammenzuhängen, gegen welche die Kaiser machtvoll ankämpsten. Mit dem Verfall des Altertums war das Schicksal des Tiber besiegelt. Einst der Träger eines blühenden Verkehrs, ist er seither eine Geissel für die Landschaften, die er durchzieht, geworden. Nach jedem starken Regen sieht man ihn wie seine Nebenslüsse ihre User übertreten und weithin versumpfen: von Ostia bis Perugia hinauf gewährt er ununterbrochen ein Bild von Verwahrlosung und siebervoller Oede. Freilich sind die großen Erinnerungen, die an seinen Namen sich knüpfen, längst wieder erwacht; seit dem 16. Jahrhundert sind viele Tractate über die Herstellung der Schiffbarkeit geschrieben worden und mehrere Päpste haben das Project ernstlich ins Auge gefasst.3) Mit gutem Grund ist es bei Worten geblieben. Denn zwar ist der Wassertransport der denkbar billigste und bei dem Stand der antiken Communicationsmittel bot der Tiber für das Binnenland namentlich in den älteren Jahrhunderten vor dem Ausbau des Strassennetzes geradezu unschätzbare Vortheile dar. Solche existiren nicht mehr: man gräbt mit unermesslichen Kosten keine Canäle durch menschenleere verarmte Gegenden. Im Altertum war Rom durch seine centrale Lage die natürliche Hauptstadt des Erdkreises: seit der oceanischen Entwicklung der Neuzeit hat es diese Gunst der Lage unrettbar eingebüßt. Ob es als Hauptstadt eines Nationalstaats die Sünden der Vergangenheit büssend auch daran denken kann den Tiber wieder schiffbar zu machen, muß die Zukunft lehren.

In altrömischen Gebeten hiefs Vater Tiber Serra die Säge oder Rumon der Fresser wegen der Zerstörungen, die er an seinen Ufern

<sup>1)</sup> Plin. III 54 nulli fluviorum minus licet inclusis utrimque lateribus.

<sup>2)</sup> Ueber die curatores riparum et alvei Tiberis vgl. Preller a. O. 1 p. 142 fg.

<sup>3)</sup> Den Ansang macht Augustinus Steuchus de restituenda navigatione Tiberis a Trusiamno agri Perusini castello (Torgiano) usque Romam, 1547. Unter Benedict XIV arbeiteten Chiesa und Gambarini S. 308 A. 2.

anrichtete. 1) Die Ueberlieferung weiß viel mehr von dem Schaden als dem Nutzen, den er stiftet, anzumerken. Die Frage, wie seine Ausschreitungen von der ewigen Stadt fern zu halten seien, hat in alter und neuer Zeit von Caesar bis auf Garibaldi neben verständigen Vorschlägen auch gar schillernde Seifenblasen den Köpfen entlockt. Der große Caesar wollte einen Theil des Tiber sowie den Anio in einen Canal leiten, der quer durch die Campagna und die pontinischen Sumpfe laufend bei Terracina munden sollte<sup>2</sup>); doch blieb das Unternehmen in seinen Anfängen stocken. Nach der Ueberschwemmung 15 n. Chr. tauchte der Plan auf den Clanis in den Arno abzuleiten, die Abslüsse des Nar und Velinus durch Stauungen und Canăle zu verzögern: der Senat besass Einsicht genug um hierauf. nicht einzugehen.3) In der Neuzeit hat man namentlich in dem Anio den Uebelthäter erkennen und ihn in einem großen Bogen um die Stadt herumführen wollen. Die Fachleute dagegen haben längst nachgewiesen, das das Uebel als solches durch natürliche Verhältnisse gegeben sei, dass es wol gemildert, aber nicht beseitigt werden könne. Und somit kehrt man zu der nämlichen Richtschnur zurück, welche die Alten demselben gegenüber eingehalten haben. Der Wasserstand hängt von der jeweiligen Masse des gefallenen Regens ab. Hierbei findet allerdings die Einschränkung statt, dass die unterirdischen Sammelbehälter des Hochgebirgs den Regen aufspeichern und während der Dürre sich öffnen, also in nassen Zeiten weit weniger, in trockenen weit mehr als sie empfangen, von sich geben. Wie schon bemerkt, beruht auf diesem Umstand der relative Wasserreichtum, den der Tiber in den Sommermonaten besitzt. Indessen versteht sich von selber, daß der große Gegensatz in der Vertheilung der Niederschläge an die verschiedenen Jahreszeiten, der den Charakter des mediterranen Klima bestimmt, durch die Bodenbeschaffenheit wol abgeschwächt aber nicht ausgeglichen werden kann. Deshalb hat der Fluss im August am wenigsten, im März am meisten Wasser: beide Monate differiren im Mittel 2,50 m.4) Der Tiber steht hoch im März Januar und December,

<sup>1)</sup> Verg. Aen. VIII 62 dazu Servius, vgl. Cic. de nat. deor. III 52.

<sup>2)</sup> Piutarch Caes. 58.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. I 76. 79 Dio LVII 14. Mit Recht bemerken im vorliegenden Falle die Municipien: optume rebus mortalium consuluisse naturam, quae sua ora fluminibus suos cursus utque originem ita fines dederit.

<sup>4)</sup> Betocchi Atti de' Lincei 1870 XXIV p. 262 fg. giebt eine Statistik der J. 1862-70.

niedrig im August September und Juli, während er die übrigen Monate eine mittlere Stellung einnimmt. Das Minimum des Abflusses betrug 1869 die Secunde 174,79 Cubikmeter, dagegen das Maximum 1239,55 Cubikmeter. Bei der außerordentlichen Mächtigkeit, welche die Wolken gelegentlich in Italien entsalten, kann sich aber das Maximum auf das Doppelte erhöhen und das Wasser um 9-11 m über den gewöhnlichen Stand steigen. Ein derartiger Fall tritt ein, wenn das ganze 17000 km große Flußgebiet gleichzeitig von anhaltenden Regengüssen betroffen wird. Da dies verhältnissmässig selten geschieht, so werden auch die Ueberschwemmungen zu den seltenen Vorkommnissen gehören und alle Jahrhundert nur ein paar Mal die Stadt Freilich haben sie dieselbe bisher stets unvorbereitet heimsuchen. überrascht, da die Wasser in Folge der starken Neigung des Bettes mit großer Schnelligkeit herankommen und die Einwohner den Grund der Erscheinung auf allen möglichen Aberglauben, aber nicht auf den natürlichen Zusammenhang mit den atmosphärischen Niederschlägen zurückführten.1) Die Flut bewegt sich regelmässig in drei Absätzen: sie erreicht ihren ersten Höhepunct durch die Wasser des Anio, sinkt dann und culminirt durch die Zuslüsse von Nera und Paglia, lässt nach und steigt zum dritten Mal durch die Gewässer des oberen Tiber und Topino. Am 28. December 1870 zeigte der Pegel an der Ripetta eine Wassersäule in der Höhe von 16,33 m oder 17,22 m über dem Meeresspiegel an und blieb volle acht Stunden auf diesem Puncte stehen. Begreislicher Weise wurden alle niedriger als der angegebene Betrag belegenen Quartiere, u. a. das Marsfeld mit der mittelalterlichen Stadt überschwemmt; Rom bot zwei Tage lang einen Anblick wie Venedig dar, indem Böte Flösse und Fässer den Corso und seine Nebenstrassen durchfuhren, um die in den oberen Stockwerken eingeschlossenen Bewohner mit Brot zu versorgen. den in den letzten vier Jahrhunderten gemessenen Fluten war die gedachte eine der höchsten und wird nur übertroffen von der Flut 1637 mit 17,55 m, 1606 mit 18,26 m, 1530 mit 18,95 m, 1598 mit 19,56 m Meereshöhe. Der Absluss betrug 1870 in der Secunde 2000

<sup>1)</sup> Unter den verschiedenen Ansichten über die Ursachen des Uebels verdient die verbreitete und bereits im Altertum (Dio XXXIX 61) ausgesprochene Erklärung, dass hestige SWinde den Absluss ausstauen sollen, noch am ersten Beachtung. Die Meerstut kann sich allerdings bis ca. 20 km von der Mündung auswärts fühlbar machen; jedoch ist jene Theorie physikalisch unhaltbar und durch Experimente widerlegt worden.

bis 2500 Cubikmeter; für den 24. December 1598 wird er auf 4500 geschätzt. Was die Jahreszeit betrifft, in welche die großen Ueberschwemmungen fallen, so ist solche durch die Regenperiode Italiens bestimmt abgegrenzt: sie können weder lange vor dem Herbstaequinoctium, noch lange nach dem Frühlingsaequinoctium, also nicht in den warmen Monaten April—August eintreten.

Wie das alte Rom seine Lage am Fluss energischer auszunutzen verstand als das heutige, so hat es umgekehrt auch von den damit verbundenen Nachtheilen schwerer zu leiden gehabt. Dies war in seinen weit ungünstigeren Niveauverhältnissen begründet: die Thäler und Ebenen lagen sämmtlich um 6-12m tiefer, um welchen Betrag sie seitdem durch Bauschutt erhöht worden sind. Deshalb konnte ein Hochwasser, das gegenwärtig unbemerkt vorübergeht, im Altertum bedeutenden Schaden anrichten: wenn z. B. vier Wochen nach der oben beschriebenen Flut am 25. Januar 1871 der Tiber bereits wieder eine Meereshöhe von 13,40 m erreichte, so würde er früher verschiedene Theile der antiken Stadt unter Wasser gesetzt haben. Allerdings ist ja auch seitdem das Flussbett höher geworden, aber in ungleich geringerem Masse. Demnach dürfen wir uns über die außerordentliche Häufigkeit der Ueberschwemmungen, welche in den Berichten der Alten entgegen tritt, nicht verwundern und am wenigsten hieraus auf eine Aenderung der physikalischen Bedingungen Schlüsse thun wollen. Die Bauart des antiken Roms trug dazu bei die Verwustung in einem ganz anderen Licht erscheinen zu lassen, als heut zu Tage: die Häuser waren leicht und schwach aus Lehmsteinen errichtet, die vom Wasser aufgelöst wurden und den Einsturz veranlassten. Es ist einer der charakteristischen Züge im Leben der Weltstadt, dass ungeachtet der zahllosen Opfer an Menschenleben, welche der Fluss wiederholt einforderte, die Bevölkerung der Handwerker und Krämer stets auß Neue in den schlechten Mietscasernen der Ebene sich zu-Sobald die schweren Tage der Angst und Not vorsammendrängte. uber waren, beruhigten sich die Gemüter rasch und alles blieb beim Alten. Man pslegte in solchen Heimsuchungen mehr die mahnende als die strafende Hand der Gottheit zu erkennen.1) Freilich sehlte es in solchen Fällen nicht an Vorschlägen und Plänen um die Wieder-

<sup>1)</sup> Plin. III 55 creber ac subitus incrementis et nusquam magis aquis quam in ipsa urbe stagnantibus. quin immo vates intellegitur potius ac monitor auctu semper religiosus verius quam saevus.

kehr des Uebels für immer unmöglich zu machen. Indessen beschränkte sich ihre Ausführung darauf das Strombett zu säubern und zu vertiefen: eine in jeder Beziehung nützliche und löbliche Maßregel, davon abgesehen daß sie das gesteckte Ziel unmöglich erreichen konnte. Ohne Zweifel war für den Abfluß der Wassermassen im Altertum weit besser gesorgt, aber zur Bewältigung von Hochfluten reichte das Strombett eben nicht hin. Zum Schluß stelle ich die überlieferten Ueberschwemmungen ohne Gewähr der Vollständigkeit des Verzeichnisses zusammen:

| 241 v. Chr.   | Oros.          | IV 11, 6                            |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 215 2 m       | al Liv.        | XXIV 9                              |
| 202           |                | XXX 38                              |
| 193           |                | XXXV 9                              |
| 192           |                | XXXV 21                             |
| 189 . 12      | mal? [12 Tage] | XXXVIII 28                          |
| 54            |                | XXXIX 61                            |
| 43?           | Hor.           | Od. I 2                             |
| 27            | Dio            | LIII 20                             |
| 23 3 T        | age lang       | LIII 33                             |
| 22            |                | LIV 1                               |
| 5 n. Chr. 7 T | age            | LV 22 vgl. Cassiodor chron.         |
| 15            |                | LVII 14 Tac. Ann. I 76              |
| <b>36</b>     |                | LVIII 26                            |
| 69            | Tac            | e. Hist. I 86 Plut. O. 4 Suet. O. 8 |
| unter Traian  | Pli            | n. Ep. VIII 17                      |
| Hadrian       | His            | tor. Aug. 21                        |
| Anton. Piu    | 8              | eb. 9                               |
| Marc Aurel    |                | eb. 8                               |
| 217           | Die            | LXXVIII 25                          |
| 371           | An             | nm. Marc. XXIX 6, 18                |
| 589           | Gre            | egor Magn. Dial. III 19.            |

### § 4. Die Latiner Küste.

Zwei Vorgebirge in der Luftlinie 200 km von einander entfernt, der mons Argentarius und der mons Circeiorum begrenzen den Mittelabschnitt der tyrrhenischen Küste Italiens. Es fehlt ihm an natürlichen Häfen, die Flußmündungen mußten Ersatz bieten. Aber die Flüsse lieben es ja vor ihren Mündungen Barren aufzuwerfen: gegenwärtig findet sich vor dem Tiber erst bei 1200 m Abstand eine Tiefe von 10 m, wie heutige Seeschiffe sie brauchen. Wenn das kaiserliche Rom nur

mit äußerster Anstrengung seinen Weg zum Meer offen halten konnte. so waren die kleineren Häfen, deren Bewohner in früheren Jahrhunderten mit Auszeichnung in der Fremde genannt wurden, unrettbar verloren. Mit der Versandung der Häfen geht Hand in Hand der Verfall des Bürgertums, der Verfall des Ackerbaus mit der Ausdehnung der Latifundien, langsam schleicht die Malaria hinten drein. Ihr vereinzeltes Auftreten wird schon zu Anfang unserer Zeitrechnung vermerkt: "ganz Latium ist gesegnet und fruchtbar — erklärt Strabo!) --- bis auf wenige sumpfige und ungesunde Strecken an der Küste, wie bei Ardea, zwischen Antium und Lanuvium bis zum Pomptiner Feld, einige Strecken bei Setia sowie bei Tarracina und Circeji." An der ganzen Küste baute das Meer aus den zurückgeworfenen Senkstoffen des Tiber Dünen auf, bildete Lagunen, wehrte den Ausfluss der Gewässer. Die Bedingungen waren durchaus geeignet um den raschen Fortgang des Uebels, das in der Folge betrachtet werden soll, zu erklären. An diesem Ort nimmt der Süden des bezeichneten Gebiets unsere besondere Aufmerksamkeit in Anspruch. Die Vorgebirge, welche dasselbe umschreiben, bekunden eine merkwürdige Uebereinstimmung: der Argentario wie der Circello gehören beide einer älteren Bildung an und sind erst nachträglich landfest geworden; doch war die Anschwemmung bei diesem ungleich viel größer. Am Abhang der Volskerberge (S. 238) zieht sich eine reichlich 6 d. M. lange und 2 d. M. breite Ebene mit einem Inhalt von etwa 14 d. . M. hin. welche durch den Schutt des Gebirges dem Meer abgewonnen worden ist: bei Brunnenbohrungen trat der marine Ursprung deutlich zu Tage. Eine doppelte Reihe von Dünen mit schmalen Strandseen dazwischen versperren der Ebene den Ausgang zum Meer. Die Masse der Niederschläge, welche sie von dem steil abfallenden Gebirge aufnehmen muss, ist an sich schon sehr bedeutend. Dazu kommt aber noch dass reiche Quellen in ihr hervorbrechen, die wie man schliesst. vom inneren Hochappennin gespeist werden. Der Boden ist in der Mitte gefaltet, sudwarts zum Golf von Tarracina geneigt: sudwarts fliessen der Ufens und Amasenus ab. Aber das Gefälle ist schwach, durchweg etwa 0,1:1000, die mit erstaunlicher Ueppigkeit außchießenden Wasserpflanzen bringen die trägen Wasserläuse völlig ins Stocken; ein starker Sudwest der das Meer aufstaut, treibt sie rückwärts zu fließen ins Land. Es fehlt nicht an äußeren Reizen. Auch nach der

<sup>1)</sup> Str. V 231.

sommerlichen Glut bleibt die Landschaft frisch und in ein sattes Grun gekleidet, desgleichen man auf der ganzen Halbinsel vergebens sucht. Der Reisende welcher sie auf der schnurgeraden baumbepflanzten Via Appia durchfährt, könnte sich nach Holland versetzt glauben, wenn nicht die ragenden Berge, hüben der Circello drüben die Volskerberge die Täuschung störten. Das eigentliche Sumpfgebiet in der Mitte wird gegenwärtig zu reichlich 2 d. . berechnet, aber der verwilderte Buschwald, der dasselbe nach der Küste zu ablöst, ist um nichts gesünder: das Ganze ein ungeheurer Fieberheerd, dessen Ausdünstungen die Luft weit und breit, bis nach der Hauptstadt hin vergiften. Es wird nach einer alten früh verschollenen Volskerstadt Suessa Pometia benannt, indem die Alten bereits die Bezeichnung campus Pomptinus, palus paludes Pomptinae im weiteren Sinne auf dasselbe anwandten. Ein Schriftsteller, dessen Wahrheitsliebe geringes Vertrauen erweckt, will uns glauben machen, dass einst 24 Städte in den Niederungen gelegen hätten. 1) Von derartiger Uebertreibung abgesehen, ist es sicher genug dass der Mensch ehemals dies sette Marschland den Naturkräften nicht so ohnmächtig preisgab wie heut zu Tage. Die Römer haben es den Volskern entrissen und 383 v. Chr. Colonisten in solcher Anzahl angesiedelt, dass daraus 358 v. Chr. die tribus Pomptina errichtet wurde.2) In der That kann bei sorgfältiger Canalisation der größte Theil zum Fruchtbau verwandt werden: noch zu Anfang unseres Jahrhunderts trug der Acker in mässigen Jahren das zwanzigste Korn. Luft und Wasser der Marschen lassen überall auf der 'ganzen Welt zu wünschen übrig.3) Aber dass es im Altertum mit der pomptinischen nicht eben schlecht bestellt war, dafür liegen die sprechendsten Beweise vor. Es genügt einen einzigen auszuführen. Die erste und belebteste aller römischen Landstrassen durchschnitt die Marsch ihrer ganzen Länge nach, daneben lief ein Abzugscanal, der von seinem Mass (19 Millien) späterhin decennovius hiefs.4) Die Beförderung der Reisenden geschah auf diesem Canal, gewiss nicht, wie Westphal

<sup>1)</sup> Mucianus bei Plin. III 59.

<sup>2)</sup> Liv. VI 5. 21 VII 15 Fest. ep. p. 232 M.

<sup>3)</sup> Horaz Sat. I 5, 7 klagt über das Trinkwasser; aber auch das seiner Gesundheit halber berühmte Ravenna litt daran Mangel, vgl. Martial III 56 Sidon. Ep. I 5 und 8. Von einer besonderen Schädlichkeit der Luft spricht Vitruv I 4, 12.

<sup>4)</sup> Henzen 5594 (- Wilm. 1095, missverstanden) Cassiod. Var. II 32. 33 Procop b. Goth. I 11.

meint<sup>1</sup>), weil die Strasse in schlechtem Zustand war, sondern der Billigkeit und Bequemlichkeit wegen: ihrer dreihundert, jeden für ein Kupferstück, läst Horaz in die auf seiner launigen Fahrt benutzte Trekschuite einpacken. Die Beforderung geschah in der Regel Nachts, so dass die Reisenden ohne ihren Schlaf einzubüssen zugleich das Schlafgeld sparten.2) Wer gegenwärtig bei Tage in raschem Trabe die idyllische Einöde durchfährt, wird dringend davor gewarnt einzunicken, da er alle Aussicht hätte mit einem Fieber aufzuwachen: bei Nacht im Freien ohne Feuer schlafen wäre sicherer Tod. Freilich versteht es sich von selbst, dass die 312 v. Chr. erbaute Strasse und das damit verbundene Netz von Abzugsgräben wachsame Fürsorge erheischte und Radu in auch in den besten Perioden des Altertums außerordentliche Eingriffe der Staatsgewalt notwendig machte. Der Gegensatz der Interessen, welche die benachbarten Gemeinden an der Regelung der Wasserläufe hatten — ein Gegensatz der im Mittelalter blutige Kämpfe veranlasste trug dazu bei die schwierige Aufgabe noch mehr zu erschweren. Aber wenn der Dunst mit dem die Weltherrschaft das Gebirn der Römer umnebelt, sie veranlasst hat die durch ihre eigene Misswirtschaft verschuldeten Schäden auf Wunder der Natur zurückzuführen, Erdbeben verantwortlich zu machen für die Wirkungen schlechter Verwaltung, nach allen denkbaren Vorwänden zur Beschönigung ihrer schimpflichen Unthätigkeit zu suchen, so genügt doch ein Blick auf das was freie Völker an der Adria und Nordsee geleistet, um die Lösung der Aufgabe als möglich zu erweisen. Eine große Drainirung führte Consul Cethegus 160 v. Chr. aus.<sup>3</sup>) Dann hat Caesar solche begonnen<sup>4</sup>); sein Erbe Augustus vollendet. 5) Aber weite Sumpfstrecken blieben noch bestehen, deren Bewältigung dem Plinius als frommer Wunsch galt. 6) Nerva und Traian stellten die Via Appia mit Brücken und Pflaster in großem Stil her.7) In Betreff des Verfalls verlässt uns die Ueberlieferung: aus einer Verordnung von 395 n. Chr. erhellt, dass damals

<sup>1)</sup> Römische Kampagne, Berlin 1829, p. 46: bei der Einsicht und Sachkunde des unermüdlichen Wanderers hebe ich deu Widerspruch ausdrücklich hervor.

<sup>2)</sup> Hor. Sat. I 5, 12 Strab. V 233, auch letzterer als Augenzeuge.

<sup>3)</sup> Liv. ep. XLVI.

<sup>4)</sup> Sucton 44 Dio XLIV 5 XLV 9.

<sup>5)</sup> Schol. zu Hor. ars poet. 65 und Sat. I 5.

<sup>6)</sup> Strab. V 233 Plin. XXVI 19 vgl. III 59 Vitruv I 4, 12.

<sup>7)</sup> Wilm. 931. 932 Dio LXVIII 15.

in Latium und Campanien 24 d. . M. versumpft und verlassen waren 1); König Theodorich bezeichnet das pomptinische Gebiet als illam famosam saeculi vastitatem. Der Patricier Decius erbot sich gegen Ueberlassung des zu gewinnenden Landes das alte Canalsystem und die Strasse zu erneuern, hat auch um 510 n. Chr. sein Werk zum Abschluß gebracht (S. 326 A. 4). In den Gothenkriegen hielt es noch vor, aber später ward die Via Appia ungangbar und der Verkehr nach Campanien gezwungen weite Umwege am Abhang des Gebirgs zu beschreiben. "Die Austrocknung der pomptinischen Sumpfe — schreibt Westphal — war von jeher das Lieblingsproject aller Päpate; aber bei einer schon an sich unkräftigen Wahlregierung, wo noch überdies jeder Nachfolger es sich recht angelegen sein läßt alle nicht unmittelbar auf die Feststellung des Pfaffentums und der Priesterherrschaft hinzielenden Anordnungen seines Vorfahren umzustoßen, konnte ein so weitschichtiges Unternehmen nicht leicht ausgeführt werden. Gewöhnlich begnugte man sich die einander immer widerstreitenden Meinungen der dabei interessirten Gemeinden Sermoneta Sezza Piperno und Tarracina zu vernehmen und unausführbare Contracte mit Abenteurern aller Art abzuschließen; dann zerstörte der Tod des Papstes die ganze Unternehmung, bis sie unter einem anderen von neuem aber nicht mit besserem Erfolge vorgenommen wurde." Der kräftige Sixtus V machte einen viel versprechenden durch seinen Tod unterbrochenen Anfang, Pius VI 1775 fg. hat denselben mit Eifer und Erfolg fortgesetzt, namentlich auch die alte Königin der Strassen in musterhafter Weise erneuert. Aber nur ein freies Bauerntum wird dies Land zurückerobern und dauernd behaupten können.

# § 5. Liris und Volturnus.

Das Vorgebirge von Tarracina tritt hart an das Meer hinan, an seinem Abhang führt die Via Appia nach Campanien weiter: dieser leicht zu sperrende, in der älteren Kriegsgeschichte unter dem Namen Lautulae bekannte Pass bezeichnet die natürliche Grenze zwischen Mittel- und Süditalien.<sup>2</sup>) Die Berge ziehen im Halbkreis von Tarracina nach Gaeta: ihr Schutt hat den ehemaligen Meerhusen (sinus Amycla-

<sup>1)</sup> Cod. Theod. XI 28, 2.

<sup>2)</sup> Liv. VII 39 IX 23 XXII 15 Diod. XIX 72; der Name wie bei den Thermopylen von einer warmen Quelle Mart. V 1, 6 VI 42, 6 vgl. Vitruv VIII 3, 15 Liv. XXXIX 44 dazu Cluver It. ant. p. 1012.

nus) 1) nahezu ausgesüllt, nur einige Seen, unter ihnen als größter der lacus Fundanus Lago di Fondi (jetzt noch 8 km, früher ausgedehnter), sind übrig geblieben. Man hat noch viel zu thun um der 3 d. M. haltenden versumpsten Ebene, dem weinberühmten Caecubus ager den alten Glanz zurückzugeben. Jenseit des Vorgebirges von Gaeta beginnt die große Appenninbucht, welche den Schauplatz für die aufbauende Thätigkeit der campanischen Vulkane darstellte (S. 264). Sie zersällt in drei Flußgebiete, indem M. Massico und Rocca Monfina den Liris im Norden, die Höhen bei Neapel den Sarnus im Süden von dem Hauptsluß des oskischen Italien, vom Volturnus scheiden.

Der Liris hat nach einer Nachricht, welche Bedenken erregen könnte, ehedem den verbreiteten Namen Clanis geführt.2) Die etwa seit 1000 n. Chr. für den Unterlauf vom Einsluss der Melfa ab gebrauchte Bezeichnung Garigliano wird den Saracenen zugeschrieben. In der Geschichte des Altertums ist dieser Strom mit dem Stamm der Volsker eng verknupft. Er entspringt westlich vom Fucinus bei 1100 m Höhe unter 42º n. Br. im Gebiet der Marser, durchsließt in SO Richtung das schmale von den Herniker und Fuciner Bergen (S. 238) eingefaste Thal von Antinum Valle di Roveto. Durch die Eröffnung des claudischen Emissars (S. 298) ist er auf dieser Strecke durch den Abflus eines Gebiets von 5 d. DM., das bis dahin auf Verdunstung angewiesen war, bereichert worden. Der Ausgang des Thals von Antinum wird durch eine Enge beherrscht, die das feste Sora einnimmt. Die Berge treten zurück, es folgt ein etwa 5 km langes 7 km breites Becken bis Isola: diesen mittelalterlichen Ort umfasst der Liris mit zwei Armen, die in schönen Fällen der eine senkrecht der andere auf schiefer Ebene etwa 25 m hoch herabstürzen. Oberhalb Isola mündet von Osten her der Fibrenus ein, der einen kleinen brodelnden Bergsee Lago della Posta durchsliesst, dann sich mehrfach spaltet. Cicero, dessen Vaterhaus auf einer seiner Auen stand, spricht voll Entzücken von ihm — die ganze Gegend bis Isola besitzt in der That den im Süden so seltenen Schmuck lebenden Wassers ---: aber für die Abneigung der Alten gegen das Heroische in der Natur darf man einen Beleg darin finden, dass weder er noch sonst Jemand der Lirisfälle

<sup>1)</sup> Plin. XIV 61 III 59 Tac. Ann. IV 59.

<sup>2)</sup> Strab. V 233 Plin. III 59 (letzterer mit unsicherer Lesung) aus gemeinsamer Quelle, die auch sonst für die Küstenbeschreibung constatirt werden kann. Der Verdacht ist kaum zu unterdrücken, dass die Quelle den *Liternus* oder *Clanius* mit dem Liris verwechselt habe, wie dies Appian b. civ. I 39 thut.

mit einer Silbe gedenkt. 1) Unterhalb Isola wird der Thalgrund wieder schmal, die einfassenden Höhen jedoch wesentlich niedriger: der arx Fregellana Arce gegenüber ist der Fluss 4 km von ihrem Fuss entsernt. Bis bierher finden sich zahllose Furten; aber von dem Thal von Fregellae abwärts, wo die Breite 45 m die Tiefe 0,70-2 m beträgt, kann der Liris nicht mehr durchschritten werden und gewinnt dadurch militärische Bedeutung. Ganz besonders gilt dies von dem Abschnitt, wo das geräumige Thal der Herniker eine bequeme Verbindung mit der latinischen Ebene eröffnet (via Latina). Der unweit Praeneste entspringende 92 km lange Trerus Sacco oder Tolero durchsliesst jenes Thal, an dessen Abhängen links Anagnia Ferentinum Frusino, rechts Signia Fabrateria liegen. Sein Gebiet ist 1560 [km (28 [M.) groß, sein mittlerer Absluss beträgt aber nur 10 Cubikmeter in der Secunde. Den Uebergang bei der Einmündung beherrschte Fregellae. Der Liris, welcher von Sora ab S und SW Richtung eingebalten, wird jetzt nach O und SO fortgedrängt und nimmt links den Melpis Melfa auf. Letzterer aus den Bergen NO von Atina kommend misst 60 km: wenn Strabo ihn als einen großen Flus bezeichnet2), so wird dies von der Schuttmenge herrühren, welche der verheerende Giessbach mitschleppt. An der N Seite des Liris zieht sich das ansehnliche Thal von Aquinum und Casinum hin, das an schmalster Stelle noch immer 8 km misst. Aber nach der Aufnahme von Rapido (30 km) und Peccia (25 km) wird es zusammengeschnürt, indem der Fluss nach S gerichtet ein Knie bildet. Seine Anschwemmungen haben eine reichlich 3 d. M. große Küstenebene geschaffen, deren Lagunen häufig im Altertum erwähnt werden. Der Liris durchschneidet sie in SW Lauf und mündet bei Minturnae im Land der Aurunker. Dieser Unterlauf, den die Reisenden auf der Via Appia passirten, hat ihm das Beiwort taciturnus annis verschafft3); vom Oberlauf wird wie von der Nera sulfureus gesagt.4) Das Lob daß kein Regen ihn aus dem Gleichgewicht bringe, wird ihm von seinen heutigen Anwohnern vorenthalten.5) Seine gesammte Länge beziffert sich auf 168 km, sein Gebiet auf 5020 | km (91 | M.), der niedrigste Absus 25, der höchste 1340 Cubikmeter in der Secunde.

<sup>1)</sup> Leg. II 1 — 7, der spätere Besitzer war Silius Italicus vgl. VIII 401 fg. Mart. XI 48. 49.

<sup>2)</sup> Str. V 237.

<sup>3)</sup> Hor. Od. I 31, 7 Sil. IV 350 VIII 402.

<sup>4)</sup> Sil. VIII 402.

<sup>5)</sup> Sil. IV 351 nullo mutabilis imbri.

Jenseit des Massicus erstreckt sich der ager Falernus, welcher durch den Savo Savone entwässert wird. Den Hauptstrom Campaniens benannten die Römer Volturnus den Wälzenden Rollenden 1) und räumten ihm nach der Eroberung des Landes im öffentlichen Gottesdienst eine eigene Stelle ein: eine Ehre deren weder der Po noch ein anderer der außerhalb des Weichbildes rinnenden Ströme theilhaftig ward.2) Der einheimische Name lautete an Aternus an, lässt sich aber nicht mit Sicherheit herstellen.3) Am Ausgang des Altertums ist endlich noch Casilinus (nach der Stadt Casilinum an der Stelle des heutigen Capua) gesagt worden.4) Nach der herkömmlichen Bestimmung der Quelle übertrifft der Volturnus den Liris nur um kaum 20 km Länge. Jedoch würde dieser Vergleich eine falsche Vorstellung von dem Verhältniss der beiden Flüsse gewähren. Gerade wie der volskische Stamm von Latinern und Samniten in der Mitte erdrückt worden ist, steht der Liris nicht nur hinter dem nördlichen sondern auch hinter dem südlichen Nebenbuhler zurück. Dieser empfängt die Gewässer des centralen Appennin auf einer Ausdehnung von 130 km und beherrscht ein Gebiet von 5677 M. (103 M.) mit einem mittleren Absus von 70, der zwischen 32 und 2000 Cubikmeter in der Secunde schwankt. Zwei ungefähr gleich lange Flüsse, der eine von Norden der andere von Süden kommend, verbinden sich und strömen nun westwärts dem 50 km entfernten Meer zu. Auf den Flusslauf und die Eingangsthore, die er zur campanischen Ebene öffnet, sind die samnitischen Völker, die Pentrer Hirpiner Caudiner für ihren Verkehr mit der Außenwelt angewiesen. Um die Beherrschung dieser Flusslinie sind im vierten dritten ersten Jahrhundert v. Chr. die blutigen Schlachten geschlagen worden, welche die Unterordnung der Osker, die Herrschaft Roms, die Latinisirung der Halbinsel besiegelten. Der nördliche Arm ist der größeren Erhebung des Gebirges entsprechend weitaus wasserreicher und verleiht deshalb dem Strom seinen Namen. In der Gegend von Assernia Isernia vereinigen sich die Bäche, von denen der mittlere

<sup>1)</sup> Nach Varro LL. V 29 unlateinisch; doch wird die Ableitung von volvere durch die Dichter bestätigt: Lucan II 422 celer, Sil. VIII 529 sonorus, Claudian 256 rapax, Ovid. Met. XV 714 multamque trakens sub gurgite arenam.

<sup>2)</sup> Preller, Myth.<sup>2</sup> p. 521 gegen Mommsen CIL. I p. 400.

<sup>3)</sup> Cluver, It. ant. p. 1094 Althurnus. Die Lesarten schwanken: Plut. Fab. Max. 6 ὁ Δοθρόνος ποταμὸς δν Οὐουλτοῦρνον οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν, Pol. III 92, 1 Ἄθυρνον, Serv. z. Verg. Aen. X 145 Capuam . . . a Tuscis prius retentam Aliternum [al. Alternum] vocatam vgl. Aternus Amiternum Alfaterni.

<sup>4)</sup> Cluver It. ant. p. 1177.

Vandra unweit Aufidena Castel di Sangro entspringend der längste ist. Man rechnet aber nicht ihn sondern den westlichen Bach als Quellarm: die Quelle liegt 548 m hoch bei 41°38' n. Br. Die anfängliche S Richtung geht bei Venafrum nach SO um. Das Thal verbreitert sich; es wird zur Linken von dem hohen Gebirg des Matese (S. 241) eingefaßt, zur Rechten von weit niedrigeren (500-1000 m) unzusammenhängenden Bergen, deren Lücken verschiedene bequeme Ausgänge nach der Sidicinerstadt Teanum und dem Falerner Gefilde darbieten. Die Länge dieses Arms bis zu seiner Vereinigung mit dem Calor beträgt ungefähr 120 km. Es ward S. 242 dargelegt, wie ein die Axe der Halbinsel schneidender Querzug das Hochland von Samnium gegen den lucanischen Appennin begrenzt. Von dem höheren westlichen Theil desselben wird der Calore gespeist. Der Calor erreicht eine Länge von 116 km. Vom M. Accelica 40° 47' n. Br. her fliefst er zuerst 60 km nordwärts, nimmt rechts die Ufita auf und wendet sich in einem flach ausgehöhlten Thal direct nach Westen auf Beneventum zu. Von Norden her mündet 5 km vor gedachter Stadt der 60 km lange Tamarus ein, der östlich am Matese hinsließend bei Saepinum vorüber, gewisser Maßen ein verkleinertes Gegenstück zum Volturnus darstellt. Benevent liegt am linken Flussufer an einem Centralpunct dieses Hügellandes; denn unter seinen Mauern mündet links der Sabatus ein, dessen Quellen hart an diejenigen des Calore anstossen, dessen Thal dem seinigen parallel läuft. Doch ist das Thal des Sabbato breiter und freundlicher: Abellenum liegt darin. Nachdem derart die Abslüsse des südlichen Samnium vereinigt, beschreibt der Strom einen Bogen um den Gebirgsblock herum, der im mons Taburnus bei Caudium 1393 m aufsteigt. Dann trifft er zuletzt nach SW gewandt 7km unterhalb Telesia mit dem nördlichen Hauptarm zusammen. Das gesammte Gebiet des Calor stellt sich auf 3052 [km (55 [M.), der mittlere Absuls auf 24 Cubikmeter in der Secunde. Der Unterlauf, welcher hiermit beginnt, ist nach WSW gerichtet und beziffert sich in directem Abstand auf 50 km, unter Einrechnung der Krümmungen etwa 10 km mehr. Während die beiden Oberarme namentlich der südliche zahlreiche Furten aufweisen, hört der Unterlauf mit einer Mittelbreite von 100m auf zu irgend einer Jahreszeit zu Fuss passirbar zu sein. Die Zuslüsse, die er noch erhält, sind unerheblich: ich erwähne den links kurz vor Caiatia Caiazzo einmundenden Isclero, der das Thal von Caudium entwässert. Durch die westliche Appenninkette hat der Volturnus seine Bahn mühsam brechen müssen: daher findet sich hier ein leicht zu sperrendes

Defilé, das nur von Süden aus durch den caudinischen Engpass umgangen werden kann. Endlich am Fuss des Tifata (202 m) wird er frei und kann ungehindert durch das gelbe Tuffland, das seine Fluten ähnlich wie den Tiber färbt1), dem Meer zueilen, in welches er rüstig seine Münduug vorschiebt. Die militärische Bedeutung des Unterlaufs leuchtet nach dem Gesagten von selbst ein und wird durch die Kriegsgeschichte sattsam erläutert. Wie die Römer die Uebergänge über den Liris durch Anlage der Festungen Fregellae 328 v. Chr. und Minturnae 296 v. Chr. dauernd sicherten, so baben sie es noch nach dem hannibalischen Kriege für zweckmäßig erachtet 194 v. Chr. Volturnum an der Mündung des campanischen Flusses zu gründen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Mundung in älterer Zeit, als Etrusker Osker und Hellenen um den Besitz des Landes rangen, dem Verkehr wesentliche Dienste geleistet hat. Aber nach Sicherung des Landfriedens verlor bei der Nähe des Golfs von Neapel ein so ungenügender Seehafen seinen Wert. Für die binnenländischen Verbindungen blieb er indess bestehen: die Schiffahrt auf dem Volturnus bei Capua wird ausdrücklich bezeugt.<sup>2</sup>)

Auch die Küste des gesegneten Campaniens wird durch die Anschwemmungen der Flüsse versumpst. Der kleine Clanius (seltener Liternus nach der Lagune genannt)<sup>3</sup>) spielte selbst im Binnenland der Feldmark von Acerrae übel mit<sup>4</sup>): Entwässerungscanäle mit dem durch Metathesis entstellten Namen Lagni sind an seine Stelle getreten. Die Strandseen von Liternum Lago di Patria und Cumae Lago di Licola und Lago del Fusaro haben ihre Zugänglichkeit von der See her im Lauf der Zeiten eingebüst. Kaiser Nero begann in seiner unreisen Art große Arbeiten zur Hebung der Küste, die bald liegen blieben und von Domitian nach anderem Plan aufgenommen wurden.<sup>5</sup>) Gegenwärtig ist der ganze Strich von Formiae bis Puteoli mit Malaria

<sup>1)</sup> Stat. Silv. IV 3, 67 flavum caput vgl. S. 265.

<sup>2)</sup> Liv. XXVI 7, 9: der Bericht ist sehr schlecht (vgl. Pol. IX 5, 7), doch kann dieser Zug recht wol der Wirklichkeit entstammen vgl. Stat. Silv. IV, 3, 77.

<sup>3)</sup> Liv. XXXII 29 App. b. civ. I 39.

<sup>4)</sup> Verg. Georg. II 225 mit den Schol, Sil. It. VIII 537 Lykoph. Al. 718 Dion. Hal. VII 3.

<sup>5)</sup> Die Nero zugeschriebene Absicht einen schiffbaren Canal von Ostia nach Baiae zu graben (Plin. XIV 61 Tac. Ann. XV 42) ist zu wahnsinnig um ernsthaft genommen zu werden. Der Plan die Verbindung zwischen Rom und Puteoli abzukürzen, den Domitian ausführte, kam zugleich auf Hebung des Küstenstrichs hinaus Stat. Silv. IV 3, 71 fg. Liv. XXII 16.

behaftet. Dann tritt eine längere Pause bis unterhalb Salerno ein. Der Sarnus welcher die Ebene südlich vom Vesuv durchströmt, wird in strenger Zucht zur Irrigation der Felder angehalten. Dieser 40 km lange Flus besitzt recht viel Wasser, so dass seine Mündung den Hasen des alten Pompeii abgeben konnte. 1) Seit dem Altertum hat er eine slache Bucht ausgefüllt und die Stadt 1 km weiter von der See abgerückt als sie ehedem war. 2)

### § 6. Grofsgriechenland.

Die Entwicklung größerer Flussläufe ist im letzten Drittel der italischen Halbinsel durch den Bau ausgeschlossen (S. 240). Statt dessen enthält es eine Menge selbständiger Gewässer, die mit ihren scharf begrenzten Thalgründen, ihren beschränkten Strandebenen so recht geeignet waren das individuelle Leben anzulocken, in welchem der aller Unterordnung abholde Genius des Hellenentums sich gesiel. Der Umschwung der Zeiten hat den Städten, welche als Warten der Cultur an diesen Küsten gegründet wurden, nur eine kurze Blüte vergönnt. Unter der Römerherrschaft siechten sie dahin, noch im Gedächtniss der Lebenden lastete die Furcht vor den Barbaresken wie ein Alp auf dem Ge-So herrscht denn hier das Schweigen des Grabes, aus dem die Säulen dorischer Tempel hervorragen, gespenstischer als die Aquäducte in der römischen Campagna oder die Etruskermauern in der Maremma. Der Bau des Landes — von anderen Gründen abgesehen (S. 121) — erklärt ohne weiteres, warum die ansehnlichsten Griechenstädte am Tarentiner Golf lagen: hier münden eben die ansehnlichsten Ströme. Von dieser allgemeinen Regel bildet nur der nördlichste eine Ausnahme. In den sinus Paestanus Golf von Salerno ergiesst sich der Silarus Sele. Er entspringt auf dem mehrfach erwähnten Querzug, der Lucanien von Samnium trennt, fliesst nach S dann nach SW, erreicht eine Länge von 75 km. Seine Wassermasse im Unterlauf verdankt er dem Tanager Negro, dessen Quellen nur 10km nördlich vom Busen von Buxentum Policastro in der Lustlinie entsernt sind. Der Tanager durchströmt den langen Spalt, welcher in der Axe des lucanischen Appennin hinzieht (S. 242), das 40 km lange 6 km breite fruchtbare Thal von Tegianum Val di Diano, gegenwärtig nicht frei von Malaria.

<sup>1)</sup> Strab. V 247 Plin. III 62 Prokop. b. Goth. IV 35 dazu Cluver It. ant. p. 1157.

<sup>2)</sup> Ruggiero in der Festschrift Pompei p. 9 fg. v. Duhn Rhein. Mus. XXXVI p. 127. 632.

Um dies ehemalige Seebecken zu entleeren, hat er sich eine unterirdische Bahn gebohrt, indem er an dem Hügel von Forum Popilii la Polla verschwindet und nach 6 km bei Pertosa wieder zu Tage tritt. 1) Er empfängt rechts den Platano, wendet sich nach W um nach einem Lauf von 92 km sich mit dem Silarus zu verbinden. In letzteren sließt kurz vor der Mündung noch der 72 km lange Calor ein. Die Ebene, welche dem Golf von Salerno durch die Flüsse abgewonnen worden ist, enthält etwa 5 d. M., ist aber vielfach versumpft. Auch im Altertum war Paestum seinen gefeierten Rosengärten zum Trotz eine ungesunde Stadt<sup>2</sup>): seit dem Ueberfall der Saracenen 915 steht sie verlassen. Es folgen kleine Küstenslüsse: Hales Alento bei Velia, der Pywus Busento bei Mužove Buxentum (18 km, davon 5 km unterirdisch) und andere geringeren Namens. Des öfteren haben wir den Laus Lao erwähnt, weil er Lucanien von Bruttium (S. 64), den Appennin von den älteren Granitbildungen scheidet (S. 243). Auf seinem von N nach SSW gerichteten 36 km langen Lauf empfängt er an 30 Bäche und überschwemmt seine Ebene an der Küste, an deren NEnde eine gleichnamige Griechenstadt lag. Die S. 294 gegebene Schilderung kennzeichnet die zahllosen Fiumaren dieser Küsten. Ich erwähne den Sabatus Savuto, an dessen linkem Ufer Terina lag, den Lametes Lamato oder Amato auf dem brettischen Isthmus mit einer Strandebene von 4 d. . M., den Medma oder Mesma Mesima mit einer verpesteten Ebene von 5 d. 

M., in der eine griechische Colonie d. N. stand; am SEnde dieser Ebene den Metaurus Marro.

An der Ostseite sind die Gewässer des unteren Bruttium noch geringfügiger bis zum Isthmus, wo der Carcines Corace dem Lamato entsprechend den Höhenrücken einschnürt (S. 244). Plinius der an den zahllosen Bächen der Küste mit Stillschweigen vorübergeht<sup>3</sup>), hebt ausdrücklich als schiffbar hervor den eben genannten Carcines sodann die unmittelbar folgenden Crotalus Alli, Semirus Simeri, Arogas Crocchio, Tagines Tacina: die Angabe bezieht sich auf die Flößerei aus den Forsten der Sila (S. 246). Der Tagines erreicht ca. 50 km Länge. Von seiner Mündung bis zu derjenigen des 80 km langen Neaethus Neto erstreckt sich die Küstenebene von Croton mit einem Inhalt von 10 d.  $\square$ M. Das Städtchen Cotrone (30 m ü. M.) erfreut sich noch immer

<sup>1)</sup> Plin. II 225 giebt übertreibend 20 Millien an, wenn die Lesart richtig ist.

<sup>2)</sup> Strab. VI 252.

<sup>3)</sup> III 95 in ea ora flumina innumera sed memoratu digna eqs.

erträglicher Luft, wegen deren die Vorgängerin im Altertum so gepriesen wurde. Aber die weite nur von flachen wellenförmigen Hügeln unterbrochene Fläche ist unbewohntes Weideland ohne Quellen und Bäume, vom Juni bis November völlig verlassen "eine Hölle für den entkräfteten Wanderer." Durch Canalisation könnte sie den Reichtum einer ganzen Provinz begründen. In die Ebene von Sybaris (S. 244) mundet der Hauptstrom der brettischen Halbinsel der Crathis Crati aus: die Achaeer haben diesen Namen aus der Heimat auf ihn übertragen. 1) Der 93 km lange Crathis entspringt an der Sila bei 830 m Höhe unter 39° 15' n. Br. In dem Thalkessel von Consentia Cosenza, der westlich vom M. Cocuzzo östlich von der Sila südlich von dem beide mit einander verbindenden Rücken (S. 244) umgrenzt wird, vereinigt er sich mit einer Anzahl von Bächen und strömt nun nordwärts durch die breite Spalte, welche die Küstenkette von der Gebirgsinsel Sila trennt. Dies Thal hat nach Herrn vom Rath in Bezug auf Oede und Unbewohntheit in Italien nicht seines Gleichen: von Cosenza bis Tarsia auf einer Strecke von 25 ital. Miglien 45 km findet sich ein einziges Gehöft. Ostwärts gewandt nimmt der Crati kurz vor seiner Mündung links den Sybaris Coscile auf. Die hochberühmte 4 d. M. große Ebene ist "völlig unbewohnt ein weites Jagd- Sumpf- und Weideland." Das Gebiet des Crati beträgt 2317 \_km (42 \_M.), die Mittelbreite des Unterlaufs 250 m, der Abflufs kann auf 3300 Cubikmeter in der Secunde steigen. Bis Tarent bleibt die Küste öde und ungesund. Hier mündet der Siris Sinni nach einem Lauf von 101 km. Dann in O und SORichtung in einem geräumigen Thal strömend der Aciris Agri 136 km lang: er wird noch im Mittelalter schiffbar genannt; unweit des rechten Ufers lag am Oberlauf Grumentum, in der Nähe der Mündung Heraclea. Es folgen Talandrus Salandrella im Unterlauf Cavone geheißen 91 km, Casuentus Basento 149 km: Potentia Potenza liegt an seinem Oberlauf. Der Bradanus Bradano erreicht eine Länge von 167km und wird nur Anfangs von Bergen eingeschlossen. Schon bei Acheruntia Acerenza beginnt das Thal sich zu erweitern und geht allmählich in jenes einformige Hügelland, welches der apulischen Tertiärbildung eignet, über. An seiner Mündung liegen die Ruinen von Metapontum. Einige Angaben über Gebiet und Absluss dieser lucanischen Flüsse sind § 8 zusammen gestellt.

<sup>1)</sup> Her. I 145 Strab. VIII 386.

### § 7. Die Adriatischen Flüsse.

An der Rückseite der italischen Halbinsel (S. 222) trägt die Flusbildung denselben einformigen Charakter wie die Küste (S. 93). Für die ganze Südhälfte bis jenseit des Garganus tritt sie überhaupt zurück. Apulien in der weitesten Ausdehnung des Wortes, ein Gebiet von ca. 350 d. M. leidet an Wasserarmut<sup>1</sup>): die Niederschläge sind gelegentlich so gering dass die Ernte verloren geht, Quellen und perennirende Gewässer selten, man ist genötigt das Regenwasser in Cisternen aufzuspeichern. Der erste nennenswerte und zugleich ansehnlichste Fluss ist der Ausidus Ofanto.2) Er entspringt in der Nähe des Calor am samnitisch-lucanischen Grenzgebirge (S. 242), strömt nach O, dann nach N im Bogen um den Vultur herum, endlich NO durch die Ebene, erreicht das Meer nach einem Lauf von 166 km. Im Altertum war das untere Ende schiffbar: das am SUfer belegene Canusium Canosa hatte einen Flusshafen 90 Stadien - 16 km vom Meer entfernt. Seitdem hat der Wasserstand sehr abgenommen, so dass ausserhalb der Regenzeit Furten in großer Zahl vorhanden sind. Die Beiworte violens longe sonans, welche Horaz dem heimatlichen Aufidus ertheilt, treffen auf andere Ströme Italiens besser zu: wenigstens im Unterlauf ist er recht träge. Sein Gebiet wird auf 2590 [km (47 [M.) berechnet; der mittlere Absufs auf 66, der jedoch bis 2310 Cubikmeter in der Secunde anwachsen kann. Nördlich vom Ausidus bis zum Garganus hin auf einer Strecke von reichlich 50 km wird die Küste von Lagunen eingefast, die heut zu Tage wie zur Römerzeit die Lust Apuliens ungesund machen. Der Niedergang dieser Landschaft datirt seit dem hannibalischen Kriege und hierdurch wurde das Uebel wenn nicht hervorgerusen so doch besördert.3) Die ausgedehnteste Lagune ist die palus Salapina, jetzt noch fast 1 d. . M. groß. Im Altertum diente sie als Hafen von Salapia—Arpi und konnte Flotten aufnehmen4): seitdem ist sie so versandet, dass durch Einleitung von Canälen aus dem Ofanto und Carapella ein versprechender Anfang zur vollständigen Ausfüllung gemacht ist. Ihre Miasmen haben zu einer Verlegung des ältesten

<sup>1)</sup> Strab. VI 281 η δ' ἐξῆς τῶν Ἰαπύγων χώρα · · · ἀνυδροτέρα Hor. Sat. I 5, 78. 88. 91 Od. III 30, 11 pauper aquae Daunus Ep. 3, 16 siticulosa Apulia.

<sup>2)</sup> Pol. III 110, 9 Strab. VI 283 Hor. Od. III 30, 10 IV 9, 2 14, 25.

<sup>3)</sup> Strab. VI 285 Caes. b. civ. III 2.

<sup>4)</sup> Strab. VI 283 Lucan V 377.

Salapia schon in römischer Zeit geführt. 1) Die apulische Ebene (S. 241) dacht sich unmerklich gegen den Garganus hin ab; eine niedrige Anschwellung des Bodens bezeichnet die Wasserscheide nach Norden. An tiefster Stelle fliefst der Candelaro nach SO, am Fuss des Garganus entlang. Auf ihn stoßen im rechten Winkel nach NO gewandt fünf aus dem inneren Samnium kommende Bäche, um insgesammt in die große Lagune von Sipontum einzumunden. Dieselbe gab nach Strabo's Zeugniss einen wichtigen Aussuhrhafen für Korn ab. Von Flussnamen wird uns einzig der des Cerbalus Cervaro überliefert.2) Dieser ca 90 km lange Bach kommt dem Carapella kaum gleich, verdankt auch nur ethnographischen Gesichtspuncten seine Erwähnung. Naturgemäß wurde man, ähnlich wie im Norden den Po, hier den Candelaro als die die Appenninbäche aufnehmende Hauptrinne ansehen. Jedoch hat die Versumpfung der Lagunen die Einsicht in die topographischen Verhältnisse des Altertums sehr erschwert. An der NSeite des Garganus liegen zwei größere Strandseen: der Lago di Varano 75 □km und der langgestreckte Lago di Lesina 70 Dkm. Oberhalb des letzteren lag Teamum Apulum am rechten Ufer des Frento Fortore. Dieser 98 km lange Fluss bot und bietet an seiner Mündung einen kleinen Hafen3), der jetzt freilich im Sommer oftmals unzugänglich, außerdem N und OWinden schutzlos preisgegeben ist. Das Gebiet des Fortore beträgt 1562 km (28 m.), der mittlere Abstus 21 Cubikmeter in der Secunde.

Die zweite Hälfte der adriatischen Küste kennt jenen Mangel an Wasser nicht mehr, welcher die erste kennzeichnet. Die unmittelbare Nähe des Hochappennins schließt dies aus, wenn auch die Westseite von den Wolken viel reichlicher getränkt wird als die im Regenschatten liegende Ostseite des Gebirgs. Aber trotz der Wasserfülle fehlt es auf dieser langen Strecke bis zum Poland hinauf an einem beherrschenden Flußsystem. Die ungünstige Gestaltung der Küste ist bereits in anderem Zusammenhang (S. 93) dargelegt worden: kein einziger Ort wischien befähigt durch Seehandel aufzublühen, damit auch civilisirend und staatenbildend auf das Innere einzuwirken. Hierzu kommt nun das Fehlen einer jeden landschaftlichen Gliederung. Zwar sind einzelne dieser Flußthäler, deren wir einige zwanzig zählen, bedeutender als die übrigen; aber ob sie auch zwei oder drei kleineren

<sup>1)</sup> Vitruv I 4, 12.

<sup>2)</sup> Plin. III 103 vgl. Strab. VI 284 Lucan. V 377.

<sup>3)</sup> Plin. III 103.

Thälern zusammen gleich gesetzt werden können, verschwinden sie doch der Gesammtmasse gegenüber. Ueberall wird die Verbindung ungemein behindert: eine Klause trennt die Anwohner des Ober- und Unterlaufs von einander, ein abfallender Höhenzug das Thal von seinen Nachbarthälern; der große Verkehr war und ist auf den Seestrand angewiesen, dadurch zu bedeutenden Umwegen gezwungen. Die natürliche Abgeschlossenheit erklärt uns, warum der Cantonsgeist in diesen Landschaften festen Fuss fassen, deren Haltung in allen großen die Halbinsel bewegenden Fragen bestimmen konnte. Es schien geraten an die historischen Bezüge zu erinnern um die eintönige Aufzählung der einander zum Verwechseln ähnlichen Gewässer zu beleben. Der Tifernus Biferno entspringt am Fuss des mons Tifernus Matese unweit Bovianum Boiano, sliesst an Tifernum und Larinum vorüber, erreiche eine Länge von 95 km. Von demselben Gebirgsstock kommt der Trinius Trigno 85 km; in seiner Nähe liegen Bovianum vetus Pietrabbondante und Tereventum Trivento, an seiner Mündung ein kleiner Hafen. 1) Von der Bedeutung des Sagrus Sangro als Naturgrenze zwischen dem mittleren und südlichen Appennin war früher (S. 228. 240) die Rede. Er beschreibt SO O NO N NORichtung einhaltend vom Fuciner Becken aus eine 95 km lange Kreislinie, ohne dass ausser Austena Castel di Sangro anschnliche Städte in seinem breiten Thal sich fänden. Sein Gebiet misst nur 1660 km (30 M.), sein mittlerer Absus 20 Cubikmeter in der Secunde. Somit steht er seinem nördlichen Nachbar an historischem Interesse nach.

Der Aternus ist der mächtigste unter allen Flüssen des adriatischen Litorals. Sein Gebiet umfaßt 3130 km (57 km), der mittlere Absusse von 42 sinkt bis 18 und steigt auf 2790 Cubikmeter in der Secunde. An den nördlichen Vorbergen des Gran Sasso unter 42° 34′ n. Br. bei 1100 m Meereshöhe entspringend, durchströmt er in SO Richtung den Thalkessel von Amiternum, der von den höchsten Erhebungen der Halbinsel dem Gran Sasso und M. Velino umsäumt wird. Nach einem Lauf von ca. 80 km windet er sich durch eine Enge und tritt in das Hochthal (340 m) der Paeligner hinaus. Hier empfängt er durch den von Süden kommenden Gizio reiche Zustüsse der Randgebirge und hört auf zu Fuß passirbar zu sein. Damit wird an dem Puncte wo Aterno und Gizio sich vereinigen, das natürliche Centrum des Sabellischen Gebirgsvierecks (S. 236), das Centrum einer Einsenkung von

<sup>1)</sup> Plin. III 106.

93 km Länge und 30 km Breite dargestellt. Hier erhob sich Corfinium diejenige Stadt welche 91 v. Chr. die aufständischen Gebirgsstämme unter dem Namen Italia zum Sitz des italischen Bundes, zur Nachfolgerin von Rom auserkoren hatten. Die Lage war weislich berechnet, in Mitten der Samniten Marser Sabiner Picenter und der kleineren verbündeten Stämme, allen ziemlich gleichmäßig genähert, dabei von hoher strategischer Stärke. Zugleich deutet die Lage an warum dieser Sonderbund scheitern musste: der Grund ist in dessen Stellung zum Meer und der an das Meer geknüpften Macht zu suchen. Aus dem Thal der Paeligner wendet sich der Aternus nach NO durch eine von senkrechten Felswänden eingeengte Klause, die großartigste welche der ganze Appennin aufzuweisen hat, um erst bei Interpromium Torre dei Passeri in freiere Gegend zu gelangen. Der Durchbruch hat in Urzeiten die Trockenlegung der Hochgebirgsthäler bewirkt, in geschichtlicher Zeit als das gewaltige Thor gedient, welches sie mit der Küste verbindet aber auch mit leichter Mühe gesperrt wird. Der Unterlauf durch ein breites geräumiges Thal misst ca. 50 km, die Mündung gewährt einen der besten Ankerplätze an diesen Küsten. An ihr liegt die kleine Hafenstadt Pescara die dem Fluss gegenwärtig ihren Namen leiht, lag im Altertum Aternum, die vom Fluss den Namen empfing, das gemeinschaftliche Emporium nicht nur der angrenzenden Vestiner und Marruciner sondern auch der binnenländischen Paeligner. 1) Nirgends am adriatischen Litoral boten sich günstigere Verhältnisse dar um eine von dem bevorzugten Westen unabhängige Bahn einzuschlagen. Die Stämme welche sie einschlugen, übertrafen ihre römischen Bedrücker ohne Zweifel an Tapferkeit Aufopferung Begeisterung, wie solche der Kampf für eine gerechte Sache einflößt. Aber die geographische Betrachtung erläutert besser als jede Erzählung vermag, weshalb aller Heldenmut an den von der Natur gezogenen Schranken zu Schanden ward. Die Breite der Halbinsel zwischen den Mündungen von Aternus und Tiber beträgt ca. 180 km²): die Wasserscheide ist von der Adria 75 km, vom tyrrhenischen Meer 105 km entfernt. Jener ist 152 km lang, dieser 393 km. Die beiderseitigen Flussgebiete stellen sich auf ca. 60 und 340 d. 🗆 M. Corfinium ist dreimal se weit vom Meer abgerückt als Rom.

<sup>1)</sup> Strab. V 241: die ausführliche Behandlung, welche diesem Flus gewidmet wird, legt ein erfreuliches Zeugnis für das Verständnis Strabo's ab.

<sup>2)</sup> Plin. III 44 giebt 136 Millien an: 20 km zu viel.

Der Salinus Fino und Matrinus Piomba sind kurze Bäche; dagegen erreicht der am NFuss des Gran Sasso bei 2000 m Höhe entspringende Vomanus eine Länge von 75 km, der vom Pizzo di Sevo kommende Helvinus Tordino eine solche von 50 km. Mehr Beachtung verdient der Truentus Tronto der ansehnlichste Fluss im Picenerland. Die Quellen befinden sich innerhalb der Abruzzen unweit denjenigen des Aternus unter 42° 35' n. Br. bei 1700 m Meereshöhe. Nach Norden strömend durchbricht er in veränderter ONO Richtung den Gebirgswall in einer wilden Schlucht. Das enge Thal nimmt erst bei Asculum Picenum einen freundlicheren Charakter an. Der Flusslauf beziffert sich auf 115 km, das Gebiet auf 1142 [km (21 ]M.), der Abslus im Mittel auf 15 Cubikmeter in der Secunde. Es folgen die Abstüsse der Sibilla Aso 60 km und Tinna Tenna 80 km. Dann wird die Hauptkette wieder unterbrochen durch den 75 km langen Chienti: unter den verschiedenen Bächen die er aus dem umbrischen Hochland vereinigt, wird der Flusor Fiastra erwähnt. Wenig kleiner (94 km) ist die Potenza. Der 45 km lange Aesis Esino, welcher nördlich von Ancona mündet, bildete zwei Jahrhunderte hindurch die Grenze des italischen Bundes (S. 71). Je weiter wir in unserer Aufzählung vorrücken, desto mehr vermindert sich der Wassergehalt dieser Flussläuse, der niedrigeren Erhebung des Appennin entsprechend. Die anderen überragt der 110 km lange Metaurus, der in der gallischen Mark in ähnlicher Weise hervortritt wie der Truentus in Picenum. Er entspringt an der Alpe della Luna (S. 234) unter 43° 38' n. Br. bei 1214 m Meereshöhe und fliesst ostwärts an Tifernum Metaurense S. Angelo in Vado und Urvinum Metaurense Urbino vorbei. Kurz vor Forum Sempronii Fossombrone empfängt er den vereinigten Candigliano und Burano, der durch den wilden Furlopass sich einen Ausweg gebahnt hat: dem Burano folgt die Via Flaminia. Unterhalb Fossombrone erweitert sich das Thal, an seiner Mündung liegt Fanum Fortunae Fano. Das Gebiet beträgt 1305 □km (24 □M.), der mittlere Abflus 17 Cubikmeter in der Secunde. Es bleiben noch zu erwähnen der 90 km lange Pisaurus Foglia und der 60 km lange Ariminus Marecchia mit gleichnamigen Städten, von denen die letztere die Hauptsestung der Halbinsel gegen das Poland abgab.

Zum Schlus mag auch hier eine vergleichende Uebersicht nach den Berechnungen des Annuario Statistico von 1881 eine Stelle sinden (vgl. S. 196).

§ 8. Uebersicht der Appenninflüsse.

|              | Länge       | Gebiet                           | Mittlerer<br>Abflus<br>in der<br>Secunde | Höchster Abflufs in der Secunde | Kleinster<br>Abfluß<br>in der<br>Secunde |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|              | km          | C <b>km</b>                      | Cubikm                                   | Cubikm                          | Cubikm                                   |
| Magra        | 65          | Berg 1406<br>Ebene 106<br>1512   | 40                                       | 3050                            | 12                                       |
| Serchio      | 110         | Berg 389<br>Ebene 778<br>1167    | 52                                       | 1520                            | 16                                       |
| Arno         | <b>24</b> 8 | Berg 6208<br>Ebene 2236<br>8444  | 100                                      | 2000                            | 15                                       |
| Cecina       | 78          | Berg 882<br>Ebene 55<br>937      |                                          | 852                             | 2,7                                      |
| Ombrone      | 166         | Berg 4106<br>Ebene 94<br>4200    | 90                                       | 1974                            |                                          |
| Fiora        | 80          | Berg 679 Ebene 43 722            | 7                                        | 3 40                            |                                          |
| Tiber        | 393         | Berg 15995<br>Ebene 726<br>16721 | 267                                      | 4500                            | 160                                      |
| Liris        | 168         | Berg 4798<br>Ebene 222<br>5020   |                                          | 1340                            | 25                                       |
| Volturnus    | 185         | Berg 5229<br>Ebene 448<br>5677   | 70                                       | 2000                            | 32                                       |
| Sele-Tanagro | 112         | 2855?                            | 55?                                      | 1050                            |                                          |
| Crati        | 93          | Berg 2210<br>Ebene 107<br>2317   |                                          | 3300                            |                                          |

|             | Länge | Gebiet                         | Mittlerer<br>Abfluss<br>in der<br>Secunde | Höchster<br>Abfluss<br>in der<br>Secunde | Kleinster<br>Abfluss<br>in der<br>Secunde |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             | km    | O km                           | Cubikm                                    | Cubikm                                   | Cubikm                                    |
| Sinni       | 101   | Berg 1196<br>Ebene 107<br>1303 |                                           | 1100                                     |                                           |
| Agri        | 136   | 1740                           |                                           | 1340                                     |                                           |
| Salandrella | 91    | 548                            |                                           | 450                                      |                                           |
| Basento     | 149   | 1477                           |                                           | 1200                                     |                                           |
| Bradano     | 167   | 2480                           |                                           | 2000                                     |                                           |
| Ofanto      | 166   | <b>259</b> 0                   | 66                                        | 2310                                     | 1,5                                       |
| Fortore     | 98    | 1562                           | 21                                        | 1390                                     |                                           |
| Biferno     | 95    | 1275                           | 18                                        | 1070                                     |                                           |
| Trigno      | 85    | 1112                           | 17                                        | 990                                      |                                           |
| Sangro      | 95    | 1660                           | 20                                        | 1480                                     |                                           |
| Aterno      | 152   | Berg 3076<br>Ebene 54<br>3130  | 42                                        | 2790                                     | 18                                        |
| Vomano      | 75    | 760                            | 7                                         | 508                                      |                                           |
| Tronto      | 115   | 1142                           | 15                                        | 1118                                     |                                           |
| Tenna       | 80    | 512                            | 7                                         | 456                                      |                                           |
| Chienti     | 75    | 1125                           | 15                                        | 1000                                     |                                           |
| Potenza     | 94    | 732                            | 10                                        | 650                                      |                                           |
| Esino       | 45    | 372                            | 5                                         | 330                                      |                                           |
| Metauro     | 110   | 1305                           | 17                                        | 1160                                     |                                           |
| Foglia      | 90    | 657                            | 8                                         | 585                                      |                                           |
| Marecchia   | 60    | 472                            | 6                                         | 420                                      | 0,7                                       |

#### KAPITEL VIII.

#### Die Inseln.

Die Bedeutung des Lehnworts Insel wird, abstract betrachtet. mit der denkbarsten Schärfe und Klarheit bestimmt<sup>1</sup>): im wirklichen Leben ist sein Gebrauch beachtenswerten Schwankungen unterworfen. Die seekundigen Nordgermanen haben die Herübernahme verschmäht: sie reden von Ländern ohne zu fragen ob dieselben ganz oder theilweise von den Wogen umspült seien. Unsere dänischen Vettern rechnen wol die kleineren Bestandtheile ihres Archipels wie Falster Lolland Aerroe, nicht aber das größere Seeland oder Fühnen als Inseln.2) Denselben Unterschied macht die lateinische Sprache, indem sie Sicilien Sardinien und Corsica als Länder ansieht, dagegen die übrigen sei es kleineren oder entfernteren Inseln nach Analogie der Städtenamen behandelt. Der griechischen Sprache ist der Unterschied vollkommen fremd: in der nesiotischen Welt von Hellas sind Erde und Meer so unlösbar mit einander verbunden, dass die Begriffe von Groß und Klein vermengt werden, sogar Länder wie der Peloponnes als Inseln gelten. Man kann die Anschauung des Römers leicht begreifen: Sicilien Sardinien und Corsica traten ihm zu selbständig und namentlich in älteren Jahrhunderten zu bedeutend entgegen, als dass er ihnen die Eigenschaft als Länder hätte absprechen können; ist ja doch der Name Italia überhaupt nur als Gegensatz zu Sicilia in Umlauf gekommen (S. 67). Das Altertum hat nicht daran gedacht diese Inseln dem Festland politisch einzuverleiben: als Diocletian sie damit vereinigte, war von einer politischen Bedeutung des Actes kaum noch die Rede; zudem hatte die Vereinigung keinen Bestand (S. 85). Auch unsere Auffassung von einer natürlichen Zusammengehörigkeit war den Alten nicht geläufig. Zwar erklärt Strabo Sicilien für eine Zugabe der Appenninhalbinsel, wie es einer allgemeinen Betrachtung in der

<sup>1)</sup> Fest. ep. 111 M insulae . . . eae terrae quae fluminibus ac mari eminent suntque in salo.

<sup>2)</sup> Vgl. Madvig, Kleine phil. Schriften, Leipzig 1875, p. 293 fg.

That mit Notwendigkeit sich darstellt: aber in Betreff Sardiniens und Corsicas wird eine ähnliche Aussage vermisst. Man könnte ja meinen. die tellurische Kraft, welche die südeuropäischen Halbinseln aus der Tiese empor hob, habe eine vierte zwischen Iberien und Italien in die Mitte legen wollen, habe aber nicht ausgereicht um ihre Schöpfung zu vollenden oder sie gegen die Angriffe des Meeres zu behaupten. Immerhin unterliegt es keinem Zweisel dass diese mag man sie nun Ansange oder Ueberreste eines Continents nennen, in geographischer Hinsicht zu Italien zählen. Gerade diejenige der beiden Inseln, welche seit einem Jahrhundert ihre Geschicke mit denen einer fremden Nation verschwistert hat, trägt den italienischen Charakter am reinsten an der Stirn. Die Alten haben der natürlichen Abhängigkeit keinen Ausdruck verliehen; die Schwerkraft der Verhältnisse machte sich ohnedem geltend. Bewusst hat Rom die Führerschaft des Festlands, bewusst die Herrschaft über die Inseln erstrebt: 241 v. Chr. trat es den Besitz von Sicilien, 238 v. Chr. den Besitz von Sardinien und Corsica an. Die Ausdehnung dieser Länder (1130 d. . M.), welche dem halben italischen Bundesgebiet gleich kam, erwies sich als ein Verhängnis. Sie führte zur Einrichtung von Provinzen d. h. militärisch unterworfenen Amtsbezirken, in denen der Statthalter eine nur durch seine Amtsdauer beschränkte Gewalt über die Unterthanen ausübte. Sie rief damit diejenige Macht ins Leben, welche späterhin die Volksfreiheit zu Grunde richten sollte. Zunächst indess wurde Rom bei der Vertheidigung des Erworbenen halb ohne es zu wollen an die Spitze der Mittelmeerländer gedrängt, der Kampf um die natürlichen Seegrenzen Italiens hatte die Weltherrschaft unmittelbar im Gefolge. Das Bild das wir zu entwerfen suchen, würde unvollständig sein, wenn diese Grenzlande von demselben ausgeschlossen blieben. Freilich haben wir uns auf die großen allgemeinen Züge zu beschränken. Sicilien, das in der allgemeinen Geschichte einen hervorragenden Platz behauptet, dessen Blüte vor die Römerherrschaft fällt, kann nur in einer eigenen Darstellung erschöpfend behandelt werden. Die Westinseln nehmen das geschichtliche Interesse überhaupt nur in beschränktem Masse in Anspruch.

# § 1. Sicilien.1)

Die größte und centralste unter den Inseln des Mittelmeers umfast einen Flächeninhalt von 29240 km 532 d. M., wie gegen-

<sup>1)</sup> Litteratur bei Ad. Holm, Geschichte Siciliens im Alterthum Bd. I, Leipzig 1870. Vgl. Kap. VI 4.

wärtig officiell angenommen wird, erstreckt sich von 30° 5' (Lilybaeum Cap Boeo) bis 33º 17' (Peloris Punta del Faro) ö. L. Ferro, von 36º 39' (Pachynus Cap Passero) bis 38° 18' (Phalacrium prom. Cap Rasoculmo) n. Br. So ungeschlacht die Umrisse auf den antiken Karten aussielen (S. 33), müssen sie sich doch früh dem hellenischen Volksbewußtsein eingeprägt haben. Die alte Benennung Towaxola Triquetra (S. 4 A. 1) liefert den Beweis. Sie wurde noch besser zutreffen als der Fall ist, wenn nicht in Urzeiten die Westspitze des Dreiecks vom Meer zertrümmert worden wäre: die Aegatischen Inseln stellen sich deutlich als Ueberbleibsel dieser zertrümmerten Ecke dar. Die Küstenlänge wird 820 km 111 d. M. gerechnet, so dass das Verhältniss zum Inhalt sich 1:5 stellt, während es für das Festland nur 1:11 beträgt (S. 217). Auf die Nordseite entfallen 320, die Ostseite 215, die Sudwestseite 285 km. Auch die Bildung der Küste weicht vom Festland vortheilhaft ab. Sie ist durchweg steil und verslacht sich nur ausnahmsweise wie an der Westspitze bei Lilybaeum, im Süden bei Gela, im Osten bei Leontini. Von der hafenlosen Südküste abgesehen besitzt sie eine Reihe vorzüglicher Häfen: Drepana Panormus Mylae Messana Megara Syracusae; nur die beiden erstgenannten sind in Folge fortschreitender Hebung seit dem Altertum versandet (S. 290). Die Sicherheit dieser Häfen wird mehrfach durch Küsteninseln herbeigeführt, die nachträglich landfest geworden sind. Die sichelartigen Landzungen, die Drepana und Messana (ehedem Zankle) ihren Namen verliehen und zu den eigentümlichsten Erscheinungen der sicilischen Küste gehören, legen von der bildnerischen Kraft des Meeres Zeugniss ab. Auf den geschützten Vorgebirgen und Eilanden gründeten die Phönizier und deren Nachfolger die Hellenen ihre Niederlassungen (S. 119). In der That ist Sicilien nicht blos durch die erwähnten Vergünstigungen sondern durch seinen ganzen Bau auf eine maritime Entwicklung hingewiesen. Größere Flüsse wie größere Ebenen sehlen ihm gleichmässig; die ausgedehnteste ist die vulkanische Ebene südlich vom Aetna (S. 274). Das Ganze ist ein Hochland von 6-700m mittlerer Erhebung, das von Nord nach Süd sich abdacht.

Seine geologische Vergangenheit scheint noch wechselvoller als diejenige des Festlands zu sein, weil die Umwälzungen auf einem vergleichsweise beschränkten Raum sich zugetragen haben. Die Hauptmasse des Bodens gehört einer jungen Tertiärbildung an, die überaus zahlreiche Einschlüsse von Muscheln, zu drei Vierteln noch lebender Arten, enthält. Sie entspricht dem Subappennin, steigt aber doppelt

so hoch wie dieser auf: im Innern bei Enna Castrogiovanni erreicht sie gar eine Höhe von 997 m. Wir sahen schon S. 275 dass diese Muschelkalke mit vulkanischen Schichten wechsellagern, dass unterseeische Vulkane in Verbindung mit den marinen Niederschlägen an der Erhöhung des Bodens gearbeitet haben. Primärformationen finden sich nur im Nordosten. An beiden Seiten der Strasse von Messina ist das Gebirge völlig übereinstimmend gebaut, der Kern vorwiegend Gneiß, daneben auch vereinzelt Granit Glimmer- und Thonschiefer, dieser Kern von einem Mantel jungtertiärer Schichten bis zur Höhe von ca. 200 m eingehüllt. Das krystallinische Gestein verwittert in Italien besonders leicht und darum treten die verheerenden Fiumaren in ihrer wildesten Gestalt gerade im brettischen und sicilischen Urgebirge auf (S. 295). Für das letztere wird gelegentlich die Bezeichnung Peloritanisches Gebirge nach dem Cap gleichen Namens gebraucht: aus dem Altertum dagegen ist Neptunius mons überliefert. 1) Nach SW streichend erreicht es im M. Dinnamare (oder Antennamare) bei Messina eine Höhe von 1130 m, im Scuderi bei Alì 1252 m, wendet sich alsdann mit wachsender Erhebung direct nach Westen. Ein bei Cap Calavà westlich von Tyndaris endigender Vorsprung bezeichnet den Abschluss der Primär- und den Beginn der Secundärformation. Diese steht dem Appennin vollkommen gleich und macht auch auf Sicilien den Haupttheil des Stammgebirges aus. Es streicht der Nordkuste parallel mit 15-1600 m hohen Gipfeln (M. Sori nördlich von Hadranum Adernò 1845 m) als geschlossene Kette bis zu einer Einsenkung, welche durch die beiden nach N (Fiume Grande) und S (Fiume Salso) fließenden Himera gekennzeichnet wird. Hier ballt es sich zusammen und steigt zu seinen höchsten Erhebungen auf: dem M. S. Salvatore 1910 m und Pizzo Antenna 1975 m südlich von Cephaloedium Cefalù. Dieser Gebirgsstock heist mit einheimischem Namen le Madonie; die Alten nannten den ganzen Gebirgszug der Nordküste Nebrodes.2) Jenseit der Himeraquellen nimmt die Erhebung ab und das Kettengebirge löst sich allmälich in einzelne Berge und Berggruppen ohne deutliche Ordnung und Zusammenhang auf. Unter den Gipfeln sind bemerkenswert der M. S. Calogero bei Thermae Himerenses Termini 1245 m, die steile Rocca Busambra 1574 m im Innern bei Corleone, der M. Cuccio bei Palermo 1049 m. Die durch Hamilkar

<sup>1)</sup> Solin 5, 12.

<sup>2)</sup> Strab. VI 274 Sil. It. XIV 236 Solin 5, 12 Gratius Cyneg. 528.

Barkas' Vertheidigung berühmte Heirkte M. S. Pellegrino bei letztgenannter Stadt ist ein völlig abgesonderter 598 m hoher Kalksteinstock, eine ehemalige Küsteninsel wie der Berg der Circe, die nachträglich landsest geworden ist. Nördlich von Segesta misst der M. Sparagio 1109 m, der in das Vorgebirge S. Vito ausläuft. Den Beschluß bildet der mächtige vom Meer aus 751 m aufsteigende Bryw M. S. Giuliano, der von den Alten seiner isolirten Stellung wegen geradezu als Gegenstück zum Aetna hingestellt wird. 1) Von der am Nordrand sich haltenden orographischen Hauptlinie des Landes laufen zahlreiche Seitenlinien aus, ohne einer übereinstimmenden Richtung zu folgen oder in übersichtlicher Weise sich zu gliedern. Nur verdient der Umstand besondere Beachtung, dass in der Westhälste zwischen dem Halykos Platani und dem Hypsas Belice eine Reihe bedeutender Erhebungen sich nach der Südküste hinziehen: dazu gehören der M. Cammarata mittwegs zwischen Akragas und Himera mit seinem weithin sichtbaren Doppelgipfel 1576 m, der M. Rose bei Bivona 1436 m, sowie die wilden Berge von Caltabellota 900-950 m oberhalb Sciacca. Ferner stellt der M. Lauro 985 m bei Acrae Palazzolo die Mitte eines Berglandes tertiärer Bildung dar, welches den Südosten zwischen Gela und Syrakus einnimmt. Tief eingeschnittene Schluchten, welche die merkwürdige Zusammensetzung des Bodens (S. 275) aufschließen, laufen nach allen Weltgegenden aus. Dies abgesonderte System hängt durch einen Ausläufer, der nördlich von Enna am M. Artesino 1193 m ansetzt, mit dem Hauptgebirge zusammen. Der Ausläuser mons Heraeus im Altertum geheißen?), bildet die Wasserscheide zwischen dem sicilischen und africanischen Meer. In der weiten Bucht, die von den Nebroden und den Heraeischen Bergen umfast wurde, hat die vulkanische Krast den Aetna aufgeschüttet, der wie ein Riese unter Zwergen die älteren Gebirge überragt. Er ist durch die tiefen Thäler des Akesines Alcantara und Symaethus Simeto von jenen abgeschlossen und hängt nur in einem schmalen Isthmus, der Wasserscheide beider Flüsse (1156 m) mit ihnen zusammen.

Von den ca. 250 Wasserläusen, die in Sicilien gezählt werden, ist kein einziger schiffbar. Die meisten liegen im Sommer trocken und bereiten nur zur Regenzeit dem Verkehr Schwierigkeiten. Ihr Wasserstand wird vielfach durch die Beschaffenheit des Bodens bedingt. Das

<sup>1)</sup> Pol. I 55, 7 Solin 5, 9.

<sup>.2)</sup> Vibius Sequ. s. v. Chrysas Diod. IV 84.

zerklüftete Kalkgebirge spart die empfangenen Niederschläge in unterirdischen Höhlen auf, welche einen constanten Absus während der Dürre sichern (S. 224), durch den sich namentlich die kleinen Flüsse des Berglandes im SO auszeichnen. Umgekehrt hat das Urgebirge nur Fiumaren, keine perennirenden Bäche aufzuweisen. Am Abhang des Aetna werden die Bäche gänzlich vermisst, welche man nach seiner Höhe und der Masse seiner Niederschläge in großer Anzahl voraussetzen würde: der vulkanische Sand saugt die Feuchtigkeit gierig ein, hält sie lange und lässt erst am Fuss des Gebirges Quellen hervorbrechen. Aus dem Bau des Landes ergiebt sich ohne weiteres, dass die größeren Flüsse nach Osten und Südosten strömen müssen. Erwähnung verdienen folgende. Der Akesines oder Asines 1) Cantara oder Alcantara, welcher den Aetna im Norden umfliesst, erreicht nur eine Länge von 52 km. Dagegen ist der den Aetna im Westen und Süden umfassende Symaethus Simeto oder Giarretta als der bedeutendste Fluss der Insel anzusehen: weniger wegen seiner Länge, die sich auf 116 km stellt, als wegen der Ausdehnung seines Gebiets, das 4387 □km ungefähr 80 d. □M. drei Zwanzigstel ganz Siciliens einnimmt. Der mittlere Absluss beträgt 90 Cubikmeter in der Secunde. Er entsteht durch die Vereinigung mehrerer Quellarme, die von der leontinischen Ebene fächerförmig in das Innere eindringen. Von Norden her kommt der Hadranius<sup>2</sup>) Simeto, welcher unweit Hadranum Adernò den nördlich vom M. Artesino entspringenden Cyamosorus<sup>3</sup>) Fiume Salso aufnimmt. Er umfliesst nun in SO Richtung den Vulkan und vereinigt sich in der Ebene mit dem Chrysas4) Dittaino, der von den Höhen um Enna herum genährt wird. Endlich kommt noch kurz vor der Mündung die Gurnalunga hinzu. Im Einzelnen ist der Lauf dieser Flüsse durch Lavaströme Aschenregen und Alluvionen vielsach verändert worden. Die Alten erwähnen verschiedentlich den Terias, der 20 Stadien — 4 km vom Meer aufwärts nach Leontinoi zu schiffbar gewesen sei.5) Ob an den kleinen bei dieser Stadt fliessenden Fiume S. Leonardo oder aber einen Arm des Symaethus, vielleicht die Gurnalunga zu denken sei, vermögen wir nicht zu entscheiden. Das Mündungsgebiet ist jetzt versumpft, auch der 18 mkm große seichte See

<sup>1)</sup> Erstere Form Thuc. IV 25, letztere Plin. III 88, Vib. Sequ. Asinius.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. u. Άδρανόν.

<sup>3)</sup> Pol. I 9, 4.

<sup>4)</sup> Diod. XIV 95 Cic. Verr. IV 96 Sil. It. XIV 229 Vib. Sequ.

<sup>5)</sup> Skylax 13 Thuc. VI 50. 94 Diod. XIV 14 XXII 2 Plin. III 89.

von Lentini erst seit dem Altertum künstlich geschaffen worden. In Folge dessen lässt die Lust viel zu wünschen übrig. Von M. Lauro her strömt der 60 km lange Anapus Anapo in den Großen Hasen von Syrakus ein. Die anderen Flüsschen des Südosten können in diesem Zusammenhang übergangen werden. An der Südküste macht der Himera Fiume Salso dem Simeto den Rang streitig, welchen er an Länge (ca. 144 km) übertrifft, an Ausdehnung des Flussgebiets 1980 Dkm 36 d. \_M.) und Gehalt (16 Cubikmeter in der Secunde) jedoch nicht erreicht. Die Alten heben den Salzgehalt seines Wassers hervor, der ihm den jetzigen Namen eingetragen hat. 1) Dies rührt im vorliegenden wie in anderen Fällen von den ungeheuren Steinsalzlagern her, welche wie die Schwefellager dem sicilischen Tertiär angehören: wegen der bequemeren Gewinnung des Seesalzes nimmt man von ihrer Ausbeutung Abstand. Auch wird von den Alten bemerkt, dass der Himera Sicilien in zwei Hälften theilt.2) Wir haben oben S. 347 dargelegt, dass das Stammgebirge an der Wasserscheide zwischen seinen Quellen und denen des nördlichen Himera aufhört eine geschlossene Kette darzustellen und bedeutende Höhen südlich entsendet. Der so gebildete natürliche Einschnitt hat in der älteren Geschichte des öfteren als politische Grenze gedient um die karthagische von der syrakusischen Hälfte des Landes zu scheiden. Die historische Bedeutung, dazu die Uebereinstimmung der Namen erzeugte bei den Alten, welche den Flüssen die abenteuerlichsten Irrfahrten zutrauten, den Glauben daß beide aus gemeinsamer Quelle strömten und wie Einige hinzusügten, wunderbarer Weise der eine mit süßem der andere mit salzigem Wasser.3) Die Quellen liegen in den Madonie am M.S. Salvatore theilweise nahe bei einander. Der südliche Himera hat in seinem weiten sandigen Bett ziemlich viel Wasser, kann aber an der Mündung wie im Oberlauf durchschritten werden. Nach starkem Regen schwillt er hoch an und unterbricht den Verkehr mehrere Tage lang. Der nördliche Himera bei der Stadt gleichen Namens heißt zwar jetzt Fiume Grande, kann sich aber bei einer Länge von nur 45 km mit dem säd-

dividuas se scindit in oras nec minus occasus petit incita quam petit ortus Nebrodes gemini nutrit divortia fontis.

<sup>1)</sup> Diod. XIX 109, 5 Mela II 119; über die Salzlager Solin 5, 19 Vitruv VIII 3, 7.

<sup>2)</sup> Pol. VII 4, 2 Liv. XXIV 6 Mela II 119.

<sup>3)</sup> Vitruv VIII 3, 7 Mela II 119 Solin 5, 17 Vibius Sequ. giebt Stesichoros als Gewährsmann an. Sil. It. XIV 234

lichen Bruder entfernt nicht messen. Letzterem steht auch der zweite bedeutende Flus des Südens der Halycus (oder Lycus) Platani weit nach, der gleichfalls als Grenze zwischen phönizischem und hellenischem Gebiet gedient hat.¹) Er erreicht bei einem Gebiet von 1717 km 31 d. M. und einem Gehalt von 15 Cubikmetern in der Secunde gegen 110 km Länge: der westliche Quellarm umsließt den hohen M. Cammarata (S. 348), der östliche kommt von den Bergen, die das obere Thal des Himera einschließen. An der Mündung lag Heracles Minos. Der letzte ansehnliche Flus ist der 93 km lange Hypsas Belice, der aus der Vereinigung von zwei Quellarmen entsteht und östlich von Selinus mündet: sein Gebiet umsast 965 km 17½ d. M., sein mittlerer Absus 9 Cubikmeter in der Secunde.

Die glückliche Bodenmischung bedingt die außerordentliche Fruchtharkeit des Landes, das in hellenischen Zeiten als Heimat der Demeter, in römischen als Kornkammer Roms galt. Drei Jahrtausende lang ist es bestellt worden und verrät noch immer keine Spur von Erschöpfung. Aeußerst mangelhaft bearbeitet, ungedüngt liefern die Weizenfelder nicht blos wie Cicero sagt das zehnte sondern das zwölfte bis sechszehnte ja sogar das achtzehnte Korn.<sup>2</sup>) Die Baumzucht, welche ein Fünstel des Areals gegenwärtig einnimmt, gewährt den höchsten Ertrag welchen die Bodennutzung in Europa überhaupt zu erzielen vermag. Die Abhänge des Aetna ernähren mehr als 300000 Menschen und hier kommt die erstaunliche Dichtigkeit einer ackerbauenden Bevolkerung von 550 Seelen auf den Quadratkilometer, über 30 000 auf die deutsche Quadratmeile vor. Der Reichtum des gesegneten Landes hat auf die Culturvölker eine ähnliche Anziehung geübt wie die Poebene auf die Barbaren des Nordens. Aber dieser ungleich entbehrte es der natürlichen Einheit. Die verschiedenen Seiten des Dreiecks weisen nach verschiedenen Himmelsgegenden, nach Italien Griechenland und Africa. Wol haben die Eingebornen der Fremden sich zu erwehren gesucht, unter Führung des Duketios (461-439 v. Chr.) einen langwierigen erbitterten Kampf für ihre Freiheit unternommen.

<sup>1)</sup> In den Friedensschlüssen von 383 Diod. XV 17, 5 und 338 Plut. Tim. 34, 1 Diod. XVI 82, 3 Ueber den Anlaut Müller fr. hist. Gr. II 221 Holm Gesch. Sie. I 342.

<sup>2)</sup> Nach Holm, Bursians Jahresbericht für 1880/81, p. 164: Cicero Verr. III 112 habe als Anwalt der Sicilier den Ertrag unterschätzt. Dagegen bezissert die amtliche Statistik denselben für die Provinz Catania nur auf 14, für die ganze Insel 11—12 Hektoliter per Hektar nach einem fünsjährigen Mittel; vgl. Kap. X 4.

Allein was in Italien gelang, schlug auf der Insel fehl. Das Innere ward durch die Küste bemeistert, von Außen her hat Sicilien das Gepräge seiner Nationalität erhalten und solche in Folge dessen im Lauf der Geschichte so oft umgetauscht wie kein einziges Land Europa's. Im Altertum ward es zuerst völlig hellenisirt, seit Beginn unserer Zeitrechnung latinisirt. Auf die byzantinische folgt die glanzvolle arabische Periode, bis die Normannenherrschaft den Anschluß an Sprache und Sitte des benachbarten Festlandes einleitet. Von all den Völkern die hier sesshaft geworden, haben Griechen und Semiten am nachhaltigsten um den Besitz der köstlichen Insel gerungen, ihr Andenken durch die hervorragendsten Denkmäler verewigt. Der Wettstreit beider erfüllt das achte bis dritte Jahrhundert vor, das siebente bis zehnte Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Der nationale und politische Gegensatz erhält in den natürlichen Verhältnissen seinen Ausdruck. Die Ostseite ist ohne Frage als die am meisten begünstigte anzusehen. Sie enthält die größte und fruchtbarste Ebene, das ausgedehnteste Flußsystem, besitzt vortreffliche Häfen, beherrscht den Sund der das tyrrhenische mit dem Hauptbecken des Mittelmeeres verbindet, wird durch die Südhälfte von Bruttium, die ganz unter seinem Einfluss steht, erweitert. Das schmale Littoral des Nordens erscheint dem Osten gegenüber als Rückseite des Landes und einer selbständigen Entwicklung unfähig. Der Süden wetteifert allerdings mit seinen langen Flußläufen, wird aber durch den Mangel an Häfen in einen nicht auszugleichenden Nachtheil gesetzt. Dagegen tritt die Westspitze gegen die Ansprüche des Ostens in die Schranken. Sie steht ihm ja an Ausdehnung weit nach, aber besaß ehedem vortreffliche Häfen und lag an der alten Weltstraße, die vom silberreichen Iberien nach den Culturstaaten des Orients führte. Die Bedeutung des Westens war durch die Nähe Africa's bestimmt; denn der fremde Welttheil ist demselben viermal so nahe gerückt wie der Peloponnes, der Weg von Syrakus nach Athen beträgt das sechsfache des Weges von Lilybaeum nach Karthago. Die räumliche Entsernung bewirkte dass die Hellenen ohne Unterstützung des Mutterlandes die Angriffe der phönizischen Großmacht abzuwehren hatten, während diese in den unbezwungenen Seefestungen Motye-Lilybaeum Drepana Panormus Ausfallthore gegen Sicilien zu steter Verfügung bereit hatte. Die drohende Gefahr nötigte die hellenischen Freistädte mit innerem Widerstreben die Hegemonie von Syrakus anzuerkennen. In den denkwürdigen Kriegen des fünsten und vierten Jahrhunderts schwankt das Zünglein hin und her, aber Karthago schiebt die Grenze seiner Provinz unaufhaltsam vor: 480 unter Gelon wird solche ungefähr durch den Lauf des Belice, hundert Jahr später unter Dionys bald durch Platani bald durch den Himera bezeichnet. Bereits 345 v. Chr. betrachtet sich Karthago als Herrin von ganz Sicilien¹) und verleiht in dem 306 mit Rom abgeschlossenen Bündnifs solchen Ansprüchen einen feierlichen Ausdruck (S. 66). Vor dem Lose karthagisch zu werden hat freilich das Schwert des Königs Pyrrhos und die Volkskraft Italiens die schöne Insel bewahrt, aber dafür ward ihr das kaum minder harte Schicksal auferlegt als cella penaria rei publicae, nutrix plebis Romanae zu dienen.²) Und obgleich die Monarchie die entsetzlichen Wunden, welche die Miswirtschaft der Republik geschlagen, zu heilen unternahm, hat auch sie nicht daran gedacht die Abhängigkeit der Provinz aufzuheben, die bürgerliche Gleichheit mit dem Festland einzuführen.

## § 2. Sardinien.<sup>3</sup>)

Ihren reichen natürlichen Anlagen zum Trotz hat Sicilia unter den italischen Landschaften lange Zeit nur den Rang eines Stießkindes behauptet. Und doch ist sie glücklich zu preisen, wenn man ihre Geschichte mit dem Verhängnis vergleicht, das über der großen Schwesterinsel lastet. Verhöhnt verachtet gemishandelt mit Füßen getreten erscheint letztere als Helotenkind unter den Töchtern Italia's. Altertümlich, in seiner Entwicklung verkümmert, um Jahrhunderte im Rückstand, ragt das menschenleere Land der Sarden fremdartig in die Gegenwart hinein und findet nirgend seines Gleichen. Die Betrachtung seiner Lage und Natur, seiner geologischen Vergangenheit trägt dazu bei die Rätsel seiner Geschichte zu lösen. Die zweitgrößte Insel des Mittelmeeres liegt zwischen 25° 48' und 27° 30' ö. L., zwischen 38° 52' und 41° 16' n. Br., bedeckt mit den benachbarten Eilanden nach La Marmora einen Flächenraum von 23 920  $\square$ km 434 d.  $\square$ M., während officiell 24250  $\square$ km 440 d.  $\square$ M. angenommen wird. Helle-

<sup>1)</sup> Plut. Tim. 9.

<sup>2)</sup> Cic. Verr. Il 5 als Ausspruch des alten Cato.

<sup>3)</sup> Albert de la Marmora, Voyage en Sardaigne ou description statistique physique et politique de cette lle, Paris et Turin 1839—57, 3. Abth. in 4 Bdn. mit Atlas, dazu itinéraire de l'île de Sardaigne, 2 Bde. Turin 1860. Das Itinerar ist übersetzt von Giov. Spano, Cagliari 1868; dazu emendamenti ed aggiunte von dems. Cagliari 1874. Ueber La Marmora's Reisen und Forschungen vgl. cenni biografici del conte A. d. M. von dems. Cagliari 1864.

nische Geographen haben ihre Gestalt mit einer Sohle oder einer Fußspur verglichen. 1) Die größte Länge misst 268 km, die größte Breite 144 km, die kleinste Breite 109 km. Der Umfang wird 792 km 107 d. M. gerechnet, so dass das Verhältnis von Küste und Flächeninhalt sich 1: 4 stellt, noch günstiger als für Sicilien (S. 346). Dagegen ist es weit mehr isolirt als dieses, den Sitzen der alten Cultur recht fern gertickt: der Abstand von Italien beträgt ca 225 km, von Sicilien 290 km, von Africa 190 km. Entscheidend war die Bildung seiner Küsten. Die dem Festland zugewandte Seite (S. 98) besitzt nur einen einzigen Hasen, den von Olbia Terranova, der zwar ausgezeichneten Schutz bietet aber an der NO Ecke gelegen, auf die fruchtbare Niederung im SW keinen Einfluss ausüben konnte. Diese erstreckt sich bei einer mittleren Breite von ca 16 km auf 100 km Länge vom Golf von Caralis Cagliari bis zum Golf von Tharrus Oristano: in ihr ruht der Schwerpunct des ganzen Landes. Der Golf von Cagliari enthält eine treffliche Rhede und es war von Bedeutung dass er auf den nächstgelegenen Continent auf Africa öffnet. In dessen Bann ist das ganze Land bis auf die Herrschaft Roms geblieben. Wol ist am Ausgang des sechsten Jahrhunderts v. Chr. unter den Joniern mehrfach davon die Rede gewesen dem persischen Joch sich durch Auswanderung nach Sardinien zu entziehen, aber Karthago kam ihnen zuvor und hielt mit eiserner Strenge die Fremden fern.2) Die Thatsache dass griechische Munzfunde hier überhaupt nicht vorkommen<sup>3</sup>), erläutert das Fehlen des Verkehrs und damit auch des civilisatorischen Einflusses, durch den dies Volk es allen übrigen zuvorthat. Die lange Abhängigkeit von den Phoeniziern hat Caralis zur Hauptstadt gemacht, ohne dass die ganze Nordhälfte bis auf den heutigen Tag diesen Anspruch anerkannt hätte. In der That wäre der Golf von Tharrus oder Oristano weit eher berechtigt gewesen den Vorrang einzunehmen, wenn dem Lande hätte beschieden sein können ungestört seine eigenen Bahnen zu wandeln. Derselbe ist der räumlichen Mitte ziemlich angenähert, in ihn mündet der Hauptstrom aus. Als Sardinien im Mittelalter sich einer gewissen Unabhängigkeit erfreute, stand denn auch hier der glanzvollste und mächtigste Fürstensitz, der Sitz der Richter von Arborea. Bekanntlich hat Aragonien seit 1297 die Lehnshoheit ausgeübt und ist das

<sup>1)</sup> Plin. III 85 de mir. ausc. 100. Pausan. X 17 1.

<sup>2)</sup> Her. I 170 V 106. 124 VI 2 Justin XVIII 7, 1 XIX 1, 3 Strab. XVII 802.

<sup>3)</sup> La Marmora hat auf seinen zwanzigjährigen Reisen nie eine griechische Münze zu Gesicht bekommen (auch nicht auf den Balearen) I p. 8 A.

Haus Savoyen erst 1720 an die Stelle spanischer Vicekönige getreten. Mit ganz anderem Recht ließ sich diese spanische Herrschaft über Sardinien begründen als die über Sicilien und verschiedene Theile des Festlands von derselben Macht geübte. Denn zwar wächst die Entfernung Spaniens von der Insel ungefähr auf das Deppelte der Entfernung Italiens; aber dafür ist die Insel diesem ab- und jenem zugewandt. Die westliche ist in jeder Hinsicht die bevorzugte Stirnseite. Im Gegensatz zum hafenlosen Osten besitzt sie ein entwickeltes Gestade, große gut vertheilte Buchten wie den Golf von Sulcis Palmas, Tharrus Oristano, Carbia Alghero und Porto Conte, die allen Anforderungen des Verkehrs entsprechen. Die Nordseite steht wiederum zurück: der Hafen von Twrris Libyssonis Porto Torres am Golf dell' Asinara erinnert freilich in seiner Anordnung an den von Cagliari, kommt ihm indes von weitem nicht gleich.

Sardinien ist zu neun Zehnteln gebirgig. Der Abstand von Corsica beträgt 12 km, das Lot sinkt an tiefster Stelle nur 90 m, die zahlreichen Inseln und Klippen deuten den ehemaligen Zusammenhang an. Der geognostische Bau (tertiärer Kalk und Granit) diesseit und jenseit des Sundes stimmt in ähnlicher Weise überein, wie es bezüglich des brettischen und peloritanischen Gebirges der Fall ist. Der Durchbruch gehört gleichfalls einer verhältnismässig jungen Epoche an und ist eine jener großen Veränderungen, die das Land nach und nach erfahren hat. La Marmora hat bei Cagliari eine Schicht von Seemuscheln, untermischt mit rohen Topfscherben, in der Höhe von 74 m aufgefunden und daraus den Schluss gezogen dass das Land um diesen Betrag gehoben sei, seitdem es von Menschen bewohnt wurde. 1) Wirklich haben die hebenden Kräfte die Sandalengestalt sehr spät geformt, indem sie eine Anzahl durch schmale Sunde getrennter Inseln mit einander vereinigten. Das Campidano die Ebene von Caghari und Oristano, welche in der Quaternärzeit aus den Fluten auftauchte, scheidet vollständig den Südwesten von dem Gesammtkörper ab, wie dies ein schmaler Meeresarm mit den Inseln S. Antioco und S. Pietro noch jetzt thut. Aehnlich ist es mit der Nordwestspitze und dem ganzen Norden gegangen, wobei auch die vulkanische Thätigkeit bedeutsam Trachyte und Basalte finden sich namentlich im eingegriffen hat. Westen; z. B. bestehen die vorhin erwähnten Inseln S. Antioco und S. Pietro sast ganz aus Trachyt. Dies sind alte Bildungen. Die jüngeren

<sup>1)</sup> III 1, 375 2, 64.

Vulkane dagegen haben ihre Thätigkeit, die jetzt, von Mineralquellen abgesehen, ganz erloschen ist, nach der Tertiärperiode begonnen, aber vor dem Auftreten des Menschen beschlossen: La Marmora vergleicht sie denjenigen der Auvergne. Sie liegen vorwiegend am Westrand der Richtung des Meridians folgend. Erwähnung verdienen der Arci oder Trebina Lada 838 m SO von Oristano, der große an das Albaner Gebirg erinnernde M. Ferru 1049 m, in dessen Krater das Dorf S. Lussurgiu gebaut ist, nicht weit von Cornus. Eine ganze Reihe kleinerer schliesst sich bis in die Nähe von Sassari, wo das Massiv der Nordspitze beginnt, an. Von dieser Hauptaxe abseits treten Vulkane vereinzelt im Osten bei Orosei auf. Die Tertiärbildung ist in Sardinien sehr verbreitet und steigt ausnahmsweise bis 470 m auf, überschreitet indess im Mittel nicht die Meereshöhe von 200 m. Daneben verschwindet die Appenninformation, welche Bau und Charakter Italiens, in minderem Grade auch Siciliens bedingt. Urgesteine herrschen durchaus vor: Granit Gneiss Thonschiefer Porphyr Silur. Dieselben bergen bedeutende Metallschätze namentlich im Südwesten, der schon von den Alten als der eigentliche Bergwerksdistrict betrachtet wurde<sup>1</sup>): Blei Zink Eisen Silber Kupfer. Das sardische Gebirge bildet nirgends fortlaufende Ketten. Man kann auch in diesem Chaos kein anderes Princip der Anordnung erkennen als dass allgemeine Richtungslinien eingehalten werden, die in den verschiedenen Hauptmassen wechseln. Die Nordspitze, das Bergland von Gallura, die Heimat der Corsi streicht von NO nach SW: Insani montes heißen sie den Alten.2) Die böchste Erhebung findet sich im Rücken Limbara, wo der Gigantinu 1310 m, der Balestreri 1320 m aufsteigen. Dieselben erscheinen viel höher als sie wirklich sind, wegen ihres schroffen Absalls nach der Querspalte, welche den Golf von Olbia Terranova mit dem Westen in Verbindung setzt. Die Spalte wird an der gegenüber liegenden Seite von einem bis 1092 m ansteigenden Parallelzug eingefast. Aber das Hauptgebirge ändert seine Richtung, indem es bis zur Südspitze Cap Carbonara dem Meridian folgt. Unter 40° n. Br. in der Mitte der Insel liegt der mächtige Stock des M. Gennargentu, dessen nördlicher Gipfel Bruncu de Spina 1918 m dessen sudlicher 1865 m misst: sie sind von Ende September bis Ende, Mai mit Schnee bedeckt. Von dieser Gruppe abgesehen, überschreiten die übrigen Gipfel selten die Höhe von 1200 m. Somit

<sup>1)</sup> It. Ant. 84 giebt an eine Station Metalla Antas N. von Iglesias, Ptol. III 3, 8 nennt die Insel S. Antioco Μολιβώδης vgl. Solin 4, 3 Rutil. I 354.

<sup>2)</sup> Liv. XXX 39 Flor. I 22, 35 Ptol. III 3, 7 Claudian XV (bell. Gild.) 511 fg.

unterscheidet sich das sardische Gebirge von dem corsischen, als dessen Fortsetzung es betrachtet werden muß, in zwiefacher Hinsicht: erstens durch seine geringere Erhebung, zweitens durch seine veränderte Abdachung, die hier nach West dort nach Ost gerichtet ist. Im Unterschied vom Norden und vom Hauptgebirge streicht der metallreiche Südwesten rechtwinklig zum erstgenannten d. h. von NW nach SO; die höchste Erhebung dieses Districts beträgt 1243 m.

Die Flüsse stehen denjenigen Siciliens an Bedeutung nach. Der größte ist der Tyrsus<sup>1</sup>) Tirso, der bei einer Länge von 150 km, einem Gebiet von 3100 km und einem mittleren Absluss von 20 Cubikmeter in der Secunde auch während der Dürre Wasser hat. Der Lauf ist nach SSW gerichtet, biegt in der Nähe von Forum Traiani Fordungianus nach W um und theilt auf dieser letzten Strecke die Insel in zwei gleiche Hälften: der Mündung in den Golf von Oristano ward oben S. 354 gedacht. An Ungestum wird er übertroffen durch den Saeprus Flumendosa. Am Gennargentu entspringend sliesst derselbe nach S, dann nach SO um nach einem Lauf von 122 km in das tyrrhenische Meer zu münden. Sein Gebiet misst 1777 km, sein mittlerer Abfluss 15 Cubikmeter in der Secunde. An der Nordseite mundet in den Golf dell'Asinara der 105 km lange Coghinas (Gebiet 2447 km, mittlerer Absus 15 Cubikmeter). Endlich wird noch der kleine Teneus Temo (40 km) bei Bosa erwähnt, weil die Mündung schiffbar ist. An den sardischen Flüssen insgesammt ist die Beohachtung gemacht worden, dass in der Neuzeit der mittlere Wasserstand ab- und die Ueberschwemmungen zugenommen haben. Die Ausrodung des Waldes hat derart dazu beigetragen das an sich schon bedenkliche Klima bedeutend zu verschlechtern. Sardinien galt den Römern für ebenso ungesund als fruchtbar.2) Die Ursache der bösen Luft suchten sie begreiflicher Weise in den vielen stagnirenden Gewässern. Küstenseen kommen namentlich im Inneren der Golfe in großer Zahl und Ausdehnung vor. Sie stehen theils durch Oeffnungen mit dem Meer in Verbindung; theils werden sie durch einsickerndes Meerwasser gespeist. Außerdem aber finden sich in weiter Entfernung vom Meer

<sup>1)</sup> It. Ant. 81 Ptol. III 3, 2 Paus. X 17, 6.

<sup>2)</sup> Mela II 123 fortilis et soli quam caeli melioris atque ut fecunda ita paene pestilens. Cicero schreibt 56 v. Chr. an Quintus II 3, 7 cura mi frater ut valeas et quamquam est hiemps, tamen Sardiniam istam esse cogites Strab. V 225 Tac. Ann. II 85 Sil. It. XII 371 Mart. IV 60 Paus. X 17, 11 Claudian bell. Gild. 514.

und bis zu einer Meereshöhe von 76 m Salzsümpfe, die im Sommer austrocknen den Boden mit einer weißen Krystalldecke einhüllend, in der Regenzeit sich wieder füllen. Wir haben in ihnen abgeschnittene Theile der zurückweichenden Sunde zu erkennen: die Salinität erinnert an diesen ihren Ursprung. Nun aber lehrt die Erfahrung, dass gerade die Ausdünstung stagnirender salziger und brakischer Gewässer mit den in ihnen faulenden Algen die gefährlichsten Fieberkeime erzeugt: die Toscaner in der Maremma richten ihr erstes Augenmerk darauf die Vermischung von Meer- und Süsswasser zu hindern. Aus den Lagunen und Morästen steigen Nebel auf, so dicht dass man nicht weiter blicken kann als die Hand reicht, und zwar nicht blos in der Regenzeit sondern auch mitten im Sommer. Treffen sie häufiger in derjenigen Periode ein, wo das Korn ansetzt, so ist die Ernte dahin. Der heiksame Nordwind, der die bösen Dünste verscheuchen könnte, wird in seinem Lauf durch die hohen Gebirge gehemmt. Die Meinung welche im Rücken der Limbara den verderblichen Windbrecher sucht. wird schon von Claudian a. a. O. ausgesprochen:

humanae in speciem plantae se magna figurat insula, Sardeam veteres dixere coloni. dives ager frugum, Poenos Italosve petenti opportuna situ. quae pars vicinior Afris, plana solo ratibus clemens; quae respicit Arcton, immitis scopulosa procax subitisque sonora fluctibus: Insanos infamat navita montes. hinc hominum pecudumque lues, hinc pestifer aer saevit et exclusis regnant aquilonibus austri.

Andere dachten an Corsica (Pausanias a. O.). Wie dem auch sei, ob der dreifache Gebirgswall (Appennin Corsica Sardinien) den Polarstrom bricht oder die Aspiration der Sahara ihn ablenkt, jedenfalls weht er im Süden selten. Der Seewind treibt die Miasmen über die baumlosen Ebenen, die versumpften Flusthäler hinauf tief in das Land. Die Intemperie — so heißt hier die böse Luft — steigt zu einer in Italien unerhörten Höhe, beherrscht Ebenen und Küsten, mindestens ein Viertel des gesammten Areals und zwar vorwiegend die fruchtbare Culturzone. In dem Minendistrict des Südwestens ruhen die Werke von Mitte Juni bis Ende October, die Gutsherren ziehen in die Städte, die Fremden auf's Festland. Immerhin halten die Eingebornen an Orten aus, an denen jeder Eingewanderte binnen kurzem unsehlbar erliegt. Ihr Hauptschutz besteht in der schweren Wollkleidung, welche die Haut gegen die Berührung der bösen Luft schirmt. Trotz der som-

merlichen Glut sieht man den Hirten und Bauern auf dem Felde in einen weiten Mantel von Schafvließen gehüllt, sobald das Tagesgestirn sich zu neigen beginnt. Es kann weder bezweiselt werden, dass die Intemperie seit dem Altertum sich verschlimmert hat, noch daß sie den Außechwung des Landes wie ein Bleigewicht hindert. Eine Fülle von Zeugnissen, die sich über ein ganzes Jahrtausend von den Perserkriegen bis zur vandalischen Eroberung erstrecken, redet von der Ergiebigkeit des Bodens, seinem Reichtum an Weizen 1): Sicilia und Sardinia sind annonae pignera<sup>2</sup>), benignissimae urbis nostrae nutrices<sup>2</sup>), neben Africa die tria frumentaria subsidia rei publicae 4), mit ihrem Verlust sind die Lebensadern der ewigen Stadt durchschnitten. 5) Wie hat sich das alles geändert! In unseren Tagen kommt es leider oft genug vor, dass Hungersnot als Folge von Miswachs wütet. Ein Bruchtheil des Landes wird oberflächlich bestellt: den Ertrag versengen Nebel und Dürre oder zerstören die Heuschrecken. Aber en all dem Elend sind nicht die Naturkräfte Schuld, sondern die geschichtlich gewordenen Verhältnisse.

Diese Welt für sich, als Land zu klein als Insel zu groß, mit ungünstiger Lage, mit ungünstiger Vertheilung von Ebene und Gebirg hat eigenartige Lebensformen hervorgebracht. Ihre Blüte fällt vor der zusammenhängenden Ueberlieferung. Die aegyptischen Denkmäler lehren uns Seezüge der Sarden und Söldnerdienst am Nil im vierzehnten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung kennen (S. 116). Gegenwärtig giebt es keine Bevölkerung im Umkreis des Mittelmeers die der See ferner stünde als diese: eine Nachwirkung der Ueberfälle der Barbaresken, welche die Verödung der Küsten veranlassten. 6) Aber dass

<sup>1)</sup> Vgl. S. 354 A. 2 Diod. IV 29, 6 Liv. XXX 38 Varro RR. II praef. Hor. Od. I 31, 3 Strab. V 224 Mela II 123 Lucan III 65 Appian b. civ. II 40 Paus. X 17, 1 Symmach. Ep. IX 42.

<sup>2)</sup> Flor. II 13, 22. 3) Valer. Max. VII 6, 1. 4) Cic. de imperio Cn. Pomp. 34. 5) Salvian de gub. dei VI 12, 68.

<sup>6)</sup> Der verstorbene Giovanni Spano, dessen Verdienste um die Altertümer seiner Heimat über jedes Lob erhaben sind, hat unter den 3000 sardischen Sprichwörtern, die er gesammelt (Proverbj Sardi, Cagliari 1871) nur 2 — sage zwei — beibringen können, die auf die See Bezug haben: p. 233 ciò dipende perchè gli antichi Sardi avversarono sempre il mare, menando una vita pacifica nell' arte pastorisia e nell' agricoltura, in cui molto copiosi sono i proverbj. Im Inneren giebt es Leute genug, auch Frauen der besseren Stände, die keine Ahnung davon haben, dass sie aus einer Insel wohnen. Diese vor Jahren gemachte persönliche Ersahrung wird auch inzwischen kaum durch den Fortschritt der Bildung überholt worden sein: Sardinien stellt den größten Procentsatz der Analphabeten im ganzen Königreich (88).

dem nicht immer so war, dass die Sarden in srühen Jahrhunderten am Culturleben Theil genommen haben, dafür sind außer den aegyptischen Inschriften auch andere unzweideutige Beweise vorhanden, vor allem jene merkwürdigen Grabmonumente, die Nuraghen genannt zu werden pslegen. Es sind aus rohen Feldsteinen ohne Bindemittel ausgeschichtete Kegel bis zur Höhe von 20 m und einem Durchmesser von 30 m, mit einer oder mehreren zugänglichen Kammern. So viele auch im Lauf der Zeiten zerstört worden sein mögen, zählte ihrer Giovanni Spano noch immer 2000 unverletzte. 1) Eine dunkle Kunde von diesen Bauten war zu den Hellenen gelangt: sie schrieben sie Iolaos dem angeblichen Ahnherrn der Sarden und seinem kunstfertigen Genossen Daedalos zu.2) Ein Volk welches derart seine Todten ehrte, hatte unter allen Umständen eine gewisse Stufe der Gesittung erreicht. Die Kunst ist zwar eine rohe, die Idole welche auf phoenizische Anregung hin hier gesertigt wurden, empören durch ihre Fratzenhastigkeit das Auge. Indessen wolle man nicht vergessen, dass abgeschlossene Inseln durch Altertümlichkeit oder, was dasselbe bedeutet, durch Armut gekennzeichnet sind. Der Fauna fehlen eine ganze Reihe der gewöhnlichsten Typen z. B. Wolf Dachs Marder Maulwurf Giftschlange Frosch und alle Thiere wilde wie zahme sind durchgängig in Sardinien viel kleiner als auf dem Festland. Die Alten haben den ersten Umstand bereits bemerkt, umgekehrt auch den Mufflon, der auf diese und die benachbarte Insel beschränkt ist, vielleicht den Stammvater unserer Schafe erwähnt.3) Wie mit der Flora und Fauna verhält es sich mit den socialen Zuständen. Das Verhängniss des Landes ruhte darin dass eine überlegene um viele Jahrhunderte fortgeschrittene Cultur sich auf dasselbe warf um seine Weizenfelder und Bergwerke auszunutzen. Die Karthager unterwarfen die Ebene im Südwesten, während das Gebirge seine Unabhängigkeit behauptete.4) Noch schwerer lastete das römische Joch: über mehr als ein Jahrhundert erstrecken sich die Berichte unserer Annalen von den gegen die Bergbewohner geführten Kriegen, wenn man mit solchem Namen die Jagden bezeichnen darf, welche die Statthalter mit Spürhunden veranstalteten um Sklaven für

<sup>1)</sup> Memoria sopra i nuraghi di Sardegna 3. ed. Cagliari 1867 und in anderen Schriften. Pais, la Sardegna prima del dominio romano, Roma 1881 (Abh. d. acc. dei Lincei CCLXXVIII).

<sup>2)</sup> De mir. ausc. 100 Diod. IV 30, 1.

<sup>3)</sup> Strab. V 225 Paus. X. 17, 12 Plin. VIII 199 Aelian hist, anim. XVI 34.

<sup>4)</sup> Diod. V 15, 5.

den römischen Markt zu erbeuten. 1) Der Vater der Gracchen rühmte sich in seinem Consulat 177 v. Chr. ihrer 80000 erschlagen und gefangen zu haben; doch die eingebrachte Waare fand wenig Liebhaber wegen der unbezähmbaren Freiheitsliebe der Gefesselten: Sardi venales alius alio nequior spottwolfeil wie ein Sarde ward römisches Sprichwort.2) Es giebt kaum ein Volk im Gesichtskreis Italiens, von dem die Alten in solchen Ausdrücken der Geringschätzung reden.3) Wer nicht blindlings auf das Evangelium jener Culturapostel schwört, welche in dem Gebrauch von Seife und weißer Wäsche das einzige Heil der Menschheit erblicken, wird nicht ohne Bewegung das Schicksal der Sarden verfolgen. Ein Zug tiefer Schwermut hat sich dem Nationalcharakter unauslöschlich eingeprägt. Zwischen dem Ackerbau treibenden unterworfenen Theil und dem auf Viehzucht beschränkten Gebirg hatte sich unter der Fremdherrschaft derselbe natürliche Gegensatz entwickelt den wir wiederholt zu betrachten hatten. Er äußerte sich in der Tracht: die Gebirgler heißen pelliti oder mastrucati, weil sie die aus Mufflonfellen verfertigte mastruca trugen.4) Ihre Unterwerfung ist überaus langsam von statten gegangen. Das Innere bot zu wenig was die Habsucht reizen konnte: bitterer Honig wird als einziger Ausfuhrartikel namhast gemacht.5) Die Römer begnügten sich schliesslich damit dass die Sarden Ruhe hielten und die Ackerbaudistricte mit ihren Einsallen verschonten. 6) Noch im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung sprachen Berggemeinden den Befehlen der Statthalter ungescheut Hohn.7) Aber allmälich hat die Zeit auch hier ihre Wirkung geübt, die Sarden wurden latinisirt und haben den Sprachschatz ihrer Bedrücker unter allen Völkern am Reinsten bis auf den heutigen Tag bewahrt.

<sup>1)</sup> Zonar. VIII 18 Liv. XXIII 32.

<sup>2)</sup> Liv. XLI 28 Fest. 322 M. Aurel. Vict. 57 Cic. ad Fam. VII 24, 2.

<sup>3)</sup> Eine Blütenlese bei Cicero pro Scauro, vgl. die Erklärer zu Hor. Sat. I 3, 3.

<sup>4)</sup> Polliti Liv. XXIII 40; mastrucati Cic. de prov. cons. 15; mastruca Cic. pro Scauro 45 Arnob. II 23. Definirt von Isidor Or. XIX 23, als Schimpfwort Plaut. Poen. 1171; vgl. Strab. V 225. Man hat die heutige Nationaltracht, die collettu ein Lederwams, mit der mastruca identificiren wollen: gewis mit Unrecht.

<sup>5)</sup> Hor. ars poet. 375 Galen XII 71 Kühn.

<sup>6)</sup> Cic. de prov. cons. 15 Diod. V 15, 5 Varro RR. I 16 Strab. V 225 Tac. Ann. II 85 Dio LV 28.

<sup>7)</sup> Dies geht anschaulich aus dem Hermes II 102 fg. veröffentlichten Decret hervor.

# § 3. Corsica.1)

Das Land der Corsen nimmt nach Sicilien Sardinien und Cypern den vierten Platz unter den Inseln des Mittelmeeres ein. Es liegt zwischen 26°12' und 27°13' ö. L 41°21' und 43°1' n. Br., bedeckt eine Fläche von 8747 km 159 d. M. Sieht man von dem nördlich angefügten Zipfel des promunturium Sacrum Capo Corso ab, so erinnert die Gestalt an eine Ellipse. Die größte Länge mißt 183 km, die größte Breite 84 km, der Umfang 480-490 km. Und zwar kommen nur 150 bis 155 km auf die ganzrandige Ostküste, also mehr als das Doppelte auf den belebteren Westen. Die Entfernung von Etrurien beträgt 85 km, von Gallien 180 km, von Spanien 450 km, von Africa 460 km, von Sardinien 12km. Die Römer betrachteten Corsica als ein bloßes Anhängsel ihrer provincia Sardinia. Wirklich waren die beiden Inseln einstmals mit einander verbunden, Richtung und Beschaffenheit der Gebirge stimmt in beiden überein, die für Sardinien eigentümliche Armut und Kleinheit der Fauna wiederholt sich in Corsica. 2) Andererseits bestehen bedeutende Unterschiede. Der nördlichen Schwester fehlen die großen Ebenen, die erloschenen Vulkane, die unterirdischen Metallschätze. Dafür erheben sich ihre Berge bis hart an die Schneegrenze und halten die Vegetation auch während der sommerlichen Dürre frisch. Der unaufhörliche Wechsel der auf- und abwärts wehenden Luftströmungen verleibt den Pflanzen eine erstaunliche Triebkraft: man braucht nur, meldete ein französischer Ingenieur im vorigen Jahrhundert, einen Stock in den Boden zu stecken, so schlägt er alsbeid Wurzel. Die düstere Eintönigkeit Sardiniens wird durch eine Landschaft voller Farben und Formen abgelöst, durch eine Landschaft von entzückender Schönheit. Napoleon auf St. Helena hat nicht zu viel gesagt, wenn er behauptete mit geschlossenen Augen an ihrem Dust die Heimat wieder erkennen zu können. Wol erscheint sie mit geringeren Gaben ausgerüstet, verglichen mit der Schwesterinsel. Aber die Nähe Italiens, mit dem sie einst zusammenhing (S. 99), der Einfluß des Nordens haben die Thatkraft der Bewohner gestählt. Mit ganz anderem Geschick und Erfolg haben die Corsen den Kampf gegen ein widriges Schicksal bestanden, als ihre Nachbarn; die Augen Europa's ruhten auf dem Lande nicht nur als der Wiege eines gefürchteten

<sup>1)</sup> Marmocchi, Abrégé de la géographie de l'île de Corse, Bastia 1852.

<sup>2)</sup> Pol. XII 3, 7 fg.

Eroberers sondern als der Wiege eines freien und heldenmütigen Volkes.

In dem Gewirr der corsischen Berge lassen sich dieselben drei Richtungslinien wahrnehmen, die wir für Sardinien kennen gelernt haben. Ein Knotenpunct liegt bei den Quellen des Golo. Von hier läust nach SO eine Kette mit den höchsten Gipseln der Inseln aus: M. Rotondo 2764 m der massige M. d'Oro 2653 m; schon Ptolemaeos führt ihn unter diesem Namen vò χρυσοῦν ὄρος auf. Den Beschluss macht der M. Incudine 2063 m. Zahlreiche Nebenarme verzweigen sich von der Hauptkette nach SW in jähen Abstürzen endigend. Von den Goloquellen läuft die zweite Hauptkette in gekrümmter Linie nach NO um mit der dritten Kette am Capo Corso zusammen zu stoßen: sie zählt gleichfalls Gipfel von 2400 m Erhebung. Endlich zieht sich der Richtung des Meridians folgend von der Nordspitze eine niedrigere Kette an der Ostseite hinunter, deren Zusammenhang durch die hervorbrechenden Flüsse vielfach zerrissen wird. Primäre Gesteine, vor allem Granit, dann Gneiss Porphyr Serpentin setzen das corsische Gebirge zusammen, Tertiärbildungen 2-300m außteigend treten besonders am Capo Corso, an der Ostseite sowie der Südspitze zu Tage. Für die Entwicklung von eigentlichen Flüssen fehlt der Raum, die bedeutenderen Gewässer sließen nach Osten in das tyrrhenische Meer. Die erste Stelle gebührt dem Golo, an dessen Mündung die römische Colonie Mariana lag: er hat 84 km Länge, ein Gebiet von 980 Ikm und auch in der größten Dürre einen Absluss von 2 Cubikmetern in der Secunde. Wenig steht ihm der aus einem See des M. Rotondo entspringende Tavignano nach mit 80 km Länge 830 Dkm Gebiet und 1,3 Cubikmeter Absus: an seiner Mündung lag das alte Aleria. Die nach Westen strömenden Bäche erreichen kaum die halbe Ausdehnung, die Westküste ist zerhackt, ihre Golfe sinken zu der enormen Tiefe von 400 m ein. Der Osten besitzt nur einen wirklich guten Hafen den portus Syracusanus 1) Golfo di Porto vecchio. Dagegen ermöglichte seine allmäliche Abdachung den Flüssen Küstenebenen aufzuschütten. In diesen durch große Fruchtbarkeit ausgezeichneten Niederungen haben die Culturvölker des Altertums festen Fuss gesasst und die Insel sich dienstbar zu machen gesucht. Schon damals ist die Schädlichkeit des Sumpfklima's gefühlt worden, wie der hier als Verbannter lebende Hofphilosoph Seneca 2) klagend hervorhebt:

<sup>1)</sup> Diod. V 13, 3 Ptol. III 2, 5.

<sup>2)</sup> Epigr. super exilio 1 vgl. 2 Dial. XII 6, 5 7, 8 9, 1.

Corsica terribilis cum primum incanduit aestas, saevior ostendit cum ferus ora canis, parce relegatis hoc est iam parce sepultis, vivorum cineri sit tua terra levis.

Ein Saum von Lagunen, die zusammen eine Fläche von ca. 1 d. . M. bedecken, fasst das östliche Littoral ein. Zur Sommerzeit herrschen hier häusige und lange Windstillen, das Gebirge hält den reinigenden Mistral oder Nordwest zurück. So brütet denn die Intemperie ungestört, im Lauf des Mittelalters hat der Mensch ihr den alten Culturboden preisgegeben, von Bastia bis Porto vecchio hinunter auf einer Strecke von ca. 150 km sindet sich kein Dorf am Gestade.

Corsica setzte dem Eindringen der Cultur schwere Hindernisse entgegen. Bei der bedeutenden Erhebung auf engstem Raum geht der Verkehr von Thal zu Thal, von Küste zu Küste nur mühselig von statten. Die Joche liegen hoch: z. B. auf der heutigen Hauptstraße von Ajaccio nach Bastia 1145 m, auf der Strasse von Bastia nach Capo Corso 966 m, einzelne sogar 1500—2000 m. Die Steilheit der Pfade wird durch die einheimische Benennung "Treppen" (scale) genügend angedeutet. In den Berichten welche um 300 v. Chr. an den naturkundigen Theophrast gelangt waren, erscheint Corsica als ein einziger Urwald.1) "Weder die Cedern vom Libanon noch die Forsten Cyperns und Bruttiums noch auch die Tannen und Fichten Latiums sollen den corsischen an Höhe und Stärke gleich kommen. Einst seien die Römer mit 25 Schiffen hingesegelt in der Absicht auf der Insel eine Stadt zu grunden und derart sei die Größe der Bäume, daß bei der Einfahrt in einige Buchten und Häsen die Masten geknickt wurden und die Schiffe in Gefahr gerieten. Kurz und gut die ganze Insel sei dicht bestanden und gleichsam eine Waldwildnis. Deshalb gaben sie den Plan mit der Stadtgrundung auf. Einige indessen gingen an Land und fällten auf einem kleinen Fleck eine solche Masse Holz dass daraus gebaute Floss 50 Segel brauchte: das Meer schlug es freilich in Stücken. Corsica also unterscheidet sich weit von den übrigen Waldlandern sei es wegen der Ruhe, die man ihm lässt, oder wegen seines Bodens oder seiner Luft." Es war dem Verfasser entgangen dass die Phokäer bereits 537 v. Chr. die Stadt Alalia (lat. Aleria) erbaut hatten und nur durch die vereinten Anstrengungen der Karthager und Etrusker vertrieben worden waren.2) Bei dem unglaublichen Verbrauch von Mate-

<sup>1)</sup> Hist. plant. V 8.

<sup>2)</sup> Herod. I 165 fg.

rial, der die Marine der Alten kennzeichnet, musste dies Waldland sich den Seevölkern als Bezugsquelle empfehlen. In den Tagen ihrer Macht behaupteten die Etrusker die Oberhoheit und ließen sich von den Eingebornen Theer Wachs und Honig zinsen. 1) Ohne den Besitz der Insel konnte überhaupt kaum von einer bedeutenden Seestellung der etrurischen Küste die Rede sein. Nichts desto weniger haben auch Karthager und Hellenen Beziehungen mit ihr unterhalten: das eine ersehen wir aus der Anwerbung corsischer Söldner für die Heere Karthago's 2), das andere aus dem oben erwähnten Namen des syrakusischen Hafens. In dem 306 v. Chr. zwischen Rom und Karthago abgeschlossenen Bündniss wurde zwar die Neutralität der Insel sestgesetzt, doch hat letzteres bald darauf sich ihrer bemächtigt.3) Endlich ward sie 259 v. Chr. von Consul Scipio Barbatus, wie dessen berühmte Grabschrift verkundet, für Rom dauernd erobert.4) Die römische Herrschaft beschränkte sich indess auf die Ostküste, an der auch eine Kunststrasse angelegt wurde. 5) Zu den geschätzten Besitztümern ist Corsica nie von den Römern gerechnet worden. Die bekannten Metalladern lohnten und lohnen den Abbau nicht. Nur Granit wurde auf den Klippen der Südspitze für die ewige Stadt gebrochen: zahlreiche Spuren dieser Arbeiten sind noch sichtbar. Außer dem Bauholz 6) wird allein Wachs und bitterer Honig 7) als Product der Insel angeführt. Ganz trostlos stellte sich das Land den Augen Seneca's dar: "es trägt weder Frucht- noch Zierbäume, wird von keinen großen oder schiffbaren Flüssen bewässert, erzeugt nichts das andere Völker erstreben könnten, reicht kaum zum Unterhalt der Einwohner aus, ist ohne kostbares Gestein, ohne Gold- und Silberadern." Die einheimische Bevölkerung vom Ertrag des Waldes und ihrer Heerden lebend, konnte nicht wol zahlreich sein. Diodor beziffert sie auf reichlich 30 000; aber da man nicht weiß ob Weiber und Kinder eingerechnet sind, läst sich mit der Angabe nichts anfangen. Derselbe Gewährsmann 8) schildert ihre Sitten in jenem idealisirenden Ton, der von den Alten häufig in Betreff ent-

....

<sup>1)</sup> Diod. V 13, 4. XI 88, 5.

<sup>2)</sup> Herod. VII 165.

<sup>3)</sup> Serv. zu Verg. Aen. IV 628 vgl. Fleckeisens Jahrb. 1867 p. 327.

<sup>4)</sup> Pol. I 10, 5 CIL. I 32.

<sup>5)</sup> Mela II 122 Tac. Histor. II 16 It. Ant. 85.

<sup>6)</sup> Plin. XVI 197, 71 Dion. Per. 460.

<sup>7)</sup> Plin. XVI 71 XXI 83 XXX 28 XXXVII 195 Verg. Ecl. 9, 30 Ovid Am. I 12, 10.

<sup>8)</sup> Diod. V 13 und 14 nach Timaeos?

fernter Naturvölker angeschlagen worden ist. Volle Lebenswahrheit spricht dagegen aus dem von Strabo entworfenen Bilde 1): "Corsica befindet sich in schlechter Verfassung, weil es rauh und meistentheils schwer zugänglich ist in dem Grade dass die vom Raub lebenden Bergbewohner wilder sind als die Thiere ihrer Wälder. Wenigstens wenn die römischen Befehlshaber gegen sie ziehen und beim Ueberfall ihrer Felsennester eine große Menge gefangen nehmen, kann man die Sklaven in Rom schauen und darüber erstaunen, wie der wilde thierische Charakter an ihnen zu Tage tritt; denn entweder ertragen sie das Leben gar nicht oder bringen durch ihren fühllosen Stumpfsinn den Käufer zur Verzweiflung, so dass ihn der Kauf reut, mag der Preis auch noch so gering gewesen sein." Es ist der Abscheu und Hass der überfeinerten Cultur gegen die Freiheit und Zügellosigkeit einer in den Anfängen befindlichen Gesellschaft, der sich in solchen Aussprüchen äußert. Zu höheren Lebensformen ist Corsica im Altertum nicht gediehen: weder während der Epoche seiner ungeschmälerten Unabhängigkeit — auf seinem Boden werden die Nuraghen Steindenkmäler und Bildwerke, die dem stammverwandten Sardinien eignen, durchaus vermisst — noch während der langen Epoche der Fremdherrschaft; lateinische Inschriften sind äußerst selten. Um den langsamen Fortgang der Civilisirung zu verfolgen fehlt uns das Material. Gegenwärtig ist von dem Urwald, der die Alten in Schrecken setzte, bitterwenig übrig. Die mediterrane Culturflora hat ihn verdrängt: der Oelbaum steigt bis 1160 m, die Edelkastanie bis 1950 m aufwärts. Auf diesen Wechsel werden wir in anderem Zusammenhang Kap. X zurückkommen.

# § 4. Kleine Inseln.

Was ware Hellas ohne die Fülle seiner Inseln, die einer Perlenschnur vergleichbar die schlanken Glieder des Festlands umziehen? Am politischen Leben, am Außschwung von Handel und Colonisation, an der Blüte von Kunst und Wissenschaft gebührt ihnen ein so hervorragender Antheil, daß es die nationale Größe zerstören hieße, wollte man ihn vom Ganzen lostrennen. Ohne Frage haben die Inseln und Eilande Italiens in alten Tagen dazu beigetragen die Küstenbewohner auf die See hinauszulocken, ihre nautischen Anlagen zu wecken (S. 114). Aber sie sind spärlich an Zahl und über einen weiten Raum verstreut: von einem allgemeinen Standpunct aus könnte man sich

<sup>1)</sup> V 224.

dieselben fortdenken, ohne die Gesammtentwicklung des Landes erheblich zu beeinträchtigen. Am häufigsten werden sie in späteren Zeiten als Kerker und Verbannungsorte erwähnt, in welche der Wille des Kaisers Misliebige oder Schuldige verwies. 1) Auch heutigen Tages dienen sie derselben unseren nordischen Gepflogenheiten so widerstrebenden Bestimmung: wo wir eine Sommerfrische erwarten, steht im Süden ein Bagno mit Galeerensklaven und statt aus Erholungsbedurstigen setzt sich die Gesellschaft auf so manchem reizenden Eiland aus detinirten Brigantenhelfern zusammen. Am Ausgang des Altertums als Rutilius seine Küstenfahrt beschrieb, hatten Einsiedler und Mönche sich hierher vor den Versuchungen der Welt gestüchtet: aber die Klöster sind sämmtlich von den Saracenen zerstört worden. Unter Hinweis auf früher Gesagtes können wir uns über diese Zugabe des Landes kurz fassen. Die kleinen Inseln ordnen sich in 6 Gruppen, von denen die eine Hälfte zu Italien, die andere zu Sicilien gehört: im tyrrhenischen Meer liegen 3, im libyschen 2, im adriatischen 1 Gruppe.

Die nordlichste, die etrurische Gruppe kann als ein Ueberrest des Isthmus betrachtet werden, der ehemals Corsica mit dem Festland verband. Unter 43° 26' n. Br. liegt Urgo oder Gorgon 2) Gorgona, ein krystallinischer Bergstock von ca. 350 m Höhe und 3—4 [km lnhalt. Größer ist Capraria Capraia wenig oberhalb des 43°. Bei 20 [km Flächeninhalt steigt diese Trachytinsel 448 m auf. Von wilden Ziegen hat sie wie viele andere den Namen erhalten, der bei den Griechen Alychog lautete.8) Ihre Insassen erregten den Unmut des Rutilius 4):

processu pelagi iam se Capraria tollit,
squallet lucifugis insula plena viris:
ipsi se monachos Graio cognomine dicunt,
quod soli nullo vivere teste volunt.

Ein Sund von 15 km Breite trennt das Vorgebirge Populonium von Ilva Elba, deren unerschöpfliche Eisenminen früh die Aufmerksamkeit gefesselt haben. Die Schmelzöfen verliehen ihr bei den Hellenen den Namen Αἰθάλη Αἰθάλεια Ruſsinsel. ) Gegenwärtig und

<sup>1)</sup> Dig. XLVIII 22 de interdictis et relegatis et deportatis XXVIII 1, 8 u. a.

<sup>2)</sup> Die erstere Form Mela II 122 Plin. III 81, die letztere Rutil. I 515.

<sup>3)</sup> Varro RR. II 3 Mela II 122 Plin. III 81.

<sup>4)</sup> I 439, Kloster auf Gorgona eb. 517, auch von verschiedenen anderen Inseln bezeugt.

<sup>5)</sup> Hekataeos (?) und Philistos bei Steph. Byz. s. v. Diod. V 13 Skylax 6 Strab. V 223 Plin. III 81. Nach Polybios bei Steph. führte auch Lemnos diesen Namen.

schon zu Strabo's Zeit werden die Erze, da alles Brennmaterial längst verzehrt ist, auf dem Festland verhüttet; aber die rötliche Färbung der Bergschroffen kundet schon aus der Ferne die Ausbeutung des nutzlichen Metalls an. Zwischen 42° 53' und 42° 43' n. Br. gelegen bedeckt die Insel bei einem Umfang von 115km einen Flächenraum von 232 

km. Sie ist aus drei Bergstöcken zusammengesetzt, von denen der westliche im M. Capanne sich 1018m erhebt, der dem Festland zugekehrte nur die halbe Höhe erreicht. Eine erstaunliche Menge von Gesteinarten finden sich hier vereinigt: Granit Serpentin Marmor Trias Tertiär. So steil und ungastlich die Küsten aus der Flut emporragen, sind sie doch vortrefflich angebaut. Aber was den Ruhm Elba's in alter und neuer Zeit begründete, war nicht Weinbau oder Fischfang sondern sein vortreffliches Eisen. Die Gruben liegen an der Ostkuste. Die Alten berichten dass das Eisen nachwüchse und den durch Abbau erlittenen Verlust wieder ersetzte.1) Die Meinung mag von dem Umstand herrühren, dass bei dem oberslächlichen Betrieb der Alten der Abfall sich zu Hügeln von 1-200 m Höhe aufhäufte, die 60 Procent Erz enthalten und wegen der leichten Gewinnung gegenwärtig mit Vorliebe ausgebeutet werden. Uebrigens ist der Reichtum der Gruben so groß dass sie nach dem Mass der heutigen Förderung noch für eine lange Reihe von Jahrtausenden ausreichen werden. Sieben Buchten gestatten den Schiffen zu landen, der beste Hafen ist der portus Argous 2) Porto Ferraio an der Nordseite. Nach einem Abstand von 12 km folgt das flache Planasia 3) Pianosa, der Verbannungsort von Augustus' Enkel Agrippa Postumus. Von Elba 40 km entfernt erhebt sich die schwer zugängliche Granitinsel Oglasa 4) Montecristo bis ca. 650 m Höhe: unbewohnt, seitdem die Benedictiner im 16. Jahrhundert von den Barbaresken fortgeführt wurden. Auf gleicher Breite aber dem M. Argentario auf 17 km nahe gertickt liegt Igilium 5) Giglio 23 Dkm groß und nach Elba das bevölkertste Glied des toscanischen Archipel. Sie besteht meistentheils aus Granit, den die Römer hier gebrochen haben. Ihrer bewaldeten Höhen (495 m) gedenkt Rutilius:

eminus Igilii silvosa cacumina miror.

<sup>1)</sup> De mir. ausc. 93 Strab. V 224 Plin. XXXIV 142 Verg. Aen. X 174 Rutil. I 351.
2) Diod. IV 56, 5 Strab. V 224.

<sup>3)</sup> Plin. III 80 a specie dicta aequalis freto ideoque navigiis fallax Varro RR. III 6 Strab. II 123 Tac. Ann. I 3 II 39 Dio LV 32.

<sup>4)</sup> Allein von Plin. III 80 erwährt.

<sup>5)</sup> Caes. b. civ. I 34 Mela II 122 Plin. III 81 Rutil. I 325.

Endlich um von winzigen Eilanden abzusehen, mit einer häufig wiederkehrenden Bezeichnung Formiche (Ameisen) genannt, ist noch Dianium oder Artemisium 1) Gianutri 11 km südlich vom Argentario anzuführen. Die ca. 4 km große Kalkinsel mit antiken Trümmern ist seit dem 9. Jahrhundert verlassen.

Die campanische Gruppe erstreckt sich von 40° 59′ bis 40° 32′ n. Br. Ihre Entstehung durch Vulkane ist früher dargelegt worden. Von den pontinischen Inseln (S. 272)²) ist jetzt nur noch die größte (7 □km) Pontiae Ponza bewohnt. Die Römer hatten auf ihr 310 v. Chr. eine Colonie gegründet, deren Treue im hannibalischen Kriege gelobt wird.³) Unter den Kaisern diente sie als Verbannungsort.⁴) Die Ruinen römischer Prachtbauten sowie eines Klosters, ein modernes Bagno künden ihre wechselnden Schicksale an. Die Verbindung mit Ischia vermittelt Pandateria Ventotene gleichfalls als Verbannungsort genannt.⁵) Von den vulkanischen Inseln des Golfs von Neapel war S. 266, von Capri S. 242 die Rede; wir kommen im zweiten Theil bei der Beschreibung dieser Landschaft auf sie zurück.

Die zu Sicilien gehörende Gruppe der Liparen ist in ihrer vulkanischen Natur S. 250. 272. 280 gewürdigt worden. Um 580 v. Chr. hatten Colonisten aus Rhodos und Knidos dieselbe in Besitz genommen und lange Jahrhunderte zur See mit Etruskern und Karthagern gefochten (S. 122). Unter römischer Herrschaft herabgekommen, nahm Lipara einen neuen Aufschwung durch Augustus, der ihr das Bürgerrecht ertheilte. Die hier befindlichen warmen Quellen wurden von Sicilien aus stark besucht, die Ausfuhr von Alaun warf bedeutenden Gewinn ab, dazu kam noch der Ertrag von Fischfang und Baumzucht um den Wolstand zu heben. Von den kleineren Inseln waren damals wie heute mehrere wie die "Heidekraut-" und die "Palmeninsel" unbewohnt.6)

Als vierte Gruppe rechnen wir die Aiyovooal Aegates.7) Wir

<sup>1)</sup> Mela u. Plin. a. O.

<sup>2)</sup> Strab. V 233 Mela II 121 Plin. III 81 Varro RR. III 5.

<sup>3)</sup> Diod. XIX 101 Liv. IX 28 XXVII 10.

<sup>4)</sup> Suet. Tib. 54 Calig. 15.

<sup>5)</sup> Tac. Ann. I 53 XIV 63 Suet. Tib. 53 Cal. 15 vgl. A. 2. Die Schreibung schwankt zwischen Pandataria und Pandateria.

<sup>6)</sup> Diod. V 7—11 Strab. VI 275—77 Plin. III 92—94 Paus. X 16, 7 Cic. Verr. III 84.

<sup>7)</sup> Die Form Aegusae nur Pol. I 44, 2 vgl. I 60, 4 Plin. III 92. Aegates nur bei Römern Liv. XXI 10 u. o., Mela II 105 Aegatee.

Nissen, ital. Landeskunde. I.

baben S. 346 die zertrümmerte Spitze der alten Trinakria aus diesen Bruchstücken in Gedanken hergestellt. In der That scheint die bedeutende Hebung dieser Küsten (S. 290) darauf hinzudeuten, dass die Erdkraft an dem Wiederaufbau arbeitet. Zwischen dem Festland und der Hauptinsel Aegusa Favignana, die sich bis 326 m erhebt, beträgt die Tiefe nur 18 m; vor der nördlichen 290 m hohen Phorbantia 1) Levanzo 56 m, endlich zwischen Aegusa und Hiera oder Maritima 2) Marittimo 160 m, an tiefster Stelle 270 m. Alle drei bestehen aus secundärem Kalk wie die sicilische Kette und erscheinen "als die mächtigen Pfeiler, auf denen der bis jetzt unvollendete Bau West-Siciliens ruhen soll." Das 684 m aufsteigende Marittimo würde ihm erst einen würdigen Abschluss geben.

Die funfte Stelle nehmen die Inseln des africanischen Meeres ein. Das vulkanische Cossyra ist S. 276 beschrieben worden. Der 36° n. Br. und der 32° ö. L. trennen Melita Malta3) von seinen NW anliegenden Nebeninseln Gaulos Gozzo mit Comino und Cominotto; die beiden letztgenannten sind bloße Klippen. Malta allein bedeckt einen Flächenraum von 246 Dkm, mit den anderen zusammen 374 Dkm, gegen 7 d. M. Jene erhebt sich bis 122 m, Gozzo bis 170 m. Die Gruppe besteht aus tertiärem Kalk und die aufgefundenen Versteinerungen von großen Dickhäutern beweisen, dass dieselbe ehemals zu einem Festland gehört hat. Eine unterseeische Verbindung die nicht unter 200 m einsinkt, während auf beiden Seiten Tiefen von mehreren tausend Metern absallen, bekundet den früheren Zusammenhang mit Sicilien. Die Zerstörung, die hier stattgefunden, setzt ihren Weg langsam fort, indem die Inseln fortwährend weiter abbröckeln. Die Entfernung von Sicilien beträgt nur ein Viertel der Entfernung von Africa. Nichtsdestoweniger haben die Hellenen niemals daran denken können diesen Schlüssel der mediterranen Seeherrschaft den Phoeniziern zu entwinden (S. 118). Dies geschah 218 v. Chr. durch die Römer, welche die Inseln mit der Provinz Sicilien vereinigten.4) Wie heut zu Tage waren dieselben auch im Altertum dicht bevölkert. Ihre günstige Handelslage, ihre ausgezeichneten Häfen schufen hier einen viel be-

<sup>1)</sup> Ptol. III 4, 8.

<sup>2)</sup> Ίερὰ νῆσος Pol. I 60, 3 61, 7 Plin. III 92 Ptol. a. O. Maritima It. Mar. 492. 93.

<sup>3)</sup> Description of Malta and Gozo improved on that of George Percy Badger, Malta 1861.

<sup>4)</sup> Liv. XXI 51 Cic. Verr. IV 103 Diod. V 12 Strab. VI 277 Sil. XIV 251.

suchten Stapelplatz; außerdem war von den Phoeniziern eine blühende Industrie hierher verpflanzt worden, die namentlich in der Anfertigung von Frauenkleidern hervorragte.

Endlich hat die Adria noch die kleine Gruppe der Tremitiinseln aufzuweisen. Sie liegt nördlich vom 42°, 3 — 4 d. M. vom Garganus entfernt. Die Alten haben sie insulae Diomedeae benannt nach dem Heros der hier gefallen und bestattet sein soll, während die in Reiher verwandelten Genossen das Heiligtum bewachten. Gewöhnlich ist nur von einer insula Diomedea die Rede d. i. der größten S. Domenico.¹) Ptolemaeos giebt richtig die Zahl fünf an, von denen das einige d. Meilen seewärts gelegene flache Pianosa ebenso wie Caprara S. Nicola und eine unbenannte Klippe nicht bewohnt sind. Auf der Hauptinsel hatte Julia des Augustus unkeusche Enkelin nach zwanzigjähriger Haft ihr Leben beschlossen: bei dieser Gelegenheit erfahren wir den wirklichen Namen derselben — Trimerus nach den Handschriften — und ersehen daß er mit dem heutigen zusammensiel.²) S. Nicola trug srüher ein Kloster, jetzt ein Bagno.

<sup>1)</sup> De mir. ausc. 79 Lyk. Alex. 599 m. Schol. Strab. VI 284 Plin. III 151 X 127 XII 6 Mela II 114. — Ptol. III 1, 69.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. IV 71, vielleicht entstellt Plin. III 151.

#### KAPITEL IX.

### Das Klima.

Cluver hat das fünfte Kapitel seines ausgezeichneten Werkes betitelt de natura coeli solique Italici ac laudibus eius und darin die allgemeinen Schilderungen aus dem Altertum gesammelt, in denen Fremde und Eingeborne um die Wette die Vorzüge des Landes preisen.1) Dionys von Halikarnass schliesst mit der Erklärung: das allerschönste an Italien sei sein gemässigtes mit den Jahreszeiten in Einklang stehendes Klima, das weder durch übertriebenen Frost noch durch ungewöhnliche Hitze das Keimen der Frucht und die Vermehrung der Thierwelt schädige. Der Zeitgenosse Strabo schränkt dies Lob mit gutem Grund etwas ein und hebt die ausserordentliche Mannichsaltigkeit der Luft und Temperatur in dem langgestreckten Gebirgsland hervor, aber erklärt doch auch seinerseits den größeren Theil für woltemperirt. Nach Aelian waren die Völker der Urzeit aus demselben Grunde — δια την των ωρων εύπρασίαν — zur Einwanderung angelockt worden. Man begreift es dass die Römer zur Verherrlichung ihrer Heimat leuchtendere Farben anwenden. Indem Vergil sie höher als die märchenhafte Pracht Indiens und Persiens schätzt, rühmt er ihr nach:

> hic ver adsiduum atque alienis mensibus aestas, bis gravidae pecudes, bis pomis utilis arbos.

Unter ihren Vergünstigungen nennt Plinius zuerst tanta ea vitalis ac perennis salubritas, caeli temperies. Nirgends jedoch tritt der Stolz des Italieners auf seine sonnige Heimat, sein stilles Behagen daß ein himmelhoher Bergwall die nordische Wüstenei absperrt, daß er warm gebettet ist wie der Vogel im Nest, uns anschaulicher greifbarer entgegen als in der Einleitung, welche der achtzigjährige Varro seinem

<sup>1)</sup> Dion. Hal. I 37 Strab. VI 286 Ael. var. hist. IX 16 Verg. Georg. II 149 Plin. III 41 XXXVII 201 (darnach Solin 2, 2) Varro RR. I 2.

Gespräch über den Landbau vorausgeschickt hat: "Ihr die Ihr viele Länder durchwandert, habt Ihr irgend ein Land besser als Italien angebaut gesehen?" ""Ich glaube, es giebt keines, das so ganz bebaut sei. Erstens da der Erdkreis in zwei Hälften zerfällt und die nördliche ohne Zweifel gesünder ist als die südliche und was gesünder zugleich fruchtbarer, so muss man sagen dass jene zum Anbau geeigneter war als Asien und dort liegt Italien. Erstens weil es in Europa liegt, zweitens weil dieser Theil gemässigter ist als das innere Europa. Denn im Inneren sind beinahe ewige Winter und man darf sich darüber nicht wundern, weil die Gegenden zwischen dem Polarkreis und dem Pol liegen, wo die Sonne volle sechs Monate hinter einander nicht sichtbar wird. Daher soll man auch in dem Theil des Oceans nicht segeln können, indem das Meer fest gefroren ist."" Diesen Aeusserungen, welche einige Jahrzehnte vor Eroberung der Alpen und den germanischen Kriegen des Augustus geschrieben sind, möge als Gegenstück an die Seite gestellt werden der erste Eindruck den Goethe im Februar zu Neapel empfing 1): "alles ist auf der Straße, sitzt in der Sonne, so lange sie scheinen will. Der Nespolitaner glaubt im Besitz des Paradieses zu sein und hat von den nördlichen Ländern einen sehr traurigen Begriff. Sempre neve case di legno gran ignoranza ma danari assai. Solch ein Bild machen sie sich von unserm Zustande." Derartige Stimmen haben diesseit der Alpen ein nur zu bereitwilliges Echo gefunden: von den Anfängen unserer Geschichte bis auf den heutigen Tag kehrt die Sehnsucht nach dem schönen Süden als ein allgemeiner Zug im Volkscharakter der Germanen wieder. Die herrschenden Vorstellungen, welche mit dem Namen Italiens verbunden zu werden pslegen, entsprechen der Wirklichkeit nur zum Theil. Das Geschick hat ihm nicht einseitig seine Gunst zugewandt, sondern daneben bedenkliche Gaben mit in den Kauf gegeben. Es wird unser Bestreben sein Licht und Schatten gleichmäsig zu berücksichtigen gestützt auf die Thatsachen, welche die nüchterne Beobachtung der Gegenwart ermittelt hat.2)

<sup>1)</sup> Ital. Reise 25. Februar 1787.

<sup>2)</sup> Schouw, Tableau du climat et de la végétation de l'Italie, vol. I (einziger) Tableau de la température et des pluies de l'Italie, mit Atlas, Copenhague 1839. 4. Dove, Klimatologische Beiträge, 2 B., Berlin 1857. 69. Lorenz und Rothe, Lehrbuch der Klimatologie, Wien 1874. Fischer, Beiträge zur physischen Geographie der Mittelmeerländer besonders Siciliens, Leipzig 1877; ders., Studien über das Klima der Mittelmeerländer, Gotha 1879. 4, Ergänzungsheft No. 58 zu Petermanns Mittheilungen. Das neue Italien hat einen vortreff-

# § 1. Allgemeiner Charakter.

Gebirge und Wüsten scheiden die Küstenländer des Mittelmeeres gegen die Außenwelt ab. Das so umschlossene Gebiet bildet eine geographische und eine klimatische Einheit. In letzterer Hinsicht zeichnet es sich durch seine hohe Wärme aus. Verschiedene Umstände wirken zusammen um es außerordentlich zu begünstigen: einmal die westöstliche Richtung, welche dem Einfluss des Oceans freien Spielraum gestattet, sodann der Schutz der Gebirge, welche den rauhen Nord abhalten und endlich das Mittelmeer selbst, auf dessen hobe Temperatur bereits S. 102 hingewiesen wurde. Vergleichen wir Deutschland mit Italien, so liegt jenes ungefähr zwischen den Jahres-Isothermen 7 bis 10° Celsius, dieses 13—19°. Der Ueberschuss an Wärme vertheilt sich nicht gleichmässig an die verschiedenen Jahreszeiten. Der Laie meint allerdings, dass der Hitzegrad jenseit der Alpen erstaunlich wachse; aber er kann heißere Tage in Berlin (39,3°) und Moskau (36,60) erleben als in Mailand (36,30) und Rom (35,50). Um das wesentliche zu treffen, muss man den Satz umkehren: am Mittelmeer nimmt die Hitze nicht zu, sondern die Kälte nimmt ab. Während in Berlin - 30° und in Moskau - 42°, sind in Mailand nur - 15° und in Rom nur — 6º beobachtet worden. Während Berlin im Mittel 29, Trier 27 Tage mit Schneefall hat, schneit es manche Jahre in Rom überhaupt nicht, durchschnittlich 1-2 Tage und dieser Schnee löst sich entweder bereits im Fallen auf oder bleibt nicht länger als einige Stunden liegen. In Palermo erscheint er als große Seltenheit: ein Kenner des Ortes meint, dass man ein Jahrzehnt warten müste um dort eine Handvoll Schnee zu sammeln. Die mittlere Temperatur des Winters (December Januar Februar) beträgt für Berlin — 0,3°, für Rom + 8,12°. Der Abstand wird um so bezeichnender, wenn man die Sommertemperatur (Juni Juli August) daneben hält: 18,10 und 23,620. Rom hat also nur 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup> mehr Sommer-, dagegen 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup> mehr Winterwärme als Berlin. Vergleicht man Friedrichshafen am Bodensee mit Palermo, so hat jenes einen 3,120 kälteren Sommer, aber einen 12,390 kälteren Winter. Hieraus ergiebt sich ohne weiteres, dass das Jahr am Mittelmeer viel gleichmässiger verläust. Zwischen absolutem Maximum

lichen meteorologischen Dienst organisirt. Die Ergebnisse sind zusammengesalst von Cantoni, supplemento alla meteorologia italiana, Roma 1874. 4 (die neun-jährigen Mittel 1866—74) und im Annuario statistico italiano II, Roma 1881 (elsjährige Mittel 1866—76).

und Minimum schwankt das Thermometer in Moskau 78,6°, Berlin 69,3°, Mailand 51,3°, Rom 43,9°, Neapel 40,4°, Palermo 38,5°. Zwischen Winter- und Sommertemperatur beträgt der Unterschied in Moskau 27,13°, Berlin 18,4°, Friedrichshafen 21,98°, Mailand 20,5°, Rom 15º 15', Neapel 14,05º, Palermo 12,71º; zwischen dem wärmsten und kältesten Monat in Moskau 31,09°, Petersburg 26,50°, Berlin 21,21°, Rom 16,78°, Palermo 14,36°. Das Naturleben Mitteleuropa's wird durch den Gegensatz von Sommer und Winter, einer erwachenden reifenden und einer absterbenden todten Vegetation bestimmt. Die angesuhrten Zahlen lehren, dass dieser Gegensatz in der mediterranen Zone seine Schärse verliert. Durch Kälte erleidet das Psianzenleben gar keine oder eine geringfügige Unterbrechung, wol aber erleidet es eine solche durch die sommerliche Dürre: im Haushalt der Natur nimmt hier der Sommerschlaf die Stelle des nordischen Winterschlafs ein. Beides die Winterwärme wie die Sommerdürre hängt mit dem jährlichen Gang der Sonne, mit der Verschiebung des Calmenund Passatgürtels zusammen. Bei niedrigem Sonnenstand befindet sich das Mittelmeer unter der Herrschaft des feuchten Aequatorialstroms, bei hohem Sonnenstand unter der Herrschaft des trockenen Polarstroms, oder mit anderen Worten wiegen im Winter westliche und südliche Winde vor, im Sommer östliche und nördliche. Das mittlere Europa erhält zu allen Jahreszeiten Niederschläge, die reichlichsten (z. B. Berlin 37 Procent der Jahresmenge) im Sommer, den wir deshalb als unsere eigentliche Regenzeit ansehen müssen.1) Je weiter man in Südeuropa fortschreitet, desto geringer werden die sommerlichen Niederschläge, so dass man von einer absolut regenlosen Zeit reden kann, wie denn z. B. 1877 zu Neapel innerhalb 89 Tage, 1828 auf Corsica von Ende April bis zum 30. August kein Tropfen Regen gefallen ist. Die Periode der Dürre nimmt nach Süden an Dauer zu: sie wird gerechnet für Florenz 1, Rom 2, Neapel 3, Sicilien 4-41/2, Malta 6 Monate. Ihre Wirkung wird durch die Verdunstung erhöht, die bei Rom etwa dreimal so stark ist als in Deutschland. Außerdem vertheilen sich die Niederschläge über ungleich kürzere Zeiträume. Die seinen Landregen, welche bei uns den Landmann froh und den Touristen traurig stimmen, kommen im Süden selten vor. Es gießt vom Himmel mit einer Heftigkeit und Fulle, welche gelegentlich an die Tropen erinnert. Aber dem entsprechend dringt die Sonne öster

<sup>1)</sup> Vgl. Krümmel, Regenkarte von Europa in Zeitschr. f. Erdkunde XIII, Berlin 1878.

durch: in Sicilien zählt das ganze Jahr höchstens 5 sonnenlose Tage. 1) Freilich darf man daraus nicht schließen wollen, daß — wie der Dichter von Griechenland sagt — ein unbewölkter Zeus über Italien lache. Vielmehr veranlaßt der Aequatorialstrom häußige Wolkenbildung und man rechnet z. B. für Palermo nur 19 vollkommen wolkenlose Tage auf das Jahr. Aus dem Gesagten erklärt sich, daß die uns geläußige Ordnung der Jahreszeiten am Mittelmeer hinfällig wird. Im Norden wird der Uebergang von Wärme zu Kälte allmälich eingeleitet, die vier Jahreszeiten bewahren sämmtlich ihren scharf ausgeprägten Charakter. Je weiter nach Süden, desto mehr verwischt sich derselbe und man unterscheidet schließlich in Sicilien und im Peloponnes nur zwei Jahreszeiten, eine trockene von 4—5 und eine feuchte von 7 bis 8 Monaten Dauer. Dürre und Regenzeit lösen einander in jäher Folge ab, indem Frühling und Herbst auf wenig Wochen, bisweilen auf Tage zusammenschrumpfen.

Die bedeutende Ausdehnung der Mittelmeerländer von West nach Ost von Nord nach Süd, ihr vielgestaltetes Relief bedingen es, dass diese Zone bei aller Uebereinstimmung in den Hauptzügen doch im Einzelnen große Verschiedenheiten umsaßt. Seine geographische Lage weist Italien den anderen Bestandtheilen des Gebiets gegenüber eine Mittelstellung an. Sein Klima ist allen Extremen gleichmässig entrückt: der Feuchtigkeit lusitanischer, der Dürre africanischer Landstriche, den schroffen Wechseln, welche dem Osten eignen. Mit Griechenland verglichen erscheint es sehr bevorzugt. Der reiche Segen, welcher der westlichen Culturhälfte Europa's im Gegensatz zum slavischen Osten durch die Nähe des Oceans beschieden worden ist, macht sich hier recht fühlbar. Das italische Klima trägt einen maritimen, das griechische einen continentalen Charakter. Die vom Pol herabkommenden Winde verleihen dem griechischen Himmel jene vielgepriesene Reinheit und Klarheit, die das Auge des Künstlers entzückt. Für den Volkswirt verliert derselbe seine Reize: er ist zwar klarer als der italische, indessen auch rauher wechselvoller zu Extremen geneigter. Der Bosporos fror mehrmals zu; der Unterschied in der Mitteltemperatur des wärmsten und kältesten Monats beträgt für Byzanz 17,9°, für das unter gleicher Breite gelegene Neapel nur 16,2°. Athen und Palermo haben

<sup>1)</sup> Gic. Vers. V 26 urbem Syracusas elegerat, cuius hic situs atque haec natura esse loci caelique dicitur, ut nullus umquam dies tam magna ac turbulenta tempestate suerit, quin aliquo tempore eius dici solem homines viderint. Plin. Il 153.

dieselbe Polhöhe, ersteres eine jährliche Schwankung von 19,46°, letzteres nur von 14,36°. Die Regenhöhe Athens mißt nicht mehr als 384 mm, während Rom 800 mm aufweist. Diese Ziffer lehrt uns die Ursache der Armut von Hellas verstehen, zugleich die beispiellose Tüchtigkeit seiner Bewohner bewundern, die allein einem so kümmerlichen Lande zu seiner geschichtlichen Größe hat verhelfen können.

# § 2. Die Hauptzonen.

Wie das Mittelmeergebiet im Großen, so bekundet auch Italien für sich betrachtet starke Abweichungen in klimatischer Hinsicht. Sie werden durch seinen Bau, seine horizontale und verticale Gliederung veranlasst. Das Land dehnt sich über nahezu 10 Breitengrade aus und erhebt sich auf engem Raum bis hart an die Schneegrenze. Außerdem üben locale Einslüsse wie die temperirende Nähe der See, die Lage an der Lee- oder Luvseite des Gebirges usw. die nachhaltigste Wirkung aus. Wie stark diese Wirkungen sein können, zeigt ein Vergleich der ligurischen Küste mit der kaum einen Grad nördlicher belegenen Ebene des Po: die mittlere Jahrestemperatur beider weicht um volle 3-4° ab, indem der bogenformig laufende Gebirgsrücken Ligurien vor den Nordwinden schützt und zugleich die Sonnenstrahlen gewisser Maßen in einem großen Hohlspiegel auffängt. Für das gesammte Norditalien erscheint die örtliche Lage sowie die verticale Erhebung weit bestimmender auf die Temperatur zu sein als die geographische Breite. Ein Blick auf die Karte lehrt, dass die mächtigen Gebirgswälle der Alpen und des Appennin die klimatischen Eigentümlichkeiten in mannichfachster Weise beeinflussen müssen. Sie hemmen und brechen die Luftströmungen, welche den Gang der Jahreszeiten regeln: der feuchte Scirocco langt in der nördlichen Schweiz als trockener Föhn an; die Westhälste der Halbinsel ist vor der östlichen begunstigt durch die reicheren Niederschläge, welche der Appennin ihr verschafft. Eine ganze Menge kleiner klimatischer Bezirke könnte man danach unterscheiden: die Isotheren und Isochimenen laufen derart durch einander, dass sie sich nicht zu einem sasslichen übersichtlichen Bild vereinigen lassen. Indessen kommt es in einer allgemeinen Darstellung nur darauf an die Hauptzüge hervorzuheben, welche im Leben des Landes ihren sichtbaren Ausdruck gefunden haben.

In zwiefacher Richtung ist der Gang der Geschichte durch Boden und Klima bestimmt worden. Wir sahen bei der Beschreibung der einzelnen Theile, des Nordens, der Halbinsel, der Inseln allenthalben drei Zonen über einander gelagert: Ebene Hügel und Bergland. Stets sasst die Cultur an der Küste sesten Fuss, bemächtigt sich der Ebenen, dringt erobernd aufwärts in die Region der Hügel und Berge. Der Schauplatz wechselt, aber der große natürliche Gegensatz bleibt der gleiche; ob es sich um die Granitberge Bruttiums oder den Appennin, ob um die Alpen oder das innere Sicilien, Sardinien und Corsica handelt, der Kampf hat den nämlichen Inhalt. Sobald die Ueberlieferung ihre ersten Strahlen auf die Vergangenheit wirft, enthüllt sie das Toben des Kampfes, der all die langen Jahrhunderte bis zum Anfang unserer Zeitrechnung sich hinzieht. Die starke Hand des Augustus macht ihm schliesslich ein Ende, indem sie das Gebirge in die Fesseln der Cultur schlägt. Der offene Widerstand ist vorbei und glimmt höchstens im Stillen wie die Asche auf der Brandstätte fort, bis auch sie erkaltet und das ganze Land die Formen civilisirten Lebens sich angewöhnt hat. Die physischen Bedingungen, welche im Einzelnen zu Grunde liegen, sind in anderem Zusammenhang dargelegt worden. Dagegen ist jetzt der Nachweis zu führen, dass der Siegeszug, den die Cultur von Süd nach Nord beschrieben hat, gleichfalls in den natürlichen Verhältnissen wurzelte. Durch die Vermittlung Italiens ist das Erbe des Orients auf unseren Erdtheil übergegangen. Bodenwirtschaft und Städtebau, Kunst und Gewerbe, Schrift und Religion sind aus der Fremde verpslanzt worden. Aber die Wanderung hat lange Zeiträume erfordert; es bedurste vieler Jahrhunderte, bevor die der mütterlichen Erde entführten Keime der neuen Umgebung sich anpassen lernten, heimisch wurden und damit für weiteres Vorrücken geeignete Ableger liesern konnten. Da war es denn von unermesslicher Tragweite, dass die südlichen Ausläuser Italiens in die warme Zone hineinragen, welcher die alte Culturwelt des Orients angehört, dass mithin die Aussaat der Fremden in ein günstiges Erdreich siel. Nicht minder wichtig war es, daß die Veredlung des Landes vom gesicherten Anfang aus allmälich einen gedeihlichen Fortgang nehmen konnte. In späteren Abschnitten wird der Gegenstand näher beleuchtet werden. Doch schien es bereits an dieser Stelle angemessen nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die horizontale Gliederung nicht minder bedeutsam in die Geschichte Italiens eingegrissen hat als die verticale.

Von Nord nach Süd wachsen die Jahresisothermen, auf das Niveau des Meeres reducirt, von 13° bis 19°. Demgemäß kann man drei Hauptzonen unterscheiden. Die erste mit einer Mitteltemperatur von

13-140 umfast das Poland. Wie dieses in geographischer Beziehung den Uebergang bildet von der mediterranen Welt zum Inneren des Continents, so trifft der nämliche Gesichtspunct auf das Klima zu. Es empfängt reiche sommerliche Niederschläge, desgleichen im Winter solche in Gestalt von Schnee. Wenn Strabo nicht ganz Italien sondern nur dem größeren Theil ein günstiges Klima zuschreibt, so wird er wol eben diese Zone von seinem Lobe ausgenommen haben. In der That ist das padanische Klima zu Extremen geneigt und nähert sich weit mehr dem continentalen als dem mediterranen Charakter an: es hat die Sommerhitze Siciliens aber strengere Winter als Paris oder Hamburg. Die zweite Zone mit einer (auf das Meeresniveau reducirten) Jahrestemperatur von 15-160 befast die ligurische Küste und den größeren Theil der Halbinsel in runden Ziffern von 44 bis 41° n. Br. Einem Jeden welcher den Rücken des Appennin überschritten, wird der Abstand der beiden Zonen im Gedächtniss geblieben sein. Wir wollen von dem oben schon berührten Gegensatz zwischen dem Pothal und der ligurischen Küste absehen. Auch von der Aemilia nach Toscana ist es ein augenfälliger Sprung. Die Olive, welche nördlich vom Appennin nur an vereinzelten Orten ein treibhausartiges Dasein geführt, nimmt fortan den Vordergrund der Landschaft ein und eben dieser Baum ist in der Pslanzenwelt der eigentliche Vertreter antiker und mediterraner Cultur. Bologna hat ungefähr dieselbe Sommertemperatur wie das 44 Bogenminuten südlicher gelegene Florenz aber einen um 2,54° kälteren Winter. Die sommerliche Regenarmut macht sich in dieser Zone nach Süden zunehmend fühlbar, die meisten Niederschläge empfängt der Herbst, in zweiter Linie der Frühling. Der dritte und letzte Abschnitt mit 17-196 mittlerer Jahrestemperatur gehört der subtropischen Zone an, die durch Winterregen und Dürre des Sommers gekennzeichnet ist. Er umschließt Corsica Sardinien Sicilien und die Umgebungen des Golfs von Tarent. Im Westen des Festlands fällt die Grenze an der Küste ungefähr mit derjenigen zwischen Mittel- und Süditalien zusammen. Wenigstens zeugen die Agrumenhaine bei Gacta von der Annäherung an ein neues klimatisches Gebiet; denn die Zucht dieser aus den Tropen stammenden Bäume (Orange, Citrone) ist dem Süden allein eigentümlich. Auch ist der Abstand der südlichen von der vorhergebenden Zone mit hinreichender Deutlichkeit ausgesprochen. In der Vorstellung der Alten behauptete sie einen ähnlichen Platz wie bei uns Deutschen der Westen und Süden unseres Vaterlandes im Gegensatz zum Osten und Norden. Hierhin lockte sie ein ewiger Früh-

ling, hierhin slüchteten sie vor den Unbilden des römischen Himmels. Ferner kam die Verschiedenheit der geschichtlichen Entwicklung hinzu. Die massenhaften Ansiedlungen der Hellenen haben sich durchaus innerhalb der eben umschriebenen Grenzen gehalten: hier hat sich die fremde Flora, welche die einheimische verdrängen, hier die Cultur, welche die socialen Zustände des Landes von Grund aus umwandeln sollte, zuerst eingebürgert, von hier aus hat sie sich langsam nach Norden verbreitet. Dergestalt werden durch die klimatischen Abschnitte zugleich die Hauptphasen in der Cultur- und geschichtlichen Entwicklung ausgedrückt: der erste fällt zusammen mit dem von den Römern eroberten Colonistenland, der zweite mit dem italischen Stammland, der dritte mit dem hellenisirten Süden. Bei uns in Deutschland wird das Klima milder und wärmer, je weiter wir nach Westen fortschreiten dem Ocean entgegen. Deshalb folgen auch die Culturschichten nicht der Richtung von Nord nach Süd, sondern von Ost nach West: im Osten das Colonistenland, zwischen Elbe und Rhein das germanische Stammland und endlich der Culturboden des Orbis antiques, von dem die Civilisirung der Deutschen ausgegangen ist.

## § 3. Die Winde.1)

Im gemeinen Leben werden und wurden nur zwei Lustströmungen unterschieden: Nord oder Bergwind (aquilo, tramontana vento da terra) Süd oder Seewind (auster notus, scirocco vento da fuori), die wir in technischer Sprache als Polar- und Aequatorialstrom bezeichnen.<sup>2</sup>) Sodann haben die Alten nach den Weltgegenden vier Hauptwinde und endlich eine Windrose von acht oder zwölf Winden ausgestellt.<sup>3</sup>) An scharfsinnigen Beobachtungen sehlt es bei ihnen nicht: z. B. lesen wir bei Plinius eine solche, welche das berühmte Dove'sche Drehungsgesetz anticipirt.<sup>4</sup>) Allein schon Seneca bemerkt mit Recht, das fast eine jede Landschast ihre eigenen Winde habe.<sup>5</sup>) Wir sügen hinzu das sie

<sup>1)</sup> Supan, Statistik der unteren Lustströmungen, Leipzig 1881.

<sup>2)</sup> Aristot. Polit. IV 3 Lucil. XVI 450 Strab. I 29 Isidor Orig. XIII 11, 14 vgl. Galen XVI 397 Kābn.

<sup>3)</sup> Seneca nat. quaest. V 16 fg. Plin. II 119 fg. Vitruv. I 6 Galen XVI 394 fg. Kühn Gellius N. A. II 22 Veget. IV 38 vgl. Salmasius Plin. exercit. 1244 fg.

<sup>4)</sup> N. H. II 128 omnes venti vicibus suis spirant maiore ex parte ita ut contrarius desinenti incipial. cum proximi cadentibus surgunt, a laevo latere in dextrum ut sol ambiunt.

<sup>5)</sup> Nat. quaest. V 17, 5 infinitum est si singulos velim persequi. nulla enim

dieselben mit besonderen anderswo unbekannten Namen bezeichnete. Die wenigen von Hause aus in Latium üblichen reichten für ganz Italien nicht aus. Die uns geläufige abstracte Bezeichnung der Windrose nach den Weltgegenden widerstrebte der concreten Denk- und Sinnesweise des Altertums. Somit legte die Verbreitung der lateinischen Sprache den Ausweg nahe die gewisser Massen neutralen griechischen Namen anzunehmen. Jedoch ist in dieser Hinsicht nur eine allgemeine, keine vollständige Uebereinstimmung in der Litteratur erreicht worden. Die an sich verwickelte Materie wird durch den Umstand völlig unentwirrbar, dass unsere Berichterstatter ihre heimatlichen Anschauungen zum Theil höchst willkürlich mit den unter ganz anderen Verhältnissen gewonnenen Sätzen griechischer Gelehrten in Einklang zu bringen suchten.<sup>1</sup>) Der Natur der Sache nach ergeben sich daraus zahlreiche Widersprüche, welche auf ein strenges System zurückzuführen keinerlei Sinn hätte. Bleiben wir bei unserer hentigen Erfahrung stehen, so wissen wir dass die Vertheilung der Winde von der Vertheilung des Lustdrucks abhängt, dass die Störung des Gleichgewichts in der warmen Jahreszeit viel geringer ist als in der kalten, dass endhich das mediterrane Windsystem dem großen nordatlantischpolaren Gebiet gegenüber eine Einheit für sich ausmacht. Der Wechsel polarer und aequatorialer Strömungen wird am Mittelmeer local beeinflusst, weil das Barometer auf dem Lande höher steht, der Lustdruck größer ist als auf dem Meer, und demgemäß auf dem Meer Minima sich bilden. Eine einzige große Depression giebt es hier aber nicht, sondern die Gliederung in verschiedene abgesonderte Becken bewirkt, dass die maritime Depression sich in mehrere Minima auslöst, deren Supan im Ganzen sechs einnimmt. Von diesen kommen drei unmittelbar für Italien in Betracht nämlich 1) das ligurische zwischen Corsica und der ligurischen Küste, 2) das tyrrhenische bei den Liparen, 3) das ionische westlich von Griechenland mit einem in die Adria auslaufenden Theilminimum. Hiernach lassen sich eine Reihe von Windgebieten umgrenzen, die mit den klimatischen Zonen im wesentlichen zusammen fallen. Die Poebene stellt im Winter den Uebergang vom nord- zum südeuropäischen System dar: polare und aequatoriale Winde sind nahe-

propemodum regio est, quae non habeat aliquem flatum ex se nascentem et circa se cadentem.

<sup>1)</sup> Bei den Schriftstellern lassen sich die provincialen Eindrücke und Differenzen deutlich wahrnehmen; so z. B. treffen die Angaben des Plinius für die Poebene zu, nicht für die Halbinsel.

zu gleich häufig. Wenn trotzdem der Winter die trockenste unter den vier Jahreszeiten ist, so erklärt sich dies einfach daraus dass die Regenwinde beim Ueberschreiten des Appennin ihren Feuchtigkeitsgehalt größtentheils eingebüßt haben. Im Sommer ruft die verschiedenartige Erwarmung von Ebene und Gebirg locale Winde hervor; außerdem ist Supan geneigt für die Sommermonate ein secundares Minimum in der Poebene anzunehmen. An der oberen Adria macht sich im Winter die höhere Temperatur des Meeres geltend, so dass Nordwinde durchaus vorwiegen, die erst im Frühling und Sommer südlichen Platz machen. Ganz entsprechend kann man für die Appenninhalbinsel die Regel aufstellen, dass im Winter der Wind vom Land zum Meer, im Sommer vom Meer zum Land weht, also an der adriatischen Seite im Winter West- im Sommer Ostwinde, an der tyrrhenischen Seite im Winter Nord- und Ost- im Sommer Süd- und Westwinde vorherrschen. Dies Verhältniss ändert sich in der dritten klimatischen Zone Italiens, für die das S. 375 ausgesprochene allgemeine Gesetz unumschränkt gilt, nach welchem die winterliche Regenzeit durch den Aequatorialstrom die sommerliche Dürre durch den Polarstrom bedingt wird. Uebersichtlicher als aus langen Erörterungen kann die Vertheilung der Winde an die Jahreszeiten, welche den Charakter des Klima bestimmt, aus einigen Beispielen ersehen werden, die ich den Tabellen Supans entlehne. Die Ziffern geben das procentische Verhältniss, die Exponenten die Zahl der Beobachtungsjahre an; die Meteorologen rechnen Winter vom 1. December bis letzten Februar u. s. f.

|                        | IZ. | N.         | NO.        | 0. | <b>SO.</b> | S.        | SW. | W. | NW.       |
|------------------------|-----|------------|------------|----|------------|-----------|-----|----|-----------|
| Mailand <sup>12.</sup> | W.  | 10         | 15         | 6  | 4          | 3         | 24  | 16 | <b>22</b> |
|                        | F.  | 9          | 23         | 13 | 10         | 5         | 17  | 9  | 14        |
|                        | S.  | 9          | 21         | 9  | 10         | 6         | 21  | 8  | 15        |
|                        | Н.  | 10         | <b>2</b> 3 | 10 | 7          | 5         | 17  | 10 | 17        |
| Venedig <sup>5.</sup>  | W.  | <b>3</b> 0 | 24         | 14 | 2          | 4         | 5   | 11 | 10        |
|                        | F.  | 8          | 16         | 24 | 13         | <b>23</b> | 8   | 4  | 4         |
|                        | S.  | 9          | 15         | 17 | 12         | <b>30</b> | 7   | 5  | 5         |
|                        | H.  | <b>2</b> 0 | 24         | 17 | 6          | 10        | 9   | 6  | 8         |
| Ancona <sup>10.</sup>  | W.  | 7          | 6          | 4  | 15         | 7         | 8   | 20 | 33        |
|                        | F.  | 7          | 9          | 10 | <b>28</b>  | 8         | 8   | 10 | 20        |
|                        | S.  | 9          | 8          | 8  | <b>28</b>  | 5         | 8   | 10 | 24        |
|                        | H.  | 6          | 7          | 6  | <b>29</b>  | 8         | 9   | 10 | <b>25</b> |
|                        |     |            |            |    |            |           |     |    |           |

|                        | IZ. | N.         | NO.        | 0.         | <b>SO.</b> | S.        | SW.       | W. | NW.        |
|------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|
| Perugia7.              | W.  | 31         | 17         | 8          | 6          | <b>25</b> | 4         | 6  | 3          |
| _                      | F.  | <b>20</b>  | 19         | 4          | 5          | <b>27</b> | 10        | 7  | 8          |
|                        | S.  | 17         | <b>20</b>  | 5          | 5          | 24        | 9         | 12 | 8          |
|                        | Н.  | <b>22</b>  | 18         | 4          | 6          | <b>30</b> | 9         | 8  | 3          |
| Rom <sup>19.</sup>     | W.  | <b>37</b>  | 17         | 11         | 6          | 15        | 6         | 5  | · <b>2</b> |
|                        | F.  | <b>23</b>  | 7          | 8          | 5          | 24        | 14        | 15 | 5          |
|                        | S.  | 15         | 9          | 5          | 4          | <b>26</b> | 19        | 19 | 3          |
|                        | H.  | <b>2</b> 9 | 12         | 8          | 5          | <b>22</b> | 11        | 9  | 3          |
| Neapel <sup>35</sup> . | w.  | 21         | 23         | 6          | 6          | 11        | 16        | 7  | 10         |
| -                      | F.  | 11         | 15         | 6          | 6          | 16        | <b>30</b> | 8  | 8          |
|                        | S.  | 6          | 10         | 5          | 8          | 16        | 34        | 10 | 11         |
|                        | Н.  | 16         | 16         | 6          | 6          | 14        | <b>23</b> | 7  | 11         |
| Syrakus <sup>7.</sup>  | W.  | 10         | 9          | 11         | 9          | 10        | 11        | 33 | 7          |
|                        | F.  | 13         | · <b>8</b> | 19         | 10         | 9         | 15        | 18 | 8          |
|                        | S.  | 18         | 13         | <b>2</b> 9 | 5          | 12        | 8         | 11 | 4          |
|                        | H.  | 13         | 10.        | 21         | 8          | 13        | 11        | 19 | 5          |

Die Nordwinde treten in Italien stets mit Abkühlung und Trockenheit verbunden auf. Sie müssen den hohen Rücken der Alpen überschreiten, verlieren beim Aufsteigen die Feuchtigkeit, die sie etwa besassen, werden kälter und fallen mit Ungestum in das warme Mittelmeergebiet ein. Die größte Heftigkeit entfalten sie dort wo die Gegensätze der Temperatur hart an einander stoßen, d. h. im gallisch-ligurischen und im istrisch-venetischen Littoral und nehmen hier einen specifisch landschaftlichen Typus an, der wenigstens im ersteren Gebiet die Aufmerksamkeit frühzeitig gefesselt hat. Der Mistral erstreckt sich von der Ebromundung bis nach Genua aber weht nur am Lande, da er bereits in geringem Abstand von diesem völlig erlischt. Er ist der charakteristische Wind von Gallia Narbonensis und wird z. B. in Marseille an 175 Tagen im Jahre verspürt. Die Provençalen rechnen ihn zu ihren Landplagen. Sein Ungestüm, am Stärksten in der Uebergangszeit vom Winter zum Frühling, wird vom alten Cato in den Origines 1) so beschrieben: ventus Cercius cum loquare buccam implet, armatum hominem plaustrum oneratum percellit. Nach anderen Schilderungen<sup>2</sup>) deckt er Häuser ab, rollt Steine fort, wirst Männer vom Wagen herunter, zieht

<sup>1)</sup> Fr. VII 5 Jordan. Gell. N. A. II 22, 29.

<sup>2)</sup> Plin. XVII 21 Strab. IV 182 Diod. V 26, 1 Suet. Claud. 17.

ihnen Rustung und Gewand aus. Dies ist keine Uebertreibung, da er in der Neuzeit Eisenbahnzuge aus dem Geleise getrieben hat. Derartiger Belästigung ungeachtet erkannten die Eingebornen im Altertum den heilsamen Einsluss des Mistral dankbar an und sührten auf ihn die Gesundheit ihres Landes zurück: Kaiser Augustus gab diesem Gefühl durch Errichtung eines Tempels Ausdruck.1) Der Name Cercius und Circius der mit dem vocalischen Unterschied in romanischen Dialekten fortlebt, auch als ventus Gallicus bezeichnet<sup>2</sup>), wurde im weiteren Sinne auf den Nordwest angewandt, der sonst häufiger caurus oder corus heisst.3) Das Gleiche ist mit dem heutigen Namen Mistral der Fall. Der Umstand dass Ligurien und Gallien dem Gesichtskreis der Römer unendlich viel näher gerückt waren als die nördliche Adria, erklärt es warum kein antiker Schriftsteller die eigentümlichen Erscheinungen dieses Gebiets erwähnt hat.4) In der That war es gerade die Bora, welche die Schiffahrt hier außerordentlich erschwerte und damit die lange Vernachlässigung der istrischen Gestade verschuldete (S. 94). Sie wird aber nicht blos dem Seefahrer sondern auch dem Reisenden auf der Landstrasse gesährlich: ihre in Pausen wiederholten Stöse reisen Ecksteine um, schleudern Gefährte fort, heben faustgroße Steine vom Boden auf. Ihre Dauer wechselt nach den verschiedenen Orten von Tagen zu Wochen und Monaten. Für die Einbürgerung des griechischen Fremdworts im Norden ist der Beachtung wert, dass fast ausschließlich padanische Autoren vom boreas reden, den sie mit horrifer gelidus hibernus nivosus saevus furens trux praeceps rapidus violentus und ähnlichen Eigenschaften belegen. 5) Auf der Halbinsel heisst er jetzt Tramontana und hiess einst aquilo Adlerswind von dem Rauschen seiner mächtigen Fittiche. 6) Varro gedenkt der Winde,

<sup>1)</sup> Seneca quaest. nat. V 17,5 Plin. XVII 21.

<sup>2)</sup> Gell. II 22, 28 in Narbonne Cers oder Cierce, im Ebrothal Cierzo; ital. Maestro oder Maestrale, prov. Maestre fr. Mistral u. s. w. als Meister der Winde s. Diez, Etym. Wörterbuch.

<sup>3)</sup> Vitruv. I 6, 10 Plin. II 121 XVII 21 Veget. IV 38; der Name auch den Hellenen auf dem Festland und Sicilien bekannt Arist. de signis vgl. de mundo 4 Galen XVI 406 Kühn.

<sup>4)</sup> Eine dunkle Kunde aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. findet sich bei Skymnos 386.

<sup>5)</sup> Catull Nepos Vergil Livius Plinius, auch Ovid und vereinzelt Horaz Od. III 24, 38; aber Cicero meidet das Fremdwort und übersetzt es in der bekannten griechischen Fabel durch aquilo Leg. I 3 Ar. Phaen. 247. 56. 327. 38. 85. 498. 526.

<sup>6)</sup> Fest. ep. 22 M. Cic. Ar. Phaen. 247 horrisonis Aquilonis alis.

die rasend vom kalten Pol losgebrochen sind, der Söhne des Siebengestirns, die Dachziegel Baumzweige und Gestrüpp mit sich schleppen. 1) Im Gebirge führen sie allerdings dem Menschen die Not des Lebens nahe (S. 228), in der Ebene weniger. Der Aquilo scheuchte die Wolken, brachte Kälte<sup>2</sup>); galt aber als der gesundeste aller Winde.<sup>3</sup>) Mit gutem Grund: ob auch die Tramontana oft rauh und eisig, immer scharf und trocken bläst, so reinigt sie die Luft und giebt den erschlafften Nerven die Spannkraft zurück. Sie hält im Winter Wochen lang an und schafft ein köstliches sonniges Wetter. Nach La Marmora fällt in Sardinien die schönste Zeit des Jahres (le secche di gennaio) um die Zeit der Winterwende und er wird wol Recht haben auf sie die alkyonischen Tage zu beziehen, die wie Aristoteles sagt, im sicilischen Meer fast regelmässig eintressen.4) Die alte Fabel lässt Zeus dem Eisvogel 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Solstiz Windstille gewähren, damit er sein Nest bauen und brüten könne. Simonides hat sie besungen:

ώς ὁπόταν χειμέριον κατὰ μῆνα πινύσκη
Ζεὺς ἄματα τέσσαρα καὶ δέκα, λαθάνεμόν τέ μιν ὥραν καλέοισιν ἐπιχθόνιοι ἱρὰν παιδοτρόφον ποικίλας ἀλκυόνος.

Alkyone ist Tochter des Aeolos und so führt uns diese Fabel von Neuem nach der Gruppe der Liparen, welche in den Windtheorien der Alten (S. 281) wie denjenigen der Gegenwart (S. 381) einen so bedeutsamen Platz behauptet. Wir dürfen auch hoffen, dass die Forschung der Zukunst diesen und ähnliche Mythen unserem vollen Verständniss erschließen werde. In Rom verhalten sich die nördlichen zu den südlichen Winden im December und Januar wie 46:16. Aber bereits im Februar sinkt das Verhältniss auf 19:9 und die Mandelbäume sangen an zu blühen. Die Alten setzten Frühlingsansang auf den 7.8. oder 10. Februar. Der laue West brachte ihn, der die grimmige Kälte löst, Schwalben und Zugvögel zurückführt, der ganzen Schöpfung seine befruchtende Kraft mittheilt. Daher hießen sie ihn Favonius den günstigen und übertrugen aus ihn die nämlichen Eigenschaften, welche

<sup>1)</sup> Bei Non. p. 46 u. syrus, vgl. Verg. Georg. III 196 fg.

<sup>2)</sup> Seneca V 18, 2 Martial V 9 Galen XVI 411 XVII 1, 33 Kühn.

<sup>3)</sup> Plin. II 127 Galen XVI 401 οἱ δὲ βόρεοι ὑγιεινότεροι.

<sup>4)</sup> Arist. hist. an. V 8 Plin. II 125 X 90 vgl. Preller Gr. Myth. II 249.

<sup>5)</sup> Varro RR. I 28 Ovid Fast. II 149 Colum. XI 2 Plin. II 122.

die Griechen ihrem Zephyros zuschrieben.¹) Im März nehmen die südlichen Winde an Zahl zu (15:16). Der Africanerwind kämpst nach des Dichters Ausdruck mit den Nordwinden.²) Seine Herkunst gab ihm den Namen Africus Aty noch jetzt libeccio. Dieser Südwest tritt an der tyrrhenischen Küste mit außerordentlicher Hestigkeit auf und rechtsertigt die Bezeichnungen der Alten, die ihn als den eigentlichen Sturmwind hinstellen.³) Im April gewinnen zu Rom die südlichen Winde die Oberhand (18:12) und behaupten sie für die nächsten vier Monate in dem Verhältniss 2:1. Dasselbe trist auch für Neapel zu, kehrt sich aber in Bruttium und Sicilien vollständig um (S. 382). Das Vorherrschen südlicher Winde in den Sommermonaten hat dem römischen Klima seinen übeln Rus verschafft; denn während sie zu Neapel und in unmittelbarer Nähe der See weniger lästig sallen, passiren sie aus ihrem Wege zur ewigen Stadt eine sumpsige sieberschwangere Ebene, deren Miasmen sie mit sich sortschleppen (S. 326).⁴)

Insgemein sind die Alten auf den Südwind schlecht zu sprechen. Die Namen deuten auf seine wichtigsten Eigenschaften hin: der einheimische auster bezeichnet ihn als den Wärme 5), der griechische notus als den Regen bringenden.6) Beide haben in der Neuzeit dem arabischen Lehnwort scirocco Platz machen müssen.7) Er bringt

<sup>1)</sup> Cic. Verr. V 27 Fam. IX 24, 2 Lucrez I 11 genitabilis aura Favoni V 735 Hor. Od. I 4 solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni Plin XVI 93 genitalis spiritus mundi a fovendo dictus II 122 chelidonian vocant ab hirundinis visu, nonnulli vero ornithian ab adventu avium XVIII 337. — Der Name ist abgeleitet von favere vgl. Faunus.

<sup>2)</sup> Hor. Od. 1 3, 12 praecipitem Africum decertantem aquilonibus.

<sup>3)</sup> Sen. V 16, 5 ab occidente hiberno Africus furibundus et ruens, apud Graecos lips dicitur. Verg. Aen. I 85 creber procellis Africus Hor. Od. III 29, 57 Ep. 16, 22 Caes. b. civ. III 26. 27 Schilderung eines solchen Sturms Rutil. I 617—44.

4) Galen XVI 401 οἱ δὲ ἀπὸ τῶν ἑλῶν (ἄνεμοι) κάκιστοι.

<sup>5)</sup> Auster schon bei Cato und Ennius, verwandt wie es scheint mit wro ustus αὖω vgl. Curtius Gr. Etym. p. 370. Galen XVI 411 ὁ δὲ νότος θερμὸς καὶ ὑγρὸς τῷ φύσει.

<sup>6)</sup> Vgl. νότιος feucht, νοτία Regen, νοτίζειν nässen, νοτεῖν triefen, Gell. N. A. II 22, 14 Curtius a. O. p. 298. — Ovid. Met. I 264 madidis notus evolat alis, Amor. I 4, 12 Her. 2, 12 3, 58 Verg. Aen. VI 355 Hor. Ep. 10, 19 Od. 17, 15 Seneca Agam. 497.

<sup>7)</sup> Scirocco vom Sirius (oder gar von  $\sigma \epsilon \iota \rho \acute{o} \omega$ ) abzuleiten verwehren die Lautgesetze; vgl. Diez Etym. Wörterb. d. Rom. Spr. Nach einer Mittheilung Nöldeke's findet sich reiches Material zur Geschichte des arabischen Wortes bei Dozy, Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch . . . afkomstig zijo, Leiden usw., 1867, p. 83 fg.

Regen 1) und Gewitter.2) Im Winter heist er kalt und unfreundlich, da er mit seinen Wolken die Sonne verhüllt, auf deren Schein der Südländer ein unantastbares Anrecht zu haben glaubt, und wird gescholten trotz des Segens, den die Fluren aus seinem Schoss empfangen.3) Im Sommer ist er meist schwach, da der Luftdruck über Land und Meer sich ziemlich ausgeglichen hat: seine Sanstmut wird denn auch wol von Reisenden lobend anerkannt.4) Aber am Land ist er schwül, legt sich wie Blei um die Glieder, verdirbt Blüten und Reben, der Gesundheit im Allgemeinen und ganz besonders durch seine Trockenheit schädlich.5) Die Alten haben bei diesen Aeusserungen eine Abart des Südwinds im Auge, die man wol als trockenen Scirocco bezeichnen könnte. Letzterer tritt local und in allen Jahreszeiten, vorwiegend jedoch in den Uebergangszeiten Herbst und Frühjahr auf, aus Südost, Süd und Südwest und trägt einen sturmartigen Charakter. Er ist stets von einem dichten Dunst begleitet, der dem Himmel ein gelbes oder bleifarbenes Aussehen verleiht (plumbeus auster). Eine dumpfe Schwüle liegt in der Luft, die wenigen Regentropfen, die fallen, bringen keine Abkühlung. Das Thermometer steigt auf das höchste betreffenden Ortes beobachtete Maximum. Die Verdunstung ist außerordentlich stark. In rasender Schnelligkeit fliegt der Sturm einher, gelegentlich mehr als 100 km die Stunde. Er sengt die Blüten und kann die Aussichten der Wein- und Olivenernte zu Schanden machen. Er verursacht eine unerträgliche Beklemmung, eine verzweifelnde Abspannung der Nerven. Zum Glück dauert er höchstens drei Tage, nach seinem Aufhören atmet Mensch und Thier auf, von einer schweren Bürde erlöst. In dieser Weise tritt er auf Sicilien und dem Festland bis nördlich von Rom auf, wenn auch je weiter nordwärts in desto abgeschwächterem Grade. Mit den spärlichen Niederschlägen pflegt

<sup>1)</sup> Plin. II 126 umidi Africus et praecipue auster Italiae Ovid Met. I 66.

<sup>2)</sup> Lucrez V 743 auster fulmine pollens.

<sup>3)</sup> Verg. Georg. III 278 nigerrimus auster . . . pluvio contristat frigore caelum eb. IV 261 und Prop. III 26, 36 (vgl. 16, 56) frigidus auster Tibull I 1, 47 gelidas hibernus aquas cum fuderit auster.

<sup>4)</sup> Cato fr. 8 p. 34 Jordan Cic. Att. VII 2, 1.

<sup>5)</sup> Plin. Il 126 aestuosus auster . . . noxius auster et magis siccus, fortassis quia umidus frigidior est. minus esurire eo spirante creduntur animantes. Horaz Od. Il 14, 15 frustra per autumnos nocentem corporibus metuemus austrum Sat. Il 6, 18 plumbeus auster eb. 2, 41, Od. III 23, 5 nec pestilentem sentiet Africum fecunda vitis Verg. Ecl. 2, 58. Nach Aristoteles de signis heiſst νότος . . . διὰ τὸ νοσώδη εἶναι.

ein feiner Staub zu fallen, der die Blätter mit einer roten oder milchig weißen Decke überzieht. Die rote Farbe rührt von der Beimischung oxydirter Eisenpartikelchen her, die weiße von gewöhnlichen Kieselund Kalkbestandtheilen. Die Erscheinung war den Alten wol bekannt und wurde von ihnen als Milch- und Blutregen unter die Prodigien gerechnet. 1) Als Ergebniss seiner mikroskopischen Untersuchungen stellte Ehrenberg die Ansicht auf, dass dieser Blutstaub aus Südamerica stamme; von anderer Seite her verfocht Dove im Anschluß an seine geniale Windtheorie die Meinung die Sciroccostürme für Ausläufer der westindischen Cyclone zu erklären.2) Allein die Gelehrten der Schweiz und Italiens suchen dem alten Volksglauben treu den Ursprung des Scirocco in der Sahara. Bei dieser noch schwebenden Streitfrage ist von Interesse zu betonen, dass die Alten, wie der Name besagt, den Wind aus Africa herleiteten und seine Warme aus der Wüste erklärten 3), dass Mittelalter den arabischen Ausdruck für Wüstenwind zur Bezeichnung desselben annahm, gerade wie die Deutschen den verwandten Föhn, dessen Wirkungen sich über die Schweiz bis nördlich vom Bodensee erstrecken, mit wälschem Namen benannten.4)

Ueberhaupt begegnet in der Namengebung der Winde nichts häufiger als die Herübernahme von Fremdwörtern oder die Bezeichnung nach denjenigen Ländern, aus deren Richtung sie wehen. Das Eine wie das Andere setzt eine gewisse Ausdehnung des geographischen Horizonts voraus und eignet in Italien erst der entwickelten Verkehrsepoche unter Augustus. So wird εὐρος Ost oder Südost eingebürgert, der bei Horaz aquosus heiſst, was für die adriatische Landeshälſte ja auch seine Richtigkeit hat. 5) Die oben mitgetheilte Tabelle zeigt, daſs er in der Westhälſte selten weht und deshalb ſehlt auch ein eigentlich volkstümlicher Name wie aquilo und auster. Wol aber gab es einen solchen bei den Seeleuten, denen eine genaue Unterscheidung der Himmelsgegenden am Herzen lag: statt des gebildeten eurus brauchten sie das anschauliche aus dem griechischen ἀπηλιώτης übersetzte sub-

<sup>1)</sup> Cic. Divin. II 58 Plin. II 147 Liv. XXIV 10 XXVI 23 XXVII 37 u. o.

<sup>2)</sup> Ehrenberg, über Passatstaub und Blutregen, Abh. d. Berl. Akad. 1847 p. 269 fg. Dove, über Eiszeit Föhn und Scirocco, Berlin 1867.

<sup>3)</sup> Macrob. Somn. Scip. II 5, 20.

<sup>4)</sup> Föhn — Favonius, Grimm Deutsch. Wörterbuch III 1869.

<sup>5)</sup> Hor. Ep. 16, 54, leniter pluvius Plin. XVIII 337. Seneca V 16, 4 sed et eurus iam civilate donatus est et nostro sermoni non tamquam alienus intervenit.

solanus, so auch die Bauern im Poland. 1) Die Windrosen führen ferner als Südost den volturnus auf und zwar scheint ihm Varro diesen Platz angewiesen zu haben.<sup>2</sup>) Der Name war im Volksmund heimisch, wie uns sowol für Apulien als Hispania Baetica bezeugt wird, ist aber in der Schriftsprache nicht recht durchgedrungen.3) In der Schlacht bei Cannae hatte Hannibal seine Stellung so gewählt, dass der Volturnus aus den verdorrten Feldern dem römischen Heer dichte Staubwolken ins Gesicht trieb.4) An' einen Scirocco hat man hierbei ohne Zweisel zu denken: ein beliebiger Wind genügt freilich um in Italien bei langer Dürre Staub von einer Dichtigkeit aufzuwirbeln, dass kein Fensterverschluß sein massenhastes Eindringen ins Zimmer abwehrt; doch legt ihm Columella ausdrücklich sciroccalen Charakter bei. Aus der S. 383 gegebenen Uebersicht erhellt, dass auch der Nordwest in der tyrrhenischen Landeshälfte nicht zu den häufigen Winden zählt. Immerhin ist sein Name caurus oder corus (dunkler Herkunst) in der Litteratur früher und allgemeiner verbreitet als der vorhergehende.5) Dass er als kalt und stürmisch galt, versteht sich von selbst.6) Der feine Ton untersagte den Gebrauch von provinzialen Ausdrücken die man in der Hauptstadt nicht verstand: auch Horaz entging dem Tadel nicht wegen seiner den Lesern dunkeln Verse?):

incipit ex illo montes Appulia notos ostentare mihi, quos torret Atabulus.

<sup>1)</sup> Gell. N. A. II 22, 8 eurus . . . Romanis nauticis subsolanus cognominatur. Seneca V 16, 4 Plin. II 119. 122. 126 XVII 131 XVIII 337. 39. Vitruv I 6, 4 sagt dafür allein solanus.

<sup>2)</sup> Seneca V 16, 4 Vitruv I 6, 10 Gell. N. A. II 22, 10 Plin. II 119. 124. 126 Veget. IV 38.

<sup>3)</sup> Liv. s. A. 4. Colum. V 5 Basticas provincias . . . quaedam partes sic infestantur euro, quem incolas Volturnum appellant. XI 2 eurus quem quidam Volturnum appellant. Plinius braucht den Namen für SO ohne Bedenken VI 106 XVIII 338 seq.

<sup>4)</sup> Liv. XXII 43 castra posuerat aversa a Volturno vento, qui campis torridis siccitate nubes pulveris vekit. c. 46 ventus — Volturnum regionis incolae vocant — adversus Romanis coortus multo pulvere in ipsa ora volvendo prospectum ademit vgl. Seneca a. O. Appian Hann. 20 Zonar. IX 1.

<sup>5)</sup> Lucr. VI 135 Caes. b. Gall. V 7, 3 Laber. com. fr. 131 Verg. Georg. III 356 Columella Seneca Plinius Gellius Vegetius a. O. Galen XVI 406 Kühn. Um seine Windrose von 24 Winden benennen zu können, will Vitruv I 6, 10 caurus und corus von einander unterscheiden.

<sup>6)</sup> Lucrez Vergil a. O. Plin. XVIII 338 Graecis dictus argestes, ex frigidissimis et ipse sicut omnes qui a septentrionis parte spirant.

<sup>7)</sup> Sat. I 5, 78 vgl. Quint. VIII 2, 13 Gell. II 22, 25 Sidon. Apol. Ep. 1 5 Galen XVI 400 Kühn.

Er scheint damit nach einem anderen (messapischen?) Dialekt den nämlichen Scirocco zu meinen, den wir oben als Volturnus kennen lernten.¹) Außerdem wird der iapyx erwähnt: so hieß nach der Lage des Landes den Griechen der Nordwest. Da er auf der belebtesten Route der alten Welt für die Ueberfahrt von Italien nach Griechenland in Frage kam, ist er der gebildeten römischen Gesellschaft unter diesem Namen nicht ganz unbekannt.²) Im Uebrigen sind die meisten solcher localer Benennungen für uns verschollen.³) Für den im Hochsommer in der regenlosen Zone, namentlich in Griechenland mit großer Regelmäßigkeit wehenden Nordostpassat wird wol das Fremdwort etesiae gebraucht, okne indeß eigentliches Bürgerrecht erlangt zu haben.⁴)

## § 4. Die Niederschläge.

Die gemäßigte Zone empfängt in allen Jahreszeiten Niederschläge, am reichlichsten im Sommer, unter der Gestalt von Schnee im Winter. Die subtropische hat eine regenlose und eine Regenzeit, das Maximum der Niederschläge bei niedrigstem Sonnenstand, keinen Schnee. Gemäss seiner horizontalen Ausdehnung vermittelt Italien den Ausgleich zwischen diesen großen Gegensätzen. Wir lesen bei Plinius 5) vota arborum frugumque communia sunt nivis diutinas sedere: eine Bauernregel, die im Munde eines Italieners befremdend zu klingen scheint. In Wirklichkeit schneit es im Poland durchschnittlich 9,3, in Bologna sogar 15,5 Tage, am häufigsten im Januar, der Regel nach von November bis März, gelegentlich aber auch im October und April. Ferner fällt der Schnee bisweilen in Massen, die in der Ebene so gut wie im Appennin den Verkehr zum Stocken bringen, und bleibt bisweilen 3 Monate lang liegen. Auf der Halbinsel geniesst man den Anblick einer Schneelandschaft nur im Gebirg. Für Mittelitalien werden durchschnittlich 4,1 Schneetage gerechnet (Perugia 7,6 Florenz 3,2 Rom 1,4 Ancona 1,7 Neapel 0,2); doch bleibt der Schnee nur selten liegen.

<sup>1)</sup> Seneca V 17, 5 Plin. XVII 232.

<sup>2)</sup> Arist. de signis, de mundo 4 Hor. Od. 1 3, 4 Verg. Aen. VIII 710 Ovid Met. XV 52 Sen. V 17, 5 Gell. II 22, 21 Veget. IV 38.

<sup>3)</sup> Aristoteles de signis führt aus Sicilien an Καταπορθμίας Ο, von πορθμός; aus Tarent Σχυλητίνος W?, vom Busen d. N.

<sup>4)</sup> Lucr. V 740 VI 730 etesia flabra aquilonum Cic. Fam. XII 25, 3 de deor. nat. II 131 Caes. b. civ. III 107 Plin. II 124. 27 XVIII 270 Liv. XXXVII 23, 4 Seneca V 10 Gell. II 22, 30 u. a.

<sup>5)</sup> XVII 14.

Wenn solches kürzlich in Palermo für volle 24 Stunden der Fall war, so kommen derartige Ausnahmen während eines Menschenlebens nicht leicht wieder vor. Die Regenmenge ist in Italien größer als in Deutschland, am größten am Fuss der Alpen (S. 144) und im westlichen Appennin (S. 224). Sie nimmt im Allgemeinen nach Süden ab. Der bevorzugte Regenmonat ist der October, am Fuss der Westalpen auch wol der Juni, in der subtropischen Zone der December. Der ganze Norden empfängt im Sommer noch bedeutende Niederschläge, auch im Appennin bis Apulien hinunter kann man zu dieser Jahreszeit jeden vierten Tag auf Regen rechnen. Dies ändert sich trotz der vorherrschenden Aequatorialströmung am appenninischen Littoral, weil dessen starke Erwärmung die Verdichtung der Wasserdämpfe erschwert. In Folge dessen nimmt die Zahl der Regentage wie die sommerliche Regenmenge nach Süden constant ab. Der regenärmste Monat ist durchweg der Juli, in Oberitalien auch wol Januar oder Februar. Die Vertheilung der Niederschläge an die Jahreszeiten in den verschiedenen Landschaften erhellt aus folgender Uebersicht, die ich nach Fischer's Studien zusammenstelle (die Exponenten bedeuten die Zahl der Beobachtungsjahre, RT Regentage, ST Schneetage).

|                         | Jahr       | Winter     | Frühling      | Sommer | Herbst | RT    | ST   |
|-------------------------|------------|------------|---------------|--------|--------|-------|------|
| Turin <sup>10</sup> .   | 789,05     | 116,08     | 207,71        | 249,73 | 215,53 | 79,6  | 8,6  |
| Mailand <sup>68.</sup>  | 966,5      | 205,5      | <b>22</b> 9,9 | 233,1  | 298,0  | 85,1  | 6,5  |
| Bologna <sup>18</sup> . | 535,7      | 98,4       | 107,8         | 159,4  | 170,3  | 73,5  | 15,5 |
| Florenz <sup>12</sup> . | 1075,8     | 309,6      | 243,3         | 196,4  | 326,5  | 97,8  | 3,2  |
| Perugia <sup>10</sup> . | 1046,3     | <b>252</b> | 235,7         | 237,8  | 320,8  | 113,5 | 7,6  |
| Genua <sup>35.</sup>    | 1286       | 325        | <b>279,2</b>  | 161,3  | 520,5  | 93,9  | 1,7  |
| Ancona <sup>10</sup> .  | <b>725</b> | 176        | 145           | 144    | 262    | 94,8  | 1,7  |
| Rom <sup>85.</sup>      | 800        | 248,61     | 181,86        | 79,31  | 289    | 111   | 1,4  |
| Neapel <sup>82</sup>    | 896,8      | 274,3      | 183,5         | 94,1   | 344,7  | 96,9  | 0,2  |
| Palermo <sup>61</sup> . | 590,8      | 220,2      | 137,6         | 31     | 202    | 97,1  |      |
| Syrakus <sup>10</sup> . | 463,6      | 150,2      | 125,4         | 4,9    | 182,8  | 64,3  |      |

Die Zahl der Regentage in Deutschland ist beträchtlich größer (156,5 im Mittel), die Regenmenge beträchtlich geringer: folglich liefert ein Regentag in Italien durchschnittlich das doppelte Quantum, oftmals aber gewaltige Massen. Im October stürzen wahre Fluten vom Himmel herunter, namentlich am Abhang der Alpen. So maß während dieses Monats 1872 der Regenmesser an zwei Orten Piemonts 1246,8 mm resp. 1759,6 mm. In Genua zeigte er in 24 Stunden

812,2 mm an, in Palermo innerhalb 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde 76 mm.<sup>1</sup>) Wie verheerend diese Niederschläge in das Leben des Landes eingreifen, ist in anderem Zusammenhang dargelegt worden. Wie wenig sie der Vegetation zu Gute kommen, mit unseren prosaischen Landregen verglichen, ergiebt sich von selbst. Der Aenderung in der Vertheilung der Niederschläge an die Jahreszeiten entspricht die verschiedene Vertheilung der Gewitter. In Deutschland sind solche der Regel nach auf die Sommermonate Mai bis September beschränkt. In Oberitalien erstreckt sich ihre Dauer schon länger, nämlich von April bis October. Auf der Halbinsel und Sicilien kommen sie das ganze Jahr hindurch vor. Die Monate, auf welche die meisten Gewitter entfallen, wechseln in den einzelnen Landschaften ziemlich stark: z. B. Genua Juni-October, Florenz Mai — September, Rom Juni — October, Palermo März Mai October, Syrakus October—December. Im Allgemeinen tritt uns die Erscheinung entgegen, dass die Gewitterperiode in der subtropischen Zone sich in die Regenzeit zurückzieht, während der Sommer davon verschont bleibt. Uebrigens ist es nicht zu verwundern, dass die Ansichten der Alten in dieser Beziehung auseinander gehen. Plinius meint: die Gewitter gehörten den Uebergangszeiten an und wären in Italien besonders häufig, weil hier bei dem milden Winter und feuchten Sommer gewisser Massen stets Frühling oder Herbst sei. Er erklärt ausdrücklich, dass sie in Latium und Campanien Winters und Sommers gleichmässig vorkommen.2) Seneca schreibt die meisten dem Sommer zu; ein Wetter zur Erntezeit schildert Vergil 3):

saepe etiam immensum caelo venit agmen aquarum et foedam glomerant tempestatem imbribus atris collectae ex alto nubes; ruit arduus aether et pluvia ingenti sata laeta boumque labores diluit; implentur fossae et cava flumina crescunt cum sonitu fervetque fretis spirantibus aequor. ipse pater media nimborum in nocte corusca fulmina molitur dextra: quo maxuma motu terra tremit; fugere ferae et mortalia corda per gentes humilis stravit pavor: ille flagranti aut Athon aut Rhodopen aut alta Ceraunia telo deicit; ingeminant austri et densissimus imber.

<sup>1)</sup> Der November 1882 brachte uns in Strassburg Hochwasser sehr hohen Grundwasserstand sowie Ueberschwemmungen; aber die 22 Regentage dieses Monats erzielten nur eine Regenhöhe von 98 mm. — Vgl. Cic. an Quint. III 7.

<sup>2)</sup> II 135 fg. 195 übereinstimmend Lucr. VI 357. An den Frühling denkt Horaz Od. I 4, 7.

<sup>3)</sup> Sen. nat. quaest. Il 57 Verg. Georg. I 322 fg.

Auf die starke Verdunstung ward S. 375 hingewiesen. Sie beträgt nach Süden hin zunehmend im Mittel das Dreifache der Niederschlagsmenge. Sie wächst außerdem bei größerer Trockenheit der Luft und bei höherem Sonnenstand. Einen gewissen Ersatz bietet während der Dürre der Thau, welcher nicht selten vor Sonnenaufgang so reichlich fällt, daß er den Reisenden auf offenem Wagen völlig durchweicht. Wie wert die himmlische Gabe von den Alten geschätzt wurde, wissen wir aus ihren Dichtern 1):

τοῖο δὲ θυμὸς ἰάνθη, ὡσεὶ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση λητου ἀλδήσχοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι ὡς ἄρα σοὶ Μενέλαε μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη. et quantum longis carpent armenta diebus exigua tantum gelidus ros nocte reponet.

Aber es sind doch vorwiegend nur die nördlichen und höher gelegenen Gegenden, die des Segens froh werden. Um in den heißen Ebenen des Südens die Vegetation vor dem Verschmachten zu retten reicht der Thau so wenig wie der Regen aus. Damit die Saftströmung regelmäßig fortgehen kann, muß das Erdreich dauernd durchfeuchtet sein. Aber die sommerlichen Regengüsse sließen oberstächlich ab und verdunsten in der Sonne, ohne daß die Pslanze Zeit behält das Naß in ihr Gewebe aufzunehmen. Daher kommen, wie Grisebach aussührt, diese Niederschläge nicht in Betracht und der Sommer bleibt, physiologisch betrachtet, für die Pslanzen regenfrei. Zum Schluß füge ich eine Uebersicht der auf die einzelnen Monate zu Rom entfallenden Niederschläge aus Fischer's Studien bei, nämlich Regenmenge Regentage Schneetage Gewittertage Relative Feuchtigkeit in Procenten Verdunstung (die Exponenten bedeuten die Zahl der Beobachtungsjahre):

| •         | RM86. | RT72. | ST9. | GT9. | RF9.      | V9.   |
|-----------|-------|-------|------|------|-----------|-------|
| Januar    | 85,65 | 11,7  | 0,1  | 0,2  | 75,3      | 96,3  |
| Februar   | 64,54 | 9,6   | 0,2  | 0,6  | <b>75</b> | 114,9 |
| März      | 69,62 | 11,1  | 0,4  | 0,9  | 67,9      | 184,4 |
| April     | 57,48 | 10    | 0    | 0,7  | 65,9      | 225,8 |
| Mai       | 54,76 | 9,3   | 0    | 0,8  | 61,8      | 231,3 |
| Juni      | 35,85 | 6,6   | 0    | 1,7  | <b>60</b> | 273,9 |
| Juli      | 16,79 | 4,1   | 0    | 1,5  | 56,4      | 352,5 |
| August    | 26,67 | 4,5   | 0    | 1,4  | 59,7      | 357   |
| September | 62,92 | 8,1   | 0    | 1,9  | 65,5      | 272,1 |

<sup>1)</sup> Hom. II. XXIII 596 vgl. XIV 347 Verg. Georg. II 201.

|          | RM95.    | RT72. | ST9. | GT9. | RF9. | <b>V9.</b> |
|----------|----------|-------|------|------|------|------------|
| October  | 118,31   | 11,2  | 0,3  | 1,2  | 71,4 | 212,6      |
| November | r 107,80 | 12,7  | 0    | 0,5  | 74,1 | 159,8      |
| December | 98,42    | 12,1  | 0,5  | 0,4  | 75,3 | 140,8      |
| Jahr     | 800      | 111   | 1,4  | 11,8 | 67,3 | 2621,3     |

§ 5. Die Temperatur.

Die Sonne entsendet ihre Strahlen jenseit der Alpen senkrechter. in Folge dessen mit größerer Kraft ausgerüstet als unter unseren Breiten. Der Unterschied zwischen Sonne und Schatten nimmt bedeutend zu. Man hat im Februar auf Corsica beobachtet dass das Thermometer an der Nordseite einer Mauer + 40 angab, an der Rückseite derselben Mauer in der Sonne binnen wenig Minuten auf + 25° stieg, so dass also nach den Worten unseres Gewährsmanns Winter und Sommer nur durch eine Wand von einander getrennt waren. Aehnlich zeigte das Quecksilber im Januar zu Rom im Zimmer + 10°, auf dem Balcon davor + 25° um mit Sonnenuntergang innerhalb einer Stunde auf + 7° zu fallen. Die Sonne wird in der kalten Jahreszeit ebenso eifrig gesucht als in der heißen gemieden: bezüglich jener sagt ein römisches Sprichwort von der Lage der Wohnung dove non va il sole va il medico, bezüglich dieser lässt ein anderes Sprichwort nur Hunde und Fremde den Schatten verlassen, in dem die Christen sich halten. 1) Nach den Berichten der Alten ist manche Schlacht von den Nordländern verloren worden, weil deren Kraft unter den Pfeilen des Sonnengottes zerrann. Fassen wir dagegen die absolute Lustwärme ins Auge, welche ein an geschütztem Ort aufgestelltes Thermometer anzeigt, so erscheint die tägliche Schwankung verhältnismässig gering, an der Kuste und im Winter am Geringsten, im Binnen- und Hochland am Größten. In Palermo beträgt der Abstand an bewölkten Wintertagen zwischen Minimum und Maximum oft nicht mehr als 1 1/2 °. Die Lust wird ja nicht direct von der Sonne, sondern durch Rückstrahlung von der Erdoberfläche erwärmt. Das von der Sonne gespendete Wärmequantum bestimmt das Klima eines Landes nur zum Theil. Es kommt darauf an wie die Natur im Einzelnen diesen Schatz verwaltet und hier wirken verschiedene Factoren ein. Eine Isothermen-Karte lehrt uns dass die Jahreswärme in Italien nicht gleichmässig nach Süden zunimmt, sondern zuerst langsam, vom 42. Breitengrade ab

<sup>1)</sup> Vgl. Tac. Ann. XV 43.

rasch. Sie lehrt weiter, dass das ganze Land trotz seiner Ausdehnung über 10 Grade annähernd dieselbe Sommertemperatur hat: manche Städte des Nordens wie Verona Bologna Florenz Ancona sind heißer als Palermo. Fischer berechnet für das Gebiet zwischen 36 und 45° mit wachsender Breite eine Abnahme im Juli von nur 0,36° auf den Grad. Die Thatsache erklärt sich aus der schnelleren Erwärmung des Landes im Gegensatz zur See, welch' letztere auf Sicilien und die Halbinsel im Sommer abkühlend wirkt. Das umgekehrte Verhältniss tritt im Winter ein. Im Januar dem kältesten Monat des Jahres berechnet Fischer für jeden Grad von 36-45° n. Br. die vierfache Abnahme der Wärme als im Juli, nämlich 1,31°. Der milde Winter der südlichen Zone ist theils auf die See zurückzuführen, die im Winter als Wärmequelle sich darstellt (S. 102), noch mehr auf das Vorherrschen südlicher Winde (S. 382). Der Aequatorialstrom bringt nicht blos Feuchtigkeit sondern auch Wärme: er veranlasst häusige Wolkenbildung, die als schützender Schleier in den langen Nächten die Wärmestrahlung an den kalten Weltenraum hindert. Derjenige befindet sich im Irrtum, welcher die Heiterkeit des Himmels schlechthin mit dem Begriff des Südens verschwistert. Im Winter ist der heitere Himmel eher am Fus der Alpen anzutressen. Nach einem neunjährigen Mittel hatte der Januar in:

| He      | itere Tage | Regentage | Grad der Bewölkung |
|---------|------------|-----------|--------------------|
| Turin   | 10,3       | 2         | 4,9                |
| Florenz | 9,1        | 9,7       | 5,7                |
| Rom     | <b>8,2</b> | 10        | 4,2                |
| Neapel  | 7,7        | 10,8      | <b>5,2</b>         |
| Palermo | 3,2        | 13,5      | 6,5                |

Die größere Heiterkeit des Himmels wie seinen strengen Winter verdankt das Poland den Nordwinden. Ohne Zweisel übt auch das hohe Schneegebirg, das zwar die Thäler an seinem Fuß sorgsam schützt, auf die Ebene im Großen und Ganzen einen erkältenden Einfluß aus. Die folgende dem Annuario Statistico für 1881 entnommene Uebersicht enthält unter Angabe der geographischen Breite und Meereshöhe die elsährigen Mittel der charakteristischen Monate sowie die während dieses Zeitraums beobachteten Maxima und Minima.

```
Jahr Januar April Juli October Maxim. Minimum
Turin 45° 3′ 275 m 11,9 — 0,1 12,5 23,3 12,3 34,2 — 15,5
Mailand 45° 27′ 147 m 12,8 0,4 13,4 24,8 13,3 36,3 — 10,9
Bologna 44° 30′ 85 m 13,8 2,1 14,1 25,4 14,7 39,5 — 9
```

|         |          |              | Jahr | Januar     | April | Juli      | October | Maxim. | Min | imam |
|---------|----------|--------------|------|------------|-------|-----------|---------|--------|-----|------|
| Florenz | 430 47'  | 73 m         | 14,8 | <b>5,2</b> | 13,9  | 25,3      | 15,5    | 39,5   | 1   | 11   |
| Perugia | 430 7'   | <b>520</b> m | 12,7 | 4          | 11,4  | 23,2      | 13,1    | 34,5   |     | 9,9  |
| Genua   | 440 23'  | 48 m         | 16   | 7,9        | 14,6  | 24,8      | 17,4    | 33,1   |     | 4,8  |
| Ancona  | 430374   | 30 m         | 15,7 | 5,6        | 14,5  | 26,3      | 17      | 36,1   |     | 3,5  |
| Rom     | 41054    | 50 m         | 15,3 | 6,8        | 13,8  | 24,9      | 16,2    | 35,5   |     | 6    |
| Neapel  | 400 50'  | 57 m         | 17,4 | 9,7        | 15,4  | 25,8      | 18,8    | 37     |     | 3    |
| Palermo | 380 7'   | 72 m         | 17,9 | 11,1       | 15,3  | 25,5      | 20,1    | 40,4   |     | 2    |
| Syrakus | 1)370 34 | 13 m         | 18,2 | 11,3       | 15    | <b>26</b> | 20,4    |        |     |      |

## § 6. Aenderungen des Klima.

Die Frage ob das Klima in historischen Zeiten eine merkbare Veränderung erlitten habe, ist von Naturforschern bisher nur flüchtig gestreift und in der Regel verneint worden. Immerhin erkennt die höchste Autorität auf diesem Felde ausdrücklich an, dass die Frage als solche eine offene sei.2) Wenn wir auf Grund der Ueberlieferung eine Antwort suchen, so lautet dieselbe dahin dass das heutige Klima im Wesentlichen mit demjenigen des Altertums übereinstimmt, dass aber auf der anderen Seite Abweichungen sich deutlich nachweisen lassen. Aeußerst schätzbares Material bieten namentlich die Schriften über Ackerbau, dessen vollständige Verwertung nur im Rahmen von Einzeluntersuchungen möglich sein würde.3) Die römischen Landwirte rechnen nach dem von Eudoxos (ca. 368 v. Chr.) aufgestellten, bei Caesar's Reform 46 v. Chr. angenommenen Kalender, welcher die Nachtgleichen und Sonnenwenden nicht nach der uns geläufigen astronomischen Anschauung an das Ende, vielmehr in die Mitte der Jahreszeiten verlegt. Mit einigen unerheblichen Schwankungen stellt sich darnach 4):

Frühlingsanfang 7. (8. oder 10.) Februar, Dauer 91 Tage Sommersanfang 9. (10. oder 13.) Mai, Dauer 94 Tage Herbstanfang 11. (12.) August, Dauer 91 Tage Wintersanfang 10. November, Dauer 89 Tage.

<sup>1)</sup> Nach Fischers Studien a. O.

<sup>2)</sup> Dove, Klimat. Beiträge II 235.

<sup>3)</sup> Unvollendet ist die Abhandlung Climatologie comparée de l'Italie et de l'Andalousie anciennes et modernes par Dureau de la Malle, Paris 1849. Der Vers. will die Unveränderlichkeit des Klima nachweisen, aber übersieht dabei ganz dass Andalusien eine 3 — 4° höhere Wintertemperatur als Mittelitalien besitzt und dass die auf jenes berechneten Ansätze Columella's nicht ohne weiteres auf dieses übertragen werden dürsen.

<sup>4)</sup> Mommsen, Röm. Chron.<sup>2</sup> p. 300.

An die Kalenderdaten werden die ländlichen Arbeiten, bei Columella auch die Witterungsaussichten angeknüpft. Der Beginn der Arbeiten wechselt nach den verschiedenen Landschaften, je nachdem dieselben ein warmes (loca calida et maritima) oder gemässigtes (loca temperata) oder kaltes (loca frigida) Klima haben. 1) Das erste Merkmal des Südens die sommerliche Dürre, welche das Erdreich zu Staub zerreibt, ist den alten Landwirten ebenso geläusig wie ihren heutigen Nachsahren: die Chronik meldet sogar dass 181 v. Chr. in sechs, 591 n. Chr. in acht Monaten kein Regen siel.2) Aber von so seltenen Ausnahmen abgesehen, ergiebt sich als unzweideutige Regel, dass die Periode der Dürre früher aufhörte und später anfing als gegenwärtig. Columella rechnet auf den letzten Regen vor der Hitze am 2. Juni, auf den ersten nach derselben am 23. August, erwartet in der Zwischenzeit nur tempestas d. h. Sturm Hagel Gewitter kurz Unwetter aller Art.3) Die regenlose Zeit, die jetzt in der subtropischen Zone reichlich 4 Monate dauert, erscheint demnach hier um 1—1½ Monat verkürzt. Der alte Cato fürchtet den starken Regen der prima auctumnitate d. h. Mitte August eintritt; um Rom herum müssen in der zweiten Hälste August die Weinstöcke abgelaubt werden, damit die Beeren in der Sonne durchkochen und vom Regen nicht faulen können.4) Unser Gewährsmann hat selber Weinberge am Albaner Gebirg besessen und daran wollen wir erinnern um den pluvius status caeli Roms im August nicht für eine Fabel gehalten zu sehen. Eine Bauernregel erklärt, wenn es am 15. August regne, so werde das Nämliche vom 12. bis 16. September der Fall sein. Plinius spricht von Rom als urbs nimbosa, immo

<sup>1)</sup> Columella aus Gades gebürtig und in Andalusien begütert legt seiner ausführlichen Darstellung XI 2 die dortigen Verhältnisse zu Grunde. Auch der ihm folgende Palladius, der auf Sardinien Güter hatte (IV 10), berücksichtigt vorwiegend die subtropische Zone. Dagegen haben der alte Cato, Varro I 29 fg., sowie die in zwei Exemplaren erhaltenen menologia rustica aus Rom (gedruckt u. a. CIL. I p. 358) Mittelitalien im Auge. Am Wenigsten ist mit den Daten bei Plinius XVIII auzusangen, da hier zwischen den verschiedenen Zonen kein Unterschied gemacht wird.

<sup>2)</sup> Liv. XL 29, 2 IV 30, 7 Paul. hist. Lang. IV 2 vgl. S. 375. — Cato RR. 155 Plin. XVIII 315. — Als unheilvolle Störungen im Gang der Jahreszeiten bezeichnet Orosius III 4, 2 (nach unbekannter Quelle): aut intempestiva siccitas hiemis aut repentinus calor veris aut incongruus umor aestatis vel autumni divitis indigesta inlecebra. Aehulich Galen XVI 370 Kühn u. o.

<sup>3)</sup> Die außerordentliche Häufigkeit der Gewitter in Spanien, besonders Sommers, entspricht der Häufigkeit, welche Columella der tempestas beimisst.

<sup>4)</sup> Cato 155 Col. XI 2 vgl. III 9.

vero tota Italia imbrium creatrix. 1) Unsere Ueberlieferung läst uns nur in vereinzelten Glücksfällen wissen, dass und wann bedeutende Niederschläge an bestimmten Tagen herabgekommen sind. Aber es mutet den Leser doch an, als ob von einer Sommerfrische im Schwarzwald oder Harz die Rede sei, wenn Cicero Mitte Juni 45 v. Chr. nach wochenlangem Aufenthalt bei Arpinum schreibt, er habe noch keinen Fuss vor die Thür setzen können: ita magnos et adsiduos imbris habebamus. Auch im nächsten Jahr um dieselbe Zeit erwartet Cicero Regenwetter.2) Bei näherem Nachdenken nimmt dies alles kein Wunder. Umgekehrt müste es Wunder nehmen, wenn das alte Italien im Sommer nicht häufigere Niederschläge gehabt hätte als das heutige. Dieses ist ein waldloses, jenes war ein waldreiches Land (Kap. X 2). Die Alten kannten bereits aus Erfahrung den Satz fere aquosissima sunt quaecumque umbrosissima 3), und da nun im Sommer aequatoriale Winde über der Halbinsel wehen (S. 382), so vermochte ohne Zweifel die kühle Walddecke des Appennin die Wolken festzuhalten, welche an den stark erhitzten Steinlehnen der Gegenwart ohne Entleerung vorüber ziehen. Wir haben kein Recht zu der Annahme dass die Masse der Niederschläge im Altertum größer, allen Grund zu der Annahme dass sie besser vertheilt gewesen sei. Demjenigen welcher unseren früheren Erörterungen über die Schiffbarkeit der Appenninslüsse gefolgt ist, wird die Richtigkeit des Satzes ohne weiteres einleuchten. Den Charakter von Fiumaren trugen die Flüsse des Altertums noch nicht. Gerade im nordöstlichen Sicilien, wo es nach Fischer's Karte keinen einzigen perennirenden Wasserlauf giebt, wo der Ungestüm der Wildwasser am verderblichsten tobt (S. 295), waren die Quellen im Sommer ergiebig, im Winter trocken.4) Dies erklärt sich ja einfach daraus dass die winterlichen Niederschläge als Schnee auf den Bergen aufgespeichert wurden und erst im Sommer abslossen. Auch andere Umstände deuten darauf hin, dass der Schnee im Appennin später verschwand als heut zu Tage. 5)

<sup>1)</sup> XXVI 16, die vorhin erwähnte Regel XVIII 310. 315. Sommerregen in Etrurien stehend Diod. V 40, 5.

<sup>2)</sup> An Att. XIII 16, 1 (vgl. 10, 3 21, 2) XV 16 b.

<sup>3)</sup> Seneca nat. quaest. III 11, 4.

<sup>4)</sup> Plin. XXXI 51 in Sicilia quidem circa Messanam et Mylas hieme in totum inarescunt fontes, ipsa aestate exundant amnemque faciunt.

<sup>5)</sup> Plin. Il 229 in agro Pitinate trans Appenninum fluvius Novanus omnibus solstitiis torrens bruma siccatur. Seneca nat. quaest. IV 11, 1 und 5

Die angeführten Thatsachen bereiten uns auf die in klimatologischer Hinsicht wichtigste Erscheinung vor: die Verschiebung der Erntezeiten. Gegenwärtig fällt die Heumahd in Mittelitalien um Anfang Mai: sie siel nach Varro und den Steinkalendern in den Juni, wurde sogar in heißen Strichen nach Columella's Zeugniß erst am 13. Mai in Angriff genommen. Daraus folgt unzweideutig, dass die Entwicklung der Gräser ebedem eine langsamere, die Frühjahrswärme eine geringere war. Unsere besondere Aufmerksamkeit wird durch die wichtigste Nährpflanze, den Weizen in Anspruch genommen. Den Alten war die Beobachtung nicht entgangen dass die Zeitdauer von der Aussaat bis zur Reise in verschiedenen Ländern eine verschiedene sei: in Aegypten wurde im 7., in Griechenland im 9. Monat geerntet. 1) Neuerdings hat Grisebach auf den Grund dieser Thatsache hingewiesen.2) Im nördlichen Deutschland verstreichen zwischen der Aussaat des Weizens und der Ernte im Mittel 300 Tage, in Latium nur 230, in Sicilien gar nur 187: die Abweichung rührt daher, dass die Entwicklung der Pslanze in Sicilien keine Unterbrechung erleidet, während die Kälte in Latium einen geringeren, im Norden einen längeren Stillstand herbeiführt. Und zwar steht der Keimungsprocess still, sohald die mittlere Monatstemperatur unter + 7½° sinkt: dies ist gegenwärtig für Rom durchschnittlich vom 1. Januar bis 10. Februar der Fall. Um diese Daten für das Altertum zu verwerten, sei zunächst daran erinnert, dass es genau dasselbe Korn ist, eine Variation der Species nicht stattgefunden hat.3) Gesäet wird der Weizen am Mittelmeer, wenn die großen Herbstregen dem ausgedorrten Boden seine Triebkraft zurück verliehen haben und da das Maximum der Niederschläge in der subtropischen Zone später eintritt als auf der Halbinsel, so verschiebt sich auch nach Süden die Saatzeit tiefer in den Herbst hinein. Gegenwärtig lassen sich im Mittel aufstellen: Anfang November Rom, etwas später Neapel, 20. November Sicilien. Ganz dieselben Zeiten geben die antiken Kalender: Anfang November, Mitte oder unbestimmt November 4), Mitte October in kalten Gegenden, in warmen

<sup>4)</sup> Verg. Georg. I 219 Plin. XVIII 202 Menol. rust.



schreibt sogar dem Appennin wie den Alpen ewigen Schnee zu: woraus ich indels kein großes Gewicht legen möchte; vgl. Verg. Aen. XII 703 Sil. It. IV 743.

<sup>1)</sup> Plin. XVIII 60.

<sup>2)</sup> Vegetation der Erde I 267 vgl. Fischer, Beiträge p. 111fg.

<sup>3)</sup> Alphonse de Candolle, Géographie botanique raisonnée, 2 tom. Paris Genève 1855, p. 930 fg.

später bis zum 1. December Columella, 23. October bis 8. December Palladius. Geerntet wird der Weizen gegenwärtig in Sicilien Anfang Juni, in Mittelitalien um die Mitte, im Poland Ende des Monats: dagegen im Altertum nach den Steinkalendern August, nach Varro Juli; nach Columella ist die Ernte vor Ablauf Juli beendigt, beginnt nach Palladius in warmen Gegenden Ende Juni, kommt in gemässigten im Juli zum Abschlus. Ganz entsprechend sind im alten Rom die Gerichts- und Geschäftsferien der Ernte wegen auf Juli und August gelegt. 1) Indem dergestalt in den Mittelmeerländern die Reife des Weizens seit dem Altertum um einen vollen Monat verfrüht ist, wiederholt sich die nämliche Erscheinung für Deutschland: der Weizen, welcher heut zu Tage bei Strassburg um den 20. Juli geschnitten wird, stand im vierten Jahrhundert um den 20. bis 25. August noch auf den Halmen.2) Ein Zufall ist hier ausgeschlossen: vielmehr muss der Zeitraum innerhalb dessen die Entwicklung der Pslanze still steht, sich ehedem in Italien wie im Elsass weiter erstreckt haben als in der Gegenwart; wenn die Mitteltemperatur Roms jetzt 40 Tage hindurch unter 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>• bleibt, so muss sie im Altertum 70-80 Tage darunter geblieben sein. Mit anderen Worten waren die früheren Winter kälter als die heutigen.

Man hat schon längst aus der Ueberlieferung für Rom den gleichen Schluß gezogen. Einige Fälle von außerordentlich harten Wintern haben auf die Alten einen solchen Eindruck gemacht, daß sie denselben einen Platz in der Chronik einräumten.<sup>3</sup>) So meldet sie unter dem J. 400 v. Chr.: "der Winter war kalt und reich an Schnee, so daß die Wege ungangbar und der Tiber unfahrbar wurden." Eine ausführliche Schilderung lautet folgender Maßen: "der Schnee fiel

<sup>1)</sup> Seneca apocol. 7, 4 Plin. Ep. VIII 21, 2 Stat. Silv. IV 4, 39 certe iam Latiae non miscent iurgia leges, et pacem piger annus habet, messesque reversae dimisere forum.

<sup>2)</sup> Die unbekannte Thatsache erfordert eine kurze Aussührung. Die Alemannenschlacht bei Strassburg 357 ward während der Ernte geschlagen (Ammian XVI 11, 11 12, 19 collem ... opertum segetibus iam maturis) und zwar im August, was einerseits aus dem Tiesstand des Rheins (Amm. XVI 11, 9) andererseits aus den datirten Bewegungen des Kaisers Constautius mit Notwendigkeit hervorgeht; endlich senescente luna (Amm. XVI 12, 11). Da nun nach einer an der hiesigen Sternwarte angestellten Berechnung Vollmond auf den 16. August 9 Uhr siel, so ist das oben angegebene Datum vollständig sicher.

<sup>3) 400</sup> v. Chr. Liv. V 13 Dion. Hal. XII 8. — 270 v. Chr. Zonar. VIII 6 Augustin. civ. dei III 17. — 179 v. Chr. Liv. XL 45.

bis zu einer Höhe von mindestens sieben Fuss, Menschen wurden verschuttet, viel Vieh erfror oder ging aus Mangel an Weide zu Grunde. Die Fruchtbäume welche keine starke Kälte vertragen können, gingen theils aus, blieben theils für lange Zeit unfruchtbar. Auch stürzten viele Häuser ein, namentlich als der Schnee schmolz und die Wände erweichte. Ein ähnlicher Winter ist weder früher noch später in Rom vorgekommen." Aber von 270 v. Chr. heisst es wiederum: "es war ein Winter von unglaublicher Strenge, ungeheure Schneemassen fielen und blieben auf dem Forum volle vierzig Tage liegen, der Tiber war von einer dicken Eisdecke überzogen, die Bäume erfroren, die Menschen litten Not und das Vieh starb, da es kein Futter finden konnte." Aehnlich wird aus einer historisch hellen Zeit 179 v. Chr. berichtet: "Der Winter wütete mit Schneefall und aller Art Unwetter, verdarb die Bäume welche gegen Frost empfindlich sind, und dauerte länger als gewöhnlich geschieht." Sicherlich liegt nicht der Schatten eines Grundes vor um diese Meldungen zu verdächtigen, die noch lange nicht an einen Winter von Mailand und Bologna heranreichen. Immerbin ist hier nur von vereinzelten Vorkommnissen die Rede. Aber auch im gewöhnlichen Lauf der Dinge erlebte das antike Rom größere Kälte als das moderne. Von der berühmten Strophe

> vides ut alta stet nive candidum Soracte, nec iam sustineant onus silvae laborantes, geluque flumina constiterint acuto.

sieht unser Jahrhundert wol den ersten Vers sich bewahrheiten, nicht den letzten. Man würde es schier unbegreiflich finden, wenn ein moderner Dichter den Aberglauben mit den Worten Juvenal's 1) geißeln wollte:

hibernum fracta glacie descendet in amnem, ter matutino Tiberi mergetur el ipsis verticibus timidum caput abluet,

Die Quiriten hören nicht mehr, wie der Schnee bei unbewölktem Himmel knirscht (audis . . . et positas ut glaciet nives puro numine huppiter?); sie würden verdutzte Gesichter machen bei der Tagesneuigkeit daß ein fallender Eiszapfen die Kehle eines Jungen durchstieß. 2) Sie brauchen weder mit Horaz vor der Kälte nach Tarent zu flüchten noch mit Kaiser Augustus außer Unterkleidern und dickem Mantel vier Böcke, alles aus Wolle anzuziehen. 3)

<sup>1)</sup> Hor. Od. I 9 Iuv. Sat. 6, 522,

<sup>2)</sup> Hor. Od. HI 10, 5 Martial IV 18.

<sup>3)</sup> Hor. Ep. I 7, 10 Suet. Aug. 82.

Dass die Entwaldung in Deutschland wie in den Mittelmeerlandern eine Modification ihres Klima's herbeigeführt haben müsse, wird von verschiedenen Forschern, neuerdings u. A. von Fischer nachdrücklichst behauptet. Es liegt uns fern auf die theoretische Seite der Frage einzugehen. Aber wir eignen uns den Ausspruch des genannten Gelehrten an, dass der Geograph die Mittelmeerländer nie verstehen werde, wenn er nicht auch zugleich ein geschulter Historiker sei. Die Ueberlieferung zwingt uns zu dem Schluß, das alte Italien mehr Sommerregen und größere Winterkälte hatte, kurz dem mitteleuropäischen Typus näher stand als das heutige. Oder um Misverständnissen zu begegnen, wir sind der Ansicht, dass die Culturarbeit, welche in unserem Welttheil die einheimische durch eine südliche Flora verdrängte, die Sümpfe austrocknete, die Länder civilisirte, auch dem Klima einen neuen südlicheren Anstrich verliehen hat. Wir vermessen uns nicht zu sagen, dass das jährliche Quantum von Wärme zu-, oder die Summe der Niederschläge abgenommen habe, wir sagen nur daß beide ehedem anders vertheilt waren. Wollte man übrigens die heutigen Jahresisothermen von 13-190 für das Altertum auf 12-180 oder 11-17° ermässigen, so hiesse das noch immer nicht den Grundcharakter des italienischen Klima antasten. Und indem man folgerichtig auch die Isothermen des mittleren Europa herabrücken müste, so bliebe für frühere Jahrtausende der Abstand zwischen Nord und Süd gerade so groß wie er heutigen Tages ist.

## § 7. Das Naturleben.

Die Erhebung Italiens bewirkt es dass verschiedene Klimata hart auf einander stoßen. Im Appennin, der Monate lang von Schnee bedeckt ist, schläft die Natur den nämlichen Winterschlaf wie unter unseren Breiten; die Vegetation weist durchaus den uns vertrauten Charakter der mitteleuropäischen Sommerslora auf. An den Küsten und in den Ebenen treten neue fremdartige Typen hinzu, die je weiter südwärts desto mehr an Zahl wachsen und etwa vom 40° ab die gesammte Landschaft erfüllen: Oelbaum Pinie Cypresse Stein- und Korkeiche Palme Johannisbrotbaum Agrumen Opuntien Agaven Buchsbaum Myrte Lorbeer Oleander Baumheide Pistazie Mastix Terpentinbaum Sumach Erdbeerbaum Rohr u. s. w., eine Menge immergrüner Bäume Sträucher und Halbsträucher, welche so ruhig und seierlich in die blaue Lust hinein ragen. Sie sind meistentheils Fremdlinge auf dem Boden, den sie einnehmen, in Neuzeit Mittelalter und Altertum einge-

führt, aber haben sich so rasch und so vollständig eingebürgert, daß man sie für die ursprünglichen Herren des Landes halten könnte und wirklich gehalten hat. Ihre Organisation bekundet eine große Uebereinstimmung und ist darauf berechnet anhaltende Trockenheit zu ertragen: daher das steife lederartige gegen Verdunstung geschützte Blatt, welches das zarte Grün unseres nordischen Laubes nicht kennt, vielmehr einen harten metallischen Glanz zeigt. Die immergrünen Gewächse stellen den unveränderlichen Hintergrund der Landschaft dar. Sie treiben zu der Zeit, wo die Laubbäume ihr Kleid abwerfen und fröstelnd ihre nackten Arme zum Himmel emporstrecken. Sie schmücken die Flur zu der Zeit, wo die niedere Vegetation der Gräser von den Sonnenstrahlen versengt ist. Das Leben der Natur wird in Italien nicht einmal unterbrochen wie bei uns, sondern zweimal und zwar greist die sommerliche Unterbrechung in der Seezone tiefer nachhaltiger ein als die winterliche. Die einjährigen Gräser und Stauden verdorren, wenn die Sonne höher steigt. Hirt und Heerde verlassen im Mai die Matten, die ihnen den ganzen Winter hindurch reichlichen Unterhalt boten und die jetzt als eine braune verbrannte Steppe daliegen. Wenn die Ernte eingebracht ist, tritt die Sommerruhe ein, die je nach der Landschaft 3-4 Monate dauert. Künstliche Bewässerung vermag allerdings Oasenfülle in der Wüste hervorzuzaubern. Doch genügt auch sie nicht um die Macht der Sonne zu brechen: Fischer erzählt dass die allersorgsamste Pflege in sicilischen Gärten außer Stande sei eine Rasendecke anders als fadenscheinig zu erhalten. Der Todesschlaf, in den die Natur durch die Sonnenglut versinkt, hat bei den Alten in mancherlei schwermütigen Sagen und Festen Ausdruck gefunden. Die Syrer erhoben im Juni leidenschastliche Klage um Adonis den schönen Liebling Aphroditens, den der Eber so jählings gefällt. Die Spartaner betrauerten Anfangs Juli den reizenden Hyakinthos, den die Scheibe des Sonnengottes zum Tode getroffen. Die Sikelioten begingen zur Erntezeit ernst und würdevoll den Abschied Persephone's von der Oberwelt, um vier Monate später wenn die neue Saat dem Erdreich anvertraut werden sollte, der Mutter Demeter ein rauschendes Freudenfest darzubringen. 1) Der nüchternen Art der Römer widersprach es in so durchsichtigen Bildern die Vorgänge ihrer Umgebung zu verkörpern. Indess zeugt das am 13. Juli sür die Gesundheit von Stadt und Land dem Apoll geseierte Fest von der ernsten Stimmung, welche die

<sup>1)</sup> Diod. V 4, 5.

Zeit der Hitze auch bei den Römern hervorrief. Das Ende derselben wird bezeichnet durch die großen Spiele, welche Mitte September den capitolinischen Göttern in der Stadt gegeben wurden, während das Land die Ceres ehrte. 1) Das Datum wird wol aus dem früheren Eintritt der Herbstregen den heutigen Verhältnissen gegenüber (S. 397) zu erklären sein. Der Regen weckt die Seezone aus ihrem Sommerschlaf zu neuem Leben. Frisches Grün spriesst aus dem verbrannten Gesilde, die immergrunen Gewächse erneuern ihre Blätter, eine eigene Winterflora kommt zum Vorschein, die sich zwar mit der Blütenpracht des Frühlings nicht messen kann, aber doch gewaltig absticht gegen den weißen Mantel, den das Gebirge anzieht. Wenn in Italien nach Vergil ein beständiger Frühling herrscht (S. 372), nach Plinius zu allen Jahreszeiten Frühling und Herbst einander ablösen (S. 392), so trifft dies für die subtropische Zone buchstäblich zu, annähernd auch für Mittelitalien. Nach den römischen Steinkalendern giebt Mai den Futterschnitt, Juni die Heumahd, Juli Gersten - und Bohnenernte, August Weizenernte, September Obsternte, October Weinlese, endlich noch December die wichtige Olivenlese. Erst wenn die Sonne zur Rüste geht um einen neuen Kreislauf zu beginnen, tritt eine längere Pause in den ländlichen Arbeiten ein, das fröhliche Fest der Saturnalien bezeichnet ihren Abschlus. Um die Sonnenwende herum werden noch jetzt die Rosen und andere im Freien blühende Blumen in Rom knapp. Im Altertum muss der Winterschlaf länger gedauert haben (S. 400). Wenn der Februar als Todtenmonat galt, so deutet dies auf die noch währende Ruhe der Vegetation hin. Freilich konnten die alten Römer am 21. Februar den Manen schon Veilchen opfern.2) Aber mit dem 1. März dem Geburtstag des Ackergottes Mars begann nach der ursprünglichen nationalen Anschauung das neue Jahr: offenbar deshalb weil das Weben des Lenzes sich erst jetzt machtvoll zu äußern beginnt. Seine volle Schönheit entfaltet er im April und Mai den blütenreichsten Monaten, wie umgekehrt August und September die blütenärmsten sind. Die italische Flora ist reicher an Arten, leuchtender an Farbe, stärker an Duft als die deutsche. Im April und Mai drängt sich alles zusammen was das Dasein begehrenswert macht: es ist die wonnevolle Jahreszeit wie bei uns der Sommer. Ihr gehören die Freudenfeste des alten Rom an: Mitte April zog das Volk weiße Kleider an in Erinnerung an die Güte der versöhnten Ceres und gab sich der Lust

<sup>1)</sup> Plin. Ep. IX 39. 2) Ov. Fast. II 539.

des Schmauses hin; Ende April und Anfang Mai folgte die üppige Feier der Flora, deren Sinnbild die Rose zum Genus des vergänglichen Lebens auffordert.

Die Ordnung der Jahreszeiten spiegelt sich in der bewußten wie der unbewußten Schöpfung ab. Den Pfeilen des Sonnengottes erliegen die Kinder der Flur, erliegen die Menschen. Im Herbst d. h. vom 11. August an (S. 396) fürchteten die Alten das Erscheinen des Todesboten, wie Horaz es schildert <sup>1</sup>):

quam mihi das aegro, dabis aegrotare timenti, Maecenas, veniam, dum ficus prima calorque designatorem decorat lictoribus atris, dum pueris omnis pater et matercula pallet, officiosaque sedulitas et opella forensis adducit febres et testamenta resignat.

Es handelt sich hier weniger um die Verhältnisse einer in sanitärer Hinsicht mit allem Recht verrusenen Großstadt, als um ein das gesammte Land beherrschendes klimatisches Gesetz. In gemässigten Ländern, erklärt Galen, ist der Frühling die beste Jahreszeit, in kalten der Sommer, in warmen der Winter. Von den Jahreszeiten wirkt der Frühling am günstigsten auf die Jugend, der Winter auf das Mannes-, der Sommer auf das Greisenalter. Aber der Herbst ist allen Ländern Altersclassen und Temperamenten schädlich. Auf den Herbst, schreibt Hippokrates, entfallen die acuten und überhaupt die tödtlichen Krankheiten; der Frühling ist am gesundesten und am wenigsten todbringend. Diese Beobachtung der alten Aerzte<sup>2</sup>) wird durch die heutige Statistik vollkommen bestätigt und nur hinsichtlich der ihnen weniger bekannten kalten Länder in etwas richtig gestellt. In Mittel- und Nordeuropa kommen die meisten Todesfälle auf den Winter von December bis Mai: der schlimmste Monat ist meistens der Januar oder März mit einem Ueberschuss von 20 Procent und mehr über das monatliche Mittel. Entsprechend nimmt die Sterblichkeit von Juni bis November ab und gerade die wärmsten Monate Juli und August weisen in der Regel die niedrigste Ziffer unter dem Mittel auf. Indem wir von den Schwankungen in den verschiedenen Theilen des Nordens absehen, gilt doch für alle gleichmäsig der Satz, dass die Kälte und die Folgen der Kälte die meisten Menschen hinraffen. Jenseit der Alpen ändert sich der Satz: während unsere Aerzte seiern, hält dort der Tod seine Ernte.

<sup>1)</sup> Ep. 17, 4 vgl. Sat. II 6, 18 Od. II 14, 15 Juv. Sat. 4, 56 6, 517.

<sup>2)</sup> Galen XVII B 613 Hippokr. III 721 Kühn.

Nach einer das ganze Königreich Italien umfassenden achtjährigen Statistik 1) überschreitet der August um 18, der Juli um 12 Procent das monatliche Mittel. Der günstigste Monat ist der Mai, der im Norden zu den schädlichen zählte. Die Mortalität ist am stärksten in der heißen Zeit Juli August September, sodann in der kalten Zeit December Januar Februar. Dergestalt macht sich der Sommerschlaf wie der Winterschlaf der Pslanzen in der gesteigerten Hinfalligkeit des Menschengeschlechts fühlbar. Die Uebereinstimmung der Sterblichkeit mit den klimatischen Zonen springt noch mehr in die Augen, wenn wir die einzelnen Landschaften gesondert für sich betrachten.2) Wie die nördliche Zone die Winterkälte Mitteleuropa's hat, so wiederholen sich auch bezüglich der Sterblichkeit die dort beobachteten Erscheinungen. Die Wintermonate übersteigen das monatliche Mittel, am Meisten der März. Umgekehrt sind die warmen auch die guten Monate und nur darin äußert sich die Annäherung an das mediterrane Klima, dass Juli und August eine steigende Tendenz offenbaren. Dieselbe tritt in der Lombardei sehr entschieden hervor, in den anderen Provinzen weniger. Aber noch die Aemilia und Umbrien bewahren durchaus in den Sterblichkeitsverhältnissen einen nordischen Charakter. Dies ändert sich, sobald wir den Appennin überschreitend nach Toscana gelangen. In der zweiten klimatischen Zone fällt das Maximum entschieden in die Periode der Hitze, während die kalten Monate December bis März ein zweites gleichmässiger vertheiltes Maximum darstellen. Beachtenswert ist dabei die außerordentlich rasche Zunahme im Hochsommer. Die Todesfälle von Mai und August verhalten sich der Zahl nach annähernd wie 2:3 und überschreiten im letztgenannten Monat die Geburten weitaus: um 15 bis mehr als 40 Procent. In der dritten oder subtropischen Zone verschwindet das Wintermaximum vollständig. Am Günstigsten stellt sich die Lebenskraft im Mai und Juni, auch wol April und Mai, sinkt sehr rasch auf den tiefsten Stand im August oder Juli, steigt wieder langsam und ohne Unterbrechung von Monat zu Monat bis in den Frühling.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Italica economica nel 1873, Roma 1873, p. 632.

<sup>2)</sup> Ich gründe die folgenden Angaben auf den Ergebnissen einer siebenjährigen Zählung (1872—78), die vom Ministero di Agricoltura, Direzione di Statistica unter dem Titel Popolazione, movimento dello stato civile, parte seconda, Roma 1880, p. 360 fg. veröffentlicht sind. In allgemeinen Darstellungen wie Harald Westergaard's Lehre von der Mortalität und Morbilität, Jena 1881, ist die Bedeutung des Klima nicht genügend erkannt und gewürdigt.

<sup>3)</sup> So in Bruttium und Sardinien, während in Sicilien ein ganz unbedeutender Rückgang im December und Januar statsfindet.

Die oben angeführten Verse des Horaz gewinnen aber erst ihr volles Verständnis, wenn man die Sterblichkeit der einzelnen Altersclassen ins Auge fasst. Die ungeheure Steigerung im Hochsommer kommt ausschliesslich auf Rechnung der Jugend etwa von der Periode nach der Entwöhnung bis zum vollendeten 20. Lebensjahr. Im Juli August September sterben in der Provinz Rom doppelt, in Toscana mehr als dreimal so viel 1-2 Jährige als im Januar Februar März. Mai und August verhalten sich bezüglich der Sterblichkeit dieser Kategorie wie 2:5, ebenso durchschnittlich in anderen Landschaften. Von Jahr zu Jahr bessert sich das Verhältniss und kehrt sich allmälich um. Das reife Alter vom 20. aufwärts zeigt auch in der subtropischen Zone die größte Hinfälligkeit in den kalten, die größte Lebenskrast in den warmen Monaten. Der Frühling ist es, der den Pseilen des Sonnengottes erliegt, wie in der Natur so im Menschenleben. Das Bild wie Niobe unter der Kinderschaar allein verschont bleibt, ist der Wirklichkeit abgelauscht. Aehnliche Beobachtungen kann man an den Geburtslisten machen. Die meisten Geburten zeigt der Februar, weil damit die Empfängniss in den Mai fällt, die wenigsten der Juni, der im entsprechenden Verhältniss zum September steht. Unter Rücksichtnahme auf diesen entscheidenden Gesichtspunct erweist sich die Fruchtbarkeit am größten im April Mai Juni, am geringsten im August September October: eine deutliche Aeußerung von dem schwächenden Einfluß, den die Hitze auf den Organismus ausübt.1) Auch die Zahl der Eheschliessungen sinkt im Juli August September fast ein Drittel unter das gewöhnliche Mittel, während übrigens die socialen und religiösen Factoren hier noch bestimmender eingreifen als die klimatischen.<sup>2</sup>)

Es will mich bedünken, dass die unerbittlichen Thatsachen, welche aus den Zahlen reden, bei so manchen Erörterungen mythologischer und ästlietischer Art nicht gebührend gewürdigt worden seien. Es ist

<sup>1)</sup> Italia economica p. 625: non si potrebbe avere maggior precisione di coincidenze fra i periodi di secondità umana e le sasi climateriche e telluriche; Vitruv I 4, 4 aestate non solum in pestilentibus locis sed etiam in salubribus omnia corpora calore siunt imbecilla, et per hiemem etiam quae pestilentissimae sint regiones essiciuntur salubres ideo quod a resrigerationibus solidantur.

<sup>2)</sup> Auf Februar (Carneval) kommen dreimal so viel Ehen als auf März (Fasten). Letzterer Monat war auch bei den Alten, wenigstens zum Theil, verpönt. Aus welchem Aberglauben die befremdende Thatsache hervorgeht, daß dieselben den Wonnemonat Mai gänzlich ausschlossen, weiß ich nicht zu sagen vgl. Marquardt, Privatleben der Römer I p. 41.

z. B. unbillig von den Alten zu verlangen, dass sie unser romantisches Naturgefühl theilen, mit uns klagen sollen wenn die holde Sommerzeit entschwindet: eine Jahreszeit, in der die Vegetation verschmachtet und der Mensch vor den Umarmungen des Fiebers stächtet, die die Jugend jählings hinstrecken, das Alter mit langem Siechtum erfüllen. In der Verschiedenheit des Geschlechts, welches Germanen und Romanen den Himmelskörpern beigelegt, spricht sich die Verschiedenheit ihrer Naturauffassung am deutlichsten aus. Unseren Vorfahren war die Sonne eine milde gütige Frau, der stille Mond führte ihnen den klingenden Frost unbewölkter Winternächte ins Gedächtniss. Am Mittelmeer wird der Mond weiblich gedacht, die sanste Mondgöttin stand aller Creatur in ihren schwersten Nöten bei. Der unendliche Zauber jener tageshellen Mondnächte des Südens lässt die mythologische Vorstellung noch heute verstehen und nachempfinden. In ihrem feuchten Glanz waltet Lucina; der in Jugendschöne strahlende Bruder sendet Gesundheit, sendet Verderben und Tod, ist dem Menschen nicht blos Helfer, sondern auch ein harter strenger Herr. Ein Bewunderer des Südens bezeichnet den Charakter des Sommers als unempfundene milde harmonische Notwendigkeit: die Südländer selbst würden sich diese Beiworte schwerlich aneignen. Es ist wie bemerkt (S. 374) nicht die große, vielmehr die anhaltende Hitze, welche ihnen die Not des Lebens nahe bringt. Wenn Helios ununterbrochen Wochen und Monate lang das Regiment führt, wenn am bleiernen Himmel keine kühlende Wolke austaucht, wenn die caligo 1) der schwüle Hitzenebel in der Lust brütend die Aussicht benimmt, dann kann man den Gedanken eines unabänderlich lastenden Fatum nachdenken, der dem launenhaften wechseinden Klima des Nordens von Grund widerspricht. Wol erscheint dieses karger bedacht: aber der Gott, welcher in die Seele des Germanen jene tiefe Liebe zur Freiheit psanzte, die der Romane nicht kennt, hat auch dasur gesorgt, dass der Keim durch keine aussere Macht geschädigt oder zerstört werde. Wo Helios seine Strahlen senkrecht herabfallen lässt, überhob er den Menschen der Sorge ums tägliche Brot und machte ihn zum Knecht. Je spärlicher seine Gaben, desto größer wird das Mass von Freiheit, dessen der Mensch geniesst. In den wenigen Sätzen, die uns hier verstattet sind, erscheint es leichter

<sup>1)</sup> Colum. XI 2 septimo kalend. Augustas canicula apparet: caligo aestuosa Plin. Il 111 umidam a terra, alias vero propter vaporem sumidam exhalari caliginem certum est. Es heisst noch jetzt calina im Spanischen; doch steht die Ableitung nach Diez nicht außer Zweisel.

den Einstuß zu veranschaulichen, welchen das Klima auf die Gestaltung des außeren Daseins in Nord und Süd geübt hat. Um Schutz zu suchen vor der Kälte, gruben die alten Deutschen tiefe Höhlen im Erdboden aus und bedeckten sie mit Mist: in den dumpfen Kellerwohnungen, an denen unsere nordischen Klein - und Großstädte mit gleicher Zähigkeit hängen, kann man einen Nachhall jener barbarischen Wohnweise erkennen. Ein Blockhaus mit hohem spitzem Schilf- oder Strohdach, den Heerd in der Mitte, bot den größeren Theil des Jahres Schutz und Unterkunst. Der Italiker meidet den geschlossenen Raum, in den ihn nur fallender Regen oder das Dunkel der Nacht scheuchte. Einstens war das Blockhaus mit spitzem Strohdach auch jenseit der Alpen ebenso allgemein verbreitet wie diesseit. Frühzeitig indess ward es verdrängt durch das aus dem Morgenland stammende Steinhaus mit plattem Dach, weiter Dachöffnung um Lust und Licht einzulassen, steinernen Böden. Im toscanischen Atrium dem nationalen Haus Altitaliens wird alles Holzwerk nach und nach beseitigt, die Abwehr der Hitze immer sorgfältiger ausgebildet. Nicht blos dem Morgenländer, auch dem Römer tönte das Plätschern einer Fontane als lieblichste Musik: die jüngsten Ruinen von Pompeji lehren, wie emsig bedacht der Bürgersmann darauf war einen Strahl fließenden Wassers in das Innere seines Hauses zu leiten. Im Norden ein riesiger Kamin, im Süden ein rinnender Brunnen - das ist die verschiedene Ausstattung der Wohnhalle fortgeschrittener Epochen. Man kann nicht sagen, dass die aus dem Orient entlehnte Hausform den Bedürfnissen des italischen Klima völlig genügt hätte. Cicero schreibt in einem Brief: der Consul sei durch die Schmähungen des Volkes gezwungen worden die Väter der Stadt zu entlassen, als er bei großer Kälte Sitzung halten wollte. 1) Ganz so erhebt sich bei uns die öffentliche Meinung gegen den Schultyrannen, der es wagen wurde die nachmittägigen Hitzeferien zu versagen, sobald das Thermometer über 20° zeigt. Die kühlen Hallen des Südens sind eben auf Hitze, die warmen Stuben des Nordens auf Kälte berechnet. Freilich hat der letztere entfernt nicht so viel von Hitze als der erstere von Kälte zu leiden gehabt. Man braucht gar nicht den Horaz aufzuschlagen oder die kindlichen Heizvorrichtungen an den Ruinen zu studiren, man hat noch heute Gelegenheit an den Nachkommen zu beobachten, wie bitterlich die Alten in ihren zugigen Räu-

<sup>1)</sup> An Quintus II 10, 1 pridie Idus [Februarias] cum Appius senatum infrequentem coegisset, tantum fuit frigus, ut populi convitio sit coactus nos dimittere.

men gefroren hat. Der häusliche Comfort ist diesseit der Alpen ausgebildet worden, hier das moderne Haus mit Glasverschluß entstanden, das in unserem Jahrhundert seinen Siegeszug um die ganze Erde angetreten hat. Aehnlich ging es mit der Kleidung. Die wallenden Gewänder des Morgenlandes passten für den italischen Winter nicht. Alle Majestät der Toga und alle Polizeivorschriften, die zu ihrem Schutz erlassen wurden, reichten nicht aus um sie im Gebrauch zu erhalten. Je weiter die Römer nach Norden vorrücken, desto unwiderstehlicher verbreiten sich die nordischen Trachten. Selbst die einst so sehr verspotteten und verachteten Hosen der Gallier finden schließlich Aufnahme. Wir sahen S. 402, dass das heutige Klima einen südlicheren Charakter trägt als im Altertum. Das Umgekehrte ist mit den socialen Lebensformen der Fall. Die Alten standen dem Morgenland in Kleidung und Wohnung, Sitte und Anschauung, Denk- und Lebensweise ebenso nahe wie das jetzige Italien dem civilisirten Europa. Dies ist die Rückwirkung von jenen sonnenlosen Gegenden, welche der alte Varro in Schnee und Eis begraben sein liefs (S. 373). Die Natur bestimmte Italien zur Vermittlerin zwischen Morgen- und Abendland, zur Hauptträgerin europäischer Geschichte. Wie es an beiden Gegensätzen theilnehmend diese große Aufgabe lösen konnte, bringt uns vor allem die Betrachtung seines vielgestalteten Klima zum deutlichen Bewusstsein.

## § 8. Die Malaria.

Ueber den Einslus des Klima auf die Race, über den Gegensatz zwischen den dunklen schwarzäugigen zierlichen Römern und den blonden blauäugigen Nordländern, zwischen seuriger Leidenschaft und bedächtiger Ruhe ist viel Zutressendes und viel Verkehrtes gesagt worden. In wie weit aber Vererbung und Cultur neben dem Klima hierbei in Betracht kommen, ist eine schwer zu beantwortende Frage; der Stand der Forschung macht es zur Pslicht uns auf wenige sichere Thatsachen zu beschränken. Unter der heiseren Sonne nimmt das Leben einen schnelleren Verlaus. Das römische wie das canonische Recht setzen das heiratssähige Alter für die Jungsrau auf 12, für den Jüngling auf 14 oder 15 Jahr sest. Wichtiger als derartige absolute Altersgrenzen, die sogar in deutsche Volksrechte übergegangen sind, erscheint die in Wirklichkeit eingehaltene Praxis. 1) Es unterliegt keinem

<sup>1)</sup> Das Material bei Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 1° p. 467 fg.

Zweifel dass Ehen mit, ja auch vor diesem Termin zur Kaiserzeit ungemein häufig eingegangen wurden. Das Durchschnittsalter der Bräute scheint nicht höher als 14 Jahr angenommen werden zu können. Im heutigen Italien ist es nach einer sechsjährigen Zählung auf 23 Jahr 10 Monate für die Braut, 30 Jahr 7 Monate für den Bräutigam gestiegen. Eheschliessungen vor vollendetem 15. Jahr 1) kommen auch jetzt noch vor, aber nur in dem minimalen Verhältniss von 1,29 per Mille für das weibliche, 0,02 per Mille für das männliche Geschlecht. Zudem gehören sie vorwiegend Sicilien und den südlichsten Provinzen an, wo die Ziffer etwa auf 2 und 0,03 per Mille steigt. Für die S. 410 ausgesprochene Behauptung, dass die socialen Zustände der Gegenwart im Unterschied von Klima und Vegetation einen nordischen Charakter tragen gegenüber dem Altertum, liefert die angegebene Thatsache den vollgültigsten Beweis. Sie erklärt uns die heutige Fruchtbarkeit der Ehen und die außerordentlich günstigen Aussichten, welche die wachsende Volkskraft den Italienern vor anderen Romanen in Zukunft eröffnet. Sie wirst zugleich ein helles Licht in die Vergangenheit. Als ein Denker und Patriot wie Tacitus vom Erzfeind des römischen Namens meldete: sera iuvenum venus eoque inexhausta pubertas. nec virgines festinantur; eadem iuventa, similis proceritas: pares validaeque miscentur, ac robora parentum liberi reservat . . . hat er seiner eigenen Nation das Todesurtheil gesprochen. Wir haben in der Neuzeit erlebt, wie die angelsächsische Race über das Erdrund sich ausbreitete, ohne daneben die hohe Fruchtbarkeit der heimischen Ehen zu gefährden. Das Altertum bietet das Schauspiel, wie die italische Volkskraft ungeheuere Landstrecken bemeistert, aber in ihren Stammsitzen, der Appenninhalbinsel langsam versiegt und nur durch beständige Einwanderung künstlich erhalten ward. Man muss sich hüten den Verfall der Hauptstadt und der hohen Gesellschaft, der schon im zweiten Jahrhundert v. Chr. bemerkbar wird, sofort auf das ganze Land auszudehnen. Langsam sind die Laster des Erdkreises in dieser Cloake zusammen gestossen, haben die nähere, die weitere Umgebung, schliesslich alles was in ihrem Bereich lag, verseucht. Es hat nie ein Sodom und Gomorrha gegeben, das die Menschheit so entsittlicht hätte als Rom. Die Sammlung der stadtrömischen Inschriften wird einen nüchternen ziffermäßigen Commentar gewähren zu den Schilderungen der socialen Zustände, die wir

<sup>1)</sup> It, econom. p. 619 nennt diese inconsulti matrimoni non meno condannabili ne' rispetti fisici che in quelli sociali.

in der Litteratur lesen. Die mittlere Lebensdauer erscheint überaus kurz, Kindersegen im heutigen Sinne unerhört. Wie hätte das anders sein sollen in einer Gesellschaft, wo eine zärtliche Gattin ihrem verstorbenen Mann die niedlichen Verse auf den Grabstein setzte:

balnea vina venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam faciunt balnea vina venus.

Und wenn sie nicht absichtlich vernichtet ward, welche Nachkommenschaft konnte den Verbindungen halbwüchsiger Buben und Mädchen entspriessen? Die alte Republik kannte diese Frühreise nicht 1): vor vollendetem 17. Jahr konnte der Bürgersohn überhaupt nicht heiraten und ward sofort unter die heilsame Zucht des Waffendienstes genommen; als Blüte der Jungfrau galt das 16. Jahr, das aber in uns bekannten Fällen bei der Verheiratung weit überschritten wurde. Uns fehlt das Material um ein Durchschnittsalter für die Republik aufzustellen, wie wir das für die Kaiserzeit konnten. Indessen wenn Häuser mit 16 lebenden Söhnen erwähnt werden, so braucht uns der Mangel nicht sonderlich zu grämen: spricht doch die ältere Geschichte der Römer für ihren Kinderreichtum beredt genug. Auf das massenhafte Einströmen orientalischen Blutes seit dem Erwerb der Weltherrschaft werden wir wie den Umschwung der Sitten so auch die Verschiebung der Alterstermine, die auf politischem Gebiet in der Kaiserzeit wiederkehrt, zurückführen. Die seitdem gesetzlich anerkannte und praktisch bethätigte Frühreife hat den Untergang der antiken Gesellschaft und die Verödung der schönsten Gauen Italiens zur Folge gehabt. Der einzige Damm, welcher dies abzuwehren vermocht hätte, ward niedergerissen, als die allgemeine Wehrpslicht mit der bürgerlichen Freiheit beseitigt wurde. Wol hat Augustus durch gesetzliche Vortheile, Nerva und Traian durch milde Stiftungen den Kindersegen zu befördern gesucht, wol ertheilten einsichtige Herren einer Sklavin die drei Söhne aufgezogen hatte, Belohnungen und Freiheit. Dass alle diese Mittel sur die Erhaltung und Vermehrung der Einwohnerschaft heilsam wirkten, ist sicher genug, aber ebenso sicher dass sie eines nicht hindern konnten, die fortdauernde Verschlechterung der Race. Wie viel lauter muß damals die Sense geklirrt haben, die der Todesgott im Hochsommer über den Häuptern der Jugend schwingt (S. 407)! Wir sind außer Stande die lange Krankheitsgeschichte des Altertums mit ihren mannichfaltigen Verwicklungen und Wechselfällen zu schreiben. Die große Pest,

<sup>1)</sup> Marquardt, Privatleben I p. 129 Terenz Eun. 318.

welche unter Marc Aurel angeblich die halbe Bevölkerung hinraffte, bezeichnet den Anfang vom Ende. Derartige Heimsuchungen sind auch zu anderen Zeiten und bei anderen Völkern eingetreten und glücklich überwunden worden. Zur Genesung hatte das alte Italien nicht mehr die Kraft. Unter unseligen öffentlichen Zuständen gehen seitdem Abnahme der Bevölkerung und Zunahme der Malaria fortschreitend Hand in Hand.

Der Hochsommer fordert in warmen Gegenden meistens zur Vorsicht auf. Der Uebergang von Tag zu Nacht erfolgt rasch, die Dämmerung nordischer Breiten ist unbekannt, das crepusculum erstreckt sich kaum über eine halbe Stunde. Damit ist eine bedeutende Abkühlung verbunden, namentlich wo der Einsluss des Gebirgs sich bemerkbar macht, und eine entsprechende Erhöhung der Feuchtigkeit der Luft. Man hat wol bei Sonnenuntergang das Gefühl, als würde man in ein nasses Laken eingeschlagen. Der Wärmeunterschied zwischen Sonne und Schatten beträgt in Rom für den Sommer etwa 15°. Es liegt auf der Hand, dass die plötzliche Temperaturschwankung am Abend leicht Erkältungen veranlafst. Aber an vielen Orten dringen zugleich mit der Kühle böse Dünste in die von der Tageshitze geöffneten Poren der Haut und bringen Fieber. Die Erfahrung lehrt, dass stehende Gewässer im Hochsommer bestimmte Krankheiten erzeugen, die so ziemlich in den Niederungen der gesammten Erde endemisch sind. Wir nennen sie Marschsieber an der Nordsee, Malariasieber in Italien, gelbes Fieber in Westindien. Ihre Bösartigkeit wächst mit abnehmender Breite. Schon in Italien kommt neben der Quartana, dem Wechselsieber auch die perniciöse Form vor, welche den Menschen in 36 Stunden hinrafft. Trotz der Verschiedenheit der Erscheinungen bleibt das Wesen der Krankheit überall das gleiche: der Ansteckungsstoff wird von den im Wasser faulenden organischen Substanzen geliefert und verbreitet sich über das umliegende Erdreich. Chemisch ist das Gift bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden, doch hat die lange Erfahrung eine Reihe untrüglicher Regeln über sein Austreten gesammelt.1) Es schleicht am Boden hin: daher je höher freier kräftigem Luftzug ausgesetzter die Wohnung, um so gesünder ist sie.2) Es befällt den Schlafenden leichter als den Wachenden, weil in jenem Zu-

<sup>1)</sup> Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom I p. 82-108.

<sup>2)</sup> Varro RR. I 12 si qua erunt loca palustria... crescunt animalia quaedam minuta, quae non possunt oculi consequi, et per aera intus in corpus per os et nares perveniunt atque efficiunt difficiles morbos.

stand die Thätigkeit der Hautgesässe sich steigert (S. 327). Es wirkt zu allen Jahreszeiten, vorzugsweise jedoch im Hochsommer, weil die Empfänglichkeit der Haut dann am größten, die Widerstandskraft des Organismus am geringsten ist. Den besten Schutz gegen das Gift gewährt erstens ein mässiger nüchterner Lebenswandel, sodann eine warme gegen Feuchtigkeit und Erkältung sichernde Kleidung aus Wolle, endlich das Heerdfeuer und die geschlossene Ansiedlung. Die Bewohner einzelner Gehöfte wie diejenigen welche die Nacht im Freien zubringen müssen, werden in Fieberstrichen nie unterlassen Feuer anzuzünden um die schlimme Lust zu bannen. Letztere hat nach einer allgemeinen in Italien wie anderen Ländern zahllose Mal bewährten Erfahrung dort am wenigsten Macht, wo die zahlreichsten Feuer rauchen, die Bevölkerung gedrängt wohnt. Ferner kann eine ungesunde Gegend durch Anbau entseucht werden, indem man die stehenden Gewässer beseitigt, die Wasserläufe regelt, Bäume gegen schädliche Winde und die von ihnen mitgeschleppten Miasmen pslanzt. Selbst in den Maremmen, wo die Küstenseen stagniren und die Mischung von Süßund Salzwasser die schlimmsten Fäulstoffe schafft (S. 358), können einzelne Orte in einer tödtlichen Umgebung bewohnbar gehalten werden. Die Neuzeit hat zum Glück nur Fortschritte in der Bekämpfung der Malaria aufzuweisen, die historische Ueberlieferung weist seit dem Beginn unserer Zeitrechnung stete Rückschritte auf. Die Auffassung der Frage ist wesentlich durch die Verhältnisse der römischen Campagna bestimmt und häufig in ein mystisches Halbdunkel gehüllt worden, dem man überhaupt dort zu begegnen pflegt, wo es sich um Sünden der heiligen Stadt handelt. Die Sache an sich ist so einfach und verständlich wie sie nur sein kann. Gute und schlechte Lust giebt und gab es in allen Ländern und zu allen Zeiten. Aber die unmittelbare Bedeutung dieses Factors wird im Süden von Jedermann und weit lebhafter empfunden als bei uns: deshalb liefert er im Süden annähernd denselben unerschöpflichen Gesprächsstoff wie bei uns unser launenhaftes Wetter. Nach einer hellenischen Sage läst der delphische Gott zwei Stadtgründer wählen zwischen Gesundheit und Reichtum für die zu bestimmende Stätte. Die Sage drückt den ganz richtigen Gedanken aus, dass der magere Boden der Hügel durchweg gesünder sei als die fruchtbaren Flussthäler. Wir haben in anderem Zusammenhang (S. 208. 300) gesehen, dass die Urbarmachung derselben vorgerückten Culturepochen angehörte, unablässige Fürsorge und Arbeit erheischte. Die Abwehr der bösen Lust ist eine der ältesten Aufgaben griechischer

Wissenschaft gewesen. Die Anlage zahlloser Städte in der Periode der Colonisation und später nach der Eroberung des Orients stellte einen Schatz von Erfahrungen zu ihrer Verfügung, der theoretisch verarbeitet und damit Gemeingut ward. Man hat viel Wesens von der ältesten Besiedlung Latiums gemacht und behauptet, dass das Volk auf einer niedrigeren Culturstufe stärker und fähiger gewesen sei die örtlichen Schwierigkeiten zu besiegen. Das Eine ist genau so falsch wie das Andere. Mit mehr Recht werden wir die Colonisation des Polands bewundern, dessen Fieber um nichts milder sind als die römischen und das gleichfalls wie die pontinischen Sümpfe aussehen würde, wenn seine Bewohner jemals in den Marasmus ihrer Vorfahren am Tiber versunken wären. Außerdem war die Besiedlung Latiums in Urzeiten leichter durchführbar als seine jetzige Rückgewinnung; damals war es ein jungfräulicher mit Urwald bestandener Boden, jetzt eine ihres ursprünglichen Besitztums beraubte Wildniss, die vermutlich viel verderblicher wirkt als der Urwald jemals gewirkt hat. Freilich ist nicht daran zu denken, dass einzelne Pioniere sich in demselben eingenistet und gerodet hätten wie in Nordamerica. Höchst verkehrter Weise hat man das getrennte Siedeln der Germanen, wie Tacitus es beschreibt, auch auf das älteste Italien übertragen wollen: im Widerspruch mit der Ueberlieferung, im Widerspruch mit jenen ursprünglichen Anlagen, die in den Pfahldörfern zu Tage gefördert worden sind, im Widerspruch mit dem Klima. Ein großer Theil des Landes hat nur von geschlossenen Haufen in Besitz genommen und behauptet werden können. Welch trauriges Los einzelne Gehöste befallen hätte, wie wenig die Bewohner vermocht hätten auf die Dauer auszuhalten oder vollends sich auszubreiten, lehrt die Erfahrung der Neuzeit zur Genüge. Wie das Fehdeleben der Urzeit dazu zwang hochgelegene durch Natur und Kunst befestigte Orte für die Dorfschaften auszusuchen, so nicht minder die Rücksicht auf die Gesundheit. Offene Weiler kennt die altitalische Tradition von Hause aus nicht.

Das Fieber war und ist die verbreitetste Krankheit Italiens. Gegenwärtig hat das Poland viel davon zu leiden. Die im sechszehnten Jahrhundert eingeführte und allen Regierungsmaßregeln zum Trotz nicht wieder aufgegebene Cultur des Reises, welche in künstlich überschwemmtem Sumpfland betrieben wird, wirkt höchst nachtheilig auf den Gesundheitszustand ein. Indessen wird hierin so wenig ein Hinderniß für den Ackerbau erblickt wie in den Stoppelfiebern an der Nordsee. Ganz anders verhält es sich mit denjenigen Landschaften,

welche der bösen Lust wegen nur spärlich bewohnt oder vollständig verödet sind. Wol dient der fruchtbare Boden zur Weide, wird auch bisweilen flüchtig bestellt, könnte aber leicht die zehn- und zwanzigfache Zahl von Menschen ernähren, wenn seine gesundheitlichen Verhältnisse normale wären. Im VII. und VIII. Kapitel sind die in Betracht kommenden Gegenden großentheils namhast gemacht worden. Die Hauptsitze der Malaria sind die Küstenebenen von der Macra an, das Gebiet der mittelitalischen Vulkane, Großgriechenland, die apulische Ebene, das Gesilde von Leontini, der Südwesten von Sardinien, die Ostkuste von Corsica: ein Gebiet von mindestens 400 d. . M., dessen genaue Umgrenzung zwecklos wäre. Das Uebel tritt mit ungleicher Heftigkeit auf, am schlimmsten an den Küsten und in den Flusthälern, während Höhenlage ziemlich wenn auch nicht ganz verschont bleibt. Die Bewohner zeigen durch ihre hagere gelbe Farbe an, dass sie hier nicht alt werden können. Unter den sremden Feldarbeitern, welche zur Einholung der Ernte gedungen werden, reisst der Tod arge Lücken. Die Einöde um Rom hat die neuere Kunst um den Begriff der historischen Landschaft bereichert. Ihre unvergleichliche Wirkung auf das Gemüt beruht auf dem Gegensatz von einst und jetzt. Es hat ja auch im Altertum schlechte Luft gegeben. Das stolze Heer Athens 413 und später mehr als eine jener von Karthago aufgebotenen Söldnermassen ist in den Sümpfen von Syrakus zu Grunde gegangen. Aber sehr langsam hat sich daraus die Pestbeule entwickelt, die den schönen Leib Italia's so hässlich verunstaltet. Schädlich hat zuerst die Verdrängung der Bauern- durch die Gutswirtschaft gewirkt, welche nach dem Erwerb der Weltherrschaft unausbaltsam um sich griff. Isolirt gelegene Höfe gewährten niemals den gleichen Schutz gegen Malaria wie geschlossene Dorfschaften. Da die Grundherren einzig und allein darauf bedacht waren ihre Rente möglichst zu steigern, so verwandten sie Sklaven und nur in ungesunden Strichen freie Tagelöhner. Ueberhaupt galt in ihren Kreisen der Lehrsatz, dass ein Gut mit schlechter Luft um jeden Preis losgeschlagen werden müsse. Am nächsten lag es derartige Ländereien in Weiden umzuwandeln: die Viehheerden gedeihen, wo das Fieber den Menschen packt. Dadurch wurde das Uebel verschlimmert; denn die Drainirung des Bodens, die Regelung der Wasserläuse, welche der Ackerbau sordert, hört auf und mit der Abnahme der Bevölkerung auch der wolthätige Einfluss der von ihr unterhaltenen Feuerstellen. Wir hören aus dem Bürgerkrieg 49 v. Chr., dass das von Sipontum bis Brundisium gelagerte Heer

Caesars durch Malaria viel zu leiden hatte: gravis autumnus in Apulia circumque Brundisium ex saluberrimis Galliae et Hispaniae regionibus omnem exercitum valetudine temptaverat.1) Caesars Truppen machten hier die nämliche Erfahrung, welche an den Deutschen im Mittelalter bei Rom sich häufig wiederholt hat, dass die Malaria besonders den Nordländern verderblich wird.<sup>2</sup>) Die Samniterkriege hatten bereits die südlichen Landschaften in dem Grade verwüstet, dass Pyrrhos die Aeusserung thun konnte, man sehe ihnen nicht an, ob sie je bewohnt gewesen seien.3) Doch datirt ihr völliger Niedergang vom Krieg Hannibals her, dem eine sinnige Erzählung mit gutem Grund die vastitas Italiae auf seinem Zuge folgen läst. Am Ausgang der Bepublik wird die Gesundheit der Hügel Roms im Gegensatz zur ungesunden Umgebung der Stadt gepriesen.4) Dass es mit letzterer nach heutigem Massstab nicht gar schlimm bestellt gewesen sein kann, haben wir bei der Betrachtung der Pontinischen Sümpfe bereits gesehen. Strabo der Jahrzehnte in Rom zugebracht, bezeichnet ausdrücklich ganz Latium als gesegnet und fruchtbar mit Ausnahme einiger Sumpfstrecken (S. 325). Ohne Zweisel hat die geordnete Verwaltung der Kaiserzeit mit ihren großartigen zum gemeinen Besten unternommenen Anlagen nicht blos den materiellen Aufschwung sondern auch die Hebung der sanitären Verhältnisse ungemein befördert. 5) Wenn nichtsdestoweniger am Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung neben der latinischen 6) auch die ganze etrurische Küste verrusen ist, so haben wir augenscheinlich einen Fortschritt des Uebels zu erkennen.<sup>7</sup>) Derselbe wurde

<sup>1)</sup> Caes. b. civ. III 2. Cicero an A(t. XI 22, 2 schreibt im August 47 alten Stils aus Brundisium: vix sustineo gravitatem huius caeli vgl. S. 337.

<sup>2)</sup> Vgl. Tac. Histor. II 93 infamibus Vaticani locis magna pars telendit, unde crebrae in volgus mortes.

<sup>3)</sup> Dio fr. 40, 27 Bekker.

<sup>4)</sup> Cic. Rep. II 11 (Romulus) locum delegit et fontibus abundantem et in regione pestilenti salubrem; colles enim sunt, qui cum perflantur ipsi, tum adferunt umbram vallibus. Liv. VII 38,7 in pestilenti atque arido circa urbem solo vgl. V 54,4 und A. 2.

<sup>5)</sup> Frontin Aquaed. 88. Im 2. Jahrhundert ist das Fieber in Rom ganz allgemein Galen XVII 1, 121 Kühn vgl. Ammian XIV 6, 23.

<sup>6)</sup> Seneca Ep. 105, 1 Martial IV 60.

<sup>7)</sup> Plin. Ep. V 6, 1 amavi curam et sollicitudinem tuam, quod cum audisses me aestate Tuscos meos petiturum, ne facerem suasisti, dum putas insalubres. est sane gravis et pestilens ora Tuscorum quae per litus extenditur: sed hi procul a mari recesserunt, quin etiam Appennino saluberrimo montium subiacent.

durch die in der Kaiserzeit stark betriebene Abholzung begunstigt (S. 301), insofern der Ungestüm der Flüsse zunahm, die Thäler und Küstenseen versumpften. Doch ist dies nur nebensächlich. Den Ausschlag gab die fortwährende Degeneration der Bevölkerung. Tiefer Friede herrschte Jahrhunderte lang in den italischen Gauen. Die Sitten wurden immer humaner aber auch immer weichlicher. Wie der physische Mut ausstarb, der zum Waffendienst gehörte (S. 84), so nahm auch die Widerstandskraft gegen die Angriffe des Klima ab. Die Verödung hat in den verschiedenen Landschaften nicht gleichen Schritt gehalten und im Einzelnen manche durch Krieg und Frieden bedingte Wechselfälle durchlaufen. Wol ist durch die Eroberung der Germanen frisches Blut in die Adern des siechen Körpers eingeleitet worden, aber die staatliche Auflösung und die einbrechende Barbarei haben die Ausbreitung der Malaria beschleunigt, welche erst seit dem 17. Jahrhundert wirksam bekämpst worden ist. Das geeinigte Italien der Gegenwart hat eine der schwierigsten aber auch der edelsten Aufgaben zu lösen, indem es die Schuld der Vergangenheit tilgend, an der Stelle von Latifundien einen freien Bauernstand ins Leben ruft, der allein die Malaria mit Erfolg zu bekämpfen vermag. Hebung der Bauern lautet das sociale Programm Italiens jetzt wie zu den Zeiten des Tiberius Gracchus. Für die mit Malaria behafteten Landschaften trifft das Wort des Plinius voll und ganz zu: latifundia perdidere Italiam.

#### KAPITEL X.

## Die Vegetation.

Unter den Ländern der Alten Welt nimmt Italien seiner Lage nach die Mitte ein. Durch seinen Bau, seine wagerechte und senkrechte Gliederung, sein Klima erscheint es berufen die Gegensätze von Morgen- und Abendland in sich auszugleichen, den Cultursegen des Orients an Europa zu übermitteln. Dieser weltgeschichtliche Beruf findet in der Vegetation den deutlichsten Ausdruck. Das Leben der Pflanze wird durch den Boden bedingt, der sie ernährt, durch die Wärme und Feuchtigkeit der Luft, von denen ihr Gedeihen abhängt. Sie besitzt aber auch die Fähigkeit außerhalb ihrer ursprünglichen Heimat neuen Verhältnissen bis zu einem gewissen Grad sich anzupassen. Die Verbreitung und Wanderung der Pslanzen, theils durch unbewuste Naturkräfte theils durch den Willen des Menschen veranlasst, füllt einen der anziehendsten und lehrreichsten Abschnitte allgemeiner Geschichte aus: durch sie ist nicht nur der landschaftliche Charakter weiter Erdräume umgestaltet, sondern die Grundlage gesitteten Daseins überhaupt erst geschaffen worden. Italien gehört von Hause aus jenem großen Waldgebiet an, das sich über Europa und Sibirien bis an den Stillen Ocean hin erstreckt. Allmälich im Laufe der Jahrtausende hat es sich davon abgesondert: um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. steht das Poland erst im Begriff die Waldund Weidewirtschaft mit geregeltem Ackerbau zu vertauschen (S. 74); um den Beginn unserer Zeitrechnung hat Ligurien, dessen Flora heutigen Tages mit derjenigen der subtropischen Zone übereinstimmt, sein altes Pflanzenkleid noch nicht abgelegt. Von den ersten Aeußerungen geschichtlichen Lebens bis zur Gegenwart hinunter sehen wir die Vegetation in beständiger Umbildung begriffen, die eingebornen Kinder der Flur durch fremde Einwanderer eingeengt und verdrängt. Wie die

heutige Flora ein südliches Gepräge trägt gegenüber der antiken, so hat sich der nämliche Hergang im Laufe der Alten Geschichte wiederholt und nachhaltig in die Entwickelung derselben eingegriffen. Als die Hellenen die sicilischen und italischen Gestade sich aneigneten, haben sie die Gewächse einer fortgeschrittenen Bodennutzung hier eingeführt. Den blutigen Spuren der Legionen folgten Gärtner und Winzer im Norden nach. Die syrischen Sklaven haben freilich Knechtessinn in den Gauen verbreitet, wo einst trotzige Bauern auf freiem Erbe gesessen, aber auch in ihrer stillen duldsamen Weise schätzenswerte Fertigkeiten den Boden und die Pflanze zu behandeln gelehrt. Durch unscheinbare verborgene Arbeit, auf die selten ein Strahl der Ueberlieferung fällt, ist das Aussehen Europa's umgewandelt, sein rauher nordischer Charakter gemildert und veredelt worden. Bei jeder Betrachtung dieses denkwürdigen Vorgangs werden die Blicke unwilkürlich nach Italien gelenkt: nicht nur weil es während der thalassischen Weltepoche den Vorrang vor den übrigen Ländern behauptet, sondern daneben auch weil es sie alle an Aneignungsvermögen übertrifft. Der letztere Umstand ist schon im Altertum bemerkt worden. Ein kundiger Beobachter fügt nach Anführung einiger Fälle von gelungener Acclimatisation den Satz hinzu 1): his tamen exemplis nimirum admonemur curae mortalium obsequentissimam esse Italiam, quae paene totius orbis fruges adhibito studio colonorum ferre didicerit. Einer historischen Darstellung ziemt es vor allen Dingen die Beziehungen der Vegetation zum Menschenleben, ihre Wandlungen in alter und neuer Zeit hervorzuheben. Indem wir daran gehen den Siegeszug der Cultur zu schildern, sei daran erinnert, dass derselbe dem Lande nicht ausschliesslichen Nutzen gebracht, vielmehr auch unheilbaren Schaden zugefügt hat. Die Mahnung wird um so berechtigter sein, als diese der allgemeinen Erfahrung entsprechende Thatsache in der glanzvollen Behandlung, welche Victor Hehn dem Gegenstand gewidmet hat, durchaus verdunkelt wird. Wir huldigen keineswegs der trüben Lehre, welche die Cultur ihr eigenes Leichentuch weben lässt, welche die Verödung und Verarmung so vieler einst blühender Reiche am Mittelmeer auf Aussaugung und Erschöpfung ihres Bodens zurückführen will. Italien ist noch so fruchtbar wie es nur je gewesen, im Umkreis des Mittelmeers verrät die Natur nicht die Schwäche des Alters. Aber Niemand kann sie mit offenen Augen betrachten, ohne die tiefen

<sup>1)</sup> Columella III 8.

Wunden gewahr zu werden, die des Menschen Unverstand und Raubgier ihr geschlagen.<sup>1</sup>)

#### § 1. Die Küstenflora.

Wie man klimatische Zonen unterscheidet, so auch Pflanzenzonen oder natürliche Floren, die durch örtliche und klimatische Schranken von einander gesondert sind. Grisebach, welcher die erste vergleichende Darstellung von der Vegetation aller Erdtheile gegeben hat, nimmt im Ganzen 24 verschiedene Gebiete an. Davon erstrecken sich 4 über die Länder, welche den Schauplatz der Alten Geschichte ausmachen: im Norden das Waldgebiet der östlichen Hemisphäre, im Süden das Saharagebiet der africanischen und arabischen Wüste, im Osten das Steppengebiet des innerasiatischen Hochlands, endlich in der Mitte das mediterrane Gebiet, welches die Küsten Spaniens Südfrankreichs Italiens Griechenlands der Krim Kleinasiens Syriens Kyrene's Africa's von den Syrten bis zum Ocean umfast. Der ganze Bezirk leitet in klimatischer Hinsicht den Uebergang von der gemäßigten zur heißen Zone ein, so auch in seiner Vegetation, welche ihren mit dem übrigen Europa gemeinsamen Besitz um viele unter den Tropen heimische Pflanzen bereichert. Die außerordentliche Mannichfaltigkeit in der plastischen Gestaltung der Länder, in der Vertheilung von Wärme und Feuchtigkeit macht sich freilich sofort geltend. Grisebach zählt 4200 Arten von Gesäspflanzen als Bestand der Mediterranslora, aber nicht mehr als 500 Arten sind allen Theilen gemeinsam. Während im Norden die Verbreitung der Psianzen wesentlich durch das Klima bestimmt wird, hat das gegliederte Mittelmeer den natürlichen Austausch der einzelnen Vegetationscentren unter einander ungemein erschwert. Der Osten, Griechenland und Kleinasien, bekundet den Einsluss der Steppe, der Süden den Einsluss der Wüste. Italien weist den anderen Ländern gegenüber die größte Armut an endemischen Pflanzen auf, ist dafür aber am Reichsten von Culturgewächsen erfüllt. Doch wechselt ihre Verbreitung, wie bereits S. 377 angedeutet wurde, nach den einzelnen

<sup>1)</sup> Alph. de Candolle, Géographie botanique raisonnée, 2 tom., Paris Genéve 1855. A. Grisebach, die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung, ein Abriss der vergleichenden Geographie der Pslanzen, 2 B., Leipzig 1872. V. Hehn, Kulturpslanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa, historisch-linguistische Skizzen, Berlin 1870, 1883<sup>4</sup>. Th. Fischer, Beiträge zur physischen Geographie der Mittelmeerländer besonders Siciliens, Leipzig 1877.

Landschaften sehr stark. Am Südfuss der Alpen, wo die Agrumen mit geringem Schutz gegen den Winter fortkommen, empfängt eine wahre Blütenpracht den nordischen Wanderer und gaukelt ihm die lockendsten Bilder von dem Elysium vor, das er zu betreten im Begriff steht. Aber das Land hält nicht, was der Willkomm in der Vorhalle versprach. In geringer Entfernung von den Alpen wirkt das Schneegebirge erkältend ein, die Vegetation trägt einen wesentlich mitteleuropäischen Charakter und kann höchstens als ein Uebergangsgebiet augesehen werden. Dies gilt auch vom gesammten Appennin. Zwar entfaltet sich im ligurischen Littoral unter den hier obwaltenden besonderen Bedingungen (S. 377) eine vollkommen subtropische Flora; aber dieselbe kehrt erst bei Gaeta und Neapel wieder, in Etrurien und Latium führen Palme und Orange nur ein treibhausartiges Dasein. Im Allgemeinen, kann man sagen, nimmt nach Süden fortschreitend die Vegetation an Reichtum zu, insofern jede folgende Zone den Bestand der vorhergehenden bewahrt und durch neue Arten vermehrt: es ward schon S. 379 bemerkt, dass der Oelbaum auf der Halbinsel, die Agrumen in Unteritalien und Sicilien hinzukommen. Indessen ist es nicht möglich einzelne Abschnitte durch scharfe Grenzlinien zu trennen: die Erhebung des Landes schränkt die mediterrane Flora oftmals auf einen schmalen Küstensaum ein. Die Höhen, bis zu denen die einzelnen Vertreter derselben aufsteigen, schwanken sehr bedeutend (S. 225). Auch wenn der Oelbaum, welchem in geschichtlicher Hinsicht die größte Wichtigkeit beizulegen ist, zum Maßstab gewählt wird, läst sich ein fasslicher Mittelwert nicht erzielen; denn er reicht auf Sicilien bis 900 m, auf der Halbinsel bis 700 m (Fuciner See), bei Nizza bis 780 m, auf Corsica (nach Marmocchi) gar bis 1160 m. Die örtlichen Verhältnisse wie die auf den Anbau verwandte Sorgfalt kommen in Betracht um diese so weit aus einander liegenden Werte zu erklären. Immerhin ist bei allem Wechsel der Erscheinungen das gemeinsame Band nicht zu verkennen. Wie der Oelbaum am besten in der Nähe des Meeres gedeiht 1), so trägt auch diese ganze Flora einen littoralen Charakter.

Die gesteigerte Mannichfaltigkeit der Formen und Erscheinungen des südlichen Pflanzenlebens gelangt bei der doppelten Unterbrechung desselben durch die sommerliche Dürre und die sinkende Wärme im Winter zum lebhaften Bewußtsein. Allerdings entwickelt es sich mit

<sup>1)</sup> Theophrast h. plant. VI 2, 4.

ungleich größerer Krast im Frühling als im Herbst: Grisebach vergleicht die Frühlings- mit unserer Sommerstora, die Herbst- mit unserer Frühlingsslora. Aber die immergrünen Gewächse sind es doch, die der Landschaft ihren Charakter verleihen, indem sie die laubabwersenden Bäume wie Wallnuss Feige Aprikose Kirsche Mandelbaum u.s. w. in der Culturzone durchaus in den Hintergrund drängen. Sie stehen weit hinter dem Wuchs unserer Waldbäume zurück. Wie die Menschen des Südens kleiner sind als die Nordländer 1) aber auch zierlicher, so zeichnet das nämliche Ebenmass die Vegetation aus. Die Niedrigkeit des Wuchses erklärt sich aus ihrer tropischen Herkunft; denn diese Bäume erreichen am Mittelmeer ihre Polargrenze, wo überhaupt die Pflanzen zu verkrüppeln pflegen, gehen deshalb auch gern in Strauchform über. Sie sind, wie S. 402 bemerkt, immergrün d. h. erneuern ihr Laub, bevor das alte abgefallen ist. Während der Dürre steht ihr Lebensprocess still: auf das dicke starre gegen Verdunstung geschützte Blatt ist die Aufmerksamkeit schon früher hingelenkt worden. Allen gemeinsam ist die lange Dauer der Vegetationsperiode sowie die Empfindlichkeit gegen Winterkälte. Indem wir die Zusammensetzung der Mediterranslora kurz betrachten, schließen wir uns wie überhaupt in diesen Erörterungen eng an die lichtvolle Charakteristik Grisebachs an.

Die immergrünen Laubbäume gehören vorwiegend der Lorbeerform an, deren breites Blatt an das der Buche erinnert. Ihren für die Cultur bedeutsamsten Ausdruck erhält sie durch die Agrumen oder Edelfrüchte: die Limone oder Citrone (citrus medica) und die Orange oder Apfelsine (citrus aurantium dulce) in einer Menge von Spielarten. Sie sind auf die südlichste Zone Italiens beschränkt (S. 379); ihr Vorkommen an der Riviera und den Iombardischen Seen fällt nicht ins Gewicht. Sie ertragen die größte Hitze, verlangen nur viel Feuchtigkeit — eine Erinnerung an ihre tropische Heimat — und müssen von Mai bis September künstlich bewässert werden: wo dies nicht möglich, ist ihr Anbau ausgeschlossen. Der Stamm wächst nie über 10 m, gewöhnlich 7-8 m hoch. Er trägt fast ohne Unterbrechung Blüten und Früchte: geerntet wird im Winter von November bis März, doch auch später bis in den Juli hinein. Man kann nichts Reizvolleres als diese die brettischen und sicilischen Küsten in weitester Ausdehnung bedeckenden Agrumenhaine denken: ein köstlicher Wolgeruch

<sup>1)</sup> Colum. III 8 rerum natura Germaniam decoravit altissimorum hominum exercitibus.

erfüllt die Gegend Meilenweit. Dazu ist der Anbau überaus gewinnreich: der Hektar bringt 4000 Franken Rohgewinn und mehr, den Wert der Ausfuhr Siciliens schätzt Fischer auf 80 Millionen. Der Lorbeer (laurus nobilis), welcher dieser Form den Namen gegeben, bildet in der Regel nur 2-3 m hohe Sträucher, überschreitet auch als Baum nicht eine Höhe von 8 m. Das Nämliche gilt von dem verwandten Hülsenstrauch (ilex aquifolium), der übrigens in Strauchform über Westeuropa bis nach Norwegen hinauf verbreitet ist. Die Aurantiaceen wie der Lorbeer sind in geschichtlicher Zeit nach Italien verpslanzt worden. Dagegen sind als einheimische Vertreter der Lorbeerform die immergrünen Eichen anzusehen, welche den laubabwerfenden an Umfang und Höhe entfernt nicht gleich kommen. Unter den verschiedenen kleinblätterigen Arten sind zu nennen die Steineiche (quercus ilex) mit bleichem Laub, die Coccuseiche (quercus coccifera) mit glänzendem tiefgrünem Laub, die alle 6 Jahr ihre Rinde abwerfende, übrigens der Steineiche ganz ähnliche Korkeiche (quercus suber). Außerdem giebt es noch eine Korkeiche mit gekerbtem Blatt (quercus pseudosuber), deren Rinde minder brauchbar ist. Die Olivenform, deren schmales Blatt demjenigen der Weide entspricht, wird durch den Oelbaum (olea europaea) allein vertreten. Niedrig knorrig mit dunnem blassem Laub ist er überaus zäh, erträgt eine vorübergehende Kälte von mehreren Graden wie große Hitze, eine 4-5 monatliche Dürre wie reichlichen Regen. Aber wegen seiner langen Vegetationsdauer hält er die niedrige Wintertemperatur des Polands nicht aus, entfernt sich auch nicht gar zu weit von der Meeresküste und verlangt Kalkfelsen als Untergrund. Auf seine Einführung und Bedeutung für die antike Volkswirtschaft kommen wir in der Folge zurück. Die Karube oder Johannisbrotbaum (ceratonia siliqua) mit immergrünem gestedertem Blatt erreicht meistens nur eine Höhe von 5-6 m, bei besonderer Pflege doch auch 20 m: die süsse sleischige Frucht wird gegessen. Einfach gesiedertes Blatt haben die verschiedenen Arten der Pistazie, die in Italien in der Regel zu Sträuchern verkummern, im Norden desselben auch wol ihr Laub im Winter verlieren. Hierher gehört die Pistazie mit ihrer würzigen Nuss (pistacia vera), der Mastixbaum (pistacia lentiscus), der Terpentinbaum (pistacia terebinthus), der einen roten Farbstoff liesernde Perrükenbaum (rhus cotinus), der Sumach (rhus coriaria), aus dem eine Gerberlohe gewonnen wird, die einen sehr wichtigen Handelsartikel darstellt: aus Palermo wurde 1875 für 171/3 Millionen Franken ausgeführt. Zahlreich sind die immergrünen Laubgewächse, die sich nicht zur Höhe von Bäumen erheben, dagegen die Macchie, die dem Süden eigentümlichen Buschwälder und überhaupt alle Striche, welche die Cultur ihnen preisgegeben hat, anfüllen. Unter ihnen ist die großblätterige Oleanderform mit einer Reihe von Gattungen vertreten. Der Oleander (nerium oleander), dessen Name aus φοδόδενδρον (φοδοδάφνη Rosenlorbeer) entstellt ist, schmückt die Kiesbetten der Fiumaren mit seinen lieblichen Blüten. Der Erdbeerbaum (arbutus unedo) trägt eine unserer Erdbeere ähnliche Frucht, die aber von den Südkändern in alter und neuer Zeit verschmäht wurde. Auch die Myrtenform mit kleinem dichtgedrängtem Blatt nimmt in der immergrünen Vegetation eine ausgezeichnete Stellung ein. Ihre bekanntesten Arten sind die Myrte (myrtus communis) der Buchsbaum (buxus sempervirens) und der oben erwähnte Mastixbaum. Durch die Höhe ihres Wuchses erregt die Baumheide (erica arborea) unsere Aufmerksamkeit, da sie nicht blos wie die Erica auf den Mooren Deutschlands am Boden hinkriecht sondern stattlich gleich einem Oleander aufschießt. Dazu kommen die verschiedenen Cistusarten, die im Frühling mit weißen oder roten Rosen beladen sind, das blattlose Spartium, an dessen langen Ruthen zu derselben Jahreszeit große Blumen prangen, der Traganth (astragalus aristatus) und viele andere Dornsträucher.

Unter den laubabwerfenden Waldbäumen deutet die Kastanie (castanea vesca) durch das feste Gewebe ihres lebhaften feingezackten Blattes die größere Widerstandsfähigkeit gegen die Sonnenhitze an. Für die Ernährung der Gebirgsbewohner in Corsica wie im Appennin ist die Frucht wichtiger als Getreide; daher erklärt sich ihre weite Verbreitung. Sie hält auch in der Ebene aus ebenso wie Ulme (ulmus campestris) und Pappel (populus alba und tremula), deren Laub als Viehfutter dient. Dagegen flüchtet sich die zartere Buche (fagus silvatica) ins Hochgebirge. Die Eichen belauben sich später und begegnen deshalb der einbrechenden Hitze in voller Kraft; doch verkümmern auch sie leicht und gehen in Strauchform über. Italien zählt eine Reihe von Arten: quercus cerris, q. robur, q. pubescens, q. pedunculata u. a., die neben den immergrünen gewisser Massen eine Vermittlung zwischen Mittel- und Südeuropa herstellen. Unter den Culturbäumen erinnern an die Blattbildung der Buche der Mandelbaum (amygdalus communis), der in Sicilien schon von Mitte December an, in Rom Anfang Februar, am Rhein im April sein festliches milchweißes Blütengewand anlegt; der Granatbaum (punica granatum), dessen pur-

purroter Apfel den Alten als ein Symbol der Fruchtbarkeit galt; der schwarze und weiße Maulbeerbaum (morus nigra und alba), von denen dieser die Seidenraupe nährend, den heutigen Reichtum der Lombardei begründet hat. Unter den Eschen ist die 6-7 m hohe Mannaesche (fraxinus ornus) zu nennen, die schon in den südlichen Alpenthälern wild wachst: ihr Saft liefert einen Handelsartikel. Die nordische Birke (betula alba) kommt weit seltener als die Buche vor und nur in den höchsten Lagen. Wichtiger ist eine Erle (alnus cordifolia) und als Zierbaum die schöne von den Alten geseierte Platane (platanus orientalis), die nur einen Monat Winterruhe fordert, während die aus America eingeführte und auch in Mitteleuropa verbreitete platanus occidentalis 4-5 Monate ruht. Durch seine gesunde Nährfrucht zeichnet sich der in vielen Spielarten entwickelte Feigenbaum (ficus carica) aus. Andere nach dem Norden verpflanzte Obstbäume können übergangen werden. Unter den Gesträuchen mit periodischer Belaubung sei eine zierliche Verbenacee (vitex agnus castus) genannt, die mit dem Oleander zusammen die Fiumaren belebt.

Die Nadelhölzer sind nicht wie im Norden auf die oberen Bergregionen beschränkt, sondern dringen bis unmittelbar an die Küste vor. Man unterscheidet zwei Hauptformen: mit ausgebildeter (Pinus-) oder unterdrückter Blattnadel (Cypressenform). Die Pinie (pieus pinea) mit ihrer gewölbten Krone ist einer der hervorragendsten Charakterbäume Italiens. Sie hält sich in der Nähe des Meeres und dringt über den Appennin bis Ravenna, wo sie einen berühmten Küstenwald bildet. Die Kerne ihrer Zapfen sind als Leckerbissen geschätzt. Von der Ceder (pinus cedrus), mit der sie in der Anordnung der Nadeln am Ende der Zweige übereinstimmt, weicht sie durch die ausgezeichnete Wölbung ihrer Krone ab, die bei jener sich flach ausbreitet. Die Aleppokieser (pinus halepensis) bleibt an Größe hinter ihr zurück, ebenso die Strandkiefer (pinus pinaster). Im Gebirge findet sich neben der nordischen Kiefer (pinus silvestris) die mächtige Lariciokiefer (pinus laricio) als wichtigster Waldbaum, ferner der Eibenbaum (taxus baccata) und die Edeltanne (pinus picea). Wie S. 224 bemerkt, fehlt die Fichte oder Rottanne (pinus abies). Neben der Pinie ist die schlanke Cypresse (cupressus sempervirens) recht eigentlich eine Vertreterin der mediterranen Landschaft. Ihr dunkles schwärzliches Grün machte sie zum Sinnbild der Trauer. Sie wächst überaus langsam und dadurch erlangt das Holz eine Festigkeit, die den gewöhnlichen Nadelhölzern durchaus abgeht. Verwandt ist der Wachholder, der aber in Italien

sich nicht zu höherem Wuchse erhebt und in verschiedenen Arten (iuniperus phoenicea, oxycedrus, macrocarpa) an der Bildung der Busch-wälder theil nimmt.

Das Tropenklima erhält seinen reinsten Ausdruck durch die Familie der Palmen. In der südlichen Zone Italiens begegnet die Dattelpalme (phoenix dactylifera) den Blicken nicht so gar selten, trägt auch bei der nötigen Pslege reife Datteln. Doch beansprucht der stolze Baum keine Bedeutung im Volksleben. Wol aber ist dies der Fall mit der einheimischen Form dieser Familie, der Zwergpalme (chamaerops humilis). Hier an der Nordgrenze des Verbreitungsbezirks verkümmert die Form: von Stamm ist kaum die Rede, die langgestielten immergrünen Blätter schießen unmittelbar aus dem Boden hervor. Die Aehnlichkeit des Fächerblattes mit den ausgespreizten Fingern der Hand hat ihr den Namen palma verschafft. Sie entfernt sich nicht vom Meer, kommt vereinzelt an den ligurischen und tyrrhenischen Felsküsten, massenhaft in dichten und weiten Beständen auf Sicilien vor. Mark und Früchte sind essbar, aus den Blättern werden Besen Körbe Stricke u. s. w. gefertigt. 1) Ein nützliches aber erschreckend häßliches Pflanzengebilde hat America den südlichen Mittelmeerländern mit der Cactusfeige (opuntia ficus indica) bescheert. Da sie mit dem dürrsten Felsboden vorlieb nimmt, ist sie in Sicilien und Sardinien weit verbreitet. Jedes Jahr wächst ein etwa fusslanges Glied im Zickzack heraus, während die älteren Glieder verholzen, bis zur Höhe von ca. 6 m. Die Ende Sommers reifende Frucht ist für die Volksnahrung von einer Wichtigkeit, die derjenigen der Kartoffel im Norden gleicht. Sie wird in Hecken gezogen; andere noch stachlichere Arten gewähren einen undurchdringlichen Schutz. Bis an die Alpen dringt die aus derselben Heimat stammende Agave (agave americana) vor, gleichfalls ein bleigraues Felsengewächs. Die schmalen dornig gezahnten bis 2 m langen Blätter bilden eine Rosette, aus welcher im Frühling der 5-6 m hohe nackte Blütenschaft emporschiefst, in einer überhängenden Rispe von gelben Blumen endigend. Die Blätter werden gewerblich verwandt. Ein verkleinertes Abbild stellt die Aloe (aloe vulgaris) dar, welche von den canarischen Inseln eingewandert ist. Schon im Altertum war das riesige 4-5 m hohe Rohr (arundo donax) eingeführt, das in der südlichen Wirtschaft den Mangel an Holz ersetzen muß: der Leser des Horaz weiß, dass es für die Kinderwelt als Steckenpferd

<sup>1)</sup> Theophr. h. plant. II 6, 11 Cic. Verr. V 87 Hor. Sat. II 4, 83 Varro RR. I 22.

diente wie unsere Haselstaude. Die Anlage eines Röhrichts (arundinetum) gehört seit Cato's Zeiten zum Gutsbetrieb. 1)

Von Gramineen hat Italien zahlreichere Arten als Mitteleuropa aufzuweisen; doch besitzen dieselben in materieller Hinsicht einen weit geringeren Wert. Für die Wiesenkräuter, welche einen geschlossenen Rasen bilden, wird auf der Halbinsel die Lust zu trocken und die Kraft der Sonne zu groß (S. 375). Einjährige Gräser herrschen vor, die staudenförmig wie die Halme eines Getreidefeldes wachsen und gleich diesen rasch vergehen (S. 403). Sie genügen weder im Gebirg noch in der Ebene zum Unterhalt von Großvieh und deshalb ist die Viehzucht großen Stils auf Schafe beschränkt (S. 226). Außerdem wird die Laubfütterung ausgiebig angewandt. "Gieb den Ochsen Laub von Ulmen Pappeln Eichen Feigbäumen, so lange du davon hast, den Schafen grünes Laub, so lange du davon hast," rät Cato c. 30 und füttert auch im Winter aus Mangel an Heu seine Ochsen mit Eichenund Epheublättern (c. 54). Den Charakter der niederen Vegetation schildert Grisebach in folgenden Sätzen: "die Matten umfassen die größte Mannichfaltigkeit der verschiedensten Kräuter, dazu noch die Halbsträucher und den Schmuck der Zwiebelgewächse. Der Blutenschmuck wechselt von Woche zu Woche, aber ist während des Frühlings immer reich zu nennen, reicher als in irgend einer Formation höherer Breiten. Auch an Schönheit und Bedeutung einzelner Stauden- und Liliaceen-Formen übertrifft die Mediterranslora das nördliche Europa bei Weitem. Es ist gewiss unter den vielsachen Vorzügen, welche dem Altertum zu Theil wurden, nicht gering anzuschlagen, daß der Natursinn der Griechen nicht blos durch die glänzendere und reichere Färbung der Landschaft belebt wurde, sondern auch durch schönere Gestaltungen des organischen Lebens, aus denen er die Studien zu seinen Kunstwerken schöpfen konnte. Wo giebt es im Norden eine Pflanze, die in gleichem Grade wie das Acanthus-Blatt sich zum Zierrat von Arabesken eignet und zugleich durch die gedrängte Aehre von prunkenden weißen Blüten zur Betrachtung des in sich Vollendeten einladet? Aber mit feinem Geschmack wufste die griechische Kunst das Geeignete auszuwählen. Die Aufgabe die Gebilde der Natur in plastischen Ornamenten nachzuahmen löst sie, indem sie das Blatt des Acanthus zum Schmuck der korinthischen Säule verwendet und die Ueberladung mit gedrängten Blumen verschmähend, dem ein-

<sup>1)</sup> Sat. II 3, 248 equitare in arundine longa. Cato RR. 6 Varro I 24 Col. IV 32.

facheren Bau der Lilie den Vorzug giebt. So sind zwar der Oelbaum und Poseidons Fichte in ihre Götterwelt verslochten, aber nur der ebenmässig gerundete Zapsen der Pinie dient den Thyrsusstab zu krönen, und das ewig grünende Laub des Lorbeers die Stirn für hervorragende Leistungen zu bekränzen. Es ist eben der Vortheil des größeren Reichtums organischer Bildungen den Regungen der Phantasie einen weiteren Spielraum zu bieten. Kaum ist der kurze Winter vorüber, so bedeckt sich die Flur mit den Blüten unzähliger Zwiebelgewächse. Es ist die Zeit der Narcissen, der Tulpen und Hyacinthen, des Crocus und der Orchideen, deren Ernährung viele Monate in den unterirdischen Organen vorbereitet ward und deren Blütenpracht nun in wenig Tagen vorübereilt. Dann folgen die verschiedensten Kräuter und Stauden, die einjährigen Leguminosen, die im Frühlingsregen keimen und oft schon, ehe die Keimblätter verdorrt sind, ihre Blüten und Früchte entwickeln, aber schon zu dieser Zeit ist das Wachstum so mächtig, dass aus dem Teppich der kleineren Gewächse uppig wuchernde Synanthereen und Umbelliseren sich hoch erheben. In der Provence beginnt die Blüte des Acanthus schon im April, zugleich mit der des weißen Asphodelus und einer gelben Doldenpslanze (ferula), deren krästiger Stengel zuvor zu Mannshöhe ausgeschossen ist. Je näher die trockene Jahreszeit heranrückt, desto mannichfaltiger wird der Blumenflor von Synanthereen und von aromatischen Labiaten, und je später sie blühen, desto mehr neigen die unteren Stengeltheile zur Holzbildung, so dass solche Gewächse, die man Halbsträucher zu nennen pflegt, sich leichter im Sommer zu erhalten vermögen. Auch diese Art des Wachstums gehört zu denen, die in den Savanen der tropischen Zone noch viel allgemeiner werden und die Matten der Mediterranslora mit ihnen verknupfen. So uppig aber auch und so mannichfaltig die Vegetation dieser Matten unter dem Einsluss der Feuchtigkeit werden kann, so ist doch ihr Wert für die größere Thierwelt nur gering. Sie scheinen von der Natur viel mehr für die Insekten als für die Säugethiere bestimmt zu sein."

### § 2. Der Wald.

Das heutige Italien gehört zu den waldarmen Ländern. Nach der officiellen Statistik sind im Königreich 664 d. M. oder 12,34 Procent der gesammten Bodensläche, wenig mehr als in Griechenland (11 p. C.), mit Wald bestanden. Die einzelnen Provinzen schwanken hinsichtlich ihres Besitzes sehr stark. Sicilien mit nur 3,49 Procent kann als das

waldarmste Land Europa's betrachtet werden. Für Sardinien steigt die Ziffer auf 24,57, für die Provinz Rom auf 20,91, Brescia und Bergamo 28,42 Procent u. s. w. Freilich würden diese Ziffern eine viel zu günstige Vorstellung erwecken, wenn man unter dem was die Statistik Wald nennt, dasselbe verstände was das Wort diesseit der Alpen bedeutet. So soll Corsica 1250 km enthalten, enthält aber nur drei wirkliche Gebirgsforsten, im Uebrigen fast wertloses Gestrüpp. Aehnlich verhält es sich mit den beiden anderen Inseln und der Halbinsel. Die Italiener bezeichnen diese eigentümliche Vegetationsform mit dem Namen Macchia (macula) im Gegensatz zum offenen freien Lande. "Hier — schreibt Hehn — zeigt die Pslanzenwelt deutlich die Wirkungen eines trockenen Klima's. Struppige Kräuter, die dem Brand der Sonne widerstehen, starren pfriemenartig immergrun gewurzhaft duftend an den Stirnen und Abhängen der Felsen; die Bäume, am Aufstreben gehindert, breiten sich als dornige ästige von Schlingpslanzen dicht durchzogene Büsche und Sträucher am Boden aus. Den unvorsichtigen Wanderer verwunden von allen Seiten die zu glatten scharfen Nadeln verhärteten Haar- und Blattorgane dieser südlichen Heidepslanzen, die außerdem noch oft mit klebrigem Sast gegen die Berührung gewaffnet sind. Hier ist der Bezirk des Arbutus- und Lentiscusstrauches, der Stechpalme und der Kermeseiche, des Cistusgebüsches, der Myrten- und Wachholderarten, der scharfen Stechwinde u. s. w." Dies ist die traurige Erbschaft, welche die Zerstörung des Baumlebens in ihrem Gefolge hat, immerhin noch besser als der Adlerfarn (pteris aquilina), der weite Flächen in Besitz genommen hat, vom Vieh nicht angerührt wird und wegen seiner tiefen lebenskrästigen Wurzeln nahezu unausrottbar ist. 1) Wie hoch nach Abzug des Gebüsches der eigentlich Waldbestand Italiens sich stellt, ist schwer zu sagen. Es kommen noch Eichen von 8 m Umfang vor und die Lariciokiefer, die schönste Conifere Europa's erreicht noch eine Höhe von 40-50 m. Aber derartige Erscheinungen fallen schon unter den Begriff des Vorweltlichen, ihr Anblick wird nur Wenigen vergönnt, die Mehrzahl der Italiener weiss gar nicht wie ein Wald aussieht. Fischer erzählt, dass die Bauern, welche aus dem Inneren nach Palermo kommen, mit großen Augen die Ulmen und Platanen der öffentlichen Gärten anstaunen, die ungebeure Riesen sind neben den Culturbäumen des Südens und ihnen hier zum ersten Mal zu Gesicht treten. Die vorhandenen Reste von Hoch-

<sup>1)</sup> Vgl. Colum. II 2 Plin. XVIII 45.

wald im Gebirg verdanken ihre Erhaltung nicht der Einsicht der Besitzer, sondern der Unzugänglichkeit und dem Mangel an Abfuhrwegen. Seit Eröffnung der Eisenbahnen in Bruttium sind die Forsten der Sila und Serra S. Bruno ernstlich bedroht. Wo die Ausfuhr der Stämme nicht lohnt, werden Sägemühlen sich einnisten um sie zu verkleinern. Im Uebrigen sorgen die Köhler schon jetzt dafür das Holz in eine tragfähige Gestalt umzuwandeln. Die Verwüstung hat in unserem Jahrhundert ihren Höhenpunct erreicht; z. B. bedeckten die Wälder des Aetna zu Anfang desselben noch ca. 9 d.  $\square$ M. und sind gegenwärtig auf weniger als die Hälfte zusammengeschmolzen. Sollte sie in der bisherigen Weise fortbetrieben werden, so liegt die Zeit, wo der letzte Hochwald Italiens fällt, in absehbarer Nähe.

Der unerbittliche Krieg, den die Cultur gegen den Wald führt, ist so alt wie die Geschichte und die Vorbedingung für allen menschlichen Fortschritt. Eine Berechnung hat ergeben, dass auf der untersten Gesellschaftsstufe, die ausschließlich vom Ertrag des Waldes lebt, der einzelne Kopf zu seinem Unterhalt einen Jagdgrund in Anspruch nehmen muß, der unter der Herrschaft entwickelter Lebensformen mehr als 500 Köpfe ernährt. Die Axt lichtet den Urwald zu langsam, das Feuer wird zu Hülfe gerufen <sup>1</sup>); das frühe Altertum mag oft genug das Schauspiel genossen haben, das Homer schildert <sup>2</sup>):

ώς δ' ἀναμαιμάει βαθέ' ἄγκεα θεσπιδαές πῦρ οὖρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ἕλη, πάντη τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει.

In Lichtungen siedelt der einzelne Stamm, die einzelne Gemeinde, durch Wald von den Nachbarn geschieden. Nach altlatinischer Anschauung fallen die Begriffe Wald und Grenze zusammen: Silvanus ist der Schutzherr von beiden. Wenn bei der zunehmenden Rodung die Thäler geklärt sind, so bleibt der Bergwald im Gemeinbesitz<sup>3</sup>) und dieser Umstand trug vermutlich zu seiner Erhaltung nicht unwesentlich bei. Den Hellenen galt Italien seit alten Zeiten als ein Waldland. Sie dachten dabei ursprünglich nur an die Sila, deren Beschreibung schon S. 246 angeführt wurde und die ihren Ruhm vom Ausgang des fünften Jahrhunderts v. Chr. bis auf unsere Tage herab gerettet hat. 4)

<sup>1)</sup> Plin. XVIII 46. 47 Strab. XIV 684 Colum. II 2.

<sup>2)</sup> Il. XX 490 vgl. Lucr. V 1245.

<sup>3)</sup> CIL. I 199, 33 fg. Rudorff Grom. Instit. 311.

<sup>4)</sup> Thucyd. VI 90 ἐχούσης τῆς Ἰταλίας ξύλα ἄφθονα Athen. V 208e Strab. VI 261 Plin, III 74 XIV 127.

Um 300 v. Chr. ist ihre Kunde weiter nach Norden gerückt: Theophrast weiß daß die größten Bäume im Westen sich finden, größer als die Cedern vom Libanon und Cypern, weiss ferner dass Latium das brettische Land, Corsica (S. 364) das latinische übertrifft. Er schreibt 1): "das Land der Latiner ist ganz feucht und die Ebene enthält Lorbeer und Myrten und bewundernswerte Buchen; denn man fällt so lange Stämme, dass ein einziger ohne Anstückung zum Kiel der Tyrrhenerschiffe ausreicht. Das Bergland enthält Fichten und Tannen. Der hohe Bergstock der Kirke ist dicht bewachsen mit Eichen vielem Lorbeer und Myrten. Die Eingebornen sagen dass Kirke hier wohnte und zeigen das Grab des Elpenor, aus dem Myrten in Guirlandenform wachsen, während die anderen Myrtenbäume groß sind." Wir lernen hieraus die wichtige Thatsache, dass die Buche im Altertum nicht wie jetzt auf die höheren Regionen beschränkt war, sondern sich bis an die Küste erstreckte.2) Grisebach hatte — mit einer Unterschätzung und Vernachlässigung der historischen Tradition, die sich an dem trefflichen Gelehrten gelegentlich bitter rächte — die Meinung ausgesprochen, dass die Küstenregion von Ansang an wenig bewaldet gewesen und die Strauchvegetation eine ursprüngliche sei. Allein an den bestimmten Zeugnissen, dass der Wald ehedem in Corsica und Latium so gut wie an der Nordsee die User umsäumte, lässt sich nicht rütteln und die Myrte, welche gegenwärtig an der Bildung der Macchie so hervorragend theilnimmt, erscheint bei Theophrast durchaus als Baum. Die ältere Kriegsgeschichte bietet zahlreiche Belege für den Waldreichtum Italiens. Des Ciminischen Waldes, den Livius mit den Wildnissen Germaniens vergleicht, ward S. 257 gedacht: man mag in diesem Vergleich eine Uebertreibung sehen, so äußert sich doch in der ganzen Aussaung eine alte vertrauenswerte Tradition. Der Abstand gegen heute, wo einzelne dünne Stämme trübselig aus dem Gebüsch hervorragen, fällt jedem Besucher in die Augen. Die nackte Gegend von Caudium war 321 v. Chr. dicht bewaldet; bei Benevent, dessen Umgegend zu den kahlsten der ganzen Halbinsel zählt, wurden 275 v. Chr. die großen und dichten Wälder für König Pyrrhos zum Verderben.3)

<sup>1)</sup> Hist. plant. V 8, 3. Eine Eiche von 10 m Umfang bei Tusculum erwähnt Plin. XVI 242.

<sup>2)</sup> Klimatische Hindernisse standen am wenigsten im Wege, da die Linde noch jetzt in Palermo trefflich gedeiht, Fischer p. 152. Eichen und Buchen in Rom Plin. XVI 37.

<sup>3)</sup> Liv. IX 2 Plut. Pyrrh. 25.

Ohne Ueberfluss an Holz wären die großen Flottenrüstungen gegen Karthago undenkbar gewesen; wie denn z. B. 264 v. Chr. 220 Schiffe in 45 Tagen, 260 v. Chr. 100 Funfruderer in 60 Tagen, 255 v. Chr. 220 Fünfruderer in 3 Monaten, 205 v. Chr. 30 Kriegsschiffe in 1½ Monaten gebaut und fertig gestellt wurden. 1) Als Polybios um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. das Poland besuchte, standen noch zahlreiche Eichenwälder in der Ebene: die Eichelmast reichte aus um ganz Italien mit Schweinen, dem gesuchtesten Schlachtvieh zu versorgen.2) Mit der Zunahme der Bevölkerung musste der Wald immer weiter zusammen schmelzen und bei den Grenzheiligtumern blieb schließlich nur eine Baumgruppe übrig, die an sein chemaliges Dasein erinnerte. Auch von mutwilliger Zerstörung abgesehen, wurden die Stämme in der Nähe allmälich für die Zwecke des menschlichen Lebens verbraucht, durch Städtebau und Schiffsbau verschlungen. Der nämliche Hergang hat sich in den verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten wiederholt. Die niederdeutschen Seestädte haben die kümmerliche Armut unserer Heiden verschuldet, Venedig die Steinwüsten auf den Gebirgen an der oberen Adria geschaffen. In den Culturländern des Ostens war zu Theophrasts Zeit das Bauholz bereits knapp geworden. 3) Unsern von dorther gebürtigen Berichterstattern macht der Waldreichtum Italiens unter Kaiser Augustus einen tiefen Eindruck. Dionys von Halikarnass erklärt in seiner Schilderung des Landes: "am allerbewundernswertesten sind die Wälder der Berglehnen und Schluchten und unbebauten Hügel, aus denen man viel schönes Holz für den Schiffsbau, sowie viel für die anderen Arbeiten geeignetes in Hülle und Fülle entnimmt. Weder macht das Anschaffen Schwierigkeit noch ist das Holz dem menschlichen Bedarf entrückt, sondern der Transport geht allerwege leicht von statten mittelst der Menge von Flüssen, welche die ganze Küste durchströmen und eine gewinnreiche Ausfuhr und Umtausch der Landesproducte ermöglichen." Aehnlich berichtet Strabo, dass die längsten und größten Balken aus Etrurien den Tiber nach Rom hinunter gestösst wurden und dass diese Stadt ungeheure Massen von Bauholz verbrauchte.4) Flösse sind heutigen Tages auf dem Tiber eine seltene Erscheinung (S. 318). Jene Beschreibungen gemahnen

<sup>1)</sup> Plin. XVI 192 Pol. I 38, 6 Liv. XXVIII 45, 21.

<sup>2)</sup> Pol. II 15, 3 Strab. V 218 vgl. Liv. XXIII 24 XXXIV 22; XXI 25 bei Modena.

<sup>3)</sup> Hist. plant. IV 5, 5 βραχύς δ' έστι τόπος δς ἔχει και ὅλως τὴν ναυπηγήσιμον ΰλην: in Europa Macedonien Thracien Italien.

<sup>4)</sup> Strab. V 222. 235 Dion. I 37 vgl. Vitruv. II 10.

uns an den Anblick, den der Rhein gewährt mit den gewaltigen Flößen, die aus dem Schwarzwald zu Thal nach Holland treiben. In der That muss Rom mit seinen aus Fachwerk 5-6 Stock hoch ausgethürmten Mietscasernen, die ebenso häufig abbrannten wie unsere hölzernen Häuser im Mittelalter unter den Forsten des Appennin tüchtig aufgeräumt haben. Wir saben S. 169, dass es unter Kaiser Tiberius seine Bezugsquellen nach den Alpen hin ausgedehnt hat: noch später bezieht es Brennholz aus Africa. 1) An den Ruinen Pompeji's lässt sich verfolgen, wie die Jahrhunderte fortgesetzte Vergeudung den Besitz zu erschöpfen droht.2) Die mächtigen Balken, welche im toscanischen Atrium das Dach trugen, werden durch Säulen, das Kernholz durch Mauerwerk ersetzt. Ehedem hatte sogar die Befestigung der Städte nicht aus Stein, sondern aus Pfahlwerk bestanden.3) Aber der Anbau von Arundo donax, den Cato empfiehlt, zeigt dass der Landmann nach billigerem Material für Weinpsähle Umfriedungen Decken usw. ausschauen musste, als der Wald ihm darbot. Außerdem ward durch die Einführung von Culturbäumen der Bedarf an Nutzbolz in etwas gedeckt. Und so sehen wir dasselbe noch in den letzten Zeiten von Pompeji in einem Umfang verwandt, der nach den jetzigen Preisverhältnissen absolut unmöglich sein würde: für Treppen Gallerien Zimmerdecken Hausdächer Erker und andere Dinge, die jetzt ausnahmslos aus Stein hergestellt werden. Da der Wald im Altertum wie heut zu Tage unter allen Formen der Bodennutzung die niedrigste Rente abwirft, so ist nicht zu verwundern, dass noch in der Kaiserzeit sortwährend - sogar unter Anwendung von Feuer - gerodet wird.4) Selbstverständlich ist solches in den einzelnen Landschaften nach einem ganz verschiedenartigen Masstab geschehen. Der Waldreichtum wird hervorgehoben von Bruttium (S. 431), der Sabina<sup>5</sup>), Etrurien<sup>6</sup>), den Alpen (S. 170) und Ligurien. Letzteres muste nach Strabo?) Oel und Wein einführen, betrieb Wald- und Weidewirtschaft, besaß viel zum Schiffsbau geeignetes hochstämmiges Holz mit einem Durchmesser des Stammes bis zu 8 Fuss, auch schön gemasertes für Kunsttischlerei, das den

<sup>1)</sup> Cod. Theod. XIII 5, 10 dazu Gothofredus.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Pomp. Studien p. 28.

<sup>3)</sup> Appian b. civ. I 51 Vitruv II 9, 15.

<sup>4)</sup> Cato RR. 1 Colum. II 2 Plin. XVIII 46.

<sup>5)</sup> Strab. V 228,

<sup>6)</sup> Strab. V 222 vgl. Liv. XXVIII 45, 18 Plin. Ep. V 6, 7 Rut. Nam. I 621.

<sup>7)</sup> Strab. IV 202 Diod. V 39, 2.

besten africanischen Arten nicht nachstand: von Genua dem Hauptmarkt der Landschaft wurden Hölzer Vieh Häute und Honig verschifft.

Was anfänglich ein Segen war, ist im Lauf der Zeiten ein Fluch geworden. Die Alten machten bereits die Erfahrung, dass un verständige Rodung die Wasserläuse zu Fiumaren umbilde (S. 294 A. 2). Auf die weiteren Folgen derselben, den wachsenden Ungestüm der Flüsse, die ungünstigere Vertheilung der Niederschläge, die Steigerung der Dürre, die Versumpfung der Thäler, die Beförderung der Malaria, die Verödung weiter Landstriche ist im Verlauf dieser Darstellung oftmals hingewiesen worden. Bei den Alten ist mehrfach davon die Rede, dass die Zeugungskrast des Bodens sich erschöpfe und wir begegnen sogar dem ganz modern klingenden Ausdruck loci senium. 1) In Wahrheit war die Menschheit gealtert, nicht die Natur. Aber wenn ein denkender Betrachter den Gegensatz erwogen hätte, den das niedere Gebüsch oder die abgeschwemmte Berglehne zu dem jungfräulichen Wald bildete, der ehedem hier gestanden, so wäre die Wahl jenes Ausdrucks vollkommen berechtigt gewesen. Man hat behauptet, dass alle Schäden der Cultur wieder gut gemacht, dass der Appennin neu aufgesorstet werden könne. Wir geben die Möglichkeit theoretisch zu. Allein die Einsicht von der Nützlichkeit einer solchen Arbeit würde man bei einem Volke vergeblich suchen, das nur in der Zerstörung des Waldes seine Freude gefunden, stets die Vorstellung des Unholden Feindlichen, in der Gegenwart die des Brigantentums mit demselben verbunden hat. Und wenn das Volk auch die Einsicht und den guten Willen besässe, so wurde nur die entsagende Arbeit vieler Geschlechter hinreichen um das Steingeröll in Waldboden umzuwandeln. Man darf sich keiner Täuschung hingeben: der Untergang der nordischen Waldbäume, die einst Italien bedeckten, ist unwiderruslich besiegelt. Einen vollen Ersatz gewähren die fremden Baumculturen in wirtschaftlicher Hinsicht, ihre Vermehrung wird auch in klimatischer Hinsicht von Nutzen sein. Freilich liest man oft bei unterrichteten Schriftstellern die Behauptung, dass die heutige Halbinsel noch immer wol bewaldet sei. Um nicht gegen Männer von Gewicht mich auf das Zeugniss meiner Sinne berufen zu müssen, erscheint es zweckmäßig eine Uebersicht des Waldbestandes (S. 430) der wichtigsten Baumculturen sowie des Pfluglandes der einzelnen Provinzen nach den officiellen Aufnahmen mitzutheilen. Die Größe der Provinzen ist in Quadratkilometern, der Umfang der verschiedenen Nutzungen in Procenten ausgedrückt.

<sup>1)</sup> Colum. I 1 Sen. nat. quaest. III 15, 4 Pm. XVII 40.

| •                    |                        | Weinstock | Olive   | Wald  | Kastanie | Pflugland   |  |
|----------------------|------------------------|-----------|---------|-------|----------|-------------|--|
| Piemont              | <b>2</b> 9 <b>2</b> 69 | 4,01      | • • • • | 15,81 | 2,21     | 26,19       |  |
| Lombardei            | 23 527                 | 5,88      | 0,19    | 15,64 | 3,4      | <b>39,8</b> |  |
| Venetien             | 23 464                 | 10,36     | 0,15    | 11,22 | 1,03     | 37,41       |  |
| Ligurien             | 7 104                  | 6,24      | 11,95   | 24,70 | 7,6      | 21,97       |  |
| Aemilia              | 20 515                 | 8,21      | 0,23    | 12,28 | 1,5      | 55,95       |  |
| Toscana              | 22 273                 | 9,85      | 5,36    | ?     | 5        | 35,52       |  |
| Rom                  | 11 917                 | 3,69      | 3,49    | 20,91 | 0,43     | 36,32       |  |
| Umbrien } Picenum    | 19 337                 | 7,52      | 3,94    | 15,79 | 0,53     | 42,20       |  |
| Abruzzen } Apulien } | 39 401                 | 6,78      | 6,85    | 7,66  | 1        | 38,94       |  |
| Campanien            |                        |           |         |       |          |             |  |
| Lucanien }           | 45 911                 | 5,32      | 3,03    | 11,93 | 1,5      | 39,81       |  |
| Bruttium J           |                        |           |         |       |          |             |  |
| Sicilien             | 29 241                 | 7,23      | 3,57    | 3,49  | 0,1      | 40,83       |  |
| Sardinien            | 24 342                 | 0,99      | 2,12    | 24,57 | 0,08     | 19,30       |  |

### § 3. Die Acclimatisation.

In einem Rückblick auf die Pflanzenformen der mediterranen Zone fasst Grisebach das Ergebniss dahin zusammen, dass der Antheil tropischer Familien an ihrer Zusammensetzung bedeutend erscheint gegenüber Mitteleuropa, unbedeutend gegenüber dem östlichen Asien und den warmeren Gegenden Nordamerica's. "Am Mittelmeer giebt es nur einzelne Arten von Myrtaceen Laurineen Terebinthaceen Palmen und Acanthaceen, während in den beiden anderen Continenten solche Uebergänge zu den tropischen Organisationen viel zahlreicher in die gemässigte Zone eindringen." In der That war der freie Austausch mit den Tropen durch die Wüste Sahara überaus erschwert, das schmale Nilthal stellte die einzige natürliche Verbindung zwischen ihnen und dem Mittelmeer dar; endlich gab das Meer ein neues Hinderniss ab (S. 421). Unter solchen Verhältnissen kann man sich weder über die relative Armut der immergrünen Flora noch über die Erscheinung verwundern, dass ihre meisten und wichtigsten Vertreter in historischer Zeit durch menschlichen Verkehr nach Italien gelangt sind. Allerdings werden einzelne Arten durch mechanische Ursachen verpflanzt sein, indem Meeresströmungen Winde Vögel vor Anbeginn der Geschichte die Keime auf das Land übertrugen. Aber es liegt vermutlich nur an unserer mangelhaften Ueberlieferung, dass bei anderen Arten

die späte Einwanderung nicht ausdrücklich nachgewiesen werden kann. Wenn z. B. die immergrünen Eichen als eine ursprüngliche Form gelten (S. 424), so wird diese Annahme durch den Umstand erschüttert, dass wenigstens die Korkeiche dem Altertum sehlte. 1) Ferner sahen wir (S. 432), dass die Buche in Mittelitalien einstmals die Ebenen er-Aller Wahrscheinlichkeit nach trug die ganze Vegetation in grauer Vorzeit denselben sommergrünen Charakter wie das heutige Mitteleuropa. Durch Rodung ist Italien sonniger dürrer zur Aufnahme tropischer Gewächse geeigneter geworden. Der Gang der Einwanderung war durch die oben angegebenen Bedingungen vorgezeichnet. Die Pflanzen wurden von Südosten her nach Sicilien und Großgriechenland verbracht, wenige direct von Süden. Während sie also der großen Axe des Mittelmeers folgten, schlugen sie später eine andere Richtung ein, indem sie dem Lauf der Küsten sich anschließend nordwarts vorrückten. Die Einwanderung, welche V. Hehn in meisterhafter Weise geschildert hat, erstreckt sich von den Ansängen geschichtlichen Lebens bis auf die Gegenwart herab. Sie gliedert sich nach vier Hauptperioden, die wir in aussteigender Linie verfolgen wollen, um von der heutigen Vegetation aus ein Bild der Vergangenheit zu gewinnen.

Mit der Entdeckung America's und der Entwickelung oceanischer Schiffahrt hebt eine Epoche des Austausches aller Erdtheile unter einander an, deren Ergebniss wir zu übersehen außer Stande sind. Erst vor einem reichlichen Jahrzehnt ist aus Australien der blaue Gummibaum (eucalyptus globulus) eingesührt worden, in dem die Italiener den besten Verbündeten zur Bekämpfung der Malaria gefunden zu haben glauben, der jedenfalls durch schnelles Wachstum und treffliches Holz dem waldarmen Lande reichen Segen verspricht. Seit einem halben Jahrhundert verbreitet sich in Sicilien die japanische Mispel (eriobothrya japonica), ein 6-7 m hoher Baum, der im Herbst blüht und im April reise Frucht trägt. Der Agrumenbau, auf dem der Reichtum und die Zukunst der südlichen Landschaften zum guten Theil beruht (S. 423), ist gar jungen Datums; denn die Golderange oder Apfelsine gelangte aus China 1548, die noch süßere und wurzhaftere Mandarine (citrus madurensis) von der Insel Madura 1828 nach Europa. Aus America erhielt der Süden den wichtigen Opuntiencactus (S. 427), der Norden den Mais (zea mais). Der letztere ist auf die

<sup>1)</sup> Plin. XVI 34.

Zone mit Sommerregen beschränkt, sein Anbau in der Lombardei Venetien usw. nimmt eine etwas größere Fläche als der des Weizens ein. America lieferte ferner die Kartoffel (solanum tuberosum), die im Süden äußerst beliebte Tomate (solanum lycopersicum), den Tabak (nicetiana), die Agave (S. 427), die Platane (S. 426), die lombardische Pappel (populus dilatata), die immergrüne Magnolie (magnolia grandiflora), verschiedene Acazien (robinia pseudacacia) u. a. Gleichzeitig wurde durch das Vordringen der Türken der Blumenflor Europa's bereichert um Tulpe (tulipa), Syringe (syringa vulgaris), orientalische Hyacinthe (hyacinthus orientalis), Kaiserkrone (fritillaria imperialis) u. a., auch um die stattliche Roßkastanie (aesculus hippocastanum)

Dieser jüngsten Epoche geht das Mittelalter voraus, während dessen die Araber im Umkreis des Mittelmeers, soweit sie geboten, die Gewächse ihrer Heimat auszuhreiten suchten. Es handelt sich um Gewächse, die zwar dem Altertum bekannt, aber in Europa noch nicht eingebürgert waren. Nachdem die Araber blühende Reiche in Sicilien und Südspanien gegründet hatten, ward das Versäumniss nachgeholt. Sie verpslanzten den Reis (oryza sativa), der trotz seiner gesundheitsschädlichen Wirkungen (S. 415) gegenwärtig auf reichlich 40 d. 

M. im Poland cultivirt wird. Das indische Sumpskorn war den Alten seit Alexanders Zügen wol bekannt, fand aber nur als theure Arznei Verwendung 1): geschweige denn dass an seinen Anbau gedacht worden wäre. Die Araber verpflanzten ferner die Baumwollenstaude (gossypium) und das Zuckerrohr (saccharum officinarum). Letzteres hat sich noch in Sicilien, erstere auch in Unteritalien gehalten und sogar eine vorübergehende Bedeutung während des americanischen Bürgerkrieges erlangt. Im Uebrigen ruht die geschichtliche Tragweite der Einbürgerung von Reis Baumwolle und Zuckerrohr vielmehr darin dass Südeuropa die Zwischenstation abgab für ihre Uebertragung nach der Neuen Welt. Wertvoller für Italien war der im 15. Jahrhundert eingeführte weiße Maulbeerbaum (morus alba), der das Futter für die Seidenraupe liefert und dem Land ermöglicht in der Seidenproduction die nächste Stufe unmittelbar hinter China einzunehmen (Wert des jährlichen Ertrags 460 Mill. Franken). Demselben Volke wird die Einführung der Limone — wir sagen fälschlich Citrone — (citrus medica) und der Pomeranze (citrus aurantium amarum) verdankt. Auch lehren die arabischen Namen Sumach (S. 424) und Karube (S. 424), auf wen

<sup>1)</sup> Hor. Sat. II 3, 155.

die Verbreitung dieser Gewächse in Sicilien zurückgeht. Endlich ist die Korkeiche (S. 437) sowie die geschätzte Wassermelone (cucumis citrullus) der nämlichen Epoche zuzuschreiben.

Unter der römischen Weltherrschaft ward der Obst- und Gemüsebau ausgebildet. Unsere Gärten enthalten wenig Früchte, die im Lande selbst heimisch und veredelt worden sind. Unter diesen wenigen nehmen Apfel und Birne die erste Stelle ein, indem jener dem nördlichen, die Birne dem südlichen Europa angehört. Die überwiegende Mehrzahl stammt aus dem Orient, wurde in Italien acclimatisirt, wanderte mit den Römern an den Rhein und die Donau. Unser Impfen (èuquieveur) Pfropfen (propagare), die Namen der meisten Obst- und Gemüsearten sind entlehnt. Zur vollen Entsaltung gelangte der Gartenbau Italiens erst mit der Weltherrschaft. Sklaven und Freigelassene aus Syrien Palaestina Phoenizien Cilicien bürgerten ihn ein. In den alten Culturlanden der Semiten haben wir die eigentliche Heimat unserer Gartenkunst mitsammt ihrer Technik zu suchen. Der Besieger Mithridats, L. Lucullus führte 74 v. Chr. aus Cerasus an der pontischen Küste die sauere Kirsche (prunus cerasus) nach Italien. 1) Die verwandte Süßkirsche (prunus avium), die hier wild wuchs, ward gleichfalls veredelt. Beide wanderten sehr rasch und waren zu Plinius' Zeit bereits an den Rhein und nach Brittannien gelangt. Seitdem das römische Reich sich bis Armenien erstreckte, wurden auch Aprikose (prunus armeniaca) und Pfirsich (amygdalus persica) verpflanzt. Columella und Plinius erwähnen sie zuerst<sup>2</sup>): nach diesem waren die Pfirsiche ansanglich das Stück mit einem Denar, sogar mit 75 bezahlt, aber rasch verbreitet worden. Aus der pontischen Gegend stammt ferner die Kastanie (castanea vesca), die Vergil kennt³) und die bereits für die Bauten Pompeji's Holz geliefert hat. Einen wie großen Raum die heutigen Bestände einnehmen, zeigt die S. 436 gegebene Uebersicht. Sie nähren den Menschen ohne Arbeit: um die Corsen aus ihrer trägen Beschaulichkeit aufzurütteln, plante die französische Regierung im vorigen Jahrhundert die Ausrottung der Bäume und erliess in der That ein Verbot Kastanien anzupslanzen, das einige Jahr in Krast blieb. Aus derselben Heimat stammt die Wallnus (iuglans regia), die Cicero erwähnt, sowie die veredelte Lamberts- d. h. lombardische Nuss (corylus avellana)4), auch die Maulbeere (morus nigra), deren er-

<sup>1)</sup> Plin. XV 102 Serv. Verg. Georg. II 18.

<sup>2)</sup> Col. X 409 Plin. XV 39.

<sup>3)</sup> Verg. Ecl. 2, 52. Plin. XV 88. 4) Cic. Tusc. V 58. Cato RR. 8.

frischende Frucht den Alten mundete, während das Blatt später zum Unterhalt der Seidenraupe diente, bis der kleinere aber ein viel feineres Gespinnst liefernde Schwesterbaum ihn aus dieser Rolle verdrängte (S. 438). In der Volksnahrung behauptet der Mandelbaum (amygdalus communis) eine Stelle; als sein Vaterland ist Nordafrica anzusehen (S. 425). Nach Syrien weist die Pslaume (prunus domestica und prunus insititia), den augusteischen Dichtern wol bekannt wie auch das Pfropfen auf den wilden Schlehdorn. 1) Ebendorther wurde in den ersten Decennien unserer Zeitrechnung die Pistazie (pistacia vera) nach Italien verpflanzt.2) Der Kaiserzeit gelang auch die Zucht des Citronatbaums (citrus medica cedra).3) An Kuchenpflanzen wie verschiedenen Kohl- und Salatarten Wurzeln Zwiebeln Blattgewächsen ist Italien von Hause aus reich. Doch hat auch hier eine bedeutende Vermehrung stattgesunden. So taucht um die Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. in Campanien die aus dem inneren Asien herstammende Zuckermelone auf4), während Gurke und Kürbis schon früher bekannt waren. Zur Viehfütterung wurden am Ausgang der Republik die Luzerne (medicago sativa), die 4-6 mal geschnitten werden kann, sowie der Cytisusstrauch (medicago arborea), dessen Blatt sehr gelobt wird, eingeführt.5) Nicht älter ist in Italien der Oleander oder Rosenlorbeer 6), jetzt wie so viele Ziergewächse verwildert (S. 425). Der Hanf (cannabis sativa) welcher im heutigen Königreich auf 1330 🗆 km namentlich am unteren Po cultivirt wird und aus der kaspischen Gegend stammt, erscheint zuerst um 100 v. Chr.: in den Niederungen des Velinus bei Reate erreichte er Baumeshöhe. 7

So bedeutendes auch in römischer arabischer und neuerer Zeit geleistet worden, ist der entscheidende Umschwung im Leben des Landes doch auf die hellenischen Colonien zurückzuführen. Die Erfahrung lehrt dass Pflanzen, die auf einen jungfräulichen Boden übertragen werden, erstaunliche Fruchtbarkeit entfalten, wenn anders die klimatischen und örtlichen Bedingungen ihnen zusagen. Unteritalien und Sicilien wurden ein Kornland, das im fünften Jahrhundert

<sup>1)</sup> Verg. Georg. IV 145 Hor. Ep. I 16, 8. Erste Erwähnung Cato 133.

<sup>2)</sup> Plin. XV 91 XIII 51. Pallad. IV 10 XI 12 III 25 u. a.

<sup>3)</sup> Plin. XII 16 XIII 103. Pallad. IV 10.

<sup>4)</sup> Plin. XIX 67.

<sup>5)</sup> Dem Cato unbekannt, Varro RR. II 2 Colum. V 12 Plin. XIII 130 fg.

<sup>6)</sup> Plin. XVI 79; älteste Erwähnung Verg. (?) Culex 402.

<sup>7)</sup> Lucilius bei Fest. 356 M. Plin. XIX 174.

v. Chr. die Handels- und Fabrikstädte des Ostens versorgte. Das von den Fremden gegebene Beispiel forderte die Eingeborenen zur Nachahmung auf. Und wenn auch die Aneignung der Culturelemente namentlich in den Anfängen einen nach den beutigen Anschauungen überaus langsamen Verlauf genommen hat, so machte dieselbe doch unaufhaltsame Fortschritte. Durch die Hellenen erhielt das Land, worauf wir im nächsten Abschnitt zurückkommen, den Weizen und verschiedene Hülsenfrüchte. Durch sie ward es mit der Baumzucht vertraut, derjenigen Form der Bodennutzung, welche im Altertum wie heut zu Tage den höchsten Nutzen gewährte, dabei den günstigsten Einsluss auf die Milderung der Sitten übte und endlich einen hervortretenden Zug im antiken Volksleben darstellte. Ihre erste Ausbildung ist auf den Bergterrassen der chanaanitischen Küste erfolgt, von den Phoeniziern haben die Hellenen, von diesen die Römer gelernt. Die Heimat des Weinstocks (vitis vinifera) wird an den Südrand des Kaspischen Meeres gesetzt. In Rom wusste man, dass derselbe nicht zum ältesten Besitz des latinischen Namens gehöre, sondern nachträglich herübergenommen sei.1) Doch muss solches anderseits sehr srüh geschehen sein, vielleicht schon vor Gründung der hellenischen Städte (S. 451). In eine weit jungere Zeit führt uns der Oelbaum (olea europaea). Die Athener betrachteten ihn als Geschenk ihrer Pallas und erzählten dass es eine Zeit gab, wo er auf der ganzen Welt nur in ihrem Ländchen zu finden war. In Wahrheit ist er im südlichen Vorderasien zu Hause und während des Zeitraums, den die homerischen Gedichte umspannen, nach Hellas gelangt. Es wird berichtet dass er um 580 v. Chr. Italien noch nicht erreicht hatte. 2) In historischer Hinsicht wog seine Einbürgerung weit schwerer als diejenige des Weinstocks. Wenn die Gabe des Bacchus den älteren Gerstentrank aus dem Bereich der Civilisation verbannte, so gewährte die Gabe der Athena die Möglichkeit die rohere Wirtschaft der Viehzucht erheblich einzuschränken, indem sie das animalische Fett durch vegetabilisches ersetzte. Der Genus von Bier und Butter unterschied in den Augen der Alten den Barbaren vom civilisirten Menschen. Noch jetzt fällt der Gegensatz der Küche zwischen dem Theil von Europa wo die Speisen mit Butter, und dem Theil, wo sie mit Oel zubereitet werden, mit dem Gegensatz von Nord und Süd zusammen. Gleichzeitig mit der Olive sind auch andere Fruchtbäume verpflanzt worden: so die edle Feige (ficus carica), des Weinstocks

<sup>1)</sup> Plin. XIV 88 XVIII 24.

<sup>2)</sup> Plin. XV 1 vgl. Herod. V 82. Diod. I 16.

Schwester" aus dem semitischen Vorderasien, bereits in die römische Ursprungssage verflochten; so die Quitte (pyrus cydonia), die von Kreta aus im sechsten Jahrhundert auf italischem Boden Fuss gefasst; so der Granatapfel (punica granatum) und die Dattelpalme (phoenix dactylifera), welche der Verkehr mit den Karthagern herüber gebracht hatte. Die beiden Coniferen, welche in der Architektur der italienischen Landschaft bestimmend hervortreten (S. 426), schließen sich ihnen an. Die Cypresse war von Indien aus als Symbol der heiligen Feuerslamme in uralten Zeiten durch Asien gewandert, die Griechen lernten sie, wie der Name besagt, auf Cypern kennen. Im dritten Jahrhundert war der Baum nach den Idyllen Theokrits auf Sicilien häufig, gewöhnte sich aber nur mit Mühe auf dem Festland ein, wo er gegenwärtig bis an den Fuss der Alpen vorgedrungen ist. 1) Ungesähr gleichzeitig ist die Verbreitung der Pinie, deren Vaterland nicht ermittelt, in Italien erfolgt<sup>2</sup>): von ihrer Wertschätzung zeugt der Umstand, dass die altrepublikanischen Grabsteine von Praeneste in der Form von Pinienzapfen gearbeitet sind. Von der römischen Aristokratie wurde die Platane (S. 426) mit besonderer Vorliebe gepflegt: sie stammt wie es scheint vom Taurusgebirge Kleinasiens und wollte anfänglich im Westen gar nicht einschlagen.3) Der älteste Verkehr bewirkte nicht blos der Annehmlichkeit und des Nutzens willen die Verpflanzung fremder Gewächse. Häufig erscheinen dieselben im Geleit fremder Culte, deren Dienst sie geweiht waren, und gewinnen dann im Glauben und der Anschauung des Volkes einen bevorzugten Platz. Mit Apollo kam der Lorbeer (S. 424), mit Aphrodite die Myrte (S. 425) aus Kleinasien über Griechenland nach Sicilien und Italien. Nach einer Tradition hat die Myrte auf dem Vorgebirge der Circe sich zuerst gezeigt; nach einer andern Angabe fehlte der Lorbeer auf Corsica: ein sicherer Beweis dass er ursprunglich auch dem benachbarten Festland gesehlt haben muss. 4) Ihrer srühen Ausbreitung ward oben (S. 432) gedacht. Jetzt wuchert die Myrte auf den Felsabhängen in der Nähe des Meeres: ihre Zweige schmücken weder die Locken der Braut, wie bei uns üblich, noch die Stirn des Siegers wie im Altertum, sondern werden für Besen Reisig und derartigen unedlen Gebrauch geschnitten. Mit Aphrodite

<sup>1)</sup> Theokr. 11, 45 Cato RR. 151 Plin. XVI 139 fg. 236.

<sup>2)</sup> Theokr. 5, 49 Cato RR. 48 Verg. Ecl. 7, 65 Plin. Ep. VI 16, 5.

<sup>3)</sup> Theophr. h. plant. IV 5, 6 Plin. XII 6 Macrob. Sat. III 13, 3 Verg. Georg. IV 146 Hor. Od. II 11, 13. 15, 4. Nux 17.

<sup>4)</sup> Plin. XV 119. 132.

kam auch ihre Lieblingsblume die Rose (rosa centifolia) sowie ihre Feindin die Lilie (lilium candidum), beide aus Asien; ferner der Safran (crocus sativus), der noch jetzt in Sicilien zur Gewinnung der gelben Farbe gebaut wird und manch andere Gartenblume. Der Anbau, welcher später im größten Umfang betrieben wurde, geht in seinen Anfängen auf die Griechen zurück. Dasselbe gilt von Küchen kräutern, namentlich den beizenden Gewürzpflanzen wie Knoblauch Kümmel Senf, die von den Orientalen seit Alters her geschätzt wurden, vom hohen Schilfrohr (S. 427) usw.

Wir haben uns auf die hervorragendsten Vertreter der Culturflora beschränkt, ohne die lange Liste entfernt zu erschöpfen. Dagegen sind wir mit der Aufzählung der neu gewonnenen Hausthiere bald zu Ende. Der Büffel (bos bubalus), welcher gegenwärtig zur Staffage der Malariagegenden gehört, wird in Italien zuerst 595 n. Chr. erwähnt. 1) Der schwere tückische Geselle aus Asien, der im Sumpf sich wol fühlt und hier Dienste leistet, für welche das Rind versagt, erscheint unseren Augen als das verkörperte Sinnbild der Oede und Verwilderung, die auf den Glanz des Altertums gefolgt ist. In der Kaiserzeit verbreitete sich die von den Aegyptern längst gezähmte Katze: früher als die Ankunft der Ratte, mit der Hehn sie in Verbindung bringen möchte.<sup>2</sup>) In die Wildgärten der Vornehmen wurde das Spanien eigentümliche Kaninchen (lepus cuniculus) versetzt 3), das seitdem weit gewandert ist. Für die antike Volkswirtschaft nahm die Einführung des Esels mitsammt der Bastardbildungen Maulthier und Maulesel eine größere Wichtigkeit in Anspruch, da diese Thiere zum Fahren und namentlich zum Tragen in dem gebirgigen Lande die ausgedehnteste Verwendung finden. In welche Periode aber dieselbe hinaufzurücken und auf welchem Wege sie erfolgt sei, läst sich nicht mit annähernder Sicherheit sagen. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, dass die eigentliche Ausbildung der Viehzucht einer fernen Urzeit angehört, als die verschiedenen Glieder der indogermanischen Familie sich noch nicht von einander losgelöst hatten: die Namen von Rind Pferd Schwein Schaf Hund Gans Ente sind allen diesen Sprachen gemeinsam und von der Verbesserung der Racen abgesehen, ist der Bestand an Hausthieren durch die Culturarbeit nicht wesentlich vermehrt worden. Nur die Geflü-

<sup>1)</sup> Paul. Diac. h. Lang. IV 10 vgl. Arist. h. anim. II 1, 2, 4.

<sup>2)</sup> Plin. X 202 Martial XIII 69 Pallad. IV 9 Isidor. XII 2, 38.

<sup>3)</sup> Zuerst erwähnt Pol. XII 3, 9 Catull 37, 18 Martial XIII 60 Varro RR. III 12 Plin. VIII 217 Athen. IX 401 a.

gelzucht macht eine Ausnahme. Der aus Indien stammende Haushahn ist durch die Perser, die ihn als Verkündiger des Lichts heilig hielten, im Lauf des sechsten Jahrhunderts v. Chr. an die Hellenen übermittelt worden. Frühzeitig ist er, wir wissen nicht auf welchem Wege, nach Mitteleuropa gelangt und von Norden aus allem Anschein nach in den Gesichtskreis der Römer getreten. 1) Von diesen ward er gleichfalls anfänglich zu religiösen Zwecken verwandt und hat dann allmälich in der Oekonomie jene große Bedeutung erlangt, in die er sich neuerdings mit seinem americanischen Vetter dem Truthahn theilt. 2) Die Taube ist von den Semiten gezähmt und dem Dienst der Aphrodite geweiht worden: vermutlich von dem berühmten Tempel auf dem Eryx aus ward sie in ziemlich junger Zeit bei den Römern eingeführt. 3) Den kolchischen Fasan lernten dieselben durch griechische, den indischen Pfau und das numidische Perlhuhn durch karthagische Vermittlung kennen: Gegenstände des Luxus und als solche geschätzt.

#### § 4. Die Cerealien. 4)

Wie das Pflanzenkleid Italiens durch menschliche Arbeit gewechselt und sich verändert hat, ist im Vorhergehenden geschildert worden. Der Beweggrund, welcher den Menschen leitete, ist deutlich genug der dem Boden immer höhere Erträge abzugewinnen. Die Verdichtung

<sup>1)</sup> Nach Hekataeos fr. 58 legten die venetischen Hennen zweimal am Tage. Müssen wir auch Anstand nehmen diese Nachricht dem Ausgang des 6. oder dem Anfang des 5. Jahrhunderts zuzuweisen (S. 7 A. 1), so bleibt es doch immer nach italischem Massatab ein sehr altes Zeugniss. Ihr frühes Vorkommen im Norden wird durch den Umstand bestätigt, dass sie an der ligurischen Küste verwildert waren Varro RR. III 9 Colum. VIII 2. Ich möchte glauben dass die Römer den Vogel durch die Gallier kennen lernten (Caes. b. Gall. V 12 von den Britten gallinam ... gustare sas non putant, tamen alunt animi voluptatisque causa) und einsach als solchen benannten, ähnlich wie er bei den attischen Komikern Hepouxòc öqvic und Mỹđoc oder wie die Dattelpalme φοινίς heist usw. Die abweichende Bildung von gallina stimmt zu der Annahme, dass der Kampshahn den Römern zuerst vor Augen trat, vgl. Hehn<sup>4</sup> p. 264.

<sup>2)</sup> Die bekannten Hühnerauspicien, die ursprünglich den Römern fehlten (Cie. Divin. H 73), werden seit 322 v. Chr. (Liv. VIII 30) im Felde häufig erwähnt; vgl. Plin. X 49. Was die wirtschaftliche Bedeutung betrifft, so tritt uns solche noch nicht recht bei Cato RR. 89 entgegen, um so deutlicher bei Varro III 9 und Colum. VIII 2.

<sup>3)</sup> Varro LL. IX 56 RR. III 7.

<sup>4)</sup> Magerstedt, Bilder aus der römischen Landwirtschaft, 5tes Heft: der Feld- Garten- und Wiesenbau der Römer, Sondershausen 1862.

der Bevölkerung zwingt zur Rodung des Waldes, Kornbau ist ergiebiger als Weidewirtschaft, Baumzucht als Kornbau. Freilich greifen andere Verhältnisse bezüglich Absatz und Concurrenz hier ein, auf die wir in der Folge zurückkommen. Aber im Großen und Ganzen entspricht der Hergang dem aufgestellten Schema. In der Auswahl der Kornarten, von denen zunächst gehandelt werden soll, macht sich die fortschreitende Verfeinerung der Sitten bemerkbar, insofern die gröberen durch bessere edlere allmälich verdrängt werden. Jedoch ist wegwerfenden Aeußerungen antiker Schriftsteller gegenüber zu berücksichtigen, dass hierbei auch die Rentabilität in Frage kommt. Niemand wird z. B. bestreiten, dass der Weisen ein reineres gesünderes Mehl liefert als der Mais und doch behauptet dieser für die Volksnahrung Oberitaliens den entschiedenen Vorrang, weil er doppelt so viel trägt. Wir schicken unserer Betrachtung eine Uebersicht über den beutigen Kornbau der einzelnen Provinzen voraus. Der Flächeninhalt der Provinzen ist S. 436 angegeben. Die Ziffern bezeichnen die nach einem fünfjährigen Mittel (1870-1874) bestellte Fläche in Procenten:

| Piemont     | 6,44  | 4,75  | 2,52        | 1,7    | 0,4   | 0,6  | 0,33 | 0,24 | 0,16 | 0,005 |
|-------------|-------|-------|-------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|
| Lombardei   | 8,46  | 9.24  | 4,29        | 1,9    | 0,0   | 1,24 | 0,44 | 0,48 | 0,14 | 1,54  |
| Venetien    | 9,00  | 11,01 | 1,38        | 1,27   | 1,19  | 1,77 | 0,51 | 0,32 | 0,47 | 0,088 |
| Ligurien    | 11,58 | 3,59  |             | 0,52   | 0,12  | 1,13 | 1,02 | 0,29 | 0,36 |       |
| Aemilia     | 23,62 | 11,06 | 1,19        | 0,54   | 0,64  | 1,7  | 1,59 | 0,37 | 3,52 | 0,077 |
| Toscana     | 18,09 | 5,55  | 0,02        | 0,47   | 1,96  | 1,66 | 0,9  | 0,26 | 0,14 | 0,08  |
| Rom         | 13,42 | 2,93  | ,           | 0,07   | 0,07  | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |       |
| Umbrien )   | 22,42 | 10,67 |             | 0,79   | 0,76  | 1,2  | 1,73 | 0,23 | 0,59 | 0,14  |
| Picenum /   | 20,72 | 10,01 | 1           | 0,.0   | ,,,,, | -,-  | 1,10 | 0,20 | 0,00 | O'14  |
| Abrussen    | 19,46 | 4,47  | <b> </b>    | 1,85   | 3,08  | 0,9  | 1,1  | 0,23 | 0,12 | 0,24  |
| Apunen j    | 10,20 | -,    | l · · · · · | 1 -,00 | 0,00  | ,.   |      | 0,00 | 9,13 | U, az |
| Campanien ) |       |       |             |        | !     |      |      | l .  |      |       |
| Lucanien    | 22,68 | 6,12  |             | 1,62   | 2,89  | 1,2  | 0,97 | 0,26 | 0,37 | 0,4   |
| Brottium /  |       |       | ا ا         |        |       |      |      | i :  |      |       |
| Sicilien    | 19,35 | 0.06  | 0,02        | 4,44   | 0,13  | 0,8  | 2,4  | 0,03 | 0,04 | 0,26  |
| Sardinien   | 5,15  | 0,09  | ****        | 0,88   |       | 0,08 | 0,5  | 0,01 |      | 0,05  |
| Summa       | 15,78 | 5,72  | 0,78        | 1,56   | 1,34  | 1,05 | 1,01 | 0,23 | 0,45 | 0,27  |
|             |       |       |             |        |       | 1    |      |      |      | ı '   |

Die alteste Fruchtart ist gegenwartig vom italischen Boden verschwunden. Als solche können wir die Hirse, die gemeine (milium

<sup>1)</sup> d. h. Pferdebohnen Kichererbsen Lupinen Wicken usw. Die Luzerne (8.440) wird wenig mehr gebaut.

κέγχοος) wie die Kolbenhirse (panicum ἔλυμος) ansehen, die bei Iberern Kelten Sarmaten Griechen und anderen Völkern lange Zeit die Hauptnahrung abgegeben hat. Verschiedene Eigenschaften empfahlen gerade der Urzeit diese rasch wachsende, nie sehl schlagende, geringfügigste Aussaat heischende Sommerfrucht. Sie liebt nassen Boden und auf den Auen, in den Lichtungen der Flüsse ist sie zuerst und vornehmlich gebaut worden. Im Poland nahm sie das ganze Altertum hindurch die Stelle ein, die sie gegenwärtig an den Mais und Reis hat abtreten müssen und Strabo erblickt in dieser Cultur den sichersten Schutz gegen Miswachs und Hungersnot. 1) Auch für Campanien wird der Hirsebrei hervorgehoben.<sup>2</sup>) Vereinzelt begegnet jetzt noch in Toscana die Dhorra oder Mohrhirse (sorgum vulgare), die um 60 n. Chr. aus Indien eingestihrt den reichsten Ertrag aber unedler Beschaffenheit liefert. 3) Aehnlich wie der Hirse ist es der Bohne (vicia faba) ergangen. Sie wird jetzt als Futterpsianze gebaut, gehört aber zu den ältesten und wichtigsten Nährpslanzen. Wie diese schwere nahrhafte Kost in den deutschen Seemarschen, so ward sie ehedem von den padanischen Bauern und überhaupt von kräftigen Arbeitern geschätzt.4) Hehn ist geneigt ein noch höheres Alter dem Anbau der Rübe beizulegen, die in der Asche verbrannter Waldung besonders gedeihe. In der That nahm der Bau im Poland nach Wein und Getreide den dritten Platz ein und ist auch auf der Halbinsel besonders in älterer Zeit stark betrieben worden.<sup>5</sup>) Die Uebereinstimmung der Sprachen zeigt dass die Gerste (x $\varrho\iota\vartheta\eta$  lat. hordeum ahd. gersta) den Stämmen bereits vor ihrer Trennung vertraut war. Auch wird sie von den Alten selbst hoch hinaufgesetzt; aber während sie im früheren Griechenland als Volksnahrung diente, sank sie schon bei den Römern zu ihrer heutigen Verwendung als Viehfutter herab. 6) Das altrömische nationale Korn ist der Spelt oder Dinkel (far ador  $\zeta \varepsilon \iota \alpha$ ), wie oft bezeugt wird u. a. von Ovid 7):

<sup>1)</sup> Pol. II 15, 2 Strab. V 218 Plin. XVIII 101 Cassiod. Var. XII 27.

<sup>2)</sup> Plin. XVIII 100. ClL. IV 2069.

<sup>3)</sup> Plin. XVIII 55.

<sup>4)</sup> Plin. XVIII 101 Hor. Sat. II 6, 63 Mart. X 48, 16 Galen VI p. 529 Kühn.

<sup>5)</sup> Plin. XVIII 127 XIX 87 Plut. Cato maior 2, 2.

<sup>6)</sup> Galen VI p. 507 Kühn spricht ihr die Nährkrast ab. Gersteration wurde den Truppen als Strase zuerkannt. Plin. XVIII 72 antiquissimum in cibis hordeum... 74 panem ex hordeo antiquis usitatum vita damnavit, quadripedumque sere cibus est.

<sup>7)</sup> Fast. II 515 VI 180 Dion. Hal. II 25 Plin. XVIII 7. 14. 62. 83.

non habuit doctos tellus antiqua colonos:
 lassabant agiles aspera bella viros.
plus erat in gladio quam curvo laudis aratro,
 neglectus domino pauca ferebat ager.
farra tamen veteres iaciebant, farra metebant,
 primitias Cereri farra resecta dabant.

In dieser Eigenschaft beherrschte er den Cultus der späteren Zeit¹), wurde in der Wirtschaft allmälich durch den Weizen verdrängt. Er ist viel härter als dieser, erträgt besser Kälte und Hitze, Nässe und Dürre; aber der Ausdrusch erfordert weit mehr Arbeit und der Reinertrag stellt sich bedeutend niedriger. ²) Der Weizen hat sich vermutlich von Aegypten aus im Umkreis des Mittelmeers verbreitet. Seinem Anbau verdankten die griechischen Colonien Siciliens und Unteritaliens ihren Reichtum und ihren Ruf. ³) Bei den Römern wurde er um die Mitte des fünften Jahrhundert v. Chr. eingeführt. ⁴) Als Polybios um die Mitte des zweiten Jahrhunders das Poland durchreiste, war

<sup>1)</sup> Marquardt, Staatsverwaltuug III 329 A. 16 Privatleben der Romer I 48.

<sup>2)</sup> Cato RR. 34 Varro I 9 Colum. II 9 Plin. XVIII 83. 298.

<sup>3)</sup> Diod. V 2 Herod. VII 158 Thukyd. Ill 86 Xen. Oek. 20, 27 Varro RR. I 44. Sophokles bei Plin. XVIII 65.

<sup>4)</sup> Plin. XVIII 62 populum Romanum farre tantum e frumento trecentis annis usum Verrius tradit. Gegen diese äußerlich auss beste beglaubigte, zu allem was wir von der Wanderung der Getreidearten wie von der Culturentwicklung Roms wissen vortrefflich stimmende Nachricht ist geltend gemacht worden, dass sich bereits in den Terremare Oberitaliens Weizen vorsinde. Da nun jene Ueberreste einer grauen Vorzeit angehören sollen, der Weizen aber unmöglich von Nord nach Süd gewandert sein kann, so bleibt scheinbar kein Ausweg übrig - wenn man anders die Entdeckungen der Paläoethnologen auf Treu und Glauben hinnimmt. Wir sind W. Helbig zu Dank verpflichtet, dass er uns (in seiner Schrift: die Italiker in der Poebene, Leipzig 1879) einen Ueberblick über die bisherigen Ergebnisse dieser ohne Griechisch und Latein uud sonstigen gelehrten Ballast blühenden Modewissenschaft gegeben hat. Darnach haben die Pfahldörfler u. a. Weizen Wein und Oel gebaut. Helbig will swar p. 109 an die Olivenkerne ebensowenig glauben wie an "Gigarrenstummel, die ja auch gelegentlich in der oberflächlichen Schicht einer Terramare gefunden werden können." Da aber das Klima der Poebene früher wärmer gewesen sein soll (p. 16), so scheint es von seinem Standpunct aus unbillig jenen gekämmten und rasirten Urmenschen den Oelbau abzusprechen. — Freilich wird die historische Forschung ein sehr abweichendes Urtheil über jene alten Ueberreste fällen müssen als Helbig gethan. Wenn die Fundberichte — worüber ich vorläufig kein Urtheil habe — genau und zuverlässig sind, so liegen uns hier nicht nur Spuren von uritalischen Niederlassungen, sondern auch von römischen Hinterwäldlern aus dem zweiten und ersten Jahrhundert v. Chr. vor. Ich weis wol dass der gemütvolle Reiz, den die Psahlbauidylle auf ihre Verehrer

er hier bereits vollständig eingebürgert. 1) In den uns näher bekannten Zeiten bildet er die eigentliche Volksnahrung: nicht nur die Soldaten auch die Sklaven erhalten ihre Rationen in Weizen.<sup>2</sup>) Demgemäß wird er auch vorzugsweise gebaut: Columella rechnet als Mittel, dass von 100 Morgen (-25 Hektaren) 25 mit Winter-, 15 mit Sommerweizen, 25 mit anderen Nähr- und Futterpstanzen bestellt werden, also nur 35 brach liegen.3) Neben dem Weizen treten die übrigen Kornarten in den Hintergrund. Der nordische Roggen wurde nur in den Alpen gebaut (S. 171). Der Hafer galt ursprünglich nur als Unkraut, ist aber später als Viehfutter verwandt worden, während er bei den Germanen das eigentliche Korn abgab.4) Viel wichtiger sind die Hülsenfrüchte: die genügsame Lupine welche keine Arbeit fordert, das Land düngt, eine Mensch und Thier gleich zuträgliche Speise liefert 5); die oben (S. 446) erwähnte Pferdebohne; die als Volksnahrung bekannte Kicher (cicer)6); die von den Griechen eingeführte Erbse (¿péβινθος eroum, πίσος pisum) 7); die große und kleine Linse (lens, lenticula), die beim Todtenmahl verwandt wird.8) Von den verschiedenen Futterkräutern wurden Luzerne und Cytisus S. 440 erwähnt: hierher gehören ferner Wicke (vicia) Hornklee (foenum Graecum) u. a. Während endlich heutigen Tages der Hanf dem Flachs in der Cultur weitaus den Rang abgelaufen hat (S. 440. 445), fand im Altertum das

übt, wesentlich auf dem Umstand beruht, dass sie in einem Zeitalter spielt, wo die Kunst der Zeitmessung noch nicht ersunden war. Für uns prosaische Menschen bliebe die Sache sehr lehrreich, wenn die geäusserte Vermutung sich bewahrheiten sollte. Aber des Wunderbaren ist in diesen Berichten zu viel wie z. B. die Kastanie zur Herstellung der Psahlbauten verwandt sein soll, obwol der Baum in der Poebene keine Früchte trage (p. 17)! In Wirklichkeit trägt er noch diesseit der Alpen und die ausgebreitete Cultur desselben in Oberitalien (S. 436) versorgt unsere Märkte. Die von anderen Forschern getheilte Ansicht Hehns, dass die Kastanie spät eingeführt sei (S. 439), verdient dabei auch erwogen zu werden: Helbig übergeht sie mit Stillschweigen.

<sup>1)</sup> Pol. II 15, 2.

<sup>2)</sup> Cato RR. 56 Plin. XVIII 94 tritico nihil est fertilius. hoc ei natura tribuit quoniam eo maxime alebat hominem.

<sup>3)</sup> Col. II 13.

<sup>4)</sup> Cato RR. 37 Cic. Fin. V 91 Verg. Georg. I 77. 154 Ov. Fast. I 692 Plin. XVIII 149. 205 Col. II 11.

<sup>5)</sup> Col. H 10. 16 u. a. Plin. XVIII 133 fg.

<sup>6)</sup> Hor. Sat. I 6, 115 Plin. XVIII 124.

<sup>7)</sup> Fest. ep. 82 M. Plin. XVIII 139 Varro I 32.

<sup>8)</sup> Plut. Crass. 19, 5 Plin. XVIII 123.

umgekehrte Verhältniss statt. Der Flachs (linum usitatissimum) wurde im Poland sehr, stark gebaut: sur dan hebe Alter seines Austretens allhier spricht der Umstand dass die Leinsaat als Speise gedient hat. Im Uebrigen war der Anbau wesentlich durch den Ausschwung der Schissahrt bedingt, da die linnene Tracht bei den Römern auf den Luxus beschränkt blieb. Immerbin gab es in Ravenna eine kaiserliche Weberei. 1)

Je nach der Güte des Bodens wurden verschiedenartige Feldsysteme angewandt. Die Zweiselderwirtschaft hatte unter den Theoretikern eifrige Verehrer.<sup>2</sup>) Auch Dreiselderwirtschaft (Brache Getreide Hülsensrucht) kommt vor.<sup>3</sup>) Aber in der Regel stellte man größere Ansorderungen an das Erdreich. Die Wechselwirtschaft, welche Getreide und Hülsensrucht einander ablösen lässt, gewährt höhere Erträge ohne dasselbe zu erschöpsen; wie Vergil sich ausdrückt <sup>4</sup>):

sic quoque mutatis requiescunti fetibus arva nes nulla interea est ingrafae gratia terras.

In vielen Gauen dieses gesegneten Landes wurde Halmwirtschaft betrieben, z. B. in Etrurien Jahr aus Jahr ein die reichste Weizenernte erzielt.5) Ja Campanien konnte wol gar mittelst künstlicher Bewässerung in demockten Jahr drei bis vier Ernten hinter einander liesern-Winterkorn Sommerkorn Hirse und Küchengewächse: solche Leistungen werden ihm auch jetzt wie vor Alters ohne Nachtheil zugemutet.6) Freilich läst sich die Frage auswerfen, ob die Zeugungskrast im Laus der Zeiten nicht abgenommen habe. Nach der officiellen Statistik stellt sich der Durchschnittsertrag des Weizens auf 11,07 Hektoliter für den Hektar mit Schwankungen von 6,20 (Sondrio) 8,27 (Sardinien) bis 14 (Novara Mantua Foggia Caserta Gatania) 14,50 (Pisa) 14,60 (Pavia) 15 (Mailand), wahrend Mais von 12,32 (Sardinien) bis 24 (Novara), im Mittel 18,33 giebt. Die Aussaat beträgt etwa 1,8—2,8 Hektoliter Weizen für den Hektar, so dass als Durchschnitt das 5. höchstens das 8. Korn herauskommt. Um von der sagenhasten Fruchtbarkeit der Fluren von Sybaris und Leontini zu schweigen, rechnet Varro als Durchschnitt das 10., für Etrurien und einige andere Gegenden das

<sup>1)</sup> Plin. XIX 16 Not. Dign. 49\* Marquardt, Privatleben II 463 fg.

<sup>2)</sup> Stolo bei Varro I 44 Verg. Georg. I 71 Ovid ex Pont. I 4, 18 Col. II 9.

<sup>3)</sup> Plin. XVIII 191 Verg. Georg. I. 73.

<sup>4)</sup> V. Georg. I 82 Plin. XVIII 191 Col. II 14.

<sup>5)</sup> Varro I 9. 44.

<sup>6)</sup> Dion. Hal. I 37 Strab. V 243 Plip. XVIII 111.

15. Korn. Da nun die Saatmenge ungefähr gleich ist, 4-7 Modii für den Morgen d. h. 1,40-2,45 Hektoliter für den Hektar, so stellt sich der Ertrag auf mindestens 14-21 Hektoliter, mithin bedeutend höher als die besten Weizenstriche gegenwärtig zu erreichen vermögen. 1) Die unbedingte Zuverlässigkeit der officiellen Angaben vorausgesetzt 2), wurde die Rechnung trotzdem nicht berechtigen die oben aufgeworfene Frage zu bejahen. Eines ist unzweifelhaft gewiß, dass der Ackerbau in Sardinien und vielen Landschaften des Südens jetzt auf einer weit niedrigeren Stufe sich befindet als im Altertum. Im Uebrigen wird der geringere Ertrag an Korn reichlich aufgewogen durch den gesteigerten Ertrag der Baumculturen. Italien ist zwar ein Ackerbau treibendes Land, bedarf aber — vom Reis abgesehen — bedeutender Einfuhr von Weizen und anderen Cerealien, weil es in der Baumzucht eine weit einträglichere Bodennutzung besitzt. Die gewinnreichsten Formen derselben der Seidenbau (S. 438) und der Agrumenbau (S. 424) fehlten dem Altertum. Jedoch hat sich bereits damals der folgenreiche Umschwung vollzogen. Italien tritt in die historische Ueberlieserung des sünsten Jahrhunderts als Kornland ein, um sich in ein Wein- und Oelland umzuwandeln. Während der Weltherrschaft genügt seine Kornproduction zum Unterhalt der Bewohner ebensowenig als dies heutigen Tages der Fall ist.

# §. 5. Die Baumzucht.3)

Die Alten unterscheiden drei Wirtschaftsformen: Viehzucht Ackerbau Baumzucht, die ursprünglich von einander räumlich getrennt sind. Die erste dreht sich um Wald und Weide, die zweite um offenes Gesilde, die dritte um eingehegte Gärten. Die räumliche Scheidung tritt bei Homer 4) deutlich entgegen, wenn z. B. Diomedes von seinem Vater erzählt:

ναῖε δὲ δῶμα ἀφνειὸν βιότοιο, αλις δέ οἱ ἦσαν ἄφουραι πυροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς, πολλὰ δέ οἱ πρόβατ' ἔσχε'

oder wenn die Aetoler sich an Meleager wenden:

<sup>1)</sup> Varro I 44 Col. II 9 Plin. XVIII 95. 198.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 326. 351 A. 2.

<sup>3)</sup> Magerstedt, Bilder aus der römischen Landwirtschaft, Sondershausen: erstes Hest, der Weinbau d. R. 1858; viertes Hest, die Obstbaumzucht d. R. 1861.

<sup>4)</sup> Hom. II. XIV 121 IX 578 XII 313 VI 194 XX 164.

ἔνθα μιν ἤνωγον τέμενος περιχαλλὲς ἐλέσθαι πεντηχοντόγυον, τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο, ῆμισυ δὲ ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι.

Aehnlich stehen in Prosa  $\gamma\tilde{\eta}$   $\sigma\pi\delta\varrho\iota\mu\sigma\varsigma$  oder  $\psi\iota\lambda\dot{\eta}$  und  $\gamma\tilde{\eta}$   $\pi\varepsilon\varrho\nu$ τευμένη, ager arous arbustus pascuus als sich gegenseitig ausschließende Begriffe. 1) Den Römern wie den Hellenen galt die Baumzucht als mit der Cultur eng verschwistert. "In Gallien — erzählt Scrofa bei Varro<sup>2</sup>) - jenseit der Alpen drinnen nach dem Rhein zu bin ich an der Spitze meiner Truppen in einige Gegenden gelangt, wo weder Wein noch Oel noch Obst wuchs, wo sie die Felder mit weißer gegrabener Kreide (Mergel) düngten, wo sie weder Gruben- noch Seesalz hatten, sondern salzige Kohlen aus gewissen verbrannten Hülzern an dessen Statt brauchten." Die Ausbildung der Baumzucht lag allerdings viele hundert Jahre hinter der Zeit des Erzählers zurück. Wie S. 441 bemerkt, ist mit der Psiege des Weinstocks der Anfang gemacht worden. Bei den Griechen Homers ist sie allgemein verbreitet und der Dichter läst auch im Lande der Kyklopen Trauben wachsen.3) Wenn in Rom der Weinbau als nachträglich eingeführt galt (S. 441), so schreiben ihm andere Nachrichten ein hohes Alter zu. Eine alte Tradition läst ihn in Latium vor Erbauung Roms betrieben werden.4) Einzelne Rebsorten führten ihre Namen nach verschollenen Gemeinden, deren Blüte einer fernen Vergangenheit angehört: so die aminäische, welche Aristoteles auf thessalische Einwanderer zurückführt 5) und die von Spina der alten versandeten Hasenstadt am Po (S. 205).6) Der Stammvater der weit verzweigten sabinischen Nation ward als Ersinder des Weinbaus verehrt 7) und der bei den älteren Hellenen gebrauchte Landesund Volksname Oenotria Oenotrer hat vermutlich auf den Weinbau der Eingebornen Bezug.<sup>8</sup>) Wenn man die Geschichte der Halbinsel vor

<sup>1)</sup> Xen. Oekon. 19, 1 Hell. III 2, 10 Demosth. XX 115 Aristot. Pol. I 4, 1 Cic. Rep. V 3.

<sup>2)</sup> Varro RR. I 7 vgl. S. 373; mehr bei Hehn 4 p. 97 fg.

<sup>3)</sup> Od. IX 110. 133.

<sup>4)</sup> Cato bei Macr. Sat. III 5, 10 Varro bei Plin. XIV 88 Dion. Hal. I 65 Ov. Fast. IV 879 CIL. I p. 392.

<sup>5)</sup> Ar. bei Phil. zu Verg. Georg. II 97; verschiedene Deutungen, gewöhnlich auf Campanien s. Hehn<sup>4</sup> p. 468.

<sup>6)</sup> Plin. XIV 34 Ravennati agro peculiaris Col. III 2. 7. 21. — Irrtümlich bringt Hehn a. O. die sicilische vitis Murgentina mit den Morgeten in Verbindung Plin. XIV 35.

<sup>7)</sup> Verg. Aen. VII 178 Serv. z. V. Aen. I 532, mein Templum 114. 131.

<sup>8)</sup> Kap. XI 8.

der griechischen Colonisation ins Auge fast, so macht es nicht die geringste Schwierigkeit dieser Epoche die Einbürgerung des Weinstocks beizulegen. Freilich hat Italien Jahrhunderte lang ein Gewächs hervorgebracht, das gebildete Zungen zum Ausbruch der Verzweiflung trieb wie 280 v. Chr. Cineas den Gesandten des Königs Pyrrhos. 1) Aber mit dem Vordringen der römischen Waffen nach Norden wurde ein weites Absatzgebiet erschlossen, das die Sieger ohne Rücksicht ausbeuteten. Schon im zweiten Jahrhundert v. Chr. suchten sie durch ein Verbot jenseit der Alpen neue Weinberge anzulegen die Concurrenz Galliens unschädlich zu machen.2) Die italische Ausfuhr nimmt den europäischen Markt, Gallien und die Donauländer für sich in Beschlag.3) Auf dem Weltmarkt in den Städten des Mittelmeers behaupten die Hellenen während der Republik das Feld: höchstens dass die italischen Winzer sich auf Nachahmung der griechischen Weine verlegten.4) Aber die Veredlung der einheimischen Rebberge machte unaufhaltsame Fortschritte, das berühmte Weinjahr des Consuls Opimius 121 v. Chr. verlieh dem Anbau einen außerordentlichen Außschwung, unter Caesar nehmen Falerner und Mamertiner neben den fremden Edelweinen ihren Platz ein 5), unter Augustus erobert Italien den Weltmarkt. Plinius rechnet 80 Sorten die auf demselben concurrirten: davon entfallen zwei Drittel auf Italien.6) Der bisherige Hauptplatz Rhodos wird von Rom völlig überslügelt: von dem Umsang des hier betriebenen Geschäfts steht uns ein redendes Zeugniss im M. Testaccio vor Augen, der aus lauter zerbrochenen Weinkrügen zu einer größeren Höhe angewachsen ist als das Capitol. In der Kaiserzeit bezieht der Orient seine feinen Weine aus Italien 7); ja solche finden ihren Weg bis in die indischen Gewässer.8) Unter diesen Umständen ist nicht zu verwundern dass die Rebzucht als die vortheilhasteste Nutzung des Bodens galt. Die Anschläge bezissern die Verzinsung des

<sup>1)</sup> Plin. XIV 12.

<sup>2)</sup> Cic. Rep. III 16 vgl. auch für das Folgende Marquardt, Privatleben II 427 fg.

<sup>3)</sup> Cic. pro Font. 19 Athen. IV 152 c Diod. V 26, 3 Caes. b. Gall. II 15 IV 2 Strab. V 214.

<sup>4)</sup> Plin. XIV 94 Cato RR. 24. 105. 112.

<sup>5)</sup> Catull 27 Varro RR. I 2 Plin. XIV 97.

<sup>6)</sup> Plin. XIV 87; Col. III 8 neque entin dubium est Massici Surrentinique et Albant atque Caecubi agri vites omnium quas terra sustinet in nobilitate vini principes esse.

<sup>7)</sup> Lucian Navig. 23 Alciphron fr. 6, 9 Didot.

<sup>8)</sup> Peripl. mar. Eryth. c. 6. 49 (Geogr. Gr. min. I p. 262. 293).

Anlagecapitals aus der Traubenernte auf mindestens 6½, im Mittel auf 18 Procent. Dazu kam noch der Erlös aus den Setzlingen hinzu, deren Vertrieb ausschliessich Italien vorbehalten blieb. 1) Die Sage berichtet dass die Gallier einst zur Einwanderung in dies Land bewogen worden seien, als ein helvetischer Handwerker Feigen und Trauben Oel und Wein von Rom mit nach Hause gebracht hatte.2) Seitdem waren die köstlichen Gaben des Südens immer weiter verbreitet worden. An den Pomundungen bürgerte sich der Weinbau sehr früh ein (S. 451); laut einer erhaltenen Urkunde wurde er 117 v. Chr. bei Genua betrieben.3) Polybios in seiner Schilderung des Polands und Strabo heben den Weinreichtum desselben hervor.4) Von der Cultur am Fuss der Alpen war schon S. 168 die Rede. In Folge der gesteigerten Nachfrage ward der Kornbau auf den eigenen Bedarf der Landwirte eingeschränkt und auch der Kornacker dem Weinstock dienstbar gemacht. Er wird mit Laubbaumen namentlich Ulmen, deren Laub als Viehfutter dient, bepflanzt, der Zwischenraum zwischen den Zeilen mit Feldfrüchten bestellt, während die Rebe an den Bäumen rankt. Daher heisst der Ulmbaum in Prosa wie bei den Dichtern Gatte des Weinstocks. Diese Verbindung des Ackerbaus mit Baumzucht gewährt nach den Worten eines alten Geschichtschreibers der Gegend ein festliches Ansehen: wer von den Alpen herabsteigend die Baumzeilen mit den zwischen ihnen schwebenden Gehängen von Weinlaub zum ersten Mal erblickt, konnte meinen das Land selbst sei bekranzt.5) Die Verbindung fordert sehr fruchtbaren Boden und kommt namentlich in Oberitatien Campanien und Sicilien vor. Die Theorie hat dieselbe lebhaft aber ohne Erfolg bekampft 9, wenn gleich die besten Sorten Campaniens Latiums Picenums wol vorwiegend in Weinbergen gezogen worden sind.

<sup>1)</sup> Col. III 3 studiosi agricolationis hoc primum docendi sunt uberrimum esse reditum vinearum (ebenso Cato 1). Der Verkauf der Setzlinge bringt in einem Jahr den Preis des Grundstücks ein si modo non provincialis sed Italicus ager est. Beispiele hohen Gewinns Plin. XIV 48fg. Varro I 2.

<sup>2)</sup> Plin. XII 5 vgl. Liv. V 33 Plut. Cam. 15, 2 Dion. Hal. XIII 11.

<sup>3)</sup> CIL I 199, 28. 4) Pol. II 15, 1 Strab. V 218.

<sup>5)</sup> Herodian VIII 4, 5 von der Belagerung Aquileia's 238 nach Chr. ἀμπέλους μέντοι και δένδρα πάντα ἐξέκοπτον, α δὲ ἐνεπιμπρασαν, και τὴν πρότερον τοῖς χωρίοις ὑπάρχουσαν ώραν κατήσχυνον. δένδρων γὰρ στοιχοις ἴσοις ἀμπέλων τε πρὸς ἀλλήλας δέσει πανταχόθεν ἡρτημένων ἐν ἑορτῆς σχήματι, στεφάνφ ἄν τις τὴν χώραν κεκοσμῆσθαι ἐτεκμήρατο.

<sup>6)</sup> Col. III 3 vgl. de arbor, 16.

Den Ruhm das erste Weinland der Welt zu sein hat Italien in der Kaiserzeit behauptet. Die Production wurde andauernd in dem Masse gesteigert, dass Domitian sich mit dem unaussührbaren Plan trug dagegen einzuschreiten. 1) Der Oelbau ist jünger (S. 441) und hat niemals in der italischen Volkswirtschaft den Umfang einnehmen können wie der Weinbau, weil er durch Klima und Bodenbeschaffenheit von dem Poland und den Ebenen der Halbinsel fern gehalten wurde (S. 424). Die etrurischen Gräberfunde zeigen uns, dass Attica einst hierhin Oel aussührte gleichwie in späteren Zeiten Italien nach Mitteleuropa. Zuerst im 4. Jahrhundert wird das Oel von Thurii erwähnt: die Beinamen olea Sallentina und Calabrica weisen darauf hin dass die apulische Halbinsel, welche gegenwärtig unter allen Landschaften das meiste (S. 436), freilich nicht das feinste Oel hervorbringt, unter Anregung der hellenischen Städte zu dieser Cultur fortgeschritten war.2) Eine Angabe lässt Italien 52 v. Chr. mit der Aussuhr beginnen; doch hatte es sich bedeutend früher wie für seinen Wein so auch für sein Oel den gallischen Markt zu sichern gesucht.3) Auf dem Weltmarkt errang das Erzeugnis von Venafrum den ersten Preis 4), um den auch Istrien 5) und das südliche Spanien 6) mit Erfolg warben. Unter den übrigen italischen Landschaften werden die Sabina 7) und Picenum 8) mit Auszeichnung genannt. In der That waren die Hügel und Vorberge des Appennin vorzugsweise für den Anbau geeignet. Derselbe heischt weit weniger Arbeit als der Weinstock und bringt hohen Ertrag.9) Besondere Anschläge werden aus dem Altertum nicht überliefert: heutigen Tages gewährt ein Hektar Weizenland bei Genua im Durchschnitt einen Rohertrag von 220, ein Hektar Oelpslanzung einen Rohertrag von 810 Franken. So außerordentlich günstig dies Verhältniss erscheint, reicht es doch lange nicht an den Gewinn der Agrumen hinan. Ein

<sup>1)</sup> Suet. Dom. 7.

<sup>2)</sup> Athen. Il 67 b. Cato RR. 6 Col. XII 49 Plin. XV 20.

<sup>3)</sup> Plin. XV 3 Cic. Rep. III 16 Strab. IV 202 V 214.

<sup>4)</sup> Plin. XV 8 principatum in hoc quoque bono optinuit Italia e toto orbe maxume agro Venafrano vgl. Varro RR. I 2, ders. bei Macrob. Sat. III 16, 12 Hor. Od. II 6, 16 Sat. II 4, 69 8, 45 Strab. V 238 Mart. XIII 101.

<sup>5)</sup> Plin. XV 8 Mart. XII 63 Cassiod. Var. XII 22.

<sup>6)</sup> Strab. III 144 Lucian Navig. 23.

<sup>7)</sup> Galen XII p. 513 Kühn Plin. XV 13 Col. V 8 Strab. V 228.

<sup>8)</sup> Mart. I 43,8 V 78, 20 XIII 36 Plin. XV 18.

<sup>9)</sup> Col. V 8.

Hektar Agrumen auf Sicilien wirst zehnmal so viel ab als die gleiche Fläche besten Weizenbodens im leontinischen Gefilde, hundertmal so viel als die Gebirgsforsten des südlichen Deutschlands. Von dem Nutzen antiken Obstbaus zeugt die Nachricht, dass einzelne Bäume bei Rom eine Jahresrente von 2000 Sesterzen (435 Mark) einbrachten.¹) Gegenwärtig nimmt der Weinstock 6,31, der Oelbaum 3,04 Procent der Gesammtsläche des Königreichs Italien ein. Seinen ehemaligen Rang als Weinland hat es zwar an Frankreich eingebüst, aber mit seiner Oelausfuhr von 1-2 Million Centner steht es auf dem Weltmarkt noch immer an oberster Stelle. Die Ausbildung der Baumzucht gehört dem Jahrhundert an, welches auf den Erwerb der Weltherrschaft und die Zerstörung Karthago's folgt. Am Schluss desselben spricht der alte Varro mit Stolz aus dass ganz Italien ein einziger Baumgarten sei.2) Die Wirkung welche diese Umwandlung auf die Nation geübt, indem sie das Anwachsen der Sklaverei beförderte, wird in anderem Zusammenhang dargelegt werden. An dieser Stelle drängt sich die Bemerkung auf, dass sie nicht wenig zum Untergang des Freistaats beigetragen hat. Als einen Haupthebel des Untergangs betrachten wir die Trunksucht der Römer, die zu einer allgemeinen Volkskrankheit erst vermöge des blühenden Weinbaus ausarten konnte.3) Noch deutlicher erklärt uns die Baumzucht die Wehrlosigkeit des ganzen Landes gegenüber dem gesetzlosen Treiben kleiner Factionen. Nicht umsonst gilt die Olive als Sinnbild des Friedens. Nach dem harten Kriegsrecht des Altertums kann der Feind die Fruchtbäume umhauen und damit dem Pflanzer auf Jahrzehnte hinaus den Ertrag rauben, während der Hirte sein Vieh in Sicherheit treibt und der Ackerbauer nur die Ernte eines einzigen Jahres einbüsst.4) Wol starrte die Halbinsel von Festungen als Caesar und die Triumvirn einrückten, aber in allen Krisen der untergehenden Republik haben die Besitzer nie daran gedacht mit Preisgabe ihrer Pflanzungen auf den Mauern die Freiheit zu vertheidigen. Damals als jede italische Stadt dem Hannibal die Thore schloss, war das Land noch arm und von gartengleichem Anbau weit entfernt.

<sup>1)</sup> Plin. XVII 8 vgl. XV 39 fg.

<sup>2)</sup> Varro RR. I 2 non arboribus consita Italia est ut tota pomarium videatur?

<sup>3)</sup> Plin. XIV 137 fg.

<sup>4)</sup> Vgl. Hehn<sup>4</sup> 105 und das S. 453 A. 5 angeführte Beispiel.

#### § 6. Der Gartenbau.1)

Den Einstuß des Auslands auf die Bodencultur haben wir in den vorhergehenden Ausführungen besonders hervorgehoben. Vielleicht noch wichtiger als der Absatz auf dem Weltmarkt ist der eigene Bedarf für die Umbildung derselben geworden. Die Schätze des Erdkreises strömten in dem herrschenden Land zusammen, seit dem Sturz Karthago's beginnt Rom sich zur Weltstadt zu entwickeln, in verschiedenen Theilen Italiens üben aufblühende Städte eine wenn auch weit geringere, so doch immer bedeutsame Anziehung auf die Umgegend aus. Es giebt keine vortheilhaftere Nutzung des Bodens als diejenige ist die Großstädter mit ihrem täglichen Bedarf an Küchenkräutern Früchten und Blumen zu versorgen. Diese Regel war den Alten ebenso geläufig wie uns.2) Nach Süden fortschreitend wird die animalische Nahrung immer mehr durch vegetabilische ersetzt. "Die Küchengewächse sind hier mannichfacher, und auf den Krautmärkten der größern Städte pflegt um die Springbrunnen herum eine verwirrende Menge Wurzeln Blätter und Knollen aller Art den musivischen Steinboden zu bedecken und die Auswahl zu erschweren. Manches davon ist bei uns nicht bekannt, nicht gebräuchlich, das Bekannte erscheint in zahlreichen Varietäten; auch stammen unsere deutschen Gemüse, wie schon ihr Name lehrt, fast alle aus Italien, nur wenige sind ursprünglich in Deutschland heimisch." 5) Namentlich der armere Theil der Bevölkerung, der nur ausnahmsweise Fleisch geniesst, ist auf Gemüse angewiesen.4) Die Versorgung des Gemüsemarktes (forum olüorium) nahm im Altertum ausgedehnte Flächen in Anspruch, die Gräben und Glacis der alten Festungen wandelten sich in der Friedensepoche Italiens in Gartenringe um. 5) Die Gemeinden, deren Namen in der früheren Geschichte der Republik mit Kriegen und Feldzügen unzertrennlich verknüpft scheinen, sind jetzt auf den bescheidenen Ehrgeiz

<sup>1)</sup> H. Wiskemann, die antike Landwirtschaft und das von Thünensche Gesetz, Preischr. d. Jablonowskischen Gesellschaft VII, Leipzig 1859. W. A. Becker, Galius III \* 29 fg.

<sup>2)</sup> Vasto I 16 itaque sub urbe colere hortos late expedit, sic violaria ac rosaria item multa quae urbs recipit, cum eadem in longinquo praedio, ubi non sit quo deferri possit venale, non expediat colere.

<sup>3)</sup> Hehn, Italien 40 vgl. Culturpfl. 425.

<sup>4)</sup> Plin. XIX 51 Romae quidem per se hortus ager pauperis erat. ex horto plebei macellum.

<sup>5)</sup> Cyrillische Glosse p. 146 Labb. ὁ ἐντὸς ἢ ἐχτὸς τείχους κῆπος, παράδεισος pomerium.

herabgesetzt in der Güte ihrer Marktgewächse mit einander zu wetteifern. Der alte Cato hatte unter allen dem Kohl den höchsten Rang zugesprochen und seine Landsleute stimmten ihm bei: um den Ruhm den vorzüglichsten Kohl zu erzeugen streiten mit einander Aricia und Ardea, Tibur und Signia, Capua Caudium Cumae Neapel Pompeji Stabiae, die Landschaften der Brettier Marruciner und Sabeller.1) Ostia und Aricia glanzen durch ihren Lauch 2), Tusculum und Amiternum durch ihre Zwiebeln<sup>3</sup>), Amiternum und Nursia durch ihre Ruben.4) In der Spargelzucht fand Ravenna nicht seines Gleichen: 3 Stengel wogen ein Pfund (327 gr).5) Auf dem Obstmarkt sind alle Gaue der Halbinsel vertreten: sogar Verona beschickt ihn mit Pfirsichen.<sup>6</sup>) Besonderen Ruf genießen die Aepfel von Ameria <sup>7</sup>), die Birnen von Crustumium Tibur Tarent, aus dem Falernergau und Picenum<sup>8</sup>), die Feigen von Tusculum Herculaneum und der Sabina<sup>9</sup>), die Lambertsnüsse von Avella und Praeneste 16) u. s. w. Auch die Blumen zucht nimmt in der Wirtschaft eine Stelle ein. Aber während eine große Menge verschiedenartiger Küchenkräuter und Baumfrüchte gebaut wurden, beschränkten sich die Alten auf verschwindend wenige Blumenarten. Mit Rose Lifie Veilchen und Crocus ist ziemlich die ganze Zahl erschöpft. Eine so liebliche Erscheinung z. B. wie die in Italien einheimische Nelke hat erst in der Zeit der Renaissance die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Zwar haben die Römer einen überschwänglichen Luxus mit Blumen getrieben; aber dieser äußert sich nicht wie in Holland in der Vorliebe für Seltenheiten und neue Arten, sondern weit derber und roher in der Massenhastigkeit des Verbrauchs. Um der Hauptstadt zu gehügen reichte die nähere Umgebung nicht aus; die Bezugsquellen erstreckten sich bis nach Campanien und den gefeierten Rosengarten von Paestum. 11) Die allgemeine Vorliebe führte

<sup>1)</sup> Cato RR. 156 fg. Col. X 127 fg. Pfm. XIX 136 fg.

<sup>2)</sup> Phn. XIX 110 Gol. X 130 mater Articla porri.

<sup>3)</sup> Plin. XIX 105.

<sup>4)</sup> Plin. XIX 77 Col. X 421.

<sup>5)</sup> Plin. XIX 54. 153 (vgl. Cato 161) Mart. XIII 21.

<sup>6)</sup> Plin. XV 48.

<sup>7)</sup> Col. V 10 Plin. XV 50.

<sup>8)</sup> Col. V 10 Plin. XV 58 fg. Col. X 138 pomosum Tibur Verg. Georg. II 88.

<sup>9)</sup> Cato RR. 8 Varro I 67 Macrob. Sat. III 16, 12 Plut. Pomp. 67, 3.

<sup>10)</sup> Cato 8 Col. V 10 Macrob. Sat. III 18, 5.

<sup>11)</sup> Martial IX 60 Verg. Georg. IV 119 Ov. Met. XV 708 ex Ponto II 4, 28 Prop. V 5, 61 Col. X 37.

auch dahin zur Winterzeit Blumen in Treibhäusern zu ziehen: eine uns wie manche andere harmlos dünkende Aeußerung des Luxus, die im Altertum als naturwidrig gescholten ward. 1)

Der Gartenbau hat auch eine Garten kunst ins Leben gerusen. Die alte Republik kannte dergleichen nicht: in den Festungen war für Blumenbeete und Zierbäume kein Platz, die Gutsherren aber beschäftigen sich mit ihrer Wirtschaft und der Steigerung ihrer Bodenrente.<sup>2</sup>) Der Landsitz des Scipio Africanus bei Liternum wird uns ungeachtet der neumodischen Bildung des Inhabers als eine befestigte Burg beschrieben.3) Mit dem zunehmenden Reichtum wird die äußere Umgebung behaglicher und anmutiger gestaltet, das Raumbedürfnis das Streben nach Lust und Licht wächst. Die Ruinen von Pompeji zeigen, dass in späterer Zeit ein Blumengärtchen als notwendiges Zubehör einer bescheidenen Stadtwohnung betrachtet wurde; in den engen Mietsgelassen Roms zog man Blumen in den Fenstern.4) Im letzten Jahrhundert v. Chr. werden die Meierhöfe, welche zu Tausenden Italien erfüllten, in wirkliche Herrensitze umgewandelt, mit jenem massenhaften Aufwand von Mitteln, der dem römischen Luxus eignet, ohne Rücksicht auf Kosten in tollem Wetteifer der Großen unter einander verschwenderisch ausgestattet. Ein Baufieber beseelte die Zeitgenossen Caesars und seiner Nachfolger, desgleichen die Welt nicht wieder geschaut hat. Um die Principien ihrer Gartenkunst zu erfassen, mögen wir von den heutigen Verhältnissen ausgehen 5): "die Villa führt so zu sagen nur künstlerisch aus was ohne sie in der südeuropäischen Vegetation vorgebildet liegt. Geradlinig, mathematisch gezeichnet, mit schwarzen Laubwänden, in stillen reinen Umrissen umgiebt sie den Besitzer wie eine humanisirte ideale Natur, die das Säulengebäude in der Mitte harmonisch fortsetzt und in der die marmornen Götterbilder auf grünem Hintergrunde den schönsten Platz finden. Die Villa verhält sich zum Walde wie der Tempelbau zu den Bergen. Im Winter erquickt hier den Lustwandelnden die warme Sonne zwischen immergrünen Gewächsen, im Sommer kühlt ihn der plätschernde Springbrunnen, indess der Blick durch die freien Oeffnungen auf die blaue Sierra oder das Meer mit seinen Inseln oder auf die ruinenbesäte Um-

<sup>1)</sup> Sen. Ep. 122, 8 Martial IV 22, 5 VIII 14 Macrob. Sat. VII 5, 32.

<sup>2)</sup> Plin. XIX 51 Varro RR. II praef. III 2.

<sup>3)</sup> Sen. Ep. 86, 4.

<sup>4)</sup> Meine Pomp. Studien 647 Martial XI 18.

<sup>5)</sup> Hehn, Italien 76, gegen den übrigens die angeknüpste Polemik sich richtet.

gegend fällt." Freilich ist es ein großer Irrtum diese Schöpfung moderner Menschen, die dem Zeitalter der Renaissance, der Naturwissenschaften und Entdeckungen entstammt, dem römischen Altertum zuzuweisen. Die Uebereinstimmung zwischen italienischer und altrömischer Gartenkunst beschränkt sich auf den beiden gemeinsamen architektonischen Grundcharakter, welcher durch die Verhältnisse des Landes, durch Klima und Vegetation, auch durch den hohen Wert des Bodens bedingt ist. Aber im Uebrigen muss man an letztere einen recht niedrigen Massstab anlegen. Der römische Ziergarten ist in der Stadt entstanden und hat diesen Ursprung nie verleugnet. Er wird angelegt um mehr Wohnräume zu schaffen und diesen ein größeres Quantum von Lust und Licht, Sonne und Schatten zu vermitteln. Deshalb ist er rings von Säulenhallen und dahinter liegenden Zimmern eingefast. Der erforderliche Grund und Boden wird durch das Niederreißen von so und so viel Bürgerhäusern gewonnen. Schritt für Schritt können wir in Pompeji die allmäliche Ausdehnung der Palastgärten verfolgen. Genau nach städtischem Vorbild ist das Landhaus die villa pseudurbana angelegt. 1) Es setzt sich zusammen aus einer verwirrenden Menge von Atrien Peristylen Triclinien Palaestren Portiken und Kryptoportiken, die unter sich nur durch den Gedanken verknüpft sind dem Besitzer zu jeder Jahr- und Tageszeit die größtmögliche Bequemlichkeit zu bieten. Eine Reihe lieblicher Bilder, anmutiger Einzelheiten liefs sich derart schaffen, aber keine Einheit. Jede Wirkung der Villa in der Landschaft war schon deshalb ausgeschlossen, weil sie kein Außenbau sein konnte, weil sie ihr Licht durch geschützte Innenhöfe erhielt. Zwar sind in der Kaiserzeit einzelne Räume mit Glasfenstern ausgestattet worden; aber diese schüchternen Ansänge haben erst nach mehr als einem Jahrtausend zur Schöpfung des einheitlichen modernen Hauses geführt.2) Mochte der Aufwand auch noch so colossal sein, ein Kunstwerk wie die italienische Villa der Neuzeit ward damit doch nicht erreicht.3) Man kann sich kaum etwas Langweiligeres denken als jene endlosen Säulenhallen und jene Masse von Baulichkeiten, welche Hadrian auf seiner Prachtanlage bei Tibur zu einem gigantischen Rari-

<sup>1)</sup> Wie Vitruv VI 8, 3 ausdrücklich hervorhebt und die Ruinen sattsam bestätigen.

<sup>2)</sup> Meine Pomp. Stud. 597. Auch die römischen Villen im Norden, wo das Klima den Peristylbau ausschloss, haben die Landschaft mit ihren langen Façaden gewiss nicht verschönert vgl. Hettner Westdeutsche Zeitschrift II 15 fg.

<sup>3)</sup> Sall. Cat. 12 domos atque villas in urbium modum exaedificatas.

tätencabinet vereinigt hat. Freie Natur duldete der Römer in seiner Umgebung nicht. Die Herren all der prunkenden Schlösser blieben reich gewordene Bauern ohne einen Funken ritterlichen Sinnes. Das Wild mästeten sie in engen Gehegen und halbdunkeln Vogelhäusern. 1) Wie Mensch und Thier, so drückten sie auch der Pflanzenwelt den Stempel der Knechtschaft auf. Die immergrunen Gewächse Buchsbaum Cypresse Lorbeer Myrte werden nicht nur in Hecken Wänden und Einfassungen gezogen, wozu sie sich vorzüglich eignen, sondern auch verschnitten zu Kegeln Kugeln und Namenszügen, Schiffen Thieren und allen möglichen Alfanzereien.<sup>2</sup>) Mit der Monarchie verbreitet sich die neue Mode. Gewissich hat der römische topiarius seinen Collegen in China und Frankreich an Kunstfertigkeit nicht das mindeste nachgegeben. Ueber den Geschmack dieses Rococo mag auch Jeder denken wie er will.3) Aber wenn Hehn "den Ausdruck der heitern Freude an Form und Mass" darin erblickt, müssen wir doch betonen, dass eine derartige Mishandlung der Natur in allen Fällen die Unfreiheit der menschlichen Gesellschaft wiederspiegelt, aus welcher das heutige Europa durch Ströme von Blut sich emporgearbeitet hat, durch welche das Culturreich des fernen Ostens zu greisenhafter Ohnmacht verurtheilt und endlich das römische Altertum zu Grunde gegangen ist.

## § 7. Die Landschaft.

Dem Leser wird es nicht entgangen sein, das das antike Italien ein anderes landschaftliches Gesicht zur Schau trug als das heutige. Wir wollen versuchen die Unterschiede kurz nachzuweisen. Der aesthetische Charakter eines Landes wird durch vier Hauptsactoren bedingt:

<sup>1)</sup> Varro RR III 5fg. 12fg.

<sup>2)</sup> Plin. XVI 76, 140 XV 122, 131 Firmic, Math. VIII 10.

<sup>3)</sup> Der jüngere Plinius hat eine wahrhaft kindliche Freude daran V 6, 16 ante porticum xystus in plurimas species distinctus concisusque buxo; demissus inde pronusque pulvinus, cui bestiarum effigies invicem adversas buxus inscripsil: acanthus in plano mollis et paene dixerim liquidus. ambit hunc ambulatio pressis varieque tonsis viridibus inclusa: ab his gestatio in modum circi, quae buxum multiformem humilesque et retentas manu arbusculas circumit. eb. 35 alibi pratulum alibi ipsa buxus interventi in formas mille descripta, litteras interdum quae modo nomen domini dicunt modo artificis: alternis metulae surgunt alternis inserta sunt poma, et in opere urbanissimo subita velut inlatiruris imitatio. medium spatium brevioribus utrimque platanis adornatur: post has acanthus hinc inde kubricus et flexuosus, deinde plures figurae pluraque nomina.

durch das Relief des Bodens, durch die Beleuchtung, durch die Vegetation und endlich durch den menschlichen Anbau. Was zunächst den ersten betrifft, so versteigt einseitige Schwärmerei sich wol zu der Behauptung, dass die Bergformen des Sudens schöner modellirt, durch höheren Adel vor den nordischen ausgezeichnet seien, ohne zu bedenken dass die gleichen Felsarten weder an geographische Längen noch Breiten gebunden sind, sondern auf der ganzen Erde wiederkehrend überall auch die gleichen Bergformen hervorbringen müssen. Die Majestät der Gebirge hängt von ihrer Erhebung ab. Die Alpen und die Küste Norwegens führen uns die Erhabenheit der Natur vor Augen, die wir am Mittelmeer vermissen. Statt dessen ist eine vollendete Anmut hier ausgebreitet. Die bewegte geologische Vergangenheit, der Kampf des Festen und Flüssigen, die Vulkane mit ihrer feinen Liniengebung — alles hat zusammen gewirkt um an der tyrrhenischen Seite Italiens einen Reichtum an Umrissen zu vereinigen, der schwerlich irgendwo übertroffen wird. Es fehlt ja auch nicht an schönen Bildern an der Adria, aber diese verblassen neben der überwältigenden Fülle, die in buntem Wechsel von den Seealpen bis zur Südspitze Bruttiums ununterbrochen fortläuft. Gelegentlich ist angemerkt worden, wie in bekannten Landschaftsbildern (S. 269, 308 u. a.) einzelne bedeutsame Züge sich verändert haben; aber wenn von dem allgemeinen Charakter. die Rede ist, kommen derartige Kleinigkeiten selbstverständlich nicht in Betracht. Das nämliche gilt von der Farbe, in welcher der eigentliche Zauber des Südens ruht. Die Sonnenstrahlen fallen unter steilerem Winkel, daher mit gesteigerter Kraft ein. Die Gegensätze des Lehens, die sich unter hohen Breiten vermengen, Tag und Nacht sind scharf geschieden: dort blendender Glanz, hier schwarzes Dunkel, ein berauschendes Farbenspiel beim Uebergang von einem zum anderen. Die höhere Erwärmung bewirkt die größere Reinheit der Luft. Ohne Trubung vermag dieselhe mehr verdunstetes Wasser aufzunehmen und schwebend zu erhalten als diesseit der Alpen. "Der höheren Sättigung der Lust mit Wasser verdanken Maler und Naturfreunde, das sonnige Blau der Fernen, sowie ihre vielen Abstufungen ohne Verlust an Schärfe. der Umrisse. Die höhere Erwärmung und die größere Lichtfülle verursachen die Milderung und Besänftigung alles Fernen, und so entstehen jene zarten Farbentöne, welche uns an südliche Landschaften zum Nimmersattwerden fesseln." 1) Unter den heutigen Reisenden wird

<sup>1)</sup> O. Peschel, Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde, N. F. Leipzig 1878, p. 499.

gern darüber gestritten, ob der Himmel Italiens blauer sei als der unsrige und wo die tiese Bläue desselben beginne. Es steht Jedem frei nach seinen persönlichen Eindrücken die Frage beliebig zu beantworten. Sicher dagegen ist, dass das Mittelmeer in einer Pracht leuchtet, von der man an den Usern der Nord- und Ostsee keine Vorstellung gewinnt: purpurn heisst es bei Homer und vereinigt in der That alles was es an Farbenglanz giebt, in sich. Sicher ist auch, dass der Mond mit ganz anderer Krast die Dunkelheit erhellt als bei uns, dass das Weben der Nacht machtvoller die Sinne bestrickt. Klar und bestimmt, reich und anmutig wölbte sich der Himmel über dem Süden, besähigte den Menschen das Geheimnis sinnlicher Schönheit leichter zu ersassen.

Wir schauen Berg und Hügel, Land und Meer in denselben Umrissen, in demselben Licht wie die Alten und erhalten doch andere Eindrücke; denn solche werden vor allem durch das Pflanzenkleid beeinslusst. Dem heutigen Italien giebt der Mangel an Wald sein landschaftliches Gepräge. Dass dessen Zerstörung einen unberechenbaren wirtschaftlichen Schaden verursacht hat, unterliegt keinem Zweifel: ebensowenig dass das Land durch sie an Reiz eingebüst hat. Unter diesem blendenden Licht, bei diesen grellen weißen grauen gelben Farben lechzt das Auge nach Grün. Schwerlich würden die griechischen Berichterstatter zur Zeit des Augustus mit solchem Entzücken von der Waldsrische Italiens reden, wenn ihre Blicke auf den wüsten brennenden Berglehnen geruht hätten, die der Appennin gegenwärtig darbeut. Ein Waidmann wie Polybios wird vermutlich mit größerem Behagen durch die Forsten des Polands geritten sein, als der heutige Reisende die eintönigen Reis- und Weizenfelder durchmisst. Vollends die öden Steppen der Halbinsel müssen seit jener Vergangenheit, da die Buche sich in den Wellen der tyrrhenischen See spiegelte, ebensoviel verloren haben wie das Alter gegenüber der blühenden Jugend. Die Stelle des Waldes nehmen jetzt einzelne Bäume und Baumgruppen ein. Sie gehören vorwiegend der immergrünen Flora an und verleihen mit ihren starren Formen ihrer dustern schwärzlichen Farbe der Landschaft einen architektonischen Ausdruck. Auch hier vermag ich der Ansicht nicht beizupflichten, welche für Pinie Cypresse und wie diese niedrigen Culturbäume sonst noch heißen, eine höhere Stufe der Entwicklung in Anspruch nehmen will als für die freien Söhne unserer Wälder. Sehr wahr bemerkt Fischer dass die ganze immergrüne Vegetation "durchaus jene lebensvolle Frische Mittel-Europa's entbehrt, an der sich derjenige immer und immer wieder erquickt, der lange

Zeit im südlichen Mittelmeergebiet gelebt hat." Derber äußerte sich der Natursinn eines weltkundigen Seemanns: die gepriesene Flora der Tropen sähe aus wie lackirtes Blech. Es ist leicht verständlich, warum die Alten die tropischen Fremdlinge um ihre Tempel und Villen anpslanzten; denn dieselben trotzen dem Winterschlaf und gewähren gerade in winterlicher Jahreszeit den höchsten Genuss. Im Uebrigen war die alte Naturreligion zeitlich zu wenig entrückt, als dass die Ehrfurcht vor und die Freude an alten Bäumen aus den Gemütern hätte gelöscht sein können. "Wenn Dir — schreibt Seneca 1) — ein dichter Hain von alten das gewöhnliche Mass überragenden Bäumen aufstösst und der Schatten der in einander verschlungenen Zweige den Anblick des Himmels verdeckt, dann giebt der schlanke Baumwuchs und die Heimlichkeit des Ortes und die Freude an dem dichten ununterbrochenen Schattendunkel im offenen Felde die Bürgschaft von der Gegenwart der Gottheit." Es hat recht lange gedauert — bis zur Ausbreitung des Christentums -, bevor die Tempelhaine im Flachland der Habsucht der Anlieger sämmtlich zur Beute fielen.2) Von der religiösen Verehrung abgesehen, hat auch der Wald das aesthetische Gefühl der Alten angeregt und befriedigt. Die Schilderungen der Dichter deuten darauf hin, wenn es z. B. bei Vergil heisst 3):

> quantus Athos aut quantus Eryx aut ipse coruscis cum fremil ilicibus quantus gaudetque nivali vertice se attollens pater Appenninus ad auras.

Der jüngere Plinius beschreibt das obere Tiberthal folgender Massen 1): "die Gegend ist wunderschön. Stelle Dir ein ungeheures Amphitheater vor, wie es allein die Natur zu bilden vermag: eine weit ausgedehnte Ebene wird von Bergen umgürtet, die Berge sind mit altem Hochwald bekrönt und haben einen reichen Wildstand. An den Abhängen zieht sich Schlagwald hinunter, dazwischen sette Erdhügel (denn Felsen sucht man hier überall vergebens), die dem ebensten Gesilde an Fruchtbarkeit nicht nachstehen und eine gesegnete Ernte wenn auch etwas später zur Reise bringen. Unterhalb erstrecken sich Weinberge rings herum und gewähren weit und breit einen einheitlichen Anblick. Wo sie aushören, solgen Obstpsanzungen und bilden gleichsam ihren Saum gegen die Ebene. Diese enthält Wiesen und Korn-

<sup>1)</sup> Sen. Ep. 41, 3 Preller, Rom. Myth. 295.

<sup>2)</sup> Rudorff, Gromat. Institut. 261 fg.

<sup>3)</sup> Verg. Aen. XII 701 I 164 Georg. III 332 Ovid Am. III 1, 1 Lucan III 399.

<sup>4)</sup> Plin. Ep. V 6, 7.

felder. Riesige Ochsen und die stärksten Pflüge werden allein mit dem Boden fertig. Nimmt man ihn nach der Brache in Angriss, so ist er außerst zah und erhebt sich in solchen Schollen, dass neunmal gepflügt werden muß. Die Wiesen prangen im Blumenflor, Klee und Gras sind zart weich und gleichsam ewig jung; denn alles wird von beständigen Bächen genährt. Aber trotz der Wasserfülle ist kein Sumpf da, weil der geneigte Boden das empfangene Wasser, das er nicht aufnehmen kann, an den Tiber abgiebt. Dieser schiffbare Fluss strömt mitten durchs Gefilde und trägt alle Feldsrüchte nach Rom hinab im Winter und Frühling; im Sommer wird er seicht und trocken, gewinnt dann im Herbst neue Krast. Die Aussicht auf diese Gegend von einer-Anhöhe aus gewährt einen großen Genuß. Man glaubt nämlich nicht eine Landschaft, sondern ein Gemälde von außerordentlicher Schönheit zu schauen: ein solcher Wechsel, eine solche Zeichnung begegnet dem Auge, wohin es sich wenden mag." Die Beschreibung traf: einst im Großen und Ganzen auf viele Thäler des inneren Appennin zu. Heut zu Tage sind die einzelnen Züge deutlich wieder zu erkennen: nur der Hochwald und der Wasserreichtum wird vermisst.

Die Naturempfindung wird durch das persönliche Verhältnis hedingt, in dem der Mensch zur Natur steht. Erst die moderne Wissenschaft hat den inneren Zusammenhang der ganzen Erdobersäche, die Wechselwirkung aller Theile unter einander ausgedeckt, damit zugleich den Sinn für Hochgebirge und Wüste erschlossen. Der Römer ergötzte sich an schattigen Bäumen murmelndem Wasser, am Ausblick über, das weite Meer oder eine fruchtbare anmutige Gegend. Körperliches Behagen geht ihm mit landschaftlichem Genus Hand in Hand. Die vielen Aeusserungen desselben, welche in Prosa und Poesie aus uns gelangt sind, bekunden sämmtlich eine i dyllische Stimmung. 1) Solche entsprach auch den damaligen Zuständen Italiens. Durch der Götter Gunst und die Krast seiner Bewohner erfreute sich dies gesegnete Land drei Jahrhunderte lang einer materiellen Wolfahrt, welche an diejenige des heutigen England erinnert. Das Leben gehörte der Gegenwart, nicht einer Vergangenheit an, die zwar frei aber danehen

<sup>1)</sup> Quint. X, 3, 24 silvarum amognitas et praeterlebentia flumina et inspirantes ramis arborum aurae volucrumque cantus et ipsa late circumspiciendi libertas ad se trahunt: ut mihi remittere potius voluptas ista videatur cogitationem quam intendere vgl. Friedländer, Sittengeschichte II über die Reisen der Touristen p. 47 fg., und das Interesse für Natur p. 118 fg. A. v. Humboldt, Kosmos II p. 6 fg.

auch arm gewesen war. Mochte die Wehmut über den politischen Umschwung, den Verfall der Sitten, die Zunahme des Luxus den ergreifendsten Ausdruck suchen, der Stolz auf den strahlenden Glanz der Heimat ist den römischen Patrioten darum nicht vergällt worden. Noch vor Kurzem war Italien das Land der Geschichte, der Abstand zwischen einer großen Vergangenheit und einer erbärmlichen Gegenwart empfing den Besucher auf Schritt und Tritt, die elegische Stimmung die ein Kirchhof hervorruft, bemächtigte sich nur zu oft seines Gemüts. Wenn es der wiedergebornen Nation wie wir hoffen gelingt die verödeten Fluren der Halbinsel der Malaria zu entreißen, einen unabhängigen Bauernstand zu schaffen, Schmutz und Verwahrlosung zu beseitigen, dann wird der Charakter des Landes wieder ein einheitlicher werden, wie er im Altertum war. Dem antiken Menschen ging die Empfänglichkeit für eine elegische Landschaft keineswegs ab. Den classischen Boden, wo die gebildete Welt sie studirte, bot Hellas mit seinen verlassenen Städten und seinen großen Erinnerungen dar. Wol ließen sich auch am Golf von Tarent und auf Sicilien, in Sybaris und Kroton, Syrakus und Akragas Betrachtungen über die Wandelbarkeit menschlichen Glücks anstellen. Mit Lust und Eifer suchten die Touristen wechselnde Eindrücke in Italien zu erhaschen, eilten von der überfeinerten Cultur Campaniens in die menschenleeren Waldschluchten Bruttiums und Lucaniens, von da unter den milden Himmel von Tarent um wieder nach der Weltstadt am Tiber zurückzukehren.¹) Aber die Verlassenheit Großgriechenlands hat so wenig den Gesammtcharakter bestimmen können, wie etwa Eisel und Lüneburger Heide denjenigen unserer Heimat. Erst nachdem die Malaria ihre Herrschaft am tyrrhenischen Meer begründet hatte, in den Schilderungen des Rutilius und Cassiodor tritt der Verfall als landschaftliches Element in den Vordergrund, den er seitdem behauptet hat. Von der Blüte des Altertums lehrt uns die classische Einöde Etruriens Latiums Lucaniens nur die äußeren Umrisse kennen. Um solche zu beleben, müssen wir auf diejenigen Theile des Landes zurückgreifen, welche der Gegenwart angehören, Frische und Krast des Nordens bewahrt haben. In Piemont und der Lombardei umweht uns weit mehr der landschaftliche Hauch Altitaliens als unter den Ruinen der römischen Campagna.

<sup>1)</sup> Sen. Disl. IX 2, 13.

#### KAPITEL XI.

## Die Volksstämme.

Die Darstellung kehrt zu ihrem Ausgang zurück. Das politische Leben Altitaliens bleibt dem Zweiten Bande vorbehalten. Indessen wurde ein wichtiger Zug an dem Bilde, das wir hier zu entwersen suchen, fehlen, wenn die Volksstämme die das Land bewohnten, keine Berticksichtigung fänden. Ihre Herkunft Bildung Schicksale fallen entweder ganz oder doch größtentheils außerhalb der Ueberlieferung. Sie werden von dieser als gegeben vorausgesetzt und gewisser Massen spiegelt sich die Natur des Landes in der Mannichfaltigkeit seiner Bewohner wieder. Viele Jahrhunderte verstrichen bevor der Name Italia die Geltung die wir ihm beilegen, erlangte; noch länger hat es gedauert bis innerhalb dieser Grenzen gleiche Sprache und Sitte sich verbreitete, eine einheitliche Nation erstand. Nach einem Ausspruch Q. Cicero's ist die Bürgerschaft Roms aus einer bunten Mischung von Stämmen hervorgegangen. 1) Nach einer anderen Nachricht wurden die Einwanderer durch das milde Klima die Fruchtbarkeit des Landes, seine Aecker und Weiden, seine Flüsse und Häfen angelockt; sehr viele Stämme, heisst es, so viel wie nirgend sonst ließen sich in Italien nieder; vor Alters theilten sich 1197 Städte in dessen Besitz.<sup>2</sup>) Dieser Gesichtspunct von dem wir S. 57 ausgegangen sind, soll nunmehr zum Schluss näher erörtert werden. In den meisten Ländern Europa's begegnen nur zwei Stämme, ein älterer und ein jüngerer, von denen jener entweder aus seinem Erbe vertrieben, zurückgedrängt oder unterjocht und seiner Eigenart beraubt wird. So kennen wir auf scandinavischem Boden allein die beiden Familien der Finnen und Germanen,

<sup>1)</sup> Q. Cic. de pet. cons. 54 civilas ex nationum conventu constituta.

<sup>2)</sup> Aelian var. hist. IX 16.

in England Kelten und Germanen, in der deutschen Tiesebene Letten und Slaven, im Süden und Westen unseres Landes Kelten vor der deutschen Eroberung, in Gallien neben den Kelten Ligurer und Iberer, auf der spanischen Halbinsel Iberer und Kelten. Die angesührten Beispiele weisen darauf hin, dass die Zugänglichkeit eines Landes, wie solche Germanien und Gallien von Scandinavien Britannien Iberien unterscheidet, das Eindringen verschiedenartiger Völkerfamilien begünstigt hat. In der centralen Lage Italiens erblickten wir den Grund für die außerordentliche Mannichfaltigkeit seiner Bewohner. Dass der allgemeine Volkscharakter hierdurch wesentlich beeinslusst worden sei, versteht sich von selbst. Die Klarheit Glätte Verständigkeit, der praktische Sinn der die Römer auszeichnet, wird aus der Mischung abzuleiten sein, aber auch der Mangel an Schöpferkrast die aus dem tiessten Born wahren Volkstums emporquillt. Jene Eigenschaften befähigten die römische Cultur dauernde Eroberungen in einem Umfang zu machen, welcher der hellenischen trotz ihrer höheren Vollendung eben wegen ihres unvertilgbaren nationalen Gepräges versagt blieb. Die Latinisirung Italiens wird durch den Erwerb der Weltherrschaft eingeleitet, durch den Bundesgenossenkrieg entschieden, durch die Eroberung der Alpen abgeschlossen. Das römische Bürgerrecht bedingt den öffentlichen Gebrauch des Latein: Gericht Verwaltung Armee Handel Gesellschaft bedienen sich desselben, die Landessprachen hören auf geschrieben zu werden und sind damit dem sicheren Untergang geweiht. Manche derselben sind vor Ertheilung des Bürgerrechts zum Rang von Schriftsprachen erhoben worden und durch erhaltene Denkmäler wenigstens ihren allgemeinen Umrissen nach bekannt. Die Denkmäler bilden naturgemäß die Grundlage einer jeden ethnographischen Forschung.1) Leider entbehren wir derselben für verschiedene alte und bedeutende Stämme, welche ihre Unabhängigkeit von der überlegenen Bildung der Nachbarn nicht zu erringen vermochten. Für solchen Mangel gewähren die heutigen Mundarten nur einen dürftigen Ersatz. Von vornherein lässt sich die Annahme nicht abweisen, dass im Wortschatz wie den Lautgesetzen Berührungen zwischen den Dialekten und den verschollenen Landessprachen statt finden: der Gegensatz zwischen dem Norden und der Halbinsel, zwischen der gallischen und der nicht gallischen Hälfte des Nordens fällt sofort in die Augen und kann

<sup>1)</sup> Gesammelt von Ariodante Fabretti, Corpus inscriptionum Italicarum et Glossarium Italicum, Aug. Taur. 1867 fol., dazu 3 Supplemente, Torino 1872—78.

schlechterdings nur aus einer Nachwirkung der ursprünglichen Stammes- und Sprachverschiedenheit erklärt werden. Aber der erkennbare oder vorsichtiger ausgedrückt der bisher erkannte Zusammenhang beider beschränkt sich auf äußerst wenig Erscheinungen; die Länge der Zeit hat ihn verwischt.¹) Was endlich die historische Ueberlieferung betrifft, so ist streng zu scheiden zwischen den wertvollen Nachrichten, die auf Augenzeugen zurückgehen, und jenem Flickwerk von Vermutungen und Trugschlüssen, mit dem die Phantasie der Schriftsteller die Anfänge und Ursprünge der Völker auszuschmücken liebt.²) Das vorhandene Material läfst an Vollständigkeit viel zu wünschen übrig, reicht indessen aus um den an die Spitze gestellten Satz zu erläutern.

## § 1. Die Ligurer.3)

Später als die Sikeler aber früher als lberer und Kelten tauchen die Ligurer in der hellenischen Litteratur auf.<sup>4</sup>) Die Gründung von Massalia hat sie den Hellenen vertraut gemacht. Ihr Name wird zur Bezeichnung des gesammten Westens gewählt: Hesiod nennt als Hauptvölker an den Grenzen der Erde Aethiopen Skythen und Ligurer, Euripides nennt die Kirke eine Ligurerin, Eratosthenes nennt die iberische Halbinsel ligurisch.<sup>5</sup>) Die Kühnheit, mit der sie auf elenden Kähnen das Meer beführen, erregte Bewunderung; sie fochten regelmäßig unter den Soldscharen Karthago's.<sup>6</sup>) Die Fabeln welche weit entrückten Völkern angehängt zu werden psiegten, fehlen auch hier nicht: die

<sup>1)</sup> Diez, Grammatik der Romanischen Sprachen I<sup>5</sup> p. 61 fg. Etymologisches Wörterbuch <sup>4</sup> p. X fg.

<sup>2)</sup> Schwegler, Römische Geschichte I<sup>2</sup> 154 fg. Tübingen 1867. Kaspar Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837. L. Diesenbach, Origines Europaeae, die alten Völker Europas mit ihren Sippen und Nachbarn, Frankfurt a. M. 1861.

<sup>3)</sup> Albert Bormann, Ligustica I—III Gymnasialprogr. Auclam 1864. 65 Stralsund 1868.

<sup>4)</sup> Aelteste Erwähnung bei Hesiod nach Strabo VII 300 und Aeschylos Str. IV 183 Dion. Hal. I 41. Für die übliche Namensform Λίγυες braucht Polybios stehend Λιγυστῖνοι, das sich u. a. Lykophr. Al. 1356 findet. Adjectiv Λιγυστικός, Strab. IV 202 Λιγυστῖνος; Lateinisch Ligus, davon Liguria Ligusticus Ligustinus.

<sup>5)</sup> Strab. VII 300 I 92. 93 Eurip. Tro. 437.

<sup>6)</sup> Plut. Aem. Paul. 6, 2 Diod. V 39, 8 Strab. IV 203 Liv. XL 18. 28. — Herod. VII 165 Diod. XI 1 XVI 73 XXI 3 XXV 2 App. Lib. 54 Pol. I 17, 4 67, 7 III 33, 16 u. a.

griechische Bedeutung des Wortes ließ die Ligurer sangesfroh erscheinen und die Kunde von den Singschwänen am Po floss mit dieser Vorstellung zusammen 1); weshalb man ihnen aber eine Rippe weniger als anderen Menschen zuschrieb, ist nicht zu erraten.2) Daneben besitzen wir aus jungerer Zeit vortreffliche auf Poseidonios zurückgehende Berichte, welche die Eigenart des Stammes vor der Romanisirung schildern. Zuvörderst wird seine Verschiedenheit von der weitverzweigten Familie der Kelten betont.<sup>3</sup>) Auch ist von einer eigenen ligurischen Sprache die Rede, die für uns völlig verschollen ist.4) Indessen deutet die auffallende Sonderstellung, welche der heutige Dialekt den unter einander eng verwandten gallo-italischen Dialekten gegenüber einnimmt, klar genug auf eine selbständige Abstammung desselben hin.5) Ganz entsprechend wird die abweichende Körperbildung hervorgehoben: mit den hohen blonden Kelten verglichen erschienen die Ligurer klein behende sehnig zäh.<sup>6</sup>) Sie hatten ferner seit viel srüheren Zeiten als jene ihr Land im Besitz: Niemand wußte eine Wander- oder Ursprungssage von ihnen beizubringen.7) Einzelne Schriststeller sind geneigt in ihnen die Urbevölkerung Italiens zu erkennen: so erklärte Philistos die Sikeler für Ligurer, liess Verrius Flaccus beide Stämme ehedem auf der Stätte Roms wohnen.8) In der That findet sich wenigstens ein annehmbarer Beweis für ihre ehemalige Ausdehnung nach Süden hin. Am Westrand Siciliens saßen die Elymer ein rätselhafter Völkersplitter, den die Alten gewöhnlich aus Troia herleiten, während Hellanikos ihn vom Festland eingewandert sein läst.9) Die Namen ihrer Ortschaften kehren an der ligurischen Küste wieder, so dass eine

<sup>1)</sup> Plato Phaedr. 237 a Ov. Met. II 367 fg. Pausan. I 30, 3 Hygin 154 vgl. Verg. Aen. XI 457 dazu Servius.

<sup>2)</sup> Arist. hist. anim. I 15, 1 vgl. de mir. ausc. 89. 92.

<sup>3)</sup> Strab. II 128 έθνη δε κατέχει πολλά τὸ ὄφος τοῦτο (τὰς Ἀλπεις) Κελτικα πλην τῶν Λιγύων οὖτοι δ' ετεροεθνεῖς μέν εἰσι, παραπλήσιοι δε τοῖς βίοις.

<sup>4)</sup> Sen. Dial. XII 7, 9. Einzelne Worte Herod. V 9 Plin. III 122 Plut. Mar. 19; Diefenbach a. O. p. 121; außerdem Ortsnamen.

<sup>5)</sup> Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, Milano 1853.

<sup>6)</sup> Diod. V 39, 6.

<sup>7)</sup> Dion. Hal. I 10 Cato Or. II 1 Jord. p. 9 Ligures omnes fallaces sunt, sed ipsi unde oriundi sunt exacta memoria, inliterati mendacesque sunt et vera minus meminere.

<sup>8)</sup> Dion. Hal. I 22 Fest. p. 321 M.

<sup>9)</sup> Dion. Hal. I 22 Thukyd. VI 2, mehr Holm, Gesch. Sic. I 374.

Verwandtschaft beider Völker nicht abzuweisen ist. 1) Ob man in den Elymern einen versprengten Rest der alten Bewohner Italiens oder eine zur See erfolgte Niederlassung der Ligurer erkennen will, mag dahin gestellt sein. Im Uebrigen dürfen wir als Thatsache ansehen, daß dieselben neben den Iberern ein Hauptvolk des südwestlichen Europa vor Ankunft der Arier ausmachten. Die Grenze zwischen Ligurern und Iberern wird gewöhnlich an der Rhone angesetzt.2) In der Folge haben die Kelten von Norden her auf sie gedrückt und ihnen große Gebietsstrecken entrissen. Die Ligurer werden auf den schmalen Gebirgskamm beschränkt, der sich um den Busen von Genua bis zum Arnus hinzieht. Die Wohnsitze sind klärlich nicht derart wie sie ein siegreich vordringender Wanderzug erkämpft, sondern die Zufluchtsstätte, welche die Reste einer untergehenden Nation rettet.3) Die Armut und Wildheit derselben wird von Poseidonios grell ausgemalt.4) "Sie bewohnen ein raubes und ganz schlechtes Land, die schwere Arbeit und Entbehrung macht ihr Dasein mühselig und beladen. Die einen fällen Holz in den dichten Waldungen (S. 434), die Ackerbauer klopfen Steine; denn der Boden ist so steinig dass sie keine Scholle aufreißen können ohne auf solche zu stoßen. Aller Fleiß erzielt doch nur eine dürftige Ernte. Die unablässige Arbeit und mangelhafte Nahrung machen den Körper mager und sehnig. Die Frauen theilen das Los ihrer Männer. Es ist vorgekommen, dass eine Frau auf dem Felde von Wehen befallen ein Kind zur Welt brachte, mit Blättern zudeckte und schleunigst zu ihrer Arbeit zurückkehrte um den Tagelohn nicht einzubüßen. Der Ertrag der Jagd hilft dem Mangel an Feldfrüchten etwas ab. Sie sind äußerst gewandte Bergsteiger. Einige leben ausschließlich von Fleisch und wilden Kräutern, da das Hochland für Demeter und Dionysos unzugänglich ist. An der Küste wächst wenig

<sup>1)</sup> Eryx und portus Erycis Lerici, Segeste und Segesta Sestri, Entella Stadt und Fluss, Lavagna? Ptol. III 1, 3.

<sup>2)</sup> Skyl. 3 Avien. ora mar. 608 Strab. III 166.

<sup>3)</sup> Vgl. Avien der nach altertümlichen Quellen arbeitete, Ora mar. 132 cespitem Ligurum subit

cassum incolarum, namque Cellarum manu crebrisque dudum proeliis vacuata sunt. Liguresque pulsi ut saepe fors aliquos agit venere in ista quae per horrentes tenent plerumque dumos.

<sup>4)</sup> Diod. V 39 IV 20 Strab. III 165 IV 202 V 218 de mir. ausc. 91. Verg. Georg. II 168.

herber nach Pech schmeckender Wein, das Nationalgetränk ist Bier. Sie wohnen in ärmlichen Holz- und Schilshütten, meistens jedoch in natürlichen Höhlen. Der ganze Zuschnitt des Lebens ist altertümlich, ohne Bedürfnisse. Die Frauen besitzen die Krast und Gewandtheit von Männern, die Männer von wilden Thieren. Ost genug ist der längste gallische Recke von einem kleinen Ligurer zum Zweikamps herausgefordert und getödtet worden." Endlich verdient Erwähnung dass die Schleuder von ihnen gebraucht wurde: eine altertümliche Wasse, die bei Italikern Kelten und Germanen historisch sich nicht mehr nachweisen lässt. 1)

Der ligurische Dialekt ist heutigen Tages auf das Gelände, das 30 Meilen lang den Busen von Genua umzieht, ein Gebiet von etwa 100 d. Meilen beschränkt. Er reicht im Westen bis an den Col di Tenda, nach Norden wenig über die Wasserscheide, umschließt im Osten noch das Thal der Macra. Er stößt im Westen an die provenzalische Sprache, im Norden an die gallo-italischen, im Osten an die toscanische Mundart. Die West- und Ostgrenze fallen mit derjenigen zusammen, welche Augustus der neunten Region Liguria steckte, während letztere nach Norden die gallo-italisch redenden Theile Piemonts bis zum Po umfasste. Wir erkennen, wie im Verlauf der Geschichte das Stammgebiet immer mehr zusammengeschrumpst ist. Um 200 v. Chr. erstreckt es sich bis Pisa und das Gebiet von Arretium: da das Casentino oder obere Arnothal umbrisch ist (S. 304), so wird man im Binnenland den Stock des M. Falterona (S. 231) als Scheidewand ansetzen können; am Meer wird gelegentlich Pisa als ligurische Stadt bezeichnet.2) Die Küstenebene, die nordwärts vom Arno hinzieht, hat mehrmals zwischen Etruskern und Ligurern die Herren gewechselt, bis die Römer hier 177 die Colonie Luna anlegten.3) An der Außenseite des Gebirges haben die Ligurer einstens nicht nur die Abhänge desselben sondern bedeutende Theile der Ebene inne gehabt. Vor Ankunst der Kelten sassen sie bis zum Po, ja am Norduser desselben am Tessin und bei Turin.4) Jedoch haben sie schon damals der Etrusker sich zu erwehren gehabt, von deren Uebergriffen vereinzelte Spuren auf altligurischem Boden sich erhalten haben (§ 5). Mit größerem Erfolg wurden sie sodann von den Kelten bedrängt. Der Umfang des

<sup>1)</sup> De mir. ausc. 90 Strab. IV 202 vgl. Peschel Völkerkunde 197 fg.

<sup>2)</sup> Pol. II 16, 2 Justin XX 1, 11 Lykophr. 1359.

<sup>3)</sup> Liv. XLI 13 vgl. Mommsen zu CIL. I 539.

<sup>4)</sup> Liv. V 35, 2 Plin. III 123. 24 Strabo IV 204.

behaupteten Gebiets lässt sich nur annähernd umschreiben. Den Alten gelten die Ligurer durchaus als Gebirgsbewohner. 1) Aber sie erstreckten sich noch zu Augustus Zeiten diesseit der Alpen über einen etwa viermal so großen Flächenraum als das aus ihrer Sprache abgeleitete Idiom gegenwärtig einnimmt. Unter den ligurischen Stämmen, welche Plinius nach dem Verzeichniss des Kaisers aufführt, sind örtlich bestimmt die Velleiates durch die Stadt Velleia, die Statielli durch Aquae Statiellae Acqui, die Bagienni durch Augusta Bagiennorum Bene, die Cuburriates durch Caburrum Cavour. Ferner gehört die bis zum M. Viso reichende Provinz der Alpes maritimae (S. 79) sicher derselben Nation an. Ja Strabo schreibt ihr auch noch das Fürstentum des Cottius und den Stamm der Tauriner zu, so dass die Grenzen bis an den M. Cenis und den Lauf der Stura oder des Orco vorgerückt würden. Gegen solche Annahme macht theils das Zeugniss anderer Schriststeller, theils das offenbar keltische Aussehen der Ortsnamen bedenklich.<sup>2</sup>) Es scheint vielmehr als ob die beiden Nationen vielfach durch einander gerüttelt waren, auf ihre Mischung weist der für das transalpinische Gebiet gebrauchte Name der Keltoliyves hin 3), zugleich erklärt sich daraus die Erscheinung daß derselbe Stamm oder Ort bald keltisch bald ligurisch heißt.4) Uebrigens hebt Strabo selbst hervor daß die Ebene südlich vom Po von Kelten bewohnt wurde. 5)

Zwischen beiden Nationen hat eine alte Feindschaft bestanden und bedeutsam in die Geschichte Italiens eingegriffen. Einst sand Massalia in den Kelten eine Stütze gegen die Ligurer, später Rom in den Ligurern eine Stütze gegen die Kelten.<sup>6</sup>) Während vier Jahrhunderte wog an diesen Küsten bis Nizza der massaliotische Einslus vor. Auf

<sup>1)</sup> Cicero de lege agr. Il \$5 Ligures montani duri atque agrestes Verg. Aen. XI 700 Appenninicola, vgl. die oben angef. Beschreibung des Poseidonios.

<sup>2)</sup> Strabo IV 204 vgl. 209. Augustus schlug die Tauriner zu Gallia transpadana, doch nennt sie Plin. III 123 ausdrücklich antiqua Ligurum stirpe. Polybios III 60, 8 rechnet sie zu den Kelten, Livius V 34, 8 schließst sie davon aus. Aber der Stammname ist keltisch (S. 138), ebenso Scingomagus, m. Matrona, Brigantium, Eburodunum.

<sup>3)</sup> Strabo IV 203 de mir. ausc. 85.

<sup>4)</sup> So heisst Clastidium Casteggio gallisch Liv. XXIX 11 Plut. Marc. 6, ligurisch Liv. XXXII 29.

<sup>5)</sup> Str. V 212.

<sup>6)</sup> Liv. V 34, 8 Plut. Aem. Paul. 6, 2 οὐ γὰρ ἢν βουλομένοις τοῖς Ῥωμαίοις παντάπασιν ἐκκόψαι τὸ Λιγύων ἔθνος ωσπερ ἔρκος ἢ πρόβολον ἐμποδων κείμενον τοῖς Γαλατικοῖς κινήμασιν ἐπαιωρουμένοις ἀεὶ περὶ τὴν Ἰταλίαν. Die traditionelle Feindschaft erwähnt auch Diodor V 39, 6,

ihn mag die sprachliche Scheidung zurück zu führen sein, welche die provenzalisch und italienisch redenden Ligurer, die Provinz Narbo und die Provinz der Seealpen von der neunten Region Italiens heutigen Tages trennt. Von Osten ber wetteiferten mit den Hellenen die Etrusker, von denen wir eine Niederlassung bei Cemenelum unweit Nizza kennen. In der letzten Hälfte des 3. Jahrhunderts beginnen die Römer festen Fuss zu fassen: Kriege werden 238-35, der erste Triumph aus Ligurien 233 v. Chr. gemeldet. Genua vielleicht eine Gründung italischer Kaufleute, zuerst 218 v. Chr. erwähnt erscheint ganz von Rom abhängig.¹) Das Bündniss mit dem Volk der Anamaren eröffnete 223 den römischen Waffen die von Genua auslaufenden Appenninpässe und damit den nächsten Zugang in die lombardische Ebene, das Herz des Keltenlandes.2) Am hannibalischen Krieg haben die Ligurer sich nur als Reisläufer, nicht wie die Kelten als Nation betheiligt 3): erst gegen das Ende desselben als der Sieg sich auf die römische Seite neigte, ergreifen sie für Karthago Partei. In der That war es um ihre Unabhängigkeit so gut wie um diejenige ihrer Erbseinde geschehen. Ein zweihundertjähriger Krieg folgt, der von den Römern weit mehr als eine militärische Uebungsschule betrachtet 4) und mit geringen Streitkräften 5) geführt wird, als dass eine rasche und vollständige Unterwerfung des armen Gebirgslandes bezweckt gewesen wäre. Das Terrain sowol als die Spaltung der Nation in viele unabhängige Cantone wiesen dem Krieg recht bescheidene Verhältnisse an.6) Im Ganzen scheint die Republik sich auf der Defensive gehalten und darauf beschränkt zu haben ihr Gebiet gegen die Plünderungen der Ligurer zu schützen, sowie die großen Durchgangsstraßen, die 148 v. Chr. chaussirte Appenninstrasse von Genua an den Po nebst der Küstenstrasse nach Gallien und Spanien zu beherrschen. Von den Apuanern dem süd-

<sup>1)</sup> Liv. XXI 32 XXVIII 46 XXX 1; der Name doch wol von genu abzuleiten.

<sup>2)</sup> Pol. II 32, 1 34, 5: an erster Stelle ἀναμάρων, an zweiter ἄνδρων, c. 17, 7 ἄνανες überliefert, vielleicht identisch mit den Marici Plin. III 124. — Der Weg ist bezeugt durch Pol. II 31, 4.

<sup>3)</sup> Liv. XXII 33 XXVII 39 XXVIII 46 XXIX 5 App. Lib. 17. 40. — Silius It. IV 593 VIII 607 läfst sie an der Trebia und bei Cannae auf römischer Seite kämpfen.

<sup>4)</sup> Ausdrücklich hervorgehoben Liv. XXXIX 1.

<sup>5)</sup> Nach den livianischen Annalen operiren allerdings große Heere, doch sind diese Berichte ganz unzuverlässig s. meine Krit. Unters. ü. d. Quellen d. Liv. p. 94 fg.

<sup>6)</sup> Cicero Brut. 255. Flor. I 19.

lichsten Stamm sind 180 v. Chr. 47 000 Köpfe aus ihren Bergen geführt und in Samnium angesiedelt worden 1): ihr Name lebt in den Alpen von Carrara fort (S. 232), aber die Landschaft trägt seitdem einen toscanischen Charakter. Der Weg nach Gallien ward oftmals gefährdet und die Ligurer standen in dem Ruf eines treulosen Räubervolks.2) Anderseits wurden ihre vorzüglichen militärischen Eigenschaften hoch geschätzt und wir tressen im Laufe des 2. Jahrhunderts zuerst 168 v. Chr. erwähnt — ansehnliche Abtheilungen unter Roms Fahnen fechtend an.3) Nach und nach verbreitete sich in den Bergthälern die Cultur: zur Zeit des Augustus unterschied man von den civilisirten die freien Ligurer durch das Beiwort Capillati, weil sie nach Barbarensitte das Haupthaar lang wachsen ließen.4) Die letzteren wurden 14 v. Chr. unterworsen und bildeten die provincia Alpium maritimarum (S. 79). Die alte Tapferkeit und Lust an den Waffen hat hier noch lange fortgelebt 5): erst 64 n. Chr. wurde latinisches, bedeutend später das römische Bürgerrecht eingeführt. 6)

#### § 2. Die Gallier.7)

In Oberitalien werden mehrere verschiedenartige Mundarten gesprochen. Sehen wir von den Grenzbezirken ab: dem Provenzalischen in der Grafschaft Nizza westlich von Mentone und südlich vom Col di Tenda, dem Französischen im oberen Thal der Dora Baltea, dem Deutschen in den Ostalpen, so zerfällt das Land in vier Hauptfamilien, die nach Lautgestaltung Satzbau und Wurzelbestand jede für sich eine abgesonderte Stellung einnehmen. Es sind die ligurische venetische raetische und gallische Familie. Die letztgenannte umfast ein Gebiet von ungefähr 1400 d. Meilen, doppelt so viel wie die drei übrigen zusammen. Der Kamm der Alpen vom Col di Tenda bis zum Gran Paradiso, sodann der Ausläuser der das obere Thal der Dora Baltea rechts einfast, weiter die Hauptkette vom M. Rosa bis zum Gotthard und von hier zum Stilser Joch bezeichnen die West- und Nordgrenze. Die

<sup>1)</sup> Liv. XL 38. 41.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 157 Liv. XXXVII 57 Cic. pro Sestio 68.

<sup>3)</sup> Plut. Aem. Paul. 18 Mar. 19 Sall. Jug. 38. 77. 93. 100.

<sup>4)</sup> Plin. III 47. 135 XI 130 Dio LIV 24 Lucan I 443.

<sup>5)</sup> Tacit, Hist. II 12. 13.

<sup>6)</sup> Tac. Ann. XV 32 CIL. V p. 903.

<sup>7)</sup> Amédée Thierry, Histoire des Gaulois, I<sup>4</sup> Paris 1857. Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, Milano 1853.

Thäler von Adda und Oglio gehören dem gallischen Gebiet an; dagegen am oberen Rhein und Inn, sowie an der oberen Etsch ist dasselbe von dem raetischen vielfach durchsetzt. Die Ostgrenze gegen das venetische wird durch den Benacus und dessen Absus den Mincio dargestellt, doch so dass sie noch Mantua und Ostiglia einschließt, serner durch den jetzigen Hauptarm des Po und die Adria. Im Süden reicht die gallische Mundart an der Küste bis Pesaro. Der Kamm des Appennin scheidet sie von der toscanischen und, wie S. 471 erwähnt, der ligurischen ab. Unter einander sondern sich die gallischen Dialekte in drei Gruppen: die piemontesische westlich von der Sesia, die lombardische nördlich vom Po, die Umgegend von Pavia und Mantua abgerechnet, welche der aemilianischen oder südpadanischen angehört. Allen gemeinsam ist die Nasalirung, die Trübung der Laute zu ü und ö, der consonantische Auslaut: Eigenschaften die dem Genius des Italienischen ebenso widerstreben als dem Französischen vertraut sind. "Durchmustert man schreibt Diez 1) — über die Grenzen des alten Italiens hinausgehend, die nördlichen die cisalpinischen Mundarten, so glaubt man sich in eine andere Welt versetzt: in dieser weiten Landschaft, zumal in der großen Ebene zwischen den Alpen und dem Po hat die gewaltige Römersprache die Volksmundarten nicht bewältigen, sich des Einslusses andringender Barbarensprachen nicht erwebren können." In der That gewinnen wir dem fremdartigen Klang der an unser Ohr schlagenden Nasale folgend ein ziemlich getreues Bild von der Ausdehnung der Eroberungen, welche das streitbare Volk der Kelten einst gemacht hat.

In nebelhafter Ferne taucht der Name der Kelten zuerst bei Herodot auf, der sie außerhalb der Säulen im westlichen Europa wohnen läßt: als Söldner des Dionys und anderer Herrscher wurden sie in Hellas näher bekannt.<sup>2</sup>) Est ist ein Stammname ähnlich wie Belgae und Britanni, haftet an dem Lande zwischen Rhone Garonne Seine und Rhein, dessen Insassen sich selbst für Autochthonen hielten, also seit unvordenklichen Zeiten hier angesiedelt waren: die Kunde des Namens hat sich von Massalia aus verbreitet.<sup>3</sup>) Verwandte dieser Sippe, welche in die Balkanhalbinsel eindrangen und in Kleinasien einen Raubstaat gründeten, erregten als Γαλάται zu Anfang des dritten Jahrhun-

<sup>1)</sup> Etymologisches Wörterbuch Vorr. XI.

<sup>2)</sup> Her. II 33 IV 49 Plat. Leg. I 637 d Xen. Hell. VII 1, 20. 31.

<sup>3)</sup> Caes. I 1 ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur vgl. VI 18 Strab. IV 189 Ammian XV 9, 3.

derts Furcht und Entsetzen in der hellenischen Welt.<sup>1</sup>) Das Wort ist identisch mit dem lateinischen Galli, giebt aber die keltische Form genauer wieder als dieses. In römischer Zeit wird es für die Gallograeker in Asien ausschliefslich gebraucht, aber auch auf deren Stammesgenossen in Westeuropa übertragen, so dass die Griechen ohne Unterscheidung bald das ältere Κελτοί bald das jüngere Γαλάται setzen, während dieses durch das Latein gestützt immer mehr an Boden gewinnt und von den Classicisten abgesehen jenes verdrängt. Uebrigens ist bereits von den Alten angemerkt worden, dass beide Benennungen nach den Wohnsitzen zu trennen wären, dass die eine den westlichen die andere den östlichen Zweigen des Stammes zukäme. Es ist möglich dass kein anderer Unterschied zwischen ihnen besteht als ein dialektischer, möglich dass der Lautwandel die Auswanderer im Gegensatz zu den Altsitzern kennzeichnet.<sup>2</sup>) Die Uebervölkerung des Stammlandes, vielleicht auch der Druck anderer von Norden her drängender Massen hat die große ostwärts gerichtete Bewegung veranlaßt, welche für die Geschichte Italiens von entscheidender Wichtigkeit werden sollte. Ihr Anfang wird um 600 v. Chr. gesetzt und so geringe Gewähr dies Datum an sich besitzt, drückt es doch den ganz richtigen Gedanken aus, dass die Bewegung sich über viele Jahrzehnte erstreckt, bevor sie mit der Zerstörung Roms 390 v. Chr. ihren Höhepunct erreicht hat.3) Unsere Berichterstatter zählen mit einigen Abweichungen, im

<sup>1)</sup> Aelteste Erwähnungen das Siegesepigramm des Pyrrhos Plut. 26 Kallimachos Hymn. 4, 184 Timaeos fr. 37 Phylarch fr. 2 Müller Eratosthenes nach Steph. Byz. u. Τολιστόβιοι. Das Citat Arist. de mundo 3 ist ein neuer Beweis für die notorische Unächtheit dieser Schrift.

<sup>2)</sup> Diodor V 32 Zeus, die Deutschen p. 65.

<sup>3)</sup> Eine doppelte Tradition liegt vor: eine römische und eine norditalische. Die erste (Diod. XIV 113 Liv. V 33, 2 Dion. Hal. XIII 11 Plut. Cam. 15 Appian Kelt. 2 vgl. Plin. XII 5) nimmt auf den Wechsel der Völker im Poland keinerlei Rücksicht, sondern knüpft die Einwanderung der Gallier unmittelbar an den Fall Roms an; die zweite (Liv. V 34 Pol. II 17 fg. vgl. Dion. Hal. VII 3) stellt die langsame Verschiebung der Besitzverhältnisse im Norden dar, die schließlich zum Zusammenstoß mit den Römern führt. Beide sind durch Synchronismen mit der griechischen Geschichte, die erstere mit der Belagerung Rhegions durch Dionys, die letztere mit der Gründung Massalia's künstlich verbunden und dadurch chronologisch fixirt worden. Die Datirung läßt sich weder beweisen noch widerlegen. Im Uebrigen ist die padanische Tradition äußerlich wie innerlich auß Beste beglaubigt. Die von Niebuhr II 574 fg. dagegen vorgebrachten inneren Gründe bedürfen gar keiner Widerlegung. Wenn aber Zeuß p. 164 ihm folgend darauf Gewicht legt daß Herodot keine Kelten am Po ge-

Ganzen übereinstimmend 6 oder 7 Völkerzüge auf, welche nach und nach über die Alpen dringend sich Land erkämpsten: und zwar nördlich vom Po die Libicii an der Sesia und dem Tessin 1), die Insubres, das größte Volk, in der Lombardei mit der von ihnen gegründeten Hauptstadt Mediolanum, die Cenomani in der Gegend von Brescia bis Verona; súdlich vom Po in der Gegend von Casteggio die Anamari<sup>2</sup>), in der Aemilia die Boii 112 Gaue zählend mit dem etruskischen Felsina als Hauptstadt, die Bononia umgenannt wurde, westlich von diesen in den Niederungen am Meer die Lingones 3), endlich vom Utens Montone bis zum Aesis Esino in der adriatischen Mark die Senones. Dass eine gewaltige Masse Menschen über die Alpen gezogen, ist gewiss genug; denn sonst hätten sich die Spuren ihrer Nationalität nicht bis auf den heutigen Tag zu erhalten vermocht. Anderseits sind die früheren Bewohner keineswegs vollständig ausgerottet oder vertrieben worden: einzelne Städte behielten ihren etruskischen und umbrischen Charakter unter gallischer Herrschaft bei, und soviel wir ersehen, haben eingeborne Stämme verschiedentlich gallische Haufen in ihren Verband aufgenommen. In Betreff der verwickelten hin- und herschwankenden Verhältnisse, die für den nationalen Besitzstand vorauszusetzen sind, versagen im Einzelnen unsere Quellen.

Vergleicht man die heutigen Grenzen der gallo-italischen Mundart mit denjenigen welche für das Altertum sicher bezeugt sind, so ergiebt sich ein einleuchtendes Resultat: dieselbe ist im Süden von Aesis bis Pisaurus vor der lateinischen, im Osten von Etsch bis Mincio vor der venetischen, in beiden Fällen vor einer überlegenen Cultur zurück gewichen, hat dagegen in den Alpen und südlich vom Po der raetischen

kannt habe, so heist dies dem Herodot (S. 8) und den älteren Hellenen (S. 10 fg. 138. 183 u. a.) eine Kenntnis von Westeuropa zuschreiben, die sie nicht besassen. Das Volk welches Rom zerstörte, nannte Herakleides Pontikos nicht Kelten sondern Hyperboreer Plut. Cam. 22, 2. Auch ist es sehr verständlich, dass die auf das padanische Binnenland beschränkten Gallier im fünsten Jahrhundert nicht in den hellenischen Gesichtskreis getreten waren. Noch bei Skylax 18 haben sie nur ein kleines Stück der Küste gewonnen.

<sup>1)</sup> Pol. II 17, 4 Λάοι και Λεβέκιοι, letztere gründen nach Plin. III 124 Vercellae. Liv. V 35, 2 mit unsicherer Lesung Libui considunt post hos [Conomanos] Salluvii qui prote antiquam gentem Laevos Ligures incolentes circa Ticinum amnem; XXI 38 Libui Galli, XXXIII 37.

<sup>2)</sup> Pol. II 17, 7, über die unsichere Form des Namens S. 473 A. 2.

<sup>3)</sup> Nur Pol. II 17, 7 und Liv. V 35, 2 genannt, aber in der alten Heimat bei Langres fortlebend.

und ligurischen gegenüber bedeutende Fortschritte gemacht. Wir stellen zunächst die erhaltenen Angaben über die Ausdehnung der Kelten im Altertum zusammen. Die Taurini mitsammt den Anwohnern der Dora Riparia sind nach den Namen für ein kelto-ligurisches Mischvolk zu halten (S. 472 A. 2). In der Ebene nördlich vom Po sind die Namen von Eporedia Ivrea und Rigomagus Trino gallisch; dieselbe Nationalität ist durch eine erhaltene Steinschrift für Novaria Novara gesichert.1) Die Salassi im Thal der Dora Baltea heißen den Alten Gallier: die Angabe wird durch die Aufschrift von Goldmünzen die an der Rhone vor deren Mündung in den Leman gefunden sind, bestätigt; noch jetzt herrscht hier trotz der uralten Verbindung mit Italien die französische Sprache.<sup>2</sup>) Die Wandersage lässt den ersten Völkerschub durch die Tauriner, über den M. Cenis, den zweiten über den Poeninus, Großen Bernhard, nach Italien gelangen. Da der Weg durch die Seealpen von den Ligurern beherrscht wurde, ist es begreiflich dass die Auswanderer sich in den Besitz der Binnenpässe setzten und diese kürzeste Verbindung mit dem Mutterland nachdrücklich behaupteten. Die Sage lässt gleichzeitig mit dem Einfall in Italien einen anderen ostwärts gerichteten Heerzug am Nordabhang der Alpen sich ausbreiten. Wie es sich damit in Wahrheit verhalte, soll hier nicht untersucht werden. Jedenfalls erscheint in historischer Zeit der größere Theil der Alpen (Savoyen die westliche und mittlere Schweiz Kärnten und Steiermark) von Kelten bewohnt. An die Salasser grenzen östlich die Lepontii ungefähr bis zum S. Gotthard, das ganze Vorland bis zum Comer See bewohnend: die Valle Leventina, das Thal des Tessin hat ihren Namen bis auf die Gegenwart fortgepslanzt. Strabo weist sie ausdrücklich dem raetischen Stamm zu: aber seine Beschreibung der Alpen steckt voller Fehler und ihm widerspricht Cato der sie den Salassern gleich stellt, also für Kelten erklärt, sowie Plinius, der in dieser Gegend selbst zu Hause war.3) Die Flusthäler welche auf die lombardischen Seen ausmünden, werden zwar dieser Mundart zugerechnet, bekunden indessen daneben einen ansehnlichen Bestand an raetischen Elementen. Wie die alten Sprach- und Völkergrenzen ehedem gelaufen sind, läst sich nicht mehr ausmachen. Nur so viel ist klar daß die Gallier sich der lombardischen Ebene bemächtigt haben: der Namenssorm wie der

<sup>1)</sup> Plin. III 123. 124 Fabretti 41 CIL V p. 719.

<sup>2)</sup> Oros. V 4, 7 Obs. 21 vgl. Plin. III 134, Fabretti 3. 4. 56.

<sup>3)</sup> Strab. IV 206 Plin. III 134.

Ueberlieferung nach gehören Comum Bergomum Brixia ihnen an. 1) Vom oberen Rhein und Inn ostwärts bis zum Isonzo wird die ladinische oder raeto-romanische Sprache in den Alpen gesprochen. Doch ist ihr Zusammenhang mehrfach unterbrochen und nicht anders scheint es mit den Vorfahren, den alten Raetern gewesen zu sein. Namentlich liegt die Annahme nahe, dass die Gallier im Etschthal erobernd eingedrungen sind, da wir sie am Westufer des Benacus inschriftlich antreffen.<sup>2</sup>) Der Veroneser Catull nennt Verona eine Tochter von Brixia, die Gründung dieser Stadt wie auch die von Tridentum wird den Galliern zugeschrieben; der Widerspruch dass beide von Plinius für raetisch erklärt werden, löst sich ungezwungen durch die anderweitig bekannte Thatsache, dass die umliegende Landschaft von raetischer Nationalität erfüllt war.3) Wie die Westalpen vom M. Viso bis zum S. Gotthard im Besitz der Kelten sind, so ist das nämliche mit einem großen Theil der Ostalpen der Fall. Zu den Kelten gehören nach dem Zeugniss der Alten die Carni, deren Gebiet das Thal des Tagliamento und unter anderen die Städte Iulium Carnicum Aquileia Tergeste umfasst.4) Jedoch muss dies Volk auf italischem Boden, wie im nächsten Abschnitt darzulegen ist, in seinem Grundstock aus nichtkeltischen Elementen bestanden haben: ähnlich wie die benachberten Japyden aus Kelten und Illyrern gemischt waren.5) Kehren wir in das Binnenland zurück, so fällt die Grenze zwischen Kelten und Venetern ungefähr mit derjenigen zusammen, welche das Stadtgebiet Verona's von denjenigen der Städte Vicetia Vicenza und Ateste Este scheidet. Jenes befast den Flecken Hostilia Ostiglia am Po, so dass die heutigen Dialekte am Po da zusammen stoßen, wo wir die ehemalige Sprachgrenze voraussetzen dürfen. 6) Innerhalb des weiten keltischen Flachlandes nördlich vom Po behauptete sich nach Angabe der Alten Mantua als tuskische Sprachinsel.<sup>7</sup>) Dass solches auch südlich vom Po mit etruskischen und umbrischen Gemeinden geschehen sei, machen die Denkmäler überaus wahrscheinlich, wird uns zudem ausdrücklich über-

<sup>1)</sup> Liv. V 35, 1 Justin XX 5, 8 Zeus p. 230 A.

<sup>2)</sup> ClL. V 4883, vgl. 4858, Fabretti 13.

<sup>3)</sup> Catull 67, 34 Justin XX 5, 8 Plin. III 130 CIL. V p. 390.

<sup>4)</sup> Triumphalfasten 115 v. Chr. (ClL. I p. 460) de Galleis Karneis Liv. XXXIX 22. 45. 54. 55 Strabo IV 207 VII 292. 314; Zeus p. 248.

<sup>5)</sup> Strabo IV 207 VII 313. 315.

<sup>6)</sup> Tac. Histor. III 9 CIL. V p. 328 vgl. S. 475.

<sup>7)</sup> Verg. Aen. X 200 Plin. III 130 Mantua Tuscorum trans Padum sola reliqua.

liefert. Im Allgemeinen hat der Appennin dem Vordringen der Gallier ein Ziel gesetzt; indessen war auch diese Schutzwehr ernstlich gefährdet. Eine Inschrift in lateinischer und keltischer Sprache ist zu Tuder in Umbrien aufgefunden worden: das Auftreten dieses Denkmals so weit südlich am Tiber ist recht befremdend, gestattet aber schwerlich eine andere Deutung als dass in dieser Gemeinde ein gallischer Hause Aufnahme gesunden und seine Sprache bis in eine ziemlich junge Zeit bewahrt hat. 1) Die Gallier, wird uns gemeldet 2), nahmen Ansangs nicht allein Land in Besitz, sondern unterwarsen auch viele umliegende Völker die ihre Unternehmungslust fürchteten.

Um 400 v. Chr. schien alle Aussicht da zu sein, dass Italien keltisch werden würde. Ungefähr der vierte Theil des ganzen Festlands, darunter die reichen Ebenen Piemonts der Lombardei und Aemilia gehörten dieser Nation. Auf einer etwa 30 Meilen breiten Basis vom M. Viso bis zum Gotthard wohnte dieselbe über eine Länge von 70 Meilen ausgestreckt vom M. Rosa bis zum Aesis hinunter, einem Keil vergleichbar der in das feste Gefüge eines Baumes hineingetrieben worden ist. Um 390 v. Chr. versuchte ein gallischer Heerhaufe auf den Trümmern Roms eine neue Herrschaft zu gründen. Was ihn nach 7 Monaten zum Abzug bewog, war weniger das Gold und am wenigsten das Schwert der Römer als vielmehr die natürliche Rückwirkung welche der allgemeine Umschwung der Besitzverhältnisse im Norden hervorrufen musste. Die italischen Kelten hatten eine ebenso lange als offene Grenze zu vertheidigen: die Ligurer Etrusker Umbrer auf der einen, die Raeter und Veneter auf der anderen Seite werden jede Gelegenheit benutzt haben den Fremden das genommene Land wieder zu entreißen. Der Gegensatz zwischen dem armen Gebirg und der reich gesegneten Ebene, der in den letzten Perioden der römischen Republik so eigentümlich hervortritt (S. 75), wird bereits für die keltische Zeit des vierten Jahrhunderts als massgebend anerkannt.3) Die Bedrohung der Lombardei rief 390 v. Chr. die Gallier aus Latium zurück. Der Krieg wird bei den Kelten nicht allein von der Volksgemeinde geführt sondern auch unabhängig von dieser durch einzelne Gefolgschaften; denn neben dem Königtum ist schon in frühen Jahrhunderten der Adel hoch entwickelt und verfügt über eine bedeutende Macht.4) Die Raubzüge

<sup>1)</sup> CIL. I 1408 vgl. V p. 719 Fabretti 86.

<sup>2)</sup> Pol. II 18, 1.

<sup>3)</sup> Pol. II 18, 4.

<sup>4)</sup> Liv. XXXIX 22. 54 Pol. II 17, 12.

der Gesolgschaften haben die Ruhe der Halbinsel namentlich des nördlichen Theils derselben sehr oft gestört. In der Abwehr übernahm Rom die Leitung als Vorfechterin der Cultur: dieselbe Rolle welche es gegen das ähnliche Treiben der Samniten im Süden und mit dem nämlichen Erfolg durchführte. Die Abwehr der Kelten stellt die große Kriegsschule für Rom dar 1); in ihr ist jene italische Bürgertaktik ausgebildet worden, die fast ein halbes Jahrtausend lang in Sieg und Niederlage sich gleich erprobt hat, die offene Aufstellung in Manipeln wie die ausgiebige Verwendung der Wurfwaffen, beides darauf berechnet den ungestümen Anprall der schlecht geschützten Barbaren zu brechen. Ein volles Jahrhundert blieb Rom auf die Vertheidigung beschränkt; 285 v. Chr. schritt es zum Angriff und konnte 191 den letzten Widerstand der Boier niederschlagen. Eifrig drängten die Italiker nach Norden um in diesen fruchtbaren Gefilden Land zu gewinnen. Die Unterwerfung der Gallier wurde begünstigt durch die ererbte Feindschaft ihrer ligurischen und venetischen Nachbarn, durch den Abfall der Cenomanen und Anamaren von der nationalen Sache: die Haltung beider Stämme wird durch die starke Beimischung fremden, raetischen und ligurischen Bluts erklärt. Aber auch wo das Keltentum rein geblieben war wie bei Insubrern und Boiern, hatte die Anhanglichkeit an die Scholle im Lauf der Zeiten zu tiefe Wurzeln geschlagen, als daß sie daran gedacht hätten in die Fremde aufzubrechen oder den Verlust der Selbständigkeit mit dem Leben zu besiegeln. Schon im Verlauf der früheren Kriege hatte die Friedensliebe der ansässigen Stämme sich mehrfach geäußert und zum Heil Roms die Gewalt der über die Alpen einströmenden Wanderscharen gelähmt.

Die Kelten galten im Altertum als die Vertreter des nordischen Typus. Wir sehen sie vor uns durch die Hand des Künstlers wie des Geschichtschreibers übereinstimmend dargestellt, die kampfesfreudigen Hünen mit dem rotblonden Haar, dem struppigen Schnurrbart, den goldenen Hals- und Armringen, in Hosen und Mantel ungepanzert mit verwegener Prahlerei dem Feind die nackte Brust darbieten. Mag Zeit und Schauplatz wechseln, in Asien und Griechenland, am Po wie an der Seine oder Themse bekunden die Angehörigen dieser ritterlichen Völkerfamilie den nämlichen untilgbaren Charakter, dessen Spuren in der Gegenwart sich mühelos verfolgen lassen. Ihrer Tapferkeit erkennen die Alten unbedingt den Preis zu, aber vermissen Ausdauer Zucht

<sup>1)</sup> Pol. II 20, 8 35.

und Gemeinsinn. Durch seinen Uebertritt zum Römertum ist der begabte Stamm zu neuen höheren Leistungen befähigt worden. Man hat sich durch Aeußerungen der Schriftsteller zu der Annahme verleiten lassen, als ob die italischen Kelten größtentheils vertilgt oder vertrieben worden seien: so sagt Polybios daß sie aus der Poebene bis auf wenige Landschaften am Fuss der Alpen verjagt, sagt Strabo dass die Boier notgedrungen nach der Donau ausgewandert wären. 1) Allein die letztere Angabe ist nachweisbar irrig und die erstere, wie aus dem Zusammenhang der ganzen Darstellung hervorgeht, mit starker Uebertreibung ungenau ausgedrückt. Das Los der einzelnen Stämme ist offenbar ein sehr verschiedenartiges gewesen. Die Südhälste der senonischen Mark wurde vollständig gesäubert, auch in der Nordhälfte die Ansiedlung latinischer Colonisten in großem Umfang betrieben.<sup>2</sup>) Militärische Rücksichten sind hierfür bestimmend gewesen; denn es kam darauf an die Spitze des in die Halbinsel getriebenen gallischen Keils abzubrechen, den wichtigen Appenninübergang der Via Flaminia zu sichern. Aus der frühen Latinisirung dieses Landstrichs erklärt sich einerseits das Zurückweichen der gallischen Mundart bis an den Pisaurus (S. 477), anderseits das verhältnissmässig zahlreiche Austreten altlateinischer Inschriften in diesen Gegenden. 3) Was sodann die Aemilia betrifft, so musten die Boier 191 nahezu ihre halbe Feldmark abtreten 4) und zwar den höheren trockenen Saum am Fuss des Appennin, der von Ariminum nach Placentia auf einer Länge von 32 d. Meilen hinzieht. Die Römer legten 187 auf demselben die Via Aemilia an und grundeten an dieser nach und nach ein Dutzend Städte und Marktflecken. Derart waren die Boier von ihren transpadanischen Stammesgenossen abgeschnitten und unschädlich gemacht. Nichtsdestoweniger haben sie ihre Sprache in der Mundart fortgepflanzt, die gerade in der Aemilia ein hervorragend gallisches Gepräge an sich trägt. Endlich nördlich vom Po liess man die Insubrer ungestört wohnen: belangreiche Gebietsabtretungen wurden nicht von ihnen gefordert. Wenn während der Republik das Land zwischen Alpen und Aesis Gallia hieß, so drückte diese Benennung die damaligen ethnographischen Verhältnisse vollkommen zutreffend aus. Erhaltene Denkmäler der lateinischen Sprache sind überaus spärlich, sehlen im westlichen Poland ganz,

<sup>1)</sup> Pol. II 35, 4 Strabo IV 195 V 213 Plin. III 116.

<sup>2)</sup> Pol. II 19, 11 21, 7 fg. Dion. Hal. XIX 13 Kiefs. Flor. I 8.

<sup>3)</sup> CIL. I 167—80 1425—28.

<sup>4)</sup> Liv. XXXVI 39.

während hier sowol gallisch als unter dem Einsluss von Massalia, dessen Münze auch mit der römischen concurrirte, griechisch geschrieben worden ist. 1) Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts schildert Polybios den Reichtum der Ebene, den blühenden Ackerbau, den Mangel an Städten und Industrie. Mit Wolgefallen ruht sein Soldatenauge auf den hohen selbstbewussten Gestalten der keltischen Bauern.<sup>2</sup>) Ein paar Jahrhunderte hindurch recrutiren aus ihnen vornehmlich die römischen Legionen, bis die erschlaffende Civilisation auch diesen Kernstoff verbraucht hatte (S. 84). Immerhin hat die nordische Volkskraft hier lange nachgewirkt: noch um 100 n. Chr. wirtschaften die Grundherren mit freien Arbeitern, nicht wie auf der Halbinsel mit Sklaven 3) und dieser Umstand erklärt ohne weiteres die Fortdauer der Wehrhaftigkeit in diesen Landschaften. Die entscheidende Wendung in ihrer Geschichte trat durch Caesar ein. Als er 49 v. Chr. mit seinen Veteranen den Rubicon überschritt, hatte man in Rom so Unrecht nicht von dem neuen Brennus und dem Anmarsch der Gallier zu reden.4) Mit der Ertheilung des Bürgerrechts verbreitet sich die römische Cultur in reissender Schnelle: wann die keltische Sprache in der Ebene ausstarb, wird uns nicht überliefert; in römischer Zeit ist sie noch geschrieben worden.5)

## § 3. Die Raeter.6)

In den Alpen wird von reichlich einer halben Million Menschen eine Sprache gesprochen, die man als raetoromanisch churwälsch oder ladinisch (lateinisch) zu bezeichnen pflegt. Eine selbständige Stellung innerhalb der romanischen Sprachfamilie ist ihr bisher lediglich deshalb nicht zuerkannt worden, weil sie bei ihrer ungünstigen geographischen Lage weder eine gemeinsame Litteratur noch Schriftsprache hervorzubringen vermocht hat. Ihre Gebietsgrenzen haben nachweis-

<sup>1)</sup> CIL. I 1429 fg. V p. 719 Mommsen Röm. Münzwesen 397.

<sup>2)</sup> Pol. II 15, 1 fg. 7.

<sup>3)</sup> Plin. Ep. III 19.

<sup>4)</sup> Cicero an Atticus VII 11, 3 vgl. Suet. Caes. 24.

<sup>5)</sup> Unsichere Andeutungen Cic. Brut. 171 Gell. N. A. XI 7, 4. Erhalten ist eine bilingue Inschrift vom Benacus CIL. V 4883 und eine aus dem umbrischen Tuder CIL. I 1408.

<sup>6)</sup> Planta, das alte Raetien staatlich und culturhistorisch dargestellt, Berlin 1872. L. Steub, zur rhaetischen Ethnologie, Stuttgart 1854. Ascoli, saggi ladini — archivio glottologico italiano, vol. I, Roma Torino Firenze 1873. Gartner, raetoromanische Grammatik, Heilbronn 1883.

bar stark geschwankt: der dem Slavischen gegenüber gemachte Gewinn ist durch Einbussen an das Deutsche sowie die lombardische und venezianische Mundart voll ausgewogen worden. Von den Mischgebieten abgesehen, wird sie gegenwärtig nur noch in drei getrennten Bezirken rein gesprochen: in Graubunden am oberen Rhein und Inn von etwa 40000, im tirolischen Gader- und Grödenthal östlich der Eisack von 11 000, endlich in Friaul von 465 000 Seelen. In diesem Ostbezirk reicht sie geschlossen von der Küste zwischen den Mündungen der Livenza und des Isonzo bis zum Kamm der Alpen hinauf das ganze Flussgebiet des Tagliamento umfassend. Es ist ohne weiteres deutlich dass das Latein hier auf einer anderen nationalen Grundlage sich fortentwickelt hat als in den benachbarten romanischen Ländern; nicht minder deutlich dass dies Volk ein zurückgedrängtes im Wettkampf der Nationen unterlegenes sein muß. Beide Annahmen werden durch die Ueberlieferung bestätigt. Der Name der Paixoi wird zuerst von Polybios erwähnt, mit dem ja überhaupt die gesammte Alpenwelt in die historische Beleuchtung eintritt. 1) Alsbald verschwindet er wieder und kommt in der augusteischen Litteratur endlich zu Tage, da die republikanischen Schriftsteller seiner nirgends gedenken.2) Die Unterwerfung 15 v. Chr. brachte die verschollene Nation vorübergehend in Aller Mund. Ein Jahrzehnt zuvor hatte Livius, der sie als nächster Nachbar genauer kennen musste, die wertvollste Auskunst gegeben 3): "vor dem Einbruch der Gallier beherrschten die Etrusker, Venetien ausgenommen, das ganze Poland bis zu den Alpen. Auch die Alpenvölker gehen zweifellos auf den nämlichen Ursprung zurück, zumal die Raeter: diese hat die Natur selbst verwildert, so dass sie nur den alten Klang der Sprache und solchen nur mit Entstellungen beibehielten". Die Worte gehören nicht jener leichtfertigen Geschichtsmacherei an, mit welcher die Alten die Ursprünge fremder Völker aufzuhellen liebten, sondern geben augenscheinlich die im Norden, namentlich in Venetien herrschende Ansicht wieder. Eine zweite minderwertige Tradition begegnet kurz darauf bei Trogus Pompeius, der die Raeter geradezu für die von den Kelten vertriebenen Etrusker erklärt und ihren Namen von dem Anführer Raetus ableitet. Dieselbe fand Beistimmung unter Anderen bei Plinius aus Comum, der jedoch ein "man glaubt"

<sup>1)</sup> Bei Strabo IV 209 vgl. S. 11. 139.

<sup>2)</sup> Nach Servius Verg. Georg. II 95 ist die raetische Traube von Cato lobend, von Catull wegwerfend erwähnt worden vgl. S. 168.

<sup>3)</sup> Liv. V 33, 10.

beigefügt hat. 1) Die neueren Sprachforscher halten durchaus an der Verwandtschaft der Raeter und Etrusker fest, die besonders der unermüdliche Alpenwanderer Steub zu begründen gesucht hat. Sicher ist dass von sprachlicher Seite gegen die Nachricht des Livius kein Einwand erhoben wird, dass vielmehr manche Spracherscheinungen wie die Verdumpfung der Laute im Ladinischen recht gut dazu stimmen. Wenn ein hervorragender Forscher wie Zeuss die Raeter für Kelten hielt, so wird solche Gleichung schon durch die Angabe erschüttert, dass unter Kaiser Hadrian die Regimenter angehalten wurden ihr nationales Kriegsgeschrei auszustoßen, die Kelten in keltischer die Raeter in raetischer Sprache<sup>2</sup>), außerdem aber durch die unten zu behandelnden Denkmäler bündig widerlegt. Desgleichen ist sicher dass jene Nachricht des Livius vorzüglich geeignet ist um die Schichtung der italischen Stämme, die großen Umwälzungen die hier stattgefunden haben, verständlich zu machen: mit gutem Grund haben Niebuhr und seine Nachfolger sich ihr angeschlossen.

Die Tusker benannten sich selbst Rasener und dies Wort steht dem Worte Raeter so nahe dass beide wol als gleich betrachtet werden dürfen.3) In der That wird Raeter von den Alten durchaus in allgemeinem Sinne wie Ligurer Gallier usw. gebraucht und deshalb auch zur Bezeichnung der von Augustus eingerichteten Provinz gewählt. Dieselbe wird vom Gotthard und dem Ausfluss des Rheins aus dem Bodensee, im Norden von der Donau, im Osten von Inn und Ziller, im Süden durch Italien (S. 80) begrenzt.4) Aber die politischen entsprechen den Stammesgrenzen nur zum Theil. Schon die amtliche Bezeichnung des Statthalters procurator et pro legato provinciae Raetiae et Vindeliciae et vallis Poeninae sondert das von Kelten bewohnte vindelicische Flachland und Wallis vom eigentlichen Raetien ab. Wir haben S. 478 die Lepontier der keltischen Nation zugewiesen und in der That wird im Altertum der Stock des Gotthard als Westgrenze Raetiens angegeben, wie er solche heutigen Tages für das raetische Idiom darstellt.5) Dasselbe erstreckte sich ehedem über das ganze Thal des

<sup>1)</sup> Justin XX 5, 9 Plin. III 133 Steph. Byz.

<sup>2)</sup> Arrian Taktik 44. Dass Zosimus I 52 die norischen und raetischen Legioneu keltisch nennt, fällt nach dem Zusammenhang der Stelle und bei der Flüchtigkeit des Autors nicht ins Gewicht.

<sup>3)</sup> Dion. Hal. I 30 Müller, Etrusker I 163: Deecke widerspricht.

<sup>4)</sup> Eingehend behandelt CIL. III p. 707 Planta, das alte Raetien 55 fg.

<sup>5)</sup> Ptolem. II 12 vgl. Strab. IV 204. 206 Tac. Germ. 1 Plin. III 135.

Rheins bis zu dessen Einmündung in den Bodensee 1) und umfalste ohne Zweisel im Wesentlichen das Gebirge bis zum Zillerthal, der politischen Grenze der Provinz. Die Nachricht dass Tridentum Feltria<sup>2</sup>) und Verona raetisch seien, konnten wir zwar für die Städte selbst nicht gelten lassen um so mehr aber für deren Umgebung (S. 479). Im Uebrigen hängt die Frage, wie weit die Raeter am Südabhang der Alpen nach Italien hinein gewohnt, mit einer zweiten Frage zusammen, welchem Stamm die Buganei angehört haben. Dieser Name ist der hellenischen Litteratur vollständig fremd geblieben, wird dagegen von sehr beachtenswerten römischen Gewährsmännern angeführt. Der alte Cato hatte 34 Gaue derselben aufgezählt, darunter die Trumplini Val Trompia und die Camunni Val Camonica.3) Als führender Gau werden die Stoeni genannt, deren Sitz wir leider nicht bestimmen können. 4) Es scheint dass die Triumphalfasten sie für Ligurer halten. Jedoch sind die Euganeer unseren Berichterstattern so unbekannt und rätselhaft, dass ihr Name schlankweg als das griechische evyeveig gedeutet wird. Den Schlüssel des Rätsels gewährt uns die Angabe des Livius dass vor Ankunft der Veneter das ganze Land zwischen Alpen und Meer von den Euganeern inne gehabt gewesen sei. Aeußerungen verschiedener späterer Schriftsteller stimmen damit überein.5) Mithin hat dies Volk einstmals vom Busen von Triest bis zum Oglio gesessen und im Osten vor den Venetern, im Westen vor den Kelten ins Gebirge zurückweichen müssen. Die Ueberlieferung berechtigt in keiner Weise eine Verwandtschaft desselben mit den Raetern zu folgern; denn wenn bei Plinius Verona eine Stadt der Raeter und Euganeer heisst, so kann daraus ebenso wol ihre Verschiedenheit wie das Gegentheil entnommen werden. Allein die Spracheinheit welche Friaul mit den altraetischen Landschaften an den Rhein- und Innquellen verbindet, zwingt uns die Ueberzeugung auf dass die gedachten Stämme sich zu einander verhalten haben etwa wie Campaner und Samniten oder vielleicht auch wie Jonier

<sup>1)</sup> Strabo VII 292.

<sup>2)</sup> Plin. III 130 Feltrini [cod. Fertini] et Tridentini et Beruenses [?] Raetica oppida, Raetorum et Euganeorum Verona.

<sup>3)</sup> Plin. III 134 vgl. S. 189.

<sup>4)</sup> Plin. III 134 Strabo IV 204; die Fasten verzeichnen 117 einen Triumph de Liguribus Stoeneis vgl. Liv. ep. 62 Oros. V 14.

<sup>5)</sup> Liv. I 1 Lucan VII 192 (auf diese Stelle stützt sich die gelehrte, nicht volkstümliche Bezeichnung der vulkanischen Hügelgruppe südlich von Padua als colli Euganei) Silius It. VIII 605 XII 216 Martial IV 25 X 93 XIII 89 (Sidon. Ap. carm. 2. 9 nach Lucan) Servius V. Aen. I 242.

und Dorier. Der eine siedelte im inneren Gebirg, der andere in den Voralpen: aus diesem Umstand erklärt sich die verschiedene Benennung wie auch die größere Empfänglichkeit für die Cultur welche der letztere bekundet. Die entscheidende Stimme gebührt in dieser Frage den Denkmälern. Im Umkreis des Luganer Sees sind an vier verschiedenen Orten etruskische Grabsteine gefunden worden, deren Sprache und Schrift im Ganzen zu der südetrurischen stimmt, doch einen altertümlicheren Charakter als diese trägt. Ein gleichartiger Grabstein ward im mittleren Veltlin unweit Sondrio entdeckt. Für diese Thatsache giebt es keine andere Erklärung als dass eben hier Leute etruskischen Stammes wohnten. Dies festgestellt, wird man auch die Inschriften bronzener Weihgeschenke von der Etsch und deren Seitenthälern bei Trient in demselben Sinne deuten müssen. Die Zeugnisse sind an sich nicht zahlreich; aber wenn wir den Druck erwägen, den ehedem die keltische, später die römische Nationalität hier ausgeübt, so reichen sie durchaus hin um das Dasein einer großen nordetruskischen Sprache zu erhärten. 1) Nach dem Befund der Sprachen glauben wir die ältesten Völkerbewegungen des Nordens folgender Massen aussassen zu sollen. Oberitalien war ansanglich von zwei Völkersamilien bewohnt, der ligurischen im Westen der tuskischen im Osten. Aus der letzteren treten die drei Zweige der Raeter Euganeer und Rasener oder Etrusker uns entgegen. Von Osten her drangen die Veneter erobernd ein, später von Westen die Kelten: beide bemächtigten sich der fruchtbaren Niederungen. Der örtliche Zusammenhang der tuskischen Nation ward gesprengt, um so mehr als die Kelten ihre Eroberungen auch auf einzelne Flusthäler auszudehnen suchten. Die merkwürdigste Erscheinung bietet die Furlaner Sprache dar. Da das Suganathal nach dem Zeugniss des Plinius ractisch war (S. 486 A. 2), so hat die Zugehörigkeit des Friaul zu dieser Familie an sich nichts Auffallendes. Wol aber heißen die Carner den Alten Gallier, ist Aquileia auf gallischem Boden gegründet (S. 479 A. 4), ist der hier hauptsächlich verehrte Belenus ein keltischer Nationalgott. Um diese Thatsachen mit dem Sprachbestand zu vereinigen bleibt schwerlich ein anderer Ausweg übrig als eine Völkermischung anzunehmen, bei der die Gallier den herrschenden Theil, die Raeter die große Masse darstellen würden: eine Annahme für welche Analogien genug sich beibringen lassen.

In Betreff der Geschichte der Raeter bleibt wenig nachzuholen

<sup>1)</sup> Fabretti 2 fg. 12 Suppl. 1 Corssen, Etrusker I p. 919-952.

übrig. Des kleinen Kriegs den sie bis auf Augustus gegen das Flachland führten, haben wir S. 75. 78 gedacht. Im J. 15 v. Chr. hat Drusus, mit Horaz zu reden 1), ihre Burgen (arces Alpibus inpositas tremendis) gebrochen, hat Tiberius ihren Freiheitssinn (devota morti pectora liberae) gebeugt. Die Siegesinschrift bei Monaco (S. 157) führt 48 unterworfene Völkerschaften auf, darunter die Trumpilini in Val Trompia, die Camunni in Val Camonica, die Venostes im Vintschgau, die Leponti im Thal des Tessin. Was wir im Einzelnen über deren Abstammung wissen, ist bereits oben angemerkt worden. Ihrem Grundsatz die Nationalitäten zu theilen und dadurch deren Widerstandskraft zu lähmen ist die römische Politik in den Alpen treu geblieben. Die raetischen Thäler am Südabhang der Alpen, welche italischen Städten unterstellt in die Landesgrenzen einbefast wurden, sind begreiflicher Weise am Schnellsten romanisirt worden und haben bereits unter den Nachfolgern des Augustus das Bürgerrecht sich angemaßt, zum Theil mit Erfolg behauptet. 2) Dies gilt im Besonderen von den Gemeinden im Bereich der lombardischen Seen. Dagegen sind die Carner in den Ostalpen erst ein Jahrhundert später zum latinischen Recht zugelassen worden.3) Hier wie in der Provinz Raetien ist der Gebrauch der lateinischen Sprache bedeutend später allgemein geworden als am Tessin und der Etsch. Der ursprüngliche Grund für die heutigen Dialektgrenzen hängt vermutlich mit der politischen Trennung zusammen.

# § 4. Die Veneter.

Die venezianische Mundart beherrscht ungefähr ein Gebiet von 300 d. Meilen mit 2 Millionen Einwohnern. Sie reicht im Osten bis an den Unterlauf des Tagliamento, im Süden bis an den Po, im Westen an den Mincio, das Mantuanische abgerechnet (S. 479), dringt endlich die Etsch und Piave aufwärts bis an die deutsche Sprachgrenze vor. Die weiteren Eroberungen die sie unter dem Löwen von S. Marco an den Küsten der oberen Adria gemacht, brauchen hier nicht berücksichtigt zu werden. In der Weichheit der Sprache spiegelt sich die Natur des Landes wieder ähnlich wie in unseren Seemarschen, oder wie dasselbe Wort an den dänischen Gestaden einer schmelzenden, unter den Klippen Norwegens einen harten männlichen Klang hat. Von der gallischen scheidet sich die venezianische Mundart sehr deut-

<sup>1)</sup> Od. IV 14 vgl. Vell. II 39 Strab. IV 206 VII 292 Dio LIV 22.

<sup>2)</sup> CIL. V 5050 dazu Mommsen Herm. IV 112 fg.

<sup>3)</sup> CIL. V 532 p. 53.

lich durch das reine u und die Erhaltung der Endungen (S. 475). Umgekehrt erweicht sie die Tenuis zur Media, lässt die Consonanten im Inlaut fallen, wandelt das palatale g in z um. Derart bestätigt die heutige Stellung der Venezianer den Bericht den Polybios von ihren Vorfahren giebt: "das Land zwischen den Cenomanen und der Adria hatte bereits ein anderes sehr altes Volk eingenommen. Sie werden Veneter genannt, weichen in ihren Sitten und Ordnungen nur wenig von den Kelten ab, sprechen aber eine verschiedenartige Sprache." Der Gewährsmann hatte Oberitalien persönlich besucht, außerdem eine Kenntnifs des römischen Heerwesens sich angeeignet, in der Wenige ihm gleich kamen: wenn irgendwo so wurde in den vielsprachigen Heerverbänden jener Zeit der Blick für nationale Besonderheiten geschärft. Dass ein auf reicher Erfahrung ruhendes Urtheil wie das angeführte-im Altertum außer Acht gelassen werden konnte, erklärt sich aus der damaligen Richtung ethnographischer Studien. Dass es vereinzelt in der Neuzeit bei Seite geschoben worden ist, läst sich erklären, aber nicht entschuldigen. Uebrigens deutet auch Plinius auf eine Verschiedenheit der gallischen und venetischen Sprache hin und was schwerer ins Gewicht fällt, setzt der Veneter Livius die Einwanderung seiner Stammesgenossen mehrere Jahrhunderte vor Ankunft der Kelten. 1) Das von ihnen eingenommene Gebiet ist kaum halb so groß wie dasjenige in dem heutigen Tages venezianisch gesprochen wird: Verona und das raetische Bergland kommen in Abzug. Nach Osten liegt Aquileia jenseit der Grenze, die am Tagliamento mit der heutigen Sprachgrenze zusammen fällt. Die Ebene von diesem Fluss bis zum Po ist von den Venetern erobert und behauptet worden.2)

Der Volksname begegnet zuerst bei Herodot und zwar ohne Digamma Everoi<sup>3</sup>), bei Theopomp Strabo u. A. Everoi<sup>4</sup>), bei Polybios Ovéveroi, am Ausgang des Altertums auch Béveroi<sup>5</sup>), bei den Römern seit Cato Veneti. Er kehrt gleichlautend für ein verschollenes Volk in Paphlagonien wieder nach dem Schiffskatalog der Ilias<sup>6</sup>) & 5

<sup>1)</sup> Pol. II 17, 5 Liv. I 1; Plin. XXVI 42 und Colum. VI 24 geben die beiden einzigen ziemlich unsicheren venetischen Sprachreste, von den nicht entzifferten Inschriften abgesehen.

<sup>2)</sup> Strabo V 214 Plin. III 126.

<sup>3)</sup> Her. I 196 V 9 Skylax 19.

<sup>4)</sup> Theop. fr. 143 Müller, Strabo unterscheidet durch fehlende Aspiration die paphlagonischen Eneter I 48 XII 542 fg. von den gallischen und italischen.

<sup>5)</sup> Z. B. bei Prokop, vgl. Julian or. II 71 D. Eustath zu Dion. Per. 378.

<sup>6)</sup> Hom. II. II 852 Strabo XII 543.

Ένετῶν ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων, in der Bretagne bei Vannes, wie den Alten seit Caesars gallischem Krieg bekannt wurde 1), endlich als Name der Wenden, die durch deutsche Vermittlung zur Kunde der Römer gelangt als Venedi bei Plinius Veneti bei Tacitus auftreten.2) Vereinzelt dient er noch zur Bezeichnung eines Volkes der Balkanhalbinsel<sup>3</sup>) sowie eines vom Rhein durchsossenen Sees.<sup>4</sup>) Wie theils der Zufall theils das Streben fremde Namen mundgerecht zu machen zu derartiger Uebereinstimmung beigetragen haben, vermögen wir in diesem so wenig wie in ähnlichen Fällen zu sagen. Der homerische Vers hat den Anlass gegeben die Veneter aus Paphlagonien nach Troia's Zerstörung einwandern zu lassen: eine Verbindung die bereits bei Cato begegnet und allgemeine Aufnahme gefunden hat, namentlich in Venetien selbst, dessen Hauptstadt Patavium seinen Ursprung auf Antenor zurückführte. 5) Jedoch ist die Fabel von den Griechen ausgegangen, deren Gelehrten jener homerische Vers viel Kopfzerbrechens verursachte, und vermutlich durch die Beziehungen des älteren Dionys zum Poland veranlasst im 4. Jahrhundert v. Chr. ausgekommen. 6) Strabo verwirft die herrschende Ansicht und hält es für wahrscheinlicher, dass die Veneter wie die anderen italischen Gallier von Westen her und zwar als Abkömmlinge der bretonischen Veneter eingewandert seien. 7) Er wurde besser gethan haben auf den Namen der Balkanhalbinsel zu verweisen; denn wenn Herodot die Veneter den Illyriern zurechnet, so entspricht die geographische Lage solchem Ansatz voll-

<sup>1)</sup> Caes. b. Gall. III 7 fg. Strabo IV 195 Dio XXXIX 40 n. a.

<sup>2)</sup> Plin. IV 97 Tac. Germ. 46 Zeuss p. 67.

<sup>3)</sup> Appian. Mithr. 55 Eustath zu Il. II 852 ders. zu Dion. Per. 378. Strabo XIII 609.

<sup>4)</sup> Mela III 24.

<sup>5)</sup> Cato bei Plin. III 130 Nepos bei Plin. VI 5 Verg. Aen. I 247. Liv. I 1 Justin. XX 1, 8 Mela II 60 Lucan VII 192 Martial IV 25 Sil. Ital. VIII 604. — Die Tradition ist von padanischen Schriftstellern gepflegt — Varro Dionys Ovid u. A. berücksichtigen sie nicht — und in den Cultus von Patavium aufgenommen worden Tac. Ann. XVI 21 Dio LXII 26. Sie für eine Nachahmung der römischen Aeneasfabel zu halten ist unzulässig, da diese einer jüngeren Epoche angehört (A. 6 vgl. S. 67).

<sup>6)</sup> Herodot I 196 der die Veneter illyrisch nennt, kann sie noch nicht gekannt haben. Sie begegnet bei Maeandrios ca. 280 Strabo XII 552, vielleicht schon bei Theopomp Skymn. 389; vgl. Strabo XII 543 fg. XIII 607. Die Blüte der venetischen Pserdezucht im 5. und 4. Jahrhundert musste ihr Auskommen befördern.

<sup>7)</sup> Strabo IV 195 V 212.

kommen. Jedenfalls fehlt ein Grund um von dieser ältesten Bestimmung abzuweichen, die durch die erhaltenen Namen bestätigt wird. 1) Zu den Römern ist der Volksname nicht durch griechische, sondern durch etruskische oder umbrische Vermittlung gelangt. 2)

Einstimmig lässt die Tradition die Veneter nach Troia's Fall in Italien einwandern. Der Stolz den die Alten darin suchten mit ihrer Heimat von Anbeginn aller Dinge verwachsen zu sein leiht der Erzählung des Livius einen besonderen Nachdruck. Was wir von der Geschichte Venetiens wissen, fügt sich ungezwungen hinein. Es scheint dass die Euganeer von den Fremden nicht sämmtlich vertrieben<sup>3</sup>), sondern auch theilweise unterjocht worden seien. Vereinzelt haben raetische Ortsnamen sich erhalten. 4) Die Pflege der Rossezucht, die im 5. und 4. Jahrhundert Aufsehen in Hellas erregte<sup>5</sup>), deutet auf ein entschiedenes Hervortreten des Adels hin. Damit stimmt die militärische Schwäche des ganzen Stammes sehr gut überein. Zwar hat derselbe 390 v. Chr. durch seinen Angriff auf das keltische Gebiet Rom aus den Krallen dieses Erbfeindes befreit; auch preist Livius die Kampfbereitschaft seiner Landsleute, deren Stärke Strabo auf 120 000 Mann angiebt. Jedoch ist davon in späteren Zeiten wenig mehr zu spüren: während 225 die Streitmacht der Halbinsel nach Hunderttausenden zählte, brachten Veneter und die unter gleichen Bedingungen lebenden Cenomanen zusammen nicht mehr als 20 000 Mann ins Feld6), in der späteren Kriegsgeschichte wird der venetische Name nicht erwähnt. Sie sind recht eigentlich geborene Bundesgenossen Roms. Die Wasserbauten welche die Natur des Landes forderte (S. 199), begünstigten die Sesshaftigkeit und Arbeitstheilung; der Seehandel übte seinen civilisirenden Einflus aus. Seit der letzten Hälfte des 5. Jahrhunderts lässt sich eine griechische Ansiedlung in Atria nachweisen, der Tyrann Dionys versorgte von hier sein Gestüt mit Rennpserden, der Geschicht-

<sup>1)</sup> Mommsen CIL. V 3019 hebt hervor dass die wenigen unlateinischen Eigennamen einen illyrischen, keinen gallischen Charakter tragen.

<sup>2)</sup> Die Vergleichung der Form Italia mit sehlendem Digamma beweist den ersten, die geographische Lage den zweiten Punct.

<sup>3)</sup> Liv. I 1, 3 Eugeneis qui inter mare Alpesque incolebant pulsis.

<sup>4)</sup> Tarvisium Treviso verglichen mit Tarvesedum Station auf dem Splügen. Die Bezeichnung des Bodensees bei Mela III 24 als lacus Venetus legt sogar den Schluss nahe dass der Volksname der raetischen Sprache angehöre.

<sup>5)</sup> Euripid. Hippolyt 231 (vgl. 786) Strabo V 212, 215 Polemon fr. 22 (Müller III 122 — Schol. zu Eurip. a. O.).

<sup>6)</sup> Pol. II 18, 3 24, 7 Liv. X 2 Strabo V 213.

schreiber Philistos leitete einen Canalbau um den Zugang der Stadt zum Meer zu erleichtern. 1) Man darf den Umfang des Verkehrs nicht überschätzen (S. 175). Polybios tadelt streng die Unwissenheit seiner Landsleute bezüglich dieser Gegenden, die märchenhaften Erfindungen. mit denen die Geschichtschreiber solche verdeckten. 2) Um von dem Bernsteinsluss (S. 183) und von der Gabelung der Donau (S. 10) zu schweigen, wird die Fruchtbarkeit und der Menschenreichtum des Landes in den übertriebensten Farben ausgemalt: die Hennen, heisst es, legen zweimal des Tags, die Schafe lammen zweimal im Jahr und werfen zwei Lämmer, oft auch drei und vier, bisweilen fünf und noch mehr, die Veneter nennen fünfzig Städte, das beste Weide- und Ackerland ihr eigen.3) Aber soviel geht doch aus solchen Berichten hervor, dass der Grund jenes außerordentlichen Wolstandes den die Veneter in römischer Zeit entfalten, früh gelegt worden ist. In dem großen Gegensatz welcher die italische Politik bestimmte, zwischen dem zügellosen Treiben keltischer Gefolgschaften und den auf Abwehr und friedlichen Erwerb gerichteten Bestrebungen war ihre Parteinahme von selbst gegeben. Sie fechten 225 v. Chr. auf römischer Seite, halten im hannibalischen Krieg die Wasserstraße offen, welche die Behauptung der großen Pofestungen Placentia und Cremona ermöglichte, überlassen späterhin ohne Widerstreben den Römern die Grenzwacht am Fuss der Ostalpen. 4) Man begreift ohne Weiteres, dass die Cultur in dieser Landschaft früher und stärker sich geäußert hat als bei den Galliern. Eine Anzahl in einem eigentümlichen Alphabet geschriebener einheimischer Steinschriften sind auf uns gelangt. 5) Auf die Blüte griechischer Studien läst sich aus dem Umstand ein Schluß ziehen, dass griechische Ausdrücke durch die padanischen Autoren in die lateinische Sprache eingeführt worden sind. 6) Mit der Ertheilung des latinischen Rechts 89 v. Chr. beginnt die rasche Latinisirung. Wie grund-

<sup>1)</sup> Strabo V 212 vgl. S. 92. 206; Schöne, le antichità del museo Bocchi di Adria, Roma 1878, p. XII.

<sup>2)</sup> Pol. II 16, 13 17, 6 Strabo V 215.

<sup>3)</sup> Pseudo-Hekataeos fr. 58 — Steph. Byz. Åδρία Skymnos 375 fg. Theopomp fr. 143 Müller de mir. ausc. 119. 128; bescheidener Aristot. hist. anim. VI 1, 1 Plin. X 146.

<sup>4)</sup> Liv. X 2, 9 semper eos (Patavinos) in armis accolae Galli habebant, XXI 57, 5 XXXIX 22 fg. XLI 27 CIL. I 547—549.

<sup>5)</sup> Fabretti 27-41 dazu Deecke, Müllers Etrusker I 138 A.

<sup>6)</sup> Beispiele S. 384. 389.

lich sie durchgeführt worden, erhellt aus dem seltenen Vorkommen barbarischer Eigennamen. 1)

Von den östlichen Nachbarn ist der Carner bereits S. 487 gedacht worden. Ueber die Histrer ist wenig zu sagen. Der Name "Iorgot, während die Römer an der aspirirten Form festhalten 2), begegnet zuerst im 4. Jahrhundert v. Chr.3), doch in ganz nebelhafter Ferne. Der Klang des Namens erzeugte die Vorstellung von der Gabelung der Donau (S. 10) und man dachte sich noch zu Anfang des 2. Jahrhunderts die Balkanhalbinsel so zusammen geschnürt dass vom Gipsel des Haemos aus Adria und Schwarzes Meer, Alpen und Donau gleichzeitig erblickt werden könnten.4) Hiermit hängt es zusammen dass die Histrer für Thraker 5) oder im Anschluss an die Argonautensage für Kolcher 6) erklärt wurden. Als sie durch das Vordringen der Römer genauer bekannt worden waren, heißen sie Illyrier 7) und in der That weist die geographische Lage auf ihre Zugehörigkeit zu dieser Völkerfamilie hin. Der Stamm erstreckte sich ehedem viel weiter als die kleine nach ihm benannte Halbinsel (89 IM.). Er grenzte ehedem an die Veneter, reichte also bis an den Tagliamento und beanspruchte noch 181 v. Chr. den Küstenstrich, in welchem Aquileia gegründet wurde. 8) Doch haben die Carner den Zugang zum Meer erkämpst und ihnen, nicht den Histrern wird in augusteischer Zeit Triest zugezählt.9) Livius bezeichnet die alten Nachbarn als wilde wegen ihres Seeraubs berüchtigte Leute und erzählt ein paar Kriege, die schliesslich 177 v. Chr. mit der Unterwerfung endigten. 10)

## § 5. Die Etrusker. 11)

Toscana oder, wie Machiavelli will, Florenz hat die italienische Schriftsprache geschaffen und noch heutigen Tages wird die Rede dieser

<sup>1)</sup> Mommsen CIL. V p. 268.

<sup>2)</sup> Cluver It. ant. 204 Mommsen CIL. V p. 1.

<sup>3)</sup> Skylax 20 Skymn. 391 Pseudo-Hekataeos fr. 59.

<sup>4)</sup> Anziehender Bericht über die Besteigung durch König Philipp 181 v. Chr. nach Polybios Liv. XL 21 fg. Strabo VII 313 Mela II 17.

<sup>5)</sup> Skymn. 391 Apollodor fr. 119 (Müller I p. 451).

<sup>6)</sup> Kallimachos fr. 44 Bergk Strabo V 216 Justin. XXXII 3, 13 Diod. IV 56, 7 Mela II 57 Plin. III 128.

<sup>7)</sup> Appian Ill. 8 Strabo VII 314.

<sup>8)</sup> Skylax 20 Skymn. 391 Liv. XL 26 XLIII 1.

<sup>9)</sup> Strabo VII 314 Plin. III 127.

<sup>10)</sup> Liv. X 2 ep. XX XL 26 XLI 11.

<sup>11)</sup> Otfried Müller, die Etrusker, 2 B. Breslau 1828; neu bearbeitet von

Stadt als Muster und Vorbild für das gesammte Land hingestellt. Es ist nicht zu erwarten, dass ein irgend erheblicher Bestand von etruskischen Worten auf mündlichem Wege fortgepflanzt worden sei, da das Italienische überhaupt von allen romanischen Sprachen den lateinischen Wortschatz am treusten bewahrt hat und unter seinen Stammwörtern nicht ein Zehntel fremden Ursprungs zählt. Nur die aspirirte Aussprache der Toscaner (gorgia) erinnert noch an die Häufung von Aspiraten welche die Schrift ihrer Vorfahren kennzeichnet. Einen ähnlichen Vorrang, wie Dante für seine Heimat begründet, hat dieselbe zwei Jahrtausende früher besessen. Die etruskische Schrift ist nicht nur die älteste welche in Italien aus der griechischen abgeleitet worden, sondern bis zum hannibalischen Krieg auch die verbreitetste gewesen, hat den Umbrern Oskern Venetern und Galliern für die Bildung ihrer Alphabete als Vorlage gedient. Die Denkmäler dieser Sprache erstrecken sich über ein Gebiet von 2000 Meilen. Dazu gehört die Umgegend von Capua, Etrurien, das westliche Umbrien (Tuder Vettona), die gallische Mark (Pisaurum Ariminum), die Aemilia (Bononia Ravenna Regium Placentia), Ligurien (Cemenelum Bagienni), Mantua, Raetien (Etschthal Val di Non und di Cembra Veltlin Lugano), wobei die Fundstücke außer Acht bleiben, die augenscheinlich durch Handelsverkehr nach Steiermark der Schweiz und anderen nördlichen Ländern gelangt sind. Die Zahl der Denkmäler übersteigt 5000, meistens jedoch geringen Umfangs. Sie zerfallen nach den Schrift- und Wortformen in drei Hauptgruppen, der geographischen Theilung entsprechend. Die nördliche oder raetische Gruppe trägt das altertümlichste Gepräge, was sich aus der abgeschiedenen dem großen Verkehr entrückten Lage von selbst erklärt. Sie entbehrt zwar auch die Medien b g d, besitzt aber noch den o-laut. Die mittlere Gruppe befasst die Masse von Inschriften, welche zwischen Po und Tiber ans Tageslicht gezogen worden sind. Ihre Sprache ist von Wollaut himmelweit entfernt. Von den Vocalen sind die getrübten & o ü außerdem o ausgefallen, von den Consonanten die Mediae b g d, dagegen die Aspiraten ph ch th und die Zischlaute s's z bewahrt. Da der Ton durchaus auf der ersten Silbe liegt, so werden die inlautenden Vocale häufig syncopirt und es entstehen Wortungetüme wie clútmsta — Κλυταιμνήστρα atlnta = Αταλάντη alcsti - Άλχηστις mnėle - Μενέλαος mli Juns -

W. Deecke, Stuttgart 1877. W. Corssen, über die Sprache der Etrusker, 2 B. Leipzig 1874. 75; dazu die Kritik von W. Deecke Stuttgart 1875 und Etruskische Forschungen von W. Deecke 5 Heste Stuttg. 1876 fg.

Μέλιτωνος tlámunus — Τελαμῶνος, deren Verhältnis zu dem melodischen Tonfall eines Petrarca und Tasso sich schwer absehen lässt. Freilich ist die Schreibung vielfach an dem fremdartigen Aussehen von Formen wie esta ceapa scescina carpnii usw. Schuld. In der südlichen campanischen Gruppe ist das Schwinden der Vocale nicht in diesem Masse vorgeschritten, obgleich auch hier o mitsammt den Mediae fehlt. Uebrigens macht sich in Campanien der Einfluss des Oskischen so stark bemerkbar dass man sast geneigt ist an eine Sprachmischung zu denken. Der Zeit nach gehört die Masse der Denkmäler den beiden letzten Jahrhunderten der Republik und den Anfängen der Kaiser an; einzelne reichen bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. hinauf. Die etruskische Nationalität hat unter allen die der italische Boden umschloss, ihre Eigenart am Zähesten behauptet. Die Widerstandskraft schreibt sich theils von dem hohen Alter ihrer Cultur, theils von dem tiefgreifenden Gegensatz her der das etruskische und das römische Wesen scheidet. Nach dem hannibalischen Krieg beginnt die lateinische Schrift einen formalen Einflus zu üben, nach dem Bundesgenossenkrieg begegnen doppelsprachige Grabschriften oder solche in denen das Alphabet lateinisch die Sprache etruskisch ist. Manche Grabkammern zeigen anschaulich, wie schwer es den Insassen gefallen ist sich der ererbten Sitte ihrer Vorfahren zu entäußern. Oessentlich trug auch noch zur Erhaltung bei die Wichtigkeit welche der römische Staat bestimmten theologischen Disciplinen wie Eingeweideschau und Blitzsühne beimaß und durch Fürsorge für Bewahrung dieser alten Geheimlehren bethätigte. Die so lange fortgesetzte Berührung hat notwendig einen sprachlichen Austausch, eine ausgedehnte Entlehnung aus dem Griechischen Lateinischen Umbrischen veranlassen müssen: die Zahl der Fremdwörter im Etruskischen beläust sich überaus hoch. Wenn man aber den ursprünglichen Gehalt ins Auge fasst z. B. die Ausdrücke, welche die Familie betreffen, oder die Zahlen, so fehlt jeder Anklang an die italischen und die indogermanischen Sprachen überhaupt. Es ist auch rein willkürlich von vornherein die Annahme als die wahrscheinlichste hinzustellen, dass die etruskische mit der lateinischen umbrischen oskischen Sprache verwandt sei. Den Römern hat sie als ganz fremdartig barbarisch gegolten und Dionys gelangt nach wolerwogener Untersuchung zu dem Ergebniss 1): "ein sehr alter Stamm und keinem anderen Stamm weder in Sprache noch Sitte gleich." Mehr hat auch die

<sup>1)</sup> Dion. Hal. I 30 Cicero de deor. nat. II 11 de rep. II 9 Gell. N. A. XI 7, 4.

neuere Forschung trotz der emsigsten Mühe, trotz dem Aufgebot von arischen semitischen finnischen Sprachen nicht herausgebracht. Der Versuch das Etruskische als Glied der italischen Familie einzuverleiben, den ein so fleißiger und verdienter Mann wie Corssen unternahm, ist vollständig gescheitert. Und wenn nun neuerdings sein eifrigster Gegner Deecke uns mit dem Geständnis überrascht, der von Corssen eingeschlagene Weg sei doch der richtige gewesen, so finden wir darin nur einen Beweis für die Aussichtslosigkeit das Rätsel mit den zu Gebote stehenden Mitteln zu lösen. Ein paar Seiten eines etruskischen Buches würden bessere Dienste für die Entzifferung leisten als die Namenregister die wir den Nekropolen entnehmen. Und endlich hat man nicht den geringsten Grund sich darüber zu beklagen das die Einordnung der Etrusker in eine bestimmte Sippe nicht gelingen will; denn die Zahl der bekannten Sprachen reicht nicht von Weitem an die Zahl der verschollenen hinan.

Aegyptische Denkmäler des 14. Jahrhunderts erwähnen einen Freibeuterschwarm der Turscha aus den Ländern vom Nordmeer (S. 116); von welchen Küsten er ausgesegelt war, wissen wir damit leider noch nicht. Uebereinstimmend lautet der Name bei den Umbrern Turskum numem, junger Tuscom nome, bei den Römern Tusci Etrusci, bei den Hellenen Τυρσηνοί jünger Τυρρηνοί. Das Volk selbst benannte sich nach einem Heros Eponymos Rasena oder Rasenna, welcher mit Raetus verwandt zu sein scheint. Als Namen der Nordstämme haben wir Raeti und Euganei kennen gelernt (S. 486). Hesiod setzt die Tyrsener bereits an die Seite der Latiner (S. 5) und von der hellenischen Colonisation ab vermögen wir wenigstens in großen Zügen ihre Schicksale auf italischem Boden zu verfolgen. Um so dunkler bleibt ihre Vorgeschichte. In dem wilden Fehdeleben das die Ansange der griechischen Geschichte erfüllt, erscheint auch ihr Name; manche alteinheimische Sage meldet von ihren Räubereien und Niederlassungen. 1) Die Geschichtschreiber des 5. Jahrhunderts halten sie für gleichbedeutend mit dem Urvolk der Pelasger und wissen von ihrer Vertreibung aus den hellenischen Gauen zu reden. Nach Hellanikos landen sie am Po von Spina und gründen von hier aus ihr Reich.2) Zu größerer Verbreitung ist die Erzählung Herodots gelangt, nach welcher das halbe lydische Volk unter dem Königssohn Tyrsenos aus Mangel an Unter-

<sup>1)</sup> Hom. Hymn. 7, 8 fg. Herod. I 57 Thukyd. IV, 109 Philochoros fr. 5 M. Dion. Hal. I 25.

<sup>2)</sup> Dion. Hal. I 28 Diod. XIV 113.

halt im Westen eine neue Heimat suchen mußte. Der gänzliche Mangel an äußerer wie an innerer Beglaubigung dieses Märchens ist von Dionys überzeugend nachgewiesen worden. Es wird etwa in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts ersonnen sein um dem Verkehr zwischen Lydien und Etrurien eine mythische Weihe zu geben, ähnlich wie später Rom durch die Aeneasfabel in der politischen Gemeinschaft der Hellenen legitimirt wurde (S. 67).1) Jedenfalls ist das Dogma von der lydischen Abstammung der Etrusker von Staatswegen anerkannt und im internationalen Verkehr gebraucht worden. Dieser Umstand erklärt zugleich seine Annahme nahezu von der gesammten griechisch-römischen Litteratur.<sup>2</sup>) Die etruskischen Bearbeitungen desselben, so viel wir davon wissen<sup>3</sup>), haben die Ankunft der Lyder in unmittelbare Verbindung mit der Geschichte von Tarquinii gesetzt. Der Stadtheros Tarchon wird als Sohn oder Bruder des Tyrsenos ferner als Stifter des Zwölfstädtebundes diesseit wie jenseit des Appennin ausgegeben. Jedoch hat auch Perusia ähnliche Ansprüche erhoben die Mutter von Felsina und Mantua zu sein. Diese Traditionen gehören einer jungen Epoche an, als die Macht der Etrusker längst gebrochen war, und malen die Vergangenheit um so glänzender aus, je weniger die einzelne Stadt nach dem Umschwung der Dinge zu bedeuten hatte. Aber wenn nach der glaubhaften Angabe des Livius in den raetischen Alpen tuskisch gesprochen und wenn nach Ausweis der Denkmäler im Nonsberg Veltlin und am Luganer See tuskisch geschrieben wurde, so leuchtet von

<sup>1)</sup> Der um 500 lebende lydische Geschichtschreiber Xanthos schloss durch seine Darstellung die Fabel unbedingt aus Dion. Hal. I 28. Ausdrücklich nach dem Munde der Lyder berichtet sie Herodot I 94. Wenn nun 26 n. Chr. im römischen Senat von den sardischen Gesandten ein Beschluss der Lucumonen, der diese Verwandtschaft anerkannte, verlesen wurde — Tac. Ann. IV 55 decretum Etruriae recitavere ut consanguinei wgl. Fest. p. 322 M. —, so wird uns damit der Anlass, aus den obigen Daten die Zeit der Fiction bestimmt. Auf die Berührungen zwischen lydischer und etruskischer Cultur hat O. Müller und Andere nach ihm mit Recht Gewicht gelegt, aber unrichtige Schlüsse daraus gezogen. Dieselben erklären das Auskommen der Fabel, aber die Fabel vermöchte nicht die lydische Musik in Etrurien zu erklären, wie Müller will.

<sup>2)</sup> Timaeos fr. 19 M. Lykophron 1351 fg. Strabo V 219 Plut. Rom. 2 Appian. Lib. 66 Pausan. II 21, 3 vgl. Dion. Hal. I 28. — Cicero de divin. I 19 fr. p. 65 n. 88 Baiter-Kayser Verg. Aen. II 781 VIII 479 IX 11 X 155 Hor. Sat. I 6, 1 Ovid Met. III 583 Stat. Silv. I 2, 190 IV 4, 6 Sil. It. IV 721 u. o. Rutil. Nam. I 596. — Fest. p. 322 Justin XX 1, 7 Val. Max. II 4, 4 Velleius I 1, 4 Seneca Dial. XII 7, 2 Plin. III 50 Solin 2, 7.

<sup>3)</sup> Servius zu V. Aen. X 179. 198.

selbst ein dass diese Nation weder über das Meer gekommen noch von einer kleinen Landschaft aus vorgedrungen sein kann, sondern dass sie vielmehr in großen Völkerzügen zu Lande von Norden her eingewandert sein muß.

Vereinzelt werden die Etrusker Autochthonen genannt<sup>1</sup>) und darin erkennt man ein Zeugniss für ihre lange Ansässigkeit im italischen Lande. Aber mit anderen Völkern mit Ligurern und Umbrern verglichen erschienen sie den Alten doch als Ankömmlinge. Ihre Einwanderung fällt früher als diejenige der Veneter und Kelten, später als diejenige der Umbrer Latiner Osker, kurz der italischen Stämme im engeren Sinne des Worts. Sie ist von Osten und Norden her vermutlich in langen Zwischenräumen erfolgt. "Vor der römischen Herrschaft — schreibt Livius<sup>2</sup>) — dehnte sich die Macht der Etrusker zu Land und Wasser weithin aus. Wie sehr sie auf der Nordsee und auf der Südsee, durch die Italien wie eine Insel umgürtet wird, geboten haben, beweisen die Namen: die eine haben die italischen Stämme tuskisch mit dem gemeinsamen Namen der Nation genannt, die andere atriatisch nach Atria einer Colonie der Tusker; auch die Griechen nennen sie tyrrhenisch und adriatisch. Die Küstenländer beider Meere bewohnten sie in je zwölf Städten, ansänglich diesseit des Appennin an der Südsee; nachher entsandten sie über den Appennin ebenso viel Colonien als Hauptstädte im Bunde waren und diese Colonien besetzten alles Gebiet zwischen dem Po und dem Fuss der Alpen, ausgenommen den Winkel der Veneter, die an dem inneren Busen der Adria wohnen. Auch die Alpenvölker gehen zweifellos auf denselben Ursprung zurück, zumal die Raeter." Wir sahen S. 486 dass die hinsichtlich Venetiens gemachte Ausnahme für eine ältere Periode nicht zutrifft, dass einstmals vom Meerbusen von Triest und den carnischen Alpen ab alles Land raetisch d. h. etruskisch gewesen ist. Als Hauptstädte der Etrusker im Norden werden bezeichnet Atria<sup>3</sup>) Mantua<sup>4</sup>) Melpum<sup>5</sup>): letzteres ungewiss wo nördlich vom Po gelegen soll von den vereinigten Insubrern Boiern und Senonen 396 v. Chr. am Tage der Einnahme Veji's zerstört worden sein. Westlich reichte ihr Gebiet bis an den Tessin, ja nach Polybios bedeutend darüber hinaus. Für

<sup>1)</sup> Dion. Hal. I 26. 30.

<sup>2)</sup> Liv. V 33, 7 vgl. Pol. II 17 Lykophron 1361.

<sup>3)</sup> Varro LL. V 161 Liv. V 33, 7 Plin. III 120 Steph. Byz. Άτρία.

<sup>4)</sup> Verg. Aen. X 198 mit den Schol. Plin. III 130.

<sup>5)</sup> Plin. III 125.

diese Angabe hat sich neuerdings eine monumentale Bestätigung gefunden. Am oberen Po in der Gegend der Bagienni (genauer bei Busca, Saluzzo) ist eine alte etruskische Grabschrift und bei Cemenelum in der Nähe von Nizza eine kleine etruskische Nekropole entdeckt worden. Es läst sich nicht entscheiden, ob diese Denkmäler auf Schutzverwandte, Handwerker und Kaufleute, oder auf einen herrschenden Adel zurückgehen. Immerhin beweisen sie, dass der etruskische Einflus auch in Ligurien massgebend war. 1) Von den wechselnden Schicksalen des Küstenstrichs zwischen Macra und Arnus war S. 471 die Rede. In der Ebene südlich vom Po haben sodann die Etrusker auf Kosten der Umbrer sich ausgebreitet. Felsina Bologna rechtfertigt den Zusatz princeps Etruriae durch die Gräberschätze, die in den letzten Jahrzehnten an verschiedenen Orten der Umgegend aufgedeckt wurden und die Fortdauer einer etruskischen Bevölkerung in der Keltenzeit darthun. Diejenigen umbrischen Landschaften welche ihre Unabhängigkeit behaupteten, hatten von den fortgesetzten Angrissen viel zu leiden; der Haupttheil des Gebiets das dieser Stamm inne gehabt, ging auf immer verloren. Dazu gehörte nach glaubhafter Ueberlieferung das 500 d. Meilen große Land zwischen Meer Tiber und Appennin, das in der Geschichte den etruskischen Namen am Längsten, ja in etwas geschmälertem Umfang bis auf die Gegenwart herab bewahrt hat. Auch in rein umbrischen Städten wie Tuder Todi und Vettona Bettona unweit des Tiber sowie in Pisaurum Pesaro an der Adria treffen wir etruskische Ansiedler an, wie deren Grabschriften zeigen. Das starke Hervortreten des Adels in Etrurien legt die Vermutung nahe, dafs die frühere Bevölkerung des Landes vielfach sitzen geblieben und in Leibeigenschaft geraten war 2): indessen fehlt ein sicherer Anhalt um eine derartige Stammesverschiedenheit zwischen Adel und Plebs zu behaupten. Dagegen wissen wir bestimmt dass eine Anzahl fremder rein italischer Völkerschaften in politische Abhängigkeit von den Etruskern geraten waren. Unter ihnen befinden sich die Falisker am Tiber bei Civita Castellana, deren Inschriften den Kampf des etruskischen und sabinischen Elements anschaulich darstellen, die Römer über welche im 6. Jahrhundert v. Chr. ein etruskisches Königsgeschlecht geherrscht hat, die Latiner von deren Unterwerfung alte Sagen berichten, die

<sup>2)</sup> Dion. Hal. IX 5 bringen εξ απάσης Τυρρηνίας οἱ δυνατώτατοι τοὺς ξαυτῶν πενέστας ἐπαγόμενοι ein großes Heer zusammen; vgl. § 6 S. 505.



<sup>1)</sup> Leider ist unklar, was wir unter Artior verstehen sollen, wo Skylax 4. 5. die Grenze zwischen Ligurern und Tyrrhenern ansetzt; vgl. Lykophron 1356 fg.

Rutuler und Volsker an der Seeküste. 1) Endlich war auch die reichste Landschaft der Halbinsel der Unternehmungslust dieses Stammes als Beute anheim gefallen. "Vor Alters, schreibt Polybios<sup>2</sup>), als die Etrusker die Poebene inne hatten, bewohnten sie zugleich die wegen ihrer Fruchtbarkeit so sehr geseierten Phlegraeischen Gesilde um Capua und Nola." Wie in Etrurien und jenseit des Appennin im Norden sollen sie ebenfalls in Campanien einen Zwölfstädtebund gestiftet haben. erste Stelle in demselben nahm das später Capua umgenannte Volturnum ein, dessen Gründung mit derjenigen von Nola um 800 v. Chr. angesetzt wird. Ferner gerieten Herculaneum und Pompeii in ihren Besitz, der Minervatempel auf dem Vorgebirge der surrentinischen Halbinsel galt in der Kaiserzeit als eine Stiftung der Etrusker. Südlich von der Halbinsel am Paestaner Golf erstreckte sich bis zum Silarus tuskisches Gebiet.3) Der über Corsica bis etwa 300 v. Chr. geübten Oberherrschaft haben wir bereits früher (S. 365) gedacht. Vor ihrer Verbündung mit Karthago scheinen sie auch mit Sardinien engere Beziehungen unterhalten zu haben. 4)

Die Ueberlieferung verwehrt uns die Ausbreitung der etruskischen Macht, die etwa um 600-500 v. Chr. ihre Höhe erreicht hatte, in festeren Umrissen zu zeichnen. Das Schrifttum stand dieser Epoche zu fern und noch weniger sind von den Gräberfunden ausgiebige Aufschlüsse zu erwarten, da solche den Luxus und damit den einreißenden Verfall erläutern. Immerhin ersieht man dass die älteren Hellenen Italien nicht ohne Grund  $Tv \varrho q \eta \nu i \alpha$  benannt haben (S. 65). In seiner weitesten Ausdehnung bewohnte und beherrschte dieser Stamm ein Gebiet von etwa 3000 d. Quadratmeilen, doppelt so viel als späterhin die Kelten gewonnen haben. Wir verglichen S. 480 die letztere Einwanderung mit einem Keil der in das Gefüge eines Baums hineingetrieben wird. Das Bild lässt sich auch auf die viele Jahrhunderte ältere Völkerbewegung anwenden, nur dass der etruskische Keil den keltischen an Größe weit überragt: sein Lager erstreckt sich über 7 Längengrade vom M. Cenis bis zum Birnbaumer Wald, seine Schneide dringt 3 Breitengrade weiter nach Süden vor. Aber darin vornehmlich unterschieden sich beide, dass die Kelten Italiens sich an eine mächtige weit verzweigte Nation anlehnen, im engsten Zusammenhang mit dem

<sup>1)</sup> Cato Orig. fr. I 12 II 14 Jordan.

<sup>2)</sup> Pol. II 17, 1.

<sup>3)</sup> Strabo V 242. 247. Vell. I 7 Stat. Silv. II 2, 2 Plin. III 70.

<sup>4)</sup> Strabo V 225.

nationalen Ganzen einen vorgeschobenen Posten desselben darstellen, während die Etrusker ohne Rückhalt, von fremden Völkern umringt als losgerissener Ast eines uns nicht bekannten Stammes erscheinen. Wie früh im ersten oder zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung diese Wanderscharen in und am Fuss der Alpen sich niedergelassen, von hier aus ein großes Stück der Halbinsel erobert haben, läst sich nicht erraten. Die Alten leiteten den Namen Tυρσηνοί von τύρσις ab und bezeichneten dieselben als Burgen- oder Städtebauer. 1) In der That sind sie weit eher als alle ihre Nachbarn zu den Formen civilisirten Lebens vorgeschritten und deshalb auch die Lehrmeister ihrer Nachbarn geworden. "Vor Alters, schreibt Posidonios 2), zeichneten sie sich durch Tapferkeit aus, besetzten viel Land, gründeten viele bedeutende Städte. Lange Zeit beherrschten sie die See und bewirkten das das italische Meer den Namen tyrrhenisch erhielt. Für den Landkrieg erfanden sie die treffliche Trompete, die gleichfalls tyrrhenisch heisst, statteten die Anführer mit äusserer Würde aus, gaben den Beamten Lictoren Elfenbeinsessel und mit Purpur verbrämte Togen, richteten in den Häusern Atrien zum Empfang der Glienten ein. Das Meiste hiervon haben die Römer herüber genommen. Auch bearbeiteten sie eifrig die Wissenschaften sowol Natur- als Götterlehre und bildeten unter allen Menschen die Blitzschau am Gründlichsten aus: deshalb genießen sie bei den Weltherrschern bis auf den heutigen Tag hohen Ansehens und werden zur Deutung der himmlischen Blitzeszeichen verwandt. Die Fruchtbarkeit ihres wolbewässerten Landes leistet der Völlerei Vorschub, so dass sie zweimal am Tage uppig tafeln auf Blumenlagern mit silbernem Geschirr von einem zahlreichen Troß bedient. In Wohnung und Kleidung treiben sie ungebührlichen Aufwand, verbringen kurz gesagt ihr Leben mit Gelagen nnd unmännlichen Ausschweifungen, der alterprobten Kraft und des Kriegsruhms ihrer Vorfahren verlustig." Der erschlaffenden Wirkung der Civilisation, der kein einziges Volk des Altertums auf die Dauer sich zu erwehren vermocht hat, ist die etruskische Nation frühzeitig erlegen. Berufen wie sie schien das ganze Land unter ihrem Scepter zu einigen, bedurste sie der höchsten Anspannung aller Kräfte nicht nur zur Erreichung dieses Ziels sondern auch zur Behauptung ihres Besitzstandes. Zuerst ward derselbe erschüttert durch den Einbruch der Veneter, alsdann durch den Einbruch der Kelten. Mit dem Verlust der Poebene

<sup>1)</sup> Dion. Hal. I 26. vgl. 30.

<sup>2)</sup> Bei Diodor V 40.

war der Zusammenhang der Nation zerrissen, der Ansatz des gewaltigen Keils zertrümmert. Ungefähr um dieselbe Zeit war auch dessen Spitze abgebrochen worden, als Rom die Tarquinier vertrieb und seine Unabhängigkeit glücklich wahrte. Mit dem Fall Volturnums 443 v. Chr. ging Campanien an die Samniten, mit dem Fall Veji's 396 die ciminische Landschaft an die Römer verloren. Von den verschiedensten Seiten her haben Kelten Ligurer Umbrer Latiner Samniten Hellenen einander in die Hände gearbeitet um die etruskische Herrlichkeit abzubröckeln. Schliesslich blieb nur das Land Etrurien übrig, welches nach einem mattherzigen Widerstand um 300 v. Chr. der römischen Führung sich unterordnete. Damit war der Schutz nach außen um den Preis der Selbstbestimmung erkauft. Für diese letzte Periode etruskischer Geschichte fließen unsere Quellen reichlich. Ein starkes Adels- und Priestertum, blühendes Gewerbe, Gutswirtschaft ohne freien Bauernstand, eine spitzfindige Theologie der das ganze Universum sich in einer Rindsleber abspiegelt, massloser Luxus ohne Geschmack, Gladiatorenkämpfe, Zechgelage — das sind etwa diejenigen Züge welche in derselben zunächst in die Augen fallen. Aber die aufgedunsenen derbsinnlichen Gestalten der Bildwerke stehen der Zeit als man den Namen der Tyrsener in Hellas nur mit Schrecken in den Mund nahm, ebenso fern wie die Römer unter Nero oder Commodus den alten Hannibalskämpfern. Mit gutem Grund warnt Polybios davor die große Vergangenheit der Etrusker mit dem Mass des zweiten Jahrhunderts v. Chr. zu messen.

## § 6. Die Umbrer. 1)

Die Sprache gewährt den sichersten Prüstein nationaler Zusammengehörigkeit. In den beiden Jahrhunderten, welche der Ertheilung des römischen Bürgerrechts an alle Bewohner der Halbinsel vorausgehen, hat sich ein Gegensatz zwischen Italien und dem Ausland sestgestellt (S. 71). Die Meeresgrenze schließt die Bundesgenossen zu einer Einheit zusammen, vereinzelt sogar ist von Stammverwandtschaft zwischen Oskern und Römern die Rede. 2) Aber an eine Verwandtschaft der beiderseitigen Sprachen hat, so viel wir wissen, Niemand gedacht

<sup>1)</sup> Aufrecht und Kirchhoff, die umbrischen Sprachdenkmäler, 2 B. Berlin 1849. 51. M. Bréal, les tables Eugubines, Paris 1875. Bücheler in verstreuten Abhandlungen (Bonn 1876. 78. 80 und Fleckeisen's Jahrb. 1875 p. 127. 313), deren Sammlung erwünscht wäre.

<sup>2)</sup> Nach Pol. I 10, 2 erbitten die Mamertiner als ὁμόφυλοι Hilfe.

und in der That werden auch die Träger außer Stande gewesen sein sich unter einander mühelos zu verständigen. Als sodann am Ende der Republik die antiquarische Forschung aufblühte, hat sie das Latein für eine griechische Mundart erklärt, ohne die ausgestorbenen oder im Aussterben begriffenen Schwestersprachen einer weiteren Aufmerksamkeit zu würdigen. Sie führte damit die herrschende Weltbildung, die römische des Westens wie die hellenische des Ostens auf einen und denselben Ursprung zurück, der universalen Richtung der Zeit angemessen. Die näher liegende Frage wie das Latein die allgemeine Volkssprache Italiens geworden und werden konnte, hat ihr Nachdenken nicht beschäftigt. Auf die Ueberlieferung allein angewiesen müsten wir antworten: es sei damit gegangen gleich einem Senskorn, das ein Baum wird, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unser seinen Zweigen. Zum Glück indessen sind so viel beschriebene Denkmäler auf uns gelangt, dass wir das Lateinische einer größeren Gesammtheit einzureihen vermögen. Die Mundarten der Umbrer Osker Latiner Volsker Marser Paeligner Frentaner Falisker bilden eine Einheit, die wir mit dem Namen italisch zusammen fassen: aus den vorhandenen Sprachresten lässt sich die Grundsprache herstellen, welche von dem Urvolk vor seiner Spaltung und Ausbreitung gesprochen wurde. 1) Diese Einsicht die den erhaltenen Inschriften verdankt wird, wirft auf die ältere Geschichte ein willkommenes Licht. Wir begreifen, dass Stamme der mittleren Halbinsel die lateinische Schriftsprache ohne Widerstreben annehmen konnten, da sie den Römern nicht blos benachbart sondern auch verwandt waren. Die Einigung der Halbinsel zu einem Bundesstaat unter Roms Führung, die den Abschluss der älteren Entwicklung darstellt, wird unserem Verständniss genähert durch die Thatsache dass reichlich die Hälfte der Bundesglieder und gerade die wehrhaftesten durch das Band gemeinsamer Herkunft unter einander verknüpft waren. Wir dürfen, so spröde und fremdartig sie sich auch gegenüber stehen (S. 68 fg.), Gleichheit der Denk- und Sinnesweise, Uebereinstimmung der wichtigsten Lebensanschauungen bei ihnen voraussetzen. Freilich war ein Nationalgefühl, wie es die hellenischen Stämme vor aller Ueberlieferung zusammen hielt (S. 57), auf italischem Boden ausgeschlossen. Obwol der nämlichen Wurzel entsprossen, haben die italischen Völkerschaften in ihren Gebirgsthälern sich von einander abgesperrt und jenen sprach-

<sup>1)</sup> Lexicon Italicum, composuit Fr. Buecheler, Bonn 1881.

lichen Gegensatz ausgebildet, der auf den Denkmälern greifbar entgegen tritt. So dankenswert das erhaltene Material auch ist, reicht es doch entfernt nicht aus um die Schichtung und Anordnung der Mundarten, damit zugleich den Stammbaum der Völker klar zu stellen. Im Allgemeinen macht sich der Einfluss der geographischen Lage bemerkbar, der Unterschied zwischen West und Ost oder Ebene und Gebirg, der Unterschied zwischen Norden Mitte und Süden. Beide Gesichtspuncte sind auch für die Anordnung der heutigen Mundarten zu Grunde gelegt worden: dem letzteren wird von der modernen Forschung das Hauptgewicht zugeschrieben. Solches trifft in gleicher Weise für das Altertum zu und demzusolge werden wir die Glieder des italischen Stammes in drei Abschnitten behandeln.

Der Norden des italischen Sprachgebiets umfast die umbrische Mundart. Ihre Denkmäler beschränken sich auf einen kleinen Raum von ein paar tausend Quadratkilometern zwischen Tiber und Appennin.1) Sie gehören einerseits dem Strich längs des Tiber, den Gemeinden Ameria Tuder Bettona Asisium an, anderseits Iguvium und dem Kamm des Appennin, wo der Tempel des Juppiter Appenninus (S. 218) einen Mittelpunct des landschaftlichen Gottesdienstes abgab. Was ihnen an Zahl abgeht, wird durch das 1444 entdeckte Ritual von Iguvium die umfangreichste aller italischer Urkunden inhaltlich ausgeglichen. Es steht auf 7 Erztafeln von denen 5 im einheimischen, 2 im lateinischen Alphabet beschrieben sind. Jenes ist aus dem etruskischen abgeleitet und so erzählt uns der blosse Anblick der Schriftzeichen, dass die Umbrer die Elemente der Cultur von den etruskischen Nachbarn überkamen, unabhängig von diesen zu gestalten suchten, aber nach dem gewaltigen Aufschwung Roms etwa um 200 v. Chr. wieder fallen ließen um sich der hauptstädtischen Weise anzubequemen. Die geringe Widerstandskraft welche die einheimische Schrift entsaltet, wiederholt sich im Bau der Sprache. Sie stimmt in manchen Eigentümlichkeiten mit der oskischen im Gegensatz zur lateinischen überein: beide haben im Anlaut p wo letztere qu, im Inlaut f wo letztere d hat, bilden den Infinitiv auf um (om), eine Endung die bei den Römern nur in dürftigen Spuren nachweisbar ist. Aber während die oskische Sprache reich entwickelt, fein gebildet erscheint, bekundet die umbrische einen völligen Verfall im Lautsystem und mehr noch in den Endungen. Die künstlerische Psiege welche das gesprochene Wort allein zu adeln

<sup>1)</sup> Fabretti C. I. It. 79—100, 1. suppl. 105.

vermag, hat ihr durchaus gefehlt. Die Zerrüttung der Sprache spiegelt uns die Schicksale des Stammes wieder, der in weit höherem Grade als seine Genossen verkümmert ist.

Der Name der Umbrer begegnet zuerst bei Herodot, der sie südlich vom Alpissuss wohnen und zu ihnen die Tyrrhener aus Lydien gelangen lässt. 1) Bei den älteren Hellenen, denen sie durch ihre binnenländische Lage und durch ihre bescheidene geschichtliche Rolle gleichmäsig entrückt waren, geschieht ihrer selten Erwähnung. 2) Uebereinstimmend erscheinen sie der jüngeren Tradition als Urbewohner Italiens3) und werden in dieser Eigenschaft häufig neben den Ligurern als Barbaren aufgeführt.4) Man brachte ihren Namen mit imber und der Deukalionischen Flut in Verbindung. 5) Die Erbauung von Ameria wird vom alten Cato ins J. 1133 v. Chr. hinaufgerückt. Ferner meldet die Tradition dass ihre Wohnsitze sich einstmals über den ganzen Norden der Halbinsel erstreckten, über Etrurien, aus dem sie durch die Etrusker, über die gallische Mark, aus der sie durch die Senonen verjagt wurden. 6) In der Aemilia werden die Städte Ravenna und Butrium ihnen zugerechnet.7) Aber während der historisch hellen Jahrhunderte sind sie auf den Kamm des Appennin und dessen Seitenthäler vom Casentino (S. 304) abwärts, ein Gebiet von kaum mehr als 100 d. ☐ M. Inhalt beschränkt. Sie gelten ähnlich wie die Ligurer (S. 472) als Bergbewohner 8): ihr Landsturm erreicht 225 v. Chr. nur die Höhe von 20 000 Mann. Die Wohnsitze deuten klärlich darauf hin, dass in diesen Bergen der Rest eines ehedem großen weitverzweigten Stammes eingekeilt worden ist. Seine Geschichte geht in ein beständiges Zurückweichen vor den drei mächtigen Nationen auf, welche nach einander um die Herrschaft Norditaliens gerungen haben. Die Nachricht daß einstens Umbrer in Toscana gesessen, wird durch vereinzelte Ortsnamen bestätigt: es giebt hier nicht nur einen Flus Umbro sondern am selben einen tractus Umbriae, vielleicht einen abhängigen umbrischen

<sup>1)</sup> Her. I 94 IV 49.

<sup>2)</sup> Philistos fr. 2 Theopomp fr. 142 M. Skylax 16 Skymn. 366 Arist. Met. II 3, 42 de mir. ausc. 80 Lykophr. Al. 1360.

<sup>3)</sup> Plin. III 112 Umbrorum gens antiquissima Italiae existimatur Dion. Hal. I 19 II 49.

<sup>4)</sup> Dion. Hal. I 10. 13. 22. 89 VII 72.

<sup>5)</sup> Plin. III 112. 114 Serv. V. Aen. XII 753 Isidor IX 2, 87 vgl. Diod. XIV 113.

<sup>6)</sup> Plin. III 50. 112 Her. I 94.

<sup>7)</sup> Strab. V 214. Plin. III 115.

<sup>8)</sup> Pol. II 24, 7 Sil. It. VIII 449.

Gau bezeichnend; der ältere Name von Clusium Camars kehrt bei dem Bergvolk der Camertes wieder. 1) Drei hundert Ortschaften sollen die Etrusker ihnen entrissen haben. Insofern die Ziffer nur zum Ausdruck einer großen Menge dient, kann sie durchaus auf Glaubwürdigkeit Anspruch machen, da außer Toscana auch noch die Aemilia in Betracht kommt. Der Kampf zwischen Etruskern und Umbrern hat sich durch viele Jahrhunderte bis in historische Zeiten hingezogen, ähnlich wie dies zwischen Galliern und Ligurern der Fall war (S. 472). In sagenhafter Weise berichtet Strabo von diesen verschollenen Dingen 2): "südlich vom Po wohnen Umbrer mitten unter den Römern, auch Etrusker. Denn diese beiden Völker wetteiferten vor der römischen Herrschaft mit einander um den Vorrang und überschritten leicht den Tiberfluss der sie trennte, sich gegenseitig zu bekriegen. Und wenn nun das eine Volk einen Heerzug in die Fremde unternahm, so beeilte sich das andere in die nämliche Gegend auszurücken. Als die Etrusker ein Heer gegen die Barbaren am Po entsandt und gesiegt hatten, bald aber wieder wegen ihrer Schwelgerei vertrieben wurden, da zogen die Nebenbuhler wider den Feind zu Felde. Sodann in der Eroberung einander ablösend gründeten sie viele theils etruskische theils umbrische Ortschaften, letztere in größerer Zahl da die Umbrer näher zur Hand waren. Die Römer aber welche das Land überkamen und Colonisten in vielen Plätzen ansiedelten, ließen jene früheren Stämme im erworbenen Besitz. Und jetzt sind alle romanisirt, nichts desto weniger werden einige Umbrer und Etrusker genannt." Die Darstellung fasst offenbar die eigentümliche Verwicklung ins Auge welche entstehen musste, als im Lauf des fünsten Jahrhunderts zu den alten Widersachern ein neuer hinzukam. "Boier und Lingonen — schreibt Livius<sup>3</sup>) — überschreiten den Poeninus, finden das Gebiet nördlich vom Po von Stammesgenossen ausgefüllt, setzen auf Flössen über den Strom, vertreiben nicht nur die Etrusker sondern auch die Umbrer aus ihren Ländereien, halten sich jenseit des Appennin. Zuletzt wandern die Senonen ein und lassen sich in dem Strich von Utens bis Aesis nieder." Seitdem wohnten drei grundverschiedene Nationen in dem Lande zwischen Po und Appennin neben einander: die herrschende und zahlreichste die keltische, in einzelnen Städten die etruskische und umbrische. Aber sogar in dem engen Gebirgsland das ihren Namen

<sup>1)</sup> Plin. III 51. — Liv. X 25 Pol. II 19, 5.

<sup>2)</sup> Strab. V 216.

<sup>3)</sup> Liv. V 35, 2.

trägt, ward die letztere von den beiden anderen bedroht: wir haben in altumbrischen Städten etruskische (S. 494) und keltische (S. 480) Niederlassungen angetroffen. Das Ritual von Iguvium lehrt uns daß hier neben Stammesgenossen, Tadinaten und Nahartern, auch Kelten und Etrusker weilten: sie alle werden bei der großen Sühnfeier zum Verlassen der Gemeinde aufgefordert. 1) Indem dasselbe Stammverwandte und Stammfremde vollkommen gleich behandelt, erklärt es zugleich warum den Umbrern eine führende Rolle versagt bleiben mußte. Der Grund liegt in ihrer staatlichen Zersplitterung: ob Sarsinaten Iguviner Tadinaten Camerter Naharter Tuderter usw. durch das Gefühl der Landsmannschaft verbunden waren, ob sie sich selbst mit dem Griechen und Römern geläufigen gemeinsamen Namen Umbrer benannt haben, ist nicht zu erweisen. Noch in der Kaiserzeit erkennt man wie das politische Leben des Stammes in Atome zerfallen war. Unter den Regionen in die Augustus Italien theilte, ist die sechste Umbria eine der kleinsten an Umfang, eine der reichsten an selbständigen Verwaltungskörpern. Um von den erloschenen Gemeinden zu schweigen, sind ihrer ebenso viel in Thätigkeit als in dem doppelt so großen Etrurien, ebenso viel als in der ganzen Cispadana oder Transpadana. Derart hatte sich durch die Stürme der Revolution hindurch in diesem Ländchen ein Stück Mittelalter erhalten, das Augustus unangetastet ließ und das vorzüglich geeignet ist das Erlöschen der umbrischen Nationalität zu erläutern. Es versteht sich von selbst dass ein Städtewesen wie das etruskische hier nicht entstehen konnte. Die älteren Berichte nennen als politische Einheit den Gau (tribus, plaga).2) Das bäuerliche Siedeln in Dorfschaften, zu dem die Gebirgsnatur nötigte, mag den Anlass zu der in jüngeren Quellen begegnenden Ansicht gegeben haben, nach der die Umbrer keltischer Herkunft sein sollten.3)

Am Ausgang des 4. Jahrhunderts v. Chr. tritt der Stamm in Verbindung mit und Abhängigkeit von Rom. Er öffnet den römischen Waffen den Weg durch sein Land, als diese 310 und 308 v. Chr. zu den entscheidenden Stößen ausholten welche das Herz Etruriens

<sup>1)</sup> Tasel VII a nach Bréals Uebersetzung: quisquis est civitatis Tadinatis tribus Tadinatis Tusci Narici Iapydici nominis, ito ex hoc populo. Das Iapuzkum nomen wird von Bréal p. 176 auf die Kelten bezogen: vermutungsweise hatte ich dieselbe Deutung Templ. p. 115 A. vorgeschlagen. Die vorliegende Formel kann freilich nicht uralt, sondern etwa im 4. Jahrhundert v. Chr. entstanden sein.

<sup>2)</sup> Liv. IX 41, 15 XXXI 2, 6 XXXIII 37, 1.

<sup>3)</sup> Solin. 2, 11 Serv. V. Aen. XII 753 Isidor IX 2, 87 XIV 4, 21.

trafen. 1) Aber die Genugthuung den Erbfeind gedemütigt zu sehen musste mit dem Verzicht auf die eigene Selbständigkeit erkauft werden: der Versuch solches abzuwehren scheint kaum ernsthaft gemeint gewesen zu sein.2) In der That war kein einziger Stamm Italiens mehr als dieser auf Roms Schutz angewiesen und wenn auch einzelne Gemeinden sich in der Folge dagegen aufgelehnt, hat er im Großen und Ganzen genommen willig sich gefügt. Uebrigens trug die römische Politik nicht wenig dazu bei die nationale Widerstandskraft zu lähmen. Dem Lauf der 220 v. Chr. erbauten Via Flaminia entsprechend, zieht quer durch die Landschaft ein Streisen römischen Gebiets, die 283 eroberte senonische Mark mit der Hauptstadt verbindend. Auf diesem Streisen liegen die latinischen Festungen Narnia (299 gegründet) und Spoletium (240) sowie die Märkte Forum Flaminii (220) und Forum Sempronii. Derart ist die größere Westhälfte Umbriens vom Osten und den verwandten Stämmen abgeschnitten. Aber am machtvollsten entfaltet sich der Latinismus an der Adria in den ehemals keltischen Landen: wie wenig die Berggemeinden seiner Anziehung zu entgehen vermochten, zeigt das Beispiel des um 250 v. Chr. geborenen Volksdichters Plautus aus Sarsina. Länger hat sich nach Ausweis der Denkmäler (S. 504) die einheimische Sprache diesseit des Appennin behauptet. Jedoch ist, wie es scheint, bereits vor Ertheilung des Bürgerrechts in verbündeten Stadten nicht blos lateinische Schrift sondern auch lateinische Sprache gebraucht worden. 3) Nach dem iulischen Gesetz vom J. 90 v. Chr. konnte von einem Widerstand, wie ihn das Etruskertum geleistet hat (S. 495), keine Rede sein.4)

## § 7. Die Mittelstämm e. 5)

Durch die Mannichfaltigkeit seiner Bildung nicht minder als durch seine Erhebung unterscheidet sich der mittlere Appennin von dem

<sup>1)</sup> Diod. XX 35. 44 Liv. IX 36, 7 37, 11 40, 18.

<sup>2)</sup> Liv. IX 41, 8 fg.

<sup>3)</sup> CIL. I 1412.

<sup>4)</sup> Bréal p. 228. 308 setzt allerdings die Ansertigung der iguvinischen Tafeln unter Augustus; aber ohne zu sragen ob die geltenden Rechtsbestimmungen sich mit dem Inhalt irgendwie vereinigen lassen und ohne zu bedenken dass das römische Bürgerrecht noch unter Claudius an den öffentlichen Gebrauch der lateinischen Sprache gebunden war.

<sup>5)</sup> W. Abeken, Mittelitalien vor den Zeiten römischer Herrschaft nach seinen Denkmälern dargestellt, Stuttgart 1843. Th. Mommsen, die unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850.

nördlichen und südlichen. In mehreren Parallelketten streichend umschliesst er eine Reihe von Längsthälern die von ansehnlichen Wasserläufen durchströmt werden. Der reichen Bodengestaltung entspricht die Vielheit der Volksstämme, welche selbständig in der Ueberlieferung austreten. Freilich hat keiner unter ihnen außer dem latinischen ein bedeutendes Schrifttum hervorgebracht, die spärlich erhaltenen Denkmäler gestatten nicht die einzelnen Mundarten nach ihren Besonderheiten klar zu erfassen oder einem großen Ganzen bestimmt einzuordnen. Sicher ist dass alle der italischen Sprachsamilie angehören. Auch haben sie einander wechselseitig beeinflusst: von manchen Worten des Latein wird sabinischer Ursprung vermerkt, die oskische Komödie erhielt römisches Bürgerrecht, das nationale Mass des Saturniers war bei Paelignern und Samniten im Gebrauch so gut wie bei Latinern.¹) Bereits im Laufe des 4. Jahrhunderts v. Chr. ist das politische Uebergewicht Roms und damit das Uebergewicht seiner Sprache in diesen Gegenden entschieden worden. Ganze Stämme wie die Herniker 306 und die Sabiner 290, zum großen Theil auch die Picenter 268 v. Chr. werden der römischen Bürgerschaft einverleibt. Die verbündeten Gemeinden bequemen sich der führenden zuerst in der Schrift alsdann im Ausdruck an. Als sie sich 91 v. Chr. vom Bunde lossagten und mit den Oskern vereint auf neuer Grundlage einen italischen Staat zu schaffen unternahmen, prägen sie nichtsdestoweniger ihre Münzen mit lateinischer Aufschrift. Diese merkwürdige Thatsache kann schwerlich allein aus der Propaganda erklärt werden, welche die Mundart des herrschenden Volkes während der letzten Jahrhunderte in den Appenninthälern gemacht hatte. Vielmehr legt sie die Vermutung nahe dass die Scheidewand welche die Natur zwischen Paelignern und Samniten aufgerichtet (S. 238), auch auf die Schichtung der Nation eingewirkt hat, dass der örtlichen Nähe entsprechend die Glieder der Mittelgruppe enger unter einander verwandt waren als mit den Umbrern im Norden oder den Samniten im Süden.

Damit ist ein Gegensatz von Ost und West keineswegs ausgeschlossen. Jedermann weiß daß das Gebirge in Flora und Fauna, in Sprache und Sitte einen altertümlichen Charakter bewahrt gegenüber dem Flachland und es kann deshalb nicht befremden, wenn manche den Latinern fehlende Erscheinungen bei sämmtlichen Gebirgsstämmen wiederkehren. Die nämliche Beobachtung ist den römischen Ge-

<sup>1)</sup> Bücheler Rhein. Mus. XXX 441 XXXIII 271.

schichtsforschern nicht entgangen. Varro erklärt den See von Cutilia auf der Reatiner Hochebene für den Nabel Italiens. 1) Der Ansatz trifft auf die räumliche Mitte in der Breitenausdehnung der Halbinsel; doch kann dieser Gesichtspunct nicht maßgebend gewesen sein, da geographisch betrachtet der Fuciner See das natürliche Centrum des ganzen Landes darstellen würde. Vielmehr ist der Ansatz mit Rücksicht auf das umwohnende Volk der Sabiner gewählt worden. Die Sabiner wurden als uralt dem italischen Boden entsprossen angesehen 2), als die Stammväter der mächtigsten und ausgedehntesten Völkerschaften der mittleren und südlichen Halbinsel. Von den Sabinern werden hergeleitet Picenter Paeligner Marser Herniker sowie die Samniten in Samnium Campanien Lucanien und Bruttium; an der Bildung der latinischen Nation wird ihnen außerdem ein hervorragender Antheil zugeschrieben. Die Form unter der ihre Ausbreitung erfolgt sein soll, ist diejenige des ver sacrum (S. 62). Bis tief in die historischen Zeiten hinein hat sich das Gebirge dieser altertümlichen Form bedient um der überschüssigen Mannschaft die es zu ernähren außer Stande war, ledig zu werden. Die samnitischen Söldnerbaufen welche in der sicilischen Geschichte seit dem älteren Dionys einen wichtigen Platz einnehmen, führen ihren Ursprung auf ein derartiges Sühnopfer der Heimat zurück.3) In Urzeiten ist dasselbe gleichfalls von den Latinern dargebracht worden und Rom hat noch im hannibalischen Krieg einen heiligen Lenz den Göttern geweiht. Aber im Uebrigen erscheint hier das Opfer zu einer lediglich sacralen Handlung herabgedrückt, der großen Bedeutung, die es dereinst im Leben der Nation behauptet hatte, vollständig entkleidet: in der Ebene unter dem Einsluss des Meeres hat die Politik früh die Fesseln abgestreift, in welche der Geist durch die Gebirgsnatur geschlagen war. Die Ebenen sind den häufigsten Umwälzungen ausgesetzt4), die Tradition weiß hier weniger von Autochthonentum als von Einwanderungen und Völkerkämpfen zu melden.

Die Sagen welche so viele wehrhafte Völker aus heiligen Lenzen

<sup>1)</sup> Plin. III 109 in agro Reatino Cutiliae lacum in quo fluctuetur insula Italiae umbilicum esse M. Varro tradit.

<sup>2)</sup> Strab. V 228 ἔστι δὲ καὶ παλαιότατον γένος οἱ Σαβῖνοι καὶ αὐτόχθονες. Damit stimmt überein Cato bei Dion. Hal. II 49; in Betreff des Citats bei Servius V. Aen. VIII 638 vgl. Jordan, Cato prol. p. XXVI.

<sup>3)</sup> Festus p. 158 Varro RR. III 16 Dion. Hal. I 16, mein Templum 154 fg.

<sup>4)</sup> Thukyd. Ι 2 μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη ἀεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰχητόρων εἶχεν.

der Sabiner entspringen lassen, verdienen unbedingten Glauben. Aber der Name Sabiner muß von ihnen in ungleich weiterem Sinne angewandt worden sein, als man später damit verband: eine Landschaft von etwa 70 d. M. Inhalt war schwerlich im Stande den zwanzigfach größeren Raum zu bevölkern. So wenig die Dorier des Peloponnes und der Inseln der Tetrapolis am Oeta oder den Abhängen des Olympos entsprossen sein können, darf die Heimat der Samniten auf die Hochthäler von Amiternum und Reate beschränkt werden. Wenn Kaiser Augustus die Gebirgsvölker von der Sabina bis Samuium einschliesslich zu einer Region, der vierten, vereinigt hat, so ist daraus eine engere Verwandtschaft derselben mit Nichten zu folgern: die geographische Lage die Gemeinsamkeit der Lebensrichtungen reicht völlig aus um die Eintheilung zu erklären. Allerdings thut der am Velino wie am Volturno gleichermaßen heimische Name Sabiner die ehemalige Einheit beider Stämme gerade so unwiderleglich dar als der Name Sachsen den Zusammenhang der Bewohner von Kent und Sussex mit denjenigen der unteren Elbe und Weser. Aber in welche Zeit die Einheit zurück reicht, vermögen wir nicht zu erraten. Dass die Sprachreste nicht genügen um eine sichere Eintheilung der Mundarten aufzustellen, ward oben (S. 504) bemerkt. Ebenso wenig sind wir im Stande die Völkerbewegungen des ältesten Italien in ihrer zeitlichen Folge und ihrem inneren Zusammenhang nachzuweisen. So verlockend die Aufgabe erscheint und so viele Versuche zu ihrer Lösung auch gemacht worden sind, bleibt sie nach wie vor aussichtslos. Ein Hinblick auf die Dunkelheiten in unserer eigenen Stammesgeschichte erläutert diese Lage der Dinge in verständlicher Weise. Wir zählen nunmehr die einzelnen Völker auf, welche die mittlere Halbinsel bewohnt haben.

Die Picentes werden erst in römischer Zeit von Polybios ab erwähnt. 1) Von Picus dem Specht des Mars der einen heiligen Lenz der Sabiner geleitete, haben sie den Namen. 2) Nach der augustischen Eintheilung bewohnen sie die fünfte Region, welche im Norden an den Aesis, im Westen an den Appennin, im Süden an den Matrinus (S. 341) reicht und ein langgestrecktes Littoral von ungefähr 100 d. 

M. Inhalt befast. Die ältesten Stammesgrenzen sind hiermit nicht um-

<sup>1)</sup> Pol. II 21, 7 III 86, 9. Uebliche Namensform *Picens* (vereinzelt als Adjectiv Cic. de sen. 11), davon *Picenus Picenum*; selten *Picentinus* Pompeius bei Cic. Att. VIII 12 C, 2, von Strabo V 228. 240 vgl. 251 App. b. civ. I 39 substantivisch gebraucht.

<sup>2)</sup> Fest. ep. 212 M. Strab. V 228. 240 Plin. III 110.

schrieben. Es ist möglich dass sich solche über den von den Römern zur italischen Landesgrenze erhobenen Flus Aesis (S. 71) weiter nach Norden erstreckt haben, ohne dass doch etwas Genaueres über das ehemalige Verhältniss von umbrischem und picentischem Gebiet zu ermitteln wäre.1) Im Süden können sie nicht wol bis an den Aternus gereicht haben, wie Plinius will; denn hier ist bereits 289 v. Chr. die Colonie Hadria gegründet worden, deren Name die Ansprüche Roms auf die Herrschaft der Nordsee anzudeuten scheint. 2) Außerdem nimmt am Fuss des Gransasso das Völkchen der Praetutii mit der Hauptstadt Interamna Teramo eine abgesonderte Stellung ein.3) Eine unentzisserte altertümliche Inschrist ist das einzige Denkmal, welches von der picentischen Mundart auf uns gelangte.4) Die unabhängige Entwicklung der Picenter ward zu früh gestört. Unthätig, ja mit Rom verbündet<sup>5</sup>) hatte dieser Stamm dem Ringen der Samniten zugeschaut; als römische Festungen ihn von Norden (Sena Gallica) und Süden (Castrum novum Hadria) her umschlossen, begann er nachträglich seinen Freiheitskampf und wurde 269. 268 v. Chr. bezwungen. Nach Plinius zählte er bei seiner Uebergabe 360 000 Köpfe, so dass mindestens 3-4000 auf die Quadratmeile gekommen wären: ein überraschendes Ergebniss das nicht weit hinter der heutigen Dichtigkeit zurückbleibt, vielleicht sogar falls der Krieg viele Opfer gekostet hatte, solche erreicht. Ein Theil der Besiegten wurde aus dem Lande fortgeführt und am Golf von Salerno angesiedelt<sup>6</sup>), die größere Hälfte des Gebiets namentlich der Norden und die Küste von den Römern eingezogen. 7 Die autonomen Gemeinden mit der Hauptstadt Asculum hatten die

<sup>1)</sup> Die livianische Epitome XV verlegt Ariminum nach Picenum und Polybios II 21, 7 läst die Senonen aus dem ager Picenus vertrieben werden. Aber beide Angaben können leicht aus der Bezeichnung des ager Picenus et Gallicus der großen Staatsdomäne an der Adria (Cic. de sen. 11 Brut. 57 u. a.) irrtümlich entnommen sein.

<sup>2)</sup> Plin. III 110 Liv. Ep. XI. CIL. IX p. 480.

<sup>3)</sup> Pol. III 88, 3 Liv. XXII 9 Plin. III 110.

<sup>4)</sup> Fabretti 2679 fg. Mommsen, Unterit. Dial. 329 fg. vgl. Bull. dell' Inst. 1876 p. 57.

<sup>5)</sup> Liv. X 10. 11.

<sup>6)</sup> Strab. V 251 Plin. III 70.

<sup>7)</sup> Wie die 'praesecturae Caes. b. civ. I 15 und die Colonien Auximum Potentia Firmum zeigen. In dem Verzeichnis der Wehrfähigen von 225 sehlen die Picenter: jedoch werden sie wol unter den Pol. II 24, 5 genannten Sabinern verstanden sein.

Schrift ihrer latinischen Nachbarn angenommen, als sie ihrem Hass in dem blutigen Aufstand des J. 91 v. Chr. Lust machten. 1)

Der Name der Sabini ist gleichfalls den älteren Hellenen unbekannt. Er ist von Sabus einem Gott des Stammes abgeleitet. 2) Nach Strabo bewohnen sie einen schmalen Landstrich der sich vom Tiber und Nomentum bis zu den Vestinern 20 d. Meilen lang hinzieht. Genauer giebt uns Plinius dessen Umfang an. 3) Der Kamm des Hochappennin scheidet ihn von Picenum. Er befast zwischen Umbrern und Vestinern die Hochthäler von Nursia und Amiternum, zwischen Umbrern und Aequern die Hochebene von Reate, erstreckt sich zwischen dem Tiber unterhalb Ocriculum und der im mons Lucretilis gipfelnden Kette der Sabinerberge (S. 238) bis an den Anio etwa 1 d. Meile von Rom. Eine natürliche Einsenkung der die via Salaria (S. 108) folgt, verbindet den unteren Tiber mit dem Thal von Reate. Die Ueberlieferung verknüpft letzteres mit den ersten Ansangen Roms und in der That ist das Gebirge auf diesen Weg gewiesen um mit der Außenwelt zu verkehren. Zu einer selbständigen Ausbildung von Mundart und Schrift sind die Sabiner unseres Wissens nicht gelangt. In den großen Kämpfen um die Herrschaft Italiens wird ihrer nicht gedacht. Aber 290 v. Chr. durchzog Curius Dentatus ihr ganzes Land bis zur Adria: es ward einverleibt und erhielt 268 v. Chr. volles römisches Bürgerrecht.4) Fortan galt es den Römern als die Heimat alter Sitte und Kraft. Einem Sohn der Sabina M. Varro danken wir das Beste was wir von der nationalen Eigenart Italiens kennen.

Am rechten Tiberuser da wo der Fluss einen weiten Bogen um den Soracte beschreibt, hat sich der italische Stamm gegen das andringende Etruskertum ersolgreich behauptet (S. 499). Nach Strabo wurden die Falisci von den Etruskern unterschieden und redeten eine eigene Sprache. b) Ihre Stadt Falerii galt als uralt h, in der Kriegsgeschichte erscheinen sie als Verbündete der Etrusker. Nach einem leichtsinnigen Ausstand 241 v. Chr. wurde die Hälste ihres Gebiets ihnen abgenommen, auch der Rest vermutlich Rom einverleibt. Die Denkmäler bestätigen diese Nachrichten durchaus. Neben den jüngeren la-

<sup>1)</sup> CIL. I 644 fg. IX p. 631 fg.

<sup>2)</sup> Nach Cato bei Dion. Hal. II 49 vgl. Preller Myth. 2637fg.

<sup>3)</sup> Strab. V 228 Plin. III 107 fg.

<sup>4)</sup> Flor. I 10 Oros. III 22 Velleius I 14 CIL. IX p. 396.

<sup>5)</sup> Strabo V 226.

<sup>6)</sup> Dion. Hal. I 21.

teinischen und den älteren etruskischen Inschriften finden sich solche die in einem eigentümlichen aus dem lateinischen und etruskischen gemischten Alphabet geschrieben und in einer der lateinischen nahestehenden Mundart abgefast sind. 1) Die Capenates am Fus des Soracte gehören dem nämlichen Stammverband an. Dies beweisen nicht nur ihre Culte sondern auch ihre altertümliche lateinische Schrift. 2)

Die Nachbarn der Sabiner im Südosten haben mit ihren unablässigen Einfällen die alten Römer und deren Geschichtschreiber über Gebühr beschäftigt. 3) Vergil schildert sie 4):

et te montosae misere in proclia Nersae, Ufens, insignem fama et felicibus armis: horrida praecipue cui gens adsuetaque multo venatu nemorum duris Aequicula glaebis. armati terram exercent semperque recentis convectare iuvat praedas et vivere rapto.

Die Bezeichnung der Aequi als eines alten Volkes wird durch ihre Wohnsitze bestätigt. 5) Auch wird man keinen Anstand nehmen sie derselben Sippe wie die umwohnenden nahe verwandten Stämme hinzuzurechnen. 6) Der Name verschwindet seit dem Ausgang des vierten Jahrhunderts: 304 v. Chr. wurden 31 ihrer Ortschaften im Lauf von 50 Tagen erstürmt und verbrannt, die starken Festungen Alba Fucentia und Carsioli erhielten den Hauptstock des Gebiets angewiesen. 7) Fortan ist nur von den kleinen Aequern Aequiculi oder Aequiculani im Thal des Himella Salto die Rede, das noch jetzt Cicolano nach ihnen heißst. 8) Die ehemaligen Grenzen des Stammes lassen sich nur

<sup>1)</sup> Fabretti 2440 fg. Annali 1860 p. 211 fg. Bullettino dell' Inst. d. c. a. 1861 p. 198; 1881 p. 151.

<sup>2)</sup> Preller Myth.<sup>2</sup> 239 Fabretti 2453 fg.

<sup>3)</sup> Liv. VI 12, 2 vgl. Schwegler Röm. Gesch. II 691 fg.

<sup>4)</sup> V. Aen. VII 744 mit Schol. vgl. Cic. Rep. II 36 Ov. Fast, III 93.

<sup>5)</sup> Liv. I 32, 5.

<sup>6)</sup> Giuseppe Colucci, Gli Equi I Firenze 1866 (vgl. Bullett. d. Inst. 1859 p. 114 Fabretti 2732 Zvetaieff 1 u. a.) will allerdings die oskische Nationalität derselben erwiesen haben vermittelst einer angeblichen Inschrift, die leider ihrem wirklichen Wert nach bisher verkannt worden ist. Ich halte sie für einen gegen Grammatik Archäologie und Geschichte verstoßenden Scherz auf Papier; denn der 1859 aufgefundene Stein ist angeblich wieder vernichtet worden. Der Verf. soll noch mehr Oskisches auf Lager gehabt haben. [Auch Mommsen der die Inschrift CIL. IX p. 388 als ächt ansah, äußert nachträglich eb. p. 683 starke Bedenken.]

<sup>7)</sup> Diod. XX 101 Liv. IX 45 X 1. 3. 13 App. Hann. 39.

<sup>8)</sup> Plin. III 106 CIL. IX p. 388 fg.

annähernd feststellen. Sie reichten vom Ufer des Fuciner Sees, wo 303 v. Chr. Alba gegründet wurde, das Thal des Salto entlang bis in die Nähe von Rieti: Cliternia Capradosso gehört ihnen noch an. Sie bewohnten ferner das Thal des Tolenus Turano sowie das obere Aniothal. Sie heißen Nachbarn des sabinischen Cures; doch werden der mons Lucretilis sowie der Bach Digentia Licenza ausdrücklich dem Sabinerland zugeschrieben. 1) Südlich von Praeneste springt das Gebiet der Aequer nach Westen bis auf den Algidus in die Nähe von Tusculum vor. 2) Wenn man die angeführten Puncte mit einander verbindet, so ergiebt sich ein Flächeninhalt von annähernd 45 d. Meilen. In den beiden erwähnten latinischen Colonien sind nicht weniger als 10000 Mann angesiedelt worden, so daß für die Eingeborenen an fruchtbarem Acker nicht gar viel übrig blieb.

Als Bergbewohner wie die Aequer gelten die südlich angrenzenden Hernici 3); ja ihr Name hat nach Aussage der Alten geradezu diese Bedeutung (herna = saxum).4) Desgleichen besteht hinsichtlich ihrer Verwandtschaft kein Zweifel, da sie entweder sabinisch heißen oder ihre Hauptstadt Anagnia eine marsische Pflanzung genannt wird. 5) Ihr Gebiet umfasst ein großes Stück des Trerusthals (S. 330), wo die Städte Anagnia Ferentinum Frusino auf einander folgen. Es hat einst bis an den Liris gereicht; aber die Volsker eroberten das wichtige Fregellae am Uebergang über diesen Fluss. 6) Die seitlichen Grenzen werden im Allgemeinen durch die nach dem oberen Liris abfallende Bergkette sowie die Parallelkette der Monti Lepini (S. 238) gegen die Volsker bezeichnet. Der Flächeninhalt erreicht höchstens 20 d. Meilen. Die alten Beziehungen des Hernikervolkes zu Rom erhielten durch das Waffenbundniss von 486 v. Chr. eine dauernde Gestalt. Später hat es sich gegen die Herrschaft Roms erhoben und ist am Ausgang des vierten Jahrhunderts unter verschiedenen Formen diesem Staatswesen einverleibt worden. Wenn eine hernikische Sprache erwähnt wird, so ist darunter nur eine dialektische Färbung des Latein zu verstehen. 7)

Seiner Kleinheit ungeachtet hat das Völkchen der Marsi sich einen

<sup>1)</sup> Strab. V 231 Fest. ep. p. 119 M. Hor. Od. I 17 mit Schol. Sil. It. VIII 370.

<sup>2)</sup> Dion. Hal. XI 3. 23 Liv. III 23fg. IV 26.

<sup>3)</sup> Verg. Aen. VII 684 Sil. It. IV 226 Liv. IX 43, 6.

<sup>4)</sup> Fest. ep. 100 M. Schol. zu Verg. Aen. VII 684.

<sup>5)</sup> Schol. zu Verg. a. O. Juvenal 14, 180.

<sup>6)</sup> Liv. VIII 22, 1 vgl. S. 330.

<sup>7)</sup> Marc Aurel bei Fronto ep. IV 4.

Namen in der Geschichte zu machen gewußt. Seine Benennung nach dem Gotte Mars 1) deutet auf den Ursprung aus einem heiligen Lenz hin, der sich bei den Sabinern mehrfach wiederholt (S. 510). Ausdrücklich wird es dieser Sippe zugezählt.2) Sein Gebiet befast das Fuciner Becken bis auf die den Aequern, später der Colonie Alba gehörende Nordseite, ferner das obere Ende des Liristhales mit der Stadt Antinum. Durch Bergzüge werden die Grenzen gegen Paeligner im Osten (S. 238) und Samniten im Süden (S. 240) im Allgemeinen bestimmt. Den Flächeninhalt kann man annähernd zu 20 d. Meilen rechnen. An Waffenruhm hat kein italischer Stamm es den Marsern gleich gethan. Sie standen in den Kämpfen gegen Samnium auf Roms Seite, schlossen mit letzterem 304 v. Chr. ein Bündniss 3), erklärten von allen Bundesgenossen 91 v. Chr. zuerst den förmlichen Krieg. Man sagte damals daß bislang weder ein Triumph über noch ein Triumph ohne die Marser geseiert worden sei. 4) Es entspricht ihrer geographischen und politischen Stellung dass der einheimische Dialekt mit lateinischer Schrift geschrieben wurde. b) Doch hat, wie S. 509 bemerkt, vor dem Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges die lateinische Schriftsprache Aufnahme gefunden.

Eine ähnliche Erscheinung bieten die benachbarten Paeligni dar. Ihrer Ableitung aus Illyrien steht die einleuchtende Aussage eines Eingebornen, des Ovid gegenüber, der sie auf die Sabiner zurückführt. 6) Von der Bedeutung des Hochthals von Sulmo und Corfinium, das sie bewohnten, war S. 340 die Rede. Gegen Marser und Samniten im Westen und Süden bilden Bergzüge die Grenze (S. 238). Im Osten scheint der Stock der Maiella eine natürliche Scheidewand abzugeben (S. 237); jedoch haben die Paeligner auch außerhalb der Flußenge des Aternus sich ausgebreitet, werden sogar irriger Weise von griechischen Gewährsmännern bis an die Küste und die Mündung des Sagrus vorgerückt. 7) Im Norden trennen die den Aternus einfassenden Höhen

<sup>1)</sup> Eine Widmung pro legiolnibus Martses — Marseis in der Inschrift Herm. XV 5.

<sup>2)</sup> Juvenal 3, 169 14, 180 Hor. Ep. 17, 28 und die S. 515 A. 4 angef. Stellen.

<sup>3)</sup> Diod. XX 44. 101; verdächtig Liv. IX 41. 45 X 3.

<sup>4)</sup> App. b. civ. I 46 Diod. XXXVII 2 Strab. V 241 vgl. Liv. XXVIII 45 Cic. in Vatin. 36.

<sup>5)</sup> Fabretti 2737. 40. 42 Herm. XV 5 Rhein. Mus. XXXIII 489. CIL. IX 3654. 3808. 12. 47. 49.

<sup>6)</sup> Ov. Fast. III 95; Fest. ep. p. 222 M.

<sup>7)</sup> Verwirrt Strab. V 242 Ptol. III 1, 16; dagegen Plin. III 106.

sie von den Vestinern. Die Größe des Gebiets läßt sich annähernd auf 20 d. Meilen schätzen. Wir hören von ihren ersten Kämpsen 340, von ihrer Niederlage 305, ihrem Eintritt in das römische Bündnis 304 v. Chr. 1) Ihrer Wehrkrast wird rühmend gedacht. 2) Ihre Mundart ist nicht blos geschrieben, sondern auch poetisch gestaltet worden. Das Alphabet ist zwar das lateinische, aber um ein neues Zeichen vermehrt. 3)

Von der mittleren Bergkette, welche im M. Velino ihre höchste Erhebung findet (S. 237), dehnen sich die Vestini über die ganze Osthälfte der Halbinsel bis zur Adria aus. Wenn auch ausdrückliche Zeugnisse vermisst werden, scheinen die Alten sie zur sabinischen Familie zu rechnen. 4) Ohnehin ist diese Annahme durch die Nachbarschaft geboten; der Name kann von der Göttin Vesta herrühren. Das Gebiet reicht bis an den Gransasso, umfasst das Thal des Aternus, bis auf das obere sabinische und das mittlere paelignische Stück; der Unterlauf dieses Flusses bildet die Grenze gegen die Marruciner 5), etwa der Salinus (S. 341) die Grenze gegen die Praetuttier. Wir schätzen den Inhalt auf 35 d. Meilen. Die vier Völkchen der Abruzzen Marser Paeligner Vestiner und Marruciner werden mehrfach zusammen genannt<sup>6</sup>); die letzteren drei hatten in dem vestinischen Aternum einen gemeinsamen Seehafen, standen also unter einander im Bundesverhältnifs. 7) Den Römern leisteten die Vestiner 323 Gegenwehr, wurden 301 v. Chr. Verbündete. 8) Fortan haben sie die Schicksale ihrer Nachbarn getheilt. Die Mundart ist mit lateinischem Alphabet geschrieben worden. 9) Doch ist nur ein einziges Denkmal derselben auf uns gelangt: die Rauheit des auf Viehzucht angewiesenen Ländchens mag solches veranlasst haben, wie Silius es schildert 10):

> haud ullo levior bellis Vestina iuventus agmina densavit, venatu dura ferarum, quae, Fiscelle, tuas arces Pinnamque virentem pascuaque haud tarde redeuntia tondet Aveiae.

<sup>1)</sup> Liv. VII 38 IX 41. 45 X 30 Diod. XX 90. 101.

<sup>2)</sup> Liv. XXVIII 45 Cic. in Vat. 36 Strab. V 241.

<sup>3)</sup> Bullettino dell' Inst. d. c. a. 1877 p. 177. 234 Rhein. Mus. XXXIII 271 XXXIV 640 XXXV 495. CIL. IX p. 298. 678. 79.

<sup>4)</sup> Juvenal 14, 181. 5) Strab. V 241 vgl. S. 237 A. 2.

<sup>6)</sup> Liv. VIII 29 Pol II 24, 12. 7) Strab. V 242.

<sup>8)</sup> Liv. VIII 29 X 3.

<sup>9)</sup> CIL, IX 3414 vgl. 3513.

<sup>10)</sup> Sil. It. VIII 517, Käse Plin. XI 241 Martial XIII 31.

An der Küste vom Aternus bis nach Ortona zu, landeinwärts bis an die Abhänge der Maiella 1) bewohnten die Marrucini mit der Stadt Teate Chieti ein Gebiet von weniger als 10 d. 

Meilen. Der Name ist ähnlich wie Marsus, mit dem ihn der alte Cato in Verbindung bringt 2), vom Gotte Mars hergenommen und vermutlich auf gleiche Weise entstanden (S. 516). Die Geschichte des Völkchens fällt mit derjenigen seiner Nachbarn zusammen: es trat 304 v. Chr. in den römischen Bund ein.3) Die Mundart ist mit lateinischem Alphabet geschrieben worden.4)

Während der Schutz ihrer Gebirgswälle diesen Cantonen eine leidlich ungestörte unabhängige Entwicklung gesichert, hat der größte aller Mittelstämme ein paar Jahrhunderte früher seine Eigenart und Selbständigkeit eingebüst. Da die Volsci ein Stück der Küste nebst den Pontinischen Inseln bewohnten und das Meer befuhren, sind sie bereits im vierten Jahrhundert in den Gesichtskreis der Hellenen eingetreten. 5) Ihre Sprache wurde noch im zweiten Jahrhundert v. Chr. gesprochen 6); uns ist sie nur durch ein einziges Denkmal bekannt. 7) Die Schrift ist die lateinische, die Mundart steht der umbrischen näher als der oskischen. Die Ueberlieferung lässt uns in Betreff des Ursprungs und der Verwandtschaft des Stammes völlig im Stich. Wie S. 329 bemerkt, hat derselbe im Stromgebiet des Liris seinen Hauptsitz. Aber seine Grenzen haben nachweislich stark geschwankt. Eine Nachricht lässt dieselben 408 v. Chr. bis an den Fuciner See reichen 8), während später die Marser nicht nur im Besitz des Seebeckens sondern auch des obersten Liristhals mit Antinum erscheinen (S. 516). Umgekehrt haben sich die Volsker am Trerus auf Kosten der Herniker ausgebreitet (S. 515). Von Sora ab betreten wir geschlossenen volskischen Boden, der sich in weitester Ausdehnung vom Kamm des M. Meta (S. 241) bis zum Vorgebirge von Antium etwa 16 d. Meilen hin

<sup>1)</sup> Dies ergiebt sich aus der Bronze von Rapino (Fabr. 2741) totai Maroucai lixs — civitati Marrucinae lex.

<sup>2)</sup> Cato Or. II fr. 18 Jordan.

<sup>3)</sup> Diod. XIX 105 XX 101 Liv. IX 45 XXVIII 45 App. b. civ. I 39 Cic. Phil. VII 23 Sil. Ital. XVII 454.

<sup>4)</sup> Mommsen, Unterital. Dial. p. 336 fg.

<sup>5)</sup> Skylax 9 Λατίνων δὲ ἔχονται Ὀλσοί. Ὀλσῶν δὲ παράπλους ἡμέρας μιᾶς. Liv. IX 28.

<sup>6)</sup> Fest. p. 189 M. führt einen Vers des Komikers Titinius an: qui obsce et volsce fabulantur, nam latine nesciunt; ders. p. 293.

<sup>7)</sup> Mommsen, Unterital. Dial. p. 319 fg. Fabretti 2736.

<sup>8)</sup> Liv. IV 57.

erstreckt. Die Wasserscheide zwischen Liris und Volturnus bezeichnet die Südgrenze, doch gehört das Mündungsgebiet, die Küstenebene bis Tarracina (S. 328) den Aurunkern. Letzteres ist eine volskische Stadt und hiess als solche Anxur. 1) Der Bergzug zwischen dem Trerusthal und der pomptinischen Ebene (S. 238) enthält eine Reihe volskischer Städte. Im Uebrigen ist es nicht möglich die zahlreichen Gebietsveranderungen namentlich im Küstenland, wo durchgreifende Naturschranken fehlen, bestimmt zu erkennen. Laut dem 509 v. Chr. mit Karthago abgeschlossenen Vertrag beansprucht Rom die Oberhoheit über die ganze Küste Tarracina einbegriffen; aber diese Herrschaft stürzte bald darauf in sich zusammen, die Volsker sitzen später in Velitrae und Corioli am Südfuss des Albaner Gebirgs. 2) In diesem seinem weitesten Umfang kann man das Stammland zu etwa 100 d. ☐ Meilen veranschlagen. Unter mannichfachen Wechselfällen zieht sich der Kampf mit Rom durch das fünste und vierte Jahrhundert hin. Die Einheit und Planmässigkeit des Vorgehens gegen eine lockere Vereinigung von Gemeinden sicherte letzterem den dauernden Erfolg. Aber den Ausschlag gab doch erst der Angriff der Samniten, welcher die Volsker im Rücken packte und ihnen das Liristhal entrifs. In der Mitte zwischen Rom und Samnium sesshaft ist der Stamm durch das Zusammenwirken beider Mächte zerrieben worden. 3) Als sie dann später die Waffen gegen einander kehrten, hat Rom das gesammte volskische Gebiet als Siegespreis behauptet. Außer den Bürgercolonien Antium 338 und Anxur 329 sowie umfassenden Bürgeransiedlungen im Pomptinischen sind latinische Colonien nach Circeii 393, nach Velitrae Cora Norba, nach Satricum 385, Setia 382, Fregellae 328, Pontiae 313, Interamna Lirinas 312, Sora 303 geführt worden. Der eingeborne Stamm erlosch ohne Spuren zu hinterlassen, der vermeintliche Nachkomme eines Volskerkönigs Tullus Attius ward der gewaltigste Sprachmeister Latiums, das ganze ehemalige Volskerland zu Latium gerechnet. 4)

Der Name der Latini taucht bereits bei Hesiod auf, wird aber den hellenischen Schriftstellern erst gegen Ausgang des vierten Jahrhun-

<sup>1)</sup> Fest. p. 22 M. Diod. XIV 16 Liv. IV 59, 4 VIII 21 XXVII 38 Plin. III 59.

<sup>2)</sup> Pol. III 22, 11. Velitrae Liv. II 31 VIII 14. Corioli's Lage annähernd bestimmbar Liv. II 33. 39. Cato Or. I 4 Jordan.

<sup>3)</sup> Die Sachlage ist von den Annalisten verschleiert worden; doch vgl. Liv. VII 19. 31 VIII 6. 11. 19. 23 X 1.

<sup>4)</sup> Plut. Cic. 1 Sil. It. VIII 406. — Strab. V 228 Plin. III 59.

derts geläufig.1) Die Geschichte dieses Stammes fällt frühzeitig mit derjenigen seiner Hauptstadt zusammen, der Name Rom ist im Ausland ungleich besser bekannt als Latium. So lässt der alte Sagenschreiber Antiochos die Sikeler nicht aus Latium sondern aus Rom auswandern, weiß schon Hellanikos von der Gründung der Stadt zu berichten. 2) Soweit die historische Kunde hinauf reicht, tritt das Ansehen des Stammes durchaus neben dem der Stadt in den Hintergrund: nur der Ruhm ist ihm allezeit unverkürzt geblieben dass die welterobernde Sprache von ihm hergeleitet und nach ihm benannt wurde. Der Umfang seiner Mauern lehrt uns dass Rom während der Herrschaft der Könige den Rang einer Großstadt der umgebenden Landschaft gegenüber eingenommen hatte. Dem entsprechend geht die litterarische Pflege der Sprache in ihren ersten Anfängen auf die nämliche Epoche zurück. Während alle übrigen Alphabete Italiens aus dem etruskischen stammen, haben die Latiner zwar später als die Etrusker aber unabhängig von diesen Lehrmeistern die griechische Schrift entlehnt. Der Gebrauch der Schrift wird uns für das sechste Jahrhundert urkundlich verbürgt. Von welchen Grenzen diese zukunftsreiche Mundart ursprünglich umschlossen gewesen sei, lässt sich nur annähernd bestimmen. Abeken erklärt Lätium (verglichen mit lätus Seite πλατύς) als das Plattland im Gegensatz zum Appennin, ähnlich wie Campania von campus gebildet ist: ein jeder Kenner des Landes wird die Deutung ansprechend halten. Man darf im Anschluss an die Sage vermuten dass der Küstenstrich wo Laurolavinium die Penatenstadt des latinischen Bundes lag, einst vorzugsweise so bezeichnet worden sei. Im Uebrigen hängt die Anwendung eines so allgemeinen örtlichen Begriffs durchaus von geschichtlichen Verhältnissen ab. Eine unverrückte Grenze desselben hat im Norden stets der Tiber abgegeben. Dagegen ward solche im Süden bis Sinuessa jenseit des Liris ausgedehnt, derart dass die ehemaligen Gebiete der Aequer Herniker Volsker und Aurunker entweder ganz oder größtentheils mit einbefast wurden. Der Inhalt der Landschaft im weitesten Sinn, wie sie von Strabo und Plinius umschrieben wird, beträgt ungefähr 180 d. Meilen. 3) Wann diese

<sup>1)</sup> Hes. Theog. 1011 (S. 5). — Skylax 8 Skymnos 234 Aristoteles und Kallias Dion. Hal. I 72 Theophr. hist. pl. V 8, 1. 3.

<sup>2)</sup> Antiochos bei Dion. Hal. I 73, Hellanikos und Damastes eb. c. 72 Skylax 5 Theopomp bei Plin. III 57 u. A.

<sup>3)</sup> Strab. V 228. 231 Plin. III 54. 56. 59 Serv. V. Aen. I 6 VII 38.

Grenze, welche im römischen Rechtsleben eine Bedeutung gehabt 1), festgesetzt worden sei, wird nicht überliefert. Die genannten Gewährsmänner unterscheiden ein erweitertes (adiectum) und altes (antiquum) Latium, welch letzteres sie nur auf 50 Millien Länge vom Tiber bis Circeji sich erstrecken lassen. Desgleichen unterscheiden die Geschichtschreiber von den zahlreichen über ganz Italien verbreiteten Bundesgenossen (nomen Latinum) die Altlatiner Prisci Latini vor Roms Gründung. 2) Diese gelten als Autochthonen Aborigines und erhalten von ihrem König Latinus den Namen.3) Unter der Vorstandschaft von Alba longa machen sie einen Bund von 30 Gemeinden aus. Die Grenzen des ältesten Latium werden folgender Maßen bestimmt: gegen NW. durch den amnis Tuscus den Tiber 4), gegen N. durch den Anio 5), gegen O. durch die Appenninkette, an welche die altlatinischen Städte Tibur und Praeneste sich anlehnen, endlich gegen SO. durch eine an den Abhängen der Volskerberge nach dem Vorgebirge der Kirke gezogene, die Bundesstädte 6) Velitrae Cora Norba Setia Satricum Circei einschließende Linie. Der Ansatz wird durch die karthagischen Verträge bestätigt, welche die ganze Küste bis Tarracina unter dem Namen Latium befassen. 7) Somit erscheint das älteste Latium durchaus als ein Küstenland, auf einer Basis von nahezu 100 km am Meer hingestreckt, weniger als halb so viel nach dem Gebirge vorspringend, mit einem Flächeninhalt von annähernd 70 d. Meilen. Indessen kann von einer streng in sich abgeschlossenen Stammeseinheit innerhalb dieses Gebiets keine Rede sein. In Ardea wohnte das Völkchen der Rutuli, das in alter Feindschaft mit den Latinern lebte und in ausdrucklichen Gegensatz zu ihnen gesetzt wird. 8) Sabiner haben ferner den Anio überschritten und eine Niederlassung auf dem Quirinal gegründet; umgekehrt wird auch das nördlich vom Anio belegene No-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. XIII 26.

<sup>2)</sup> Fest. ep. p. 226 M. Prisci Latini proprie appellati sunt hi qui priusquam conderetur Roma fuerunt. Liv. I 3, 7 ab eo [Latino Silvio] coloniae aliquot deductae, Prisci Latini appellati eb. c. 32. 33 Dion. Hal. I 45 Ennius bei Varro LL. VII 28 quam prisci casci populi tenuere Latini.

<sup>3)</sup> Cato Or. I 5 Jordan Verg. Aen. VII 180 Serv. zu Aen. I 6 VIII 328 Liv. I 1fg. Dion. Hal. I 10 Justin XLIII 1, 3 u. A.

<sup>4)</sup> Liv. I 3, 5 Verg. Aen. VIII 473 XI 316.

<sup>5)</sup> Dion. Hal. V 37 Plin. III 54.

<sup>6)</sup> Nach dem Verzeichniss bei Dion. Hal. V 61.

<sup>7)</sup> Pol. III 22, 11fg. 23, 6 24, 5. 16.

<sup>8)</sup> Cato Or. I 12 II 21 Jordan Liv. I 2 IV 11 Dion. Hal. I 43, 57 V 62.

mentum unter den albanischen Bundesgliedern aufgeführt. Aber am Meisten hat, wie S. 519 bemerkt, der Besitzstand im Süden geschwankt und durch die Volsker ansehnliche Einbussen erlitten. Verschiedene amphiktyonische Vereine sind von den Gemeinden der latinischen Ebene gestiftet worden. 1) Der bedeutendste ist der von Tarquinius neu geordnete Verein dessen Heiligtum der Tempel des Juppiter Latiaris auf dem Albaner Berg abgab: 47 Gemeinden nehmen an der Stiftung Theil, darunter zwei volskische und sämmtliche hernikische. 2) Wo unsere genauere Kunde beginnt, ist Latium demnach weit mehr ein politischer als ein ethnischer Begriff und hat in den folgenden Jahrhunderten als ein Haupthebel gedient um das stolze Gebäude romischer Herrschaft aufzurichten. Latini heißen die durch Gleichheit der amtlichen Sprache und rechtliche Vortheile eng an Rom geknupften Bundesgenossen, die in den Zwingburgen der Halbinsel angesiedelt wurden. Die drei Namen Italia Latium Roma sind im Verlauf der Geschichte immer weiter vorgerückt, haben die durch Alpen und Meer gesteckten Naturschranken überschritten: der erste erfüllt den engsten, der zweite den mittleren, der letzte den weitesten Umkreis. Bei allen dreien finden wir ihre Ausbreitungsfähigkeit in den ältesten Anwendungen angedeutet.

## § 8. Die Osker.3)

Im Süden ändert sich der Bau des Appennin: die Erhebung nimmt ab, der bunte Wechsel von Hebungen und Senkungen hört auf, das Land wird einförmiger übersichtlicher. Den beiden Ausläufern in denen es endigt, entsprechend zerfällt es in eine größere gebirgige Westhälfte und eine kleinere hügelichte Osthälfte. Geradeso verschwindet die Mannichfaltigkeit von Stämmen und Mundarten, welche die Mitte der Halbinsel kennzeichnet; nach Ausweis der Denkmäler haben sich nur zwei einheimische Sprachen in den Besitz des Südens getheilt, zu denen von Außen her vorübergehend die etruskische, nachhaltiger die hellenische hinzu kam, bis seit 90 v. Chr. die lateinische sie schließlich alle verdrängte. Ferner stimmt die Abgrenzung der beiden einheimischen Sprachen gegen einander mit der natürlichen Gestaltung des Landes überein; der Osten gehört dem stammfremden

<sup>1)</sup> Cato Or. II 21 Jordan Dion. Hal. IV 26.

<sup>2)</sup> Dion. Hal. IV 49.

<sup>3)</sup> Mommsen, die unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850. 4. Joh. Zvetaieff, Sylloge inscriptionum Oscarum, Petropoli 1878.

Messapischen, der Westen einem hervorragenden Glied der italischen Familie dem Oskischen an. Die letztere übertrifft die erstgenannte Sprache an Verbreitung weitaus. Sie führt nicht nach ihren Hauptträgern den kriegerischen Samniten den Namen, sondern heisst Hellenen und Römern gleichmässig φωνή Όπικῶν, τῶν "Όσκων ἡ διάλεxtos, lingua obsca osca.1) Ihre Denkmäler erstrecken sich über einen Flächenraum von etwa 1000 d. Meilen, erreichen jedoch nicht die Zahl von 200. Mit der Masse der etruskischen (S. 494) verglichen erscheinen sie an Zahl gering, überragen indessen jene an innerem Wert. Grabschriften sind nur ein paar darunter, sehr viele tragen einen öffentlichen Charakter, auch haben einzelne einen ansehnlichen Umfang. Als untere Zeitgrenze dieser Denkmäler kann man das Jahr 80 v. Chr. ansetzen. Nicht nur verschwindet damals die Sprache aus dem amtlichen Gebrauch, sondern muß auch im Munde des Volkes rasch ausgestorben sein. Während Varro (geb. 116 v. Chr.) sie noch als lebend gekannt hat, bezeugt Strabo ausdrücklich dass dies zu seiner Zeit nicht mehr der Fall war. 2) Die Ruinen von Pompeji führen uns vor Augen wie diese altoskische Stadt im Verlauf von ein oder zwei Menschenaltern von Grund aus latinisirt wurde: für die Annahme dass nach unserer Zeitrechnung die frühere Schrift geschrieben und die frühere Sprache verstanden worden sei, fehlt jeglicher Anhalt. Selbst in den heutigen Dialekten sind keine sicheren Spuren derselben nachgewiesen. Als obere Zeitgrenze der erhaltenen Denkmäler läfst sich annähernd das J. 400 ansetzen, die Epoche des Außschwungs der eingebornen Stämme: die Mehrzahl ist begreiflicher Weise jüngeren Datums. In einer verworrenen Angabe ist von verschiedenen Mundarten die Rede 3); dass die oskische Sprache in solche zersallen sein

<sup>1)</sup> Platon Ep. 8, 353 E Strabo V 233 Steph. Byz. u. Γέλα. — Ennius bei Gell. N. A. XVII 17, 1 Titinius bei Fest. p. 189 M. Fest. p. 35. 68. 87. 123. 131. 136. 142. 158. 206. 212. 293. 298. 368. 375. Varro LL V 131 VII 28. 29. 54 Liv. VII 2 X 20 Feldmesser p. 30 Lachm. Serv. V. Aen. IX 570 Macrob. Sat. VI 4, 23.

<sup>2)</sup> Strabo V 233. 249 VI 253. 254. Wenn Varro bei Gell. N. A. XI 1, 5 vom Worte multa sagt ad suam memoriam mansisse in lingua Samnitium, bezeichnet er gleichfalls die Sprache als nicht mehr im Gebrauch.

<sup>3)</sup> Skylax 15 μετα δὲ Ἰάπυγας ἀπὸ Ἀρίονος Δαυνῖται ἔθνος ἐστίν. ἐν δὲ τούτφ τῷ ἔθνει γλῶσσαι ἢτοι στόματα τάδε Λατέρνιοι Ὁπιχοὶ Κραμόνες Βορεοντῖνοι Πευχετιεῖς, διήχοντες ἀπὸ τοῦ Τυρσηνιχοῦ πελάγους εἰς τὸν Ἀδρίαν. παράπλους τῆς Δαυνίτιδος χώρας ἡμερῶν δύο καὶ νυκτός. μετὰ δὲ Δαυνίτας ἔθνος ἐστίν Ὁμβρικοὶ καὶ πόλις ἐν αὐτῆ ἀγκών ἐστι. Die meistens angenommene Aenderung Σαυνῖται ist ebenso unsicher wie die Deutung der ganzen anscheinend für ein späteres Einschiebsel zu haltenden Notiz.

muss, leuchtet bei dem Umsang ihres Gebiets von selbst ein. Indessen sind wir außer Stande Abweichungen wahrzunehmen, sei es dass unser Material zu dürftig, sei es dass der litterarische Gebrauch einheitlich geregelt war. Dagegen ist die Verwendung zwiefacher Schriftzeichen bemerkenswert. Die unter dem Einstus des Hellenentums stehenden Landschaften und Städte Lucanien Bruttium Ausculum in Apulien Phistelia in Campanien die Mamertinergemeinde in Messana bedienen sich des griechischen Alphabets, der selbständigere Norden Samnium und Campanien hat eine eigene nationale Schrift ausgebildet. Die Erfindung derselben weist nach Campanien und zwar in das vierte oder fünfte Jahrhundert nach dem Sturz der hier vormals blühenden Herrschaft von Etruskern und Hellenen. Zu Grunde gelegt ward das etruskische Alphabet, daneben benutzt das hellenische, endlich zwei neue Zeichen für f und o geschaffen. Diese durch Schönheit und Festigkeit ausgezeichnete Schrift kommt weder nördlich vom Sagrus und Liris noch südlich vom Aufidus und Silarus vor, hält sich also von den mittelitalischen wie den großgriechischen Landschaften gleichmässig sern. Ihrem Vordringen nach Süden wehrte die tiesgewurzelte griechische Bildung, nach Norden die Politik Roms. Die Brettier sprachen nicht blos oskisch wie die Samniten, sondern daneben auch griechisch 1); auf den nationalen Gegensatz zwischen Mittel- und Süditalien ist S. 509 hingewiesen worden.

Der Name 'Onixol Opsci unter dem Griechen und Römer die gleichsprachigen Völkerschaften des Südens befassen, ist in Campanien heimisch: hierhin setzt sie der alte Sagenschreiber Aptiochos mit dem Bemerken sie hießen auch Ausoner. 2) Ein Menschenalter später als inzwischen die etruskische und hellenische Fremdherrschaft in diesem Theil des Landes gefallen, in anderen erschüttert war, dehnt Thukydides den Namen 'Onixes bis nach Bruttium hin aus und seitdem steht seine allgemeine Geltung sest. 3) Daneben wird nach dem gleichfalls campanischen Volk der Ausoner die Halbinsel auch wol bezeichnet; doch ist dieser Gebrauch auf einzelne Gelehrtenkreise beschränkt geblieben. 4) Unter dem J. 445 sodann meldet die Chronik das Volk der

<sup>1)</sup> Ennius bei Fest. p. 35 M. Liv. X 20.

<sup>2)</sup> Bei Strabo V 242 und Aristoteles Pol. VII 9, 3.

<sup>3)</sup> Thuk. VI 2. 4. Aristoteles bei Dion. Hal. I 72 Cato p. 77 Jordan und die S. 523 A. 1 angef. Stellen.

<sup>4)</sup> Vgl. S. 65 A. 6 S. 95 A. 2. Vereinzelt giebt schon Hellanikos dem Namen eine weite Ausdehnung Dion. Hal. I 22.

Campaner habe sich gebildet 1); dieser jungere Name wird in der Geschichtschreibung auf alle jene Söldnerscharen angewandt, die von den campanischen Häfen aussegelten und eine Zeit lang den Besitz Siciliens an sich zu reißen drohten.2) Dergestalt weisen alle im vierten Jahrhundert üblich gewordenen Bezeichnungen auf eine und dieselbe Landschaft hin, deren Erwerb dem Stamm eine hervorragende politische Stellung verschafft hat, wo auch die nationale Schrift entstanden ist. Mit dem Umschwung der Dinge verschwindet das älteste Wort Οἶνωτρία Οἴνωτροι, worunter in der Litteratur des fünften Jahrhunderts die südwestliche Halbinsel, Lucanien und Bruttium verstanden wird. 3) In den historisch helleren Zeiten ist keine Spur eines derartigen Volkes nachweisbar.4) Deshalb erklären die römischen Gelehrten Oenotria als das Weinland 5) oder erkennen in Oenotrer eine Uebersetzung des einheimischen Stammnamens Sabini, deren Stammgott und -vater als Winzer dargestellt wurde. 6) Man wird die Möglichkeit der einen wie der andern Deutung zugeben können. Aber wie in dem analogen Falle mit Italia (S. 61) spricht die überwiegende Wahr-

<sup>1)</sup> Diod. XII 31. Das Jahr steht nur annähernd fest: 435 nach Eusebios p. 106 Schoene.

<sup>2)</sup> Zuerst erwähnt 413 Diod. XIII 44, 1; ders. XIV 9. 15. 58. 61 XVI 82 Plut. Dion. 27, 1. Der Sprachgebrauch, besonders deutlich aus Pol. I 8, 1 vgl. mit Fest. p. 158 M., scheint etwa seit Timaeos fixirt zu sein.

<sup>3)</sup> Strabo V 209 οἱ γὰρ παλαιοὶ τὴν Οἰνωτρίαν ἐχάλουν Ἰταλίαν ἀπὸ τοῦ Σιχελιχοῦ πορθμοῦ μέχρι τοῦ Ταραντίνου χόλπου καὶ τοῦ Ποσειδωνιάτου διήχουσαν. Herodot der in Thurii schrieb, verlegt I 167 Velia nach Oenotrien. Sophokles im Triptolemos Dion. Hal. I 12 läst an der Westseite der Halbinsel Oenotrien Tyrrhenien Ligurien auf einander folgen. Antiochos (Dion. Hal. I 12. 35 Strab. VI 254 Arist. Pol. VII 9, 3) begreift alles Land zwischen Campanien (Opike) Japygien und der Enge von Messina unter diesem Namen. Uebereinstimmende Erwähnungen bei Hellanikos (Dion. Hal. I 22) Pherekydes (Dion. Hal. I 13) Pseudo-Hekataeos fr. 30 fg. Skymnos 247. 363.

<sup>4)</sup> Die nach gemeinsamer Quelle Strabo VI 252 Plin. III 85 erwähnten Inseln Oenotrides vor Velia verdanken diese Benennung lediglich einem gelehrten Antiquar, wie aus dem Zusammenhang bei Plinius deutlich hervorgeht.

<sup>5)</sup> Serv. V. Aen. I 532 Oenotria dicta est vel a vino optimo quod in Italia nascitur, vel ut Varro dicit ab Oenotro rege Sabinorum vgl. Steph. Byz. u. Olv. Nach Hesychios bedeutet τὸ οἴνωτρον dorisch den Weinpfahl und wie Hehn Culturpflanzen 66 ausführt, wäre Oeuotrien die Gegend wo die Rebe an Pfählen gezogen wurde, nicht an Bäumen empor wuchs oder niedrig gehalten wurde.

<sup>6)</sup> Varro A. 5 Verg. Aen. VII 178 Lydus de mens. I 5 vgl. meine Ausführungen Templ. 113. 130.

scheinlichkeit und die bessere Beglaubigung für die Annahme dass die hellenischen Colonisten bei ihrer Ankunst wirklich ein Volk das Oenotrer hiefs, angetroffen haben. Dies Volk, so lautet eine durchaus verständige Nachricht 1), wurde in Mitten der hellenischen Küstenstädte und der von Norden andrängenden Samniten erdrückt. Dem Antiochos war es schon lange verschollen, hatte wie er sagt, sich in Italioten Choner und Morgeten umgewandelt: indem er den Bewohnern Italia's (S. 64) oenotrischen Ursprung beilegt, hebt er den nationalen Zusammenhang des Westens gegenüber Japygien hervor. Der Kampf mit Hellenen und Römern hat endlich auch bei den Eingebornen selbst das Nationalbewusstsein so stärken müssen, dass ihm durch einen gemeinsamen Nationalnamen Ausdruck verliehen ward. Sie baben aber keinen der oben aufgezählten sich angeeignet, wie mit Italia Italici von Seiten der Bundesgenossen geschah (S. 72): am Wenigsten war auch das bei den Fremden vorzugsweise verbreitete Opsci hierfür geeignet, welches vielleicht Bauern bedeutet und zumal in römischem Munde einen verächtlichen Nebensinn einschloß. 2) Eine Münze aus dem Unabhängigkeitskrieg des J. 90 v. Chr. mit der Außschrift Safinim — Sabinorum lehrt uns den einheimischen Stammnamen kennen. 3) Die Sage leitet die Samniten aus einem heiligen Lenz der Sabiner ab, von den Samniten die Frentaner Hirpiner Campaner Lucaner und Brettier, welche insgesammt bei Strabo als Samniten bezeichnet werden.4) Wie weit dieser Sprachgebrauch zurückreicht, ist nicht zu sagen: der Name begegnet überhaupt erst bei Skylax. 5) Alle diese mächtigen Völker sind verhältnismässig jungen Ursprungs und nehmen erst am Ausgang des fünften Jahrhunderts einen Platz in der Ueberlieferung ein. Aber auch lange vor ihrem Austreten zersiel der Süden in eine oskische West- und eine japygische Osthälste. Die Brettier über deren Sprachverwandtschaft kein Zweifel besteht, werden bereits 452 v. Chr. als

<sup>1)</sup> Strabo VI 253.

<sup>2)</sup> Man leitet das Wort von der Erdgöttin Ops oder von opsan (operari) ab. Cato p. 77 Jordan (= Plin. XXIX 14) nos quoque dictitant [Graeci] barbaros et spurcius nos quam alios Opicon appellatione foedant. Fest. p. 198. 188 M. Schol. zu Juven. Sat. 3, 207 Fabretti Glossar.

<sup>3)</sup> Friedländer Oskische Münzen 3 Mommsen Röm. Münzw. n. 217f. Bücheler Rhein. Mus. XXX 443.

<sup>4)</sup> Strab. V 241. 250. 242. 47. 49. 51 VI 253. 54.

<sup>5)</sup> Die italischen Söldner im Heer des Agathokles werden als Samniten Tyrrhener und Kelten bezeichnet Diod. XX 11. 64.

Bewohner der Sila erwähnt 1), ja von Antiochos für die ältesten Ansiedler erklärt 2) und in der That war kein einziger Theil des Appenninlandes so sehr geeignet seine ursprünglichen Bewohner festzuhalten als die Waldwildniss des brettischen Gebirges (S. 244). Die Fabel des Hellanikos von dem Rind aus der Heerde Geryons und dessen Verfolgung durch Herakles setzt den Gebrauch der italischen Sprache an der Westküste unzweideutig voraus. 3) Ebenso klar weist der Name Oenotrer, der zur Bezeichnung der Westhälste dient 4), auf italische Herkunst 5): nach ähnlichen Bildungen sucht man aus der griechischen Halbinsel vergebens. Die Betrachtung der einzelnen Glieder dieses großen Stammes bestätigt die bisher gewonnenen Ergebnisse.

An der Adria folgen auf die Marruciner (S. 518) und werden mehrfach mit den Völkern der Abruzzen zusammengefaßt <sup>6</sup>) die Frentrani oder wie es die Römer sich mundgerechter machten Frentani. <sup>7</sup>) Sie hießen Samniten, haben sich oskischer Sprache und Schrift bedient. <sup>8</sup>) Die augustische Eintheilung weist ihnen 7 Gemeinden mit einem Gebiet von etwa 50 d. 

M. zu, indem als Südgrenze der Tifernus Biferno angegeben wird. Die Larinates Frentani welche schon früher von dem Völkchen unterschieden werden, sind zu Apulien und zur zweiten Region geschlagen. <sup>9</sup>) Indessen läßt der Beiname über die Verwandtschaft nicht im Unklaren und indem wir mit Strabo die Grenze des Stammes bis zum Frento Fortore vorrücken, erhöht sich

<sup>1)</sup> Am Flusse Tracis noch jetzt Triunto Diod. XII 22 Jamblich. Pyth. vita 260.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. u. Βρέττος: Αντίοχος δὲ τὴν Ἰταλίαν πρῶτόν φησι αληθῆναι Βρεττίαν είτα Οἰνωτρίαν. Wir sind nicht berechtigt dies Citat dem Antiochos von Syrakus abzusprechen weil Strabo VI 254 Dion. Hal. I 12 zu widersprechen scheinen; denn es ist nicht von einem Volk die Rede, dabei nicht ersichtlich ob und wie der Landesname gedeutet war. Unter allen Umständen bleibt es ein höchst beachtenswertes Zeugnis.

<sup>3)</sup> Dion. Hal. I 35 Apollodor bibl. II 5, 10 vgl. S. 61 A. 4. Auch Strabo VI 258, der enge Verwandtschaft des Oskischen mit dem Latein annimmt V 233, läst diese Sprache bei der Gründung von Rhegion sprechen.

<sup>4)</sup> Außer Antiochos sei hier die Genealogie des Pherekydes von Athen Dion. Hal. I 13 hervorgehoben.

<sup>5)</sup> Dasselbe Suffix in Pentri Frentrani (Frentri) vgl. osk. ponttram == pontem tristaamentud == testamento.

<sup>6)</sup> Pol. II 24, 12 Liv. IX 45 Sil. Ital. VIII 521.

<sup>7)</sup> Mommsen, Unterit. Dial. 309.

<sup>8)</sup> Strabo V 241 Φρεντανοί Σαυνιτικόν έθνος Zvetaieff 2-8. 163-65.

<sup>9)</sup> Plin. III 103, 105, 106 Strabo V 242, — Liv. XXVII 43 Caes, b. civ. I 23 Sil, It. XV 565.

der Inhalt des Gebiets um 15—20 d. Meilen. Auch die Grenzstadt Teanum Apulum wird nach ihren oskischen Münzen zu schließen einst hinzu gehört haben.¹) Das Volk begegnet in der Ueberließerung zuerst 319 v. Chr., tritt 304 in die römische Bundesgenossenschaft ein.²) Gleich den Cantonen der Abruzzen hat es sich an den großen Kriegen mit Samnium nicht betheiligt oder auf römischer Seite gesochten, dagegen die Erhebung 91 v. Chr. mitgemacht.³)

In einem langwierigen Krieg mit den Umbrern gelobten die Sabiner nach errungenem Sieg dem Mars einen heiligen Lenz darzubringen. Der ausgestoßenen Jugend sandte Mars einen Stier als Führer und wo der Stier im Lande der Opiker sich lagerte, da fand sie eine bleibende Statte. 4) Von dieser ihrer Herkunft 5) schreibt sich die Benennung Sabelli 6) oder aus Sabinites umgewandelt die gewöhnlichere Sauvitai Samnites 7) her. Auf den erhaltenen oskischen Denkmälern nimmt das Volk selbst den Namen Safineis - Sabini für sich in Anspruch (S. 526 A. 3). An die Wandersage erinnert die Stadt Bovianum vetus Pietrabbondante, welche nach Ausweis ihrer Ruinen und Inschriften einen Mittelpunct des ganzen Stammes abgegeben hat.8) Sie lehnt sich an einen Bergrücken an und wird gegenwärtig nur auf Saumwegen erreicht; die Gewässer ringsum sließen in den Trinius Trigno. In diesen abgelegenen Berglanden am Oberlauf des Sangro und Trigno siedelte der Canton der Caraceni als Grenznachbar der Frentaner. 9) An ihn stösst der kaum häufiger erwähnte

<sup>1)</sup> Mommsen, Unterit. Dial. 301; Andere weisen sie dem marrucinischen Teate zu. 2) Liv. IX 16. 45.

<sup>3)</sup> Plut. Pyrrh. 16, 10 Dion. Hal. XX 1 Appian b. civ. I 39.

<sup>4)</sup> Strabo V 250 Fest. p. 326 M. Sisenna fr. 99 Peter Varro bei Gell. XI 1, 5 Appian Samn. 4.

<sup>5)</sup> Aehnlich heißen die nach dem Golf von Salerno verpflanzten Picenter (S. 512 A. 6) Picentini, die selbständig gebliebenen Aequer (S. 514) Aequiculi oder Aequiculani.

<sup>6)</sup> Strabo a. O. εἰχὸς δὲ διὰ τοῦτο καὶ Σαβέλλους αὐτοὺς ὑποκοριστικῶς ἀπὸ τῶν γονέων προσαγορευθηναι. Plin. III 107 Liv. VIII 1 X 19, besonders beliebt bei den Dichtern.

<sup>7)</sup> Mommsen, Unterital. Dial. 293.

<sup>8)</sup> Wie Mommsen a. O. 171 zuerst erkannt und die späteren Ausgrabungen in glänzender Weise bestätigt haben. Die von Bücheler Rh. Mus. XXX 441 behandelte metrische Weihinschrift eines Sabinorum universorum censor ist besonders lehrreich.

<sup>9)</sup> Nach der Bestimmung des Ptolemaeos III 1, 57; außerdem kommt der Name noch vor Zonar. VIII 7 Tac. Hist. IV 5.

Canton der Pentri am oberen Tifernus Biserno: sein Hauptort nürdlich vom M. Matese, unter Vespasian durch das Beiwort Undecimanorum unterschieden, hiefs gleichfalls Bovianum Boiano. 1) Ferner kennen wir den Canton der Caudini an der campanischen Grenze mit der Stadt Caudium Montesarchio. 2) Manche andere Namen mögen für uns verschollen sein. Eine Sonderstellung weist schon die Sage den Hirpini zu: nicht der Stier, sondern der Wolf (hirpus) des Mars hatte sie in ihre Sitze geführt.3) Die römische Politik hat den Riss erweitert, alles Land südlich vom Calor bis zur lucanischen Grenze als ein eigenes Ganzes unter dem Namen des ager Hirpinus von Samnium abgelöst. 4) Das S. 240 beschriebene Hochland zwischen der campanischen und apulischen Ebene widerstrebt einer städtischen Entwicklung, seine Bewohner lebten vor Alters in Dörfern. 5) In Folge dessen wird die Ermittelung der Stammgrenzen hier noch mehr erschwert als in anderen Theilen Italiens. Das Gebiet der zu einer Eidgenossenschaft vereinigten Cantone heisst den Römern Samnium. 6) Die Geltung des Namens hat ebenso geschwankt wie diejenige von Italia und Latium, nur dass sie im Lauf der Zeiten zusammen schrumpst wo jene sich erweitern. Im vierten Jahrhundert als Samniten und Römer im Bunde mit einander die Unabhängigkeit ihrer beiderseitigen Nachbarn vernichteten (S. 519), hat er seine größte Ausdehnung von etwa 250 bis 300 d. 
M. erreicht. Die Samniten hatten das obere Liristhal mit Sora und Fregellae erobert, vielleicht auch die Landschast der Sidicini. 7) Nach dem Periplus gehörte ihnen die Küste zwischen Neapel und Paestum auf einer halben Tagefahrt Ausdehnung an.8) Da später hier die Picenter angesiedelt wurden (S. 512), wird man den Silarus

34

<sup>1)</sup> Liv. IX 31 caput hoc erat Pentrorum Samnitium longe ditissimum atque opulentissimum armis virisque. — Pentrer erwähnt Dion. Hal. XVII 4 Liv. XXII 61.

<sup>2)</sup> Liv. XXIII 41 Velleius II 1, 5.

<sup>3)</sup> Strabo V 250 Fest. ep. p. 106 M. vgl. Serv. V. Aen. XI 785.

<sup>4)</sup> Pol. III 91, 9 Liv. XXII 13. 61 XXIII 1. 37. 41 XXVII 15 Vell. II 16, 2 68, 3 App. b. civ. I 39 Cic. de div. I 79 de lege agr. III 8 Strabo V 250 Plin. III 99. 102. 105 Ptol. III 1, 62.

<sup>5)</sup> Liv. IX 13 Strabo V 250.

<sup>6)</sup> Schon auf dem Sarkophag des Consuls von 298 v. Chr. heisst es Taurasia[m] Cisauna[m] [in] Samnio cepit CIL. I 30.

<sup>7)</sup> Liv. X 1 VIII 19. 23 VII 29 VIII 15.

<sup>8)</sup> Skylax 11. Herculaneum Pompeji (Strabo V 247 Liv. IX 38) Marcina am Golf von Salernum (Str. V 251) sind samnitisch.

"den Grenzslus des alten Italiens" zugleich als solchen zwischen Samnium und Lucanien ansehen dürfen. 1) Im Norden gegen die Abruzzen hin sind keine Veränderungen der hier bestehenden Naturgrenze (S. 240) bekannt; auch die Zugehörigkeit der Frentaner zum samnitischen Bunde lässt sich, so sehr sie den geographischen Verhältnissen entsprechen würde, nicht beweisen. Dagegen im Osten hat der Bund einen breiten Saum Apuliens sich angeeignet: das feste Luceria ist in seinem Besitz sowie Ausculum das oskische Münzen prägt. 2) Die Erwerbungen erstrecken sich im Süden bis an das Gebiet von Tarent: Metapont wird von den Samniten zerstört, Venusia mit einer Feldmark die 20000 Colonisten ernähren konnte, ist 291 v. Chr. in diesen Strichen gegründet worden.3) Wie solche überschäumende Macht von den Römern allmälich eingedämmt wurde, zeigen die Jahreszahlen der gegen sie angelegten latinischen Festungen an: 334 Cales 328 Fregellae 314 Luceria 313 Saticula 312 Interamna Lirinas 303 Sora 291 Venusia. Vor Ankunft des Königs Pyrrhos war Samnium auf etwa 180 d. 

M. beschränkt. Nach dessen Niederlage wurden mitten in Samnium 268 Beneventum und 263 Aesernia zur Beherrschung der fruchtbaren von beiden Armen des Volturnus durchströmten Thäler erbaut; die Via Appia durchschnitt das Land die nördlichen und südlichen Cantone von einander trennend. Alle Mittel über welche die Härte des Siegers verfügte, waren angewandt worden um dasselbe in eine Wüstenei zu verwandeln 4), verfehlten aber ihren Zweck. In den Censuslisten des J. 225 v. Chr. waren nicht weniger als 77000 dienstpslichtige Samniten eingetragen, kamen bei einem Gebiet von etwa 160 d. M. 500 Wehrfähige auf die Quadratmeile: ein Verhältnis das bei keinen anderen Bundesgenossen wiederkehrt. 5) Die Verwunde-

<sup>1)</sup> Strabo V 251 διήχουσι δ' οἱ Πίχεντες μέχρι τοῦ Σιλάριδος ποταμοῦ τοῦ ὁρίζοντος ἀπὸ ταύτης τῆς χώρας τὴν ἀρχαίαν Ἰταλίαν vgl. Liv. VIII 17.

<sup>2)</sup> Liv. IX 15 vgl. Diod. XIX 72, Mommsen, Unterit. Dial. 251.

<sup>3)</sup> Strabo V 250 Anf. u. Mitte VI 254. 264; derselbe ebenso wie Hor. Sat. II 1, 36 schreiben Venusia ausdrücklich den Samniten zu.

<sup>4)</sup> Dio st. 40, 27 Bekker. Liv. X 15 (vgl. Diod. XX 80) duo consulares exercitus diversis vagati partibus omnia spatio quinque mensum evastarunt. quadraginta et quinque loca in Samnio suere in quibus Decii castra suerunt, alterius consulis sex et octoginta. nec valli tantum ac sossarum vestigia relicta, sed multo illis insigniora monumenta vastitatis circa regionumque depopulatarum.

<sup>5)</sup> Pol. II 24, 10. Die Angabe Strabo's V 250 von 88 000 Mann bezieht sich dem Zusammenhang nach auf eine frühere Zeit.

rung welche das Facit einer Rechnung hervorruft, legt sich indem wir bedenken dass das Land mit seinen einfachen Wirtschaftssormen vom Schwert des Feindes nicht tödtlich verwundet werden konnte (S. 455), dass im Altertum das Gebirge wehrhaft blieb weil es der Cultur spät erlag (S. 223). Immerhin erregt die Geschichte dieses Volkes unsere warme Theilnahme. Der hannibalische Krieg brachte ihm neue Verluste: auf abgetretene Ländereien wurden z. B. 180 v. Chr. die ligurischen Apuaner verpslanzt (S. 474). Aber erst in dem wilden Ringen der achtziger Jahre v. Chr. wird seine Krast völlig ausgezehrt. Der Würger Sulla rechtsertigte die Ausrottung des Volks mit der Ruhe Roms die solches heische. In der augustischen Eintheilung ist Samnium auf ein Gebiet von 60—70 d. M. mit 8 Gemeinden beschränkt und besafst die ursprünglichen Stammsitze, die Cantone der Caracener und Pentrer. Das untere Thal des Volturnus ist der ersten, das Hirpinerland der zweiten Region zugewiesen.

Die vulkanische Ebene gegen welche das Grenzgebirge Samniums abfällt, die gesegnetste Landschaft von ganz Italien ist den häufigsten Umwälzungen unterworfen gewesen. Hellenische etruskische oskische römische Denkmäler bekunden wie die verschiedenen Culturnationen hier nach einander geboten und ihre Nationalität zum Ausdruck gebracht haben. Als Urbewohner werden Ausoner und Opiker hingestellt; Antiochos von Syrakus erklärt sie für ein und dasselbe, Polybios für zwei verschiedene Völker. Die den haben Recht: der erste insofern die Angehörigkeit der Ausoner zur oskischen Familie urkundlich erwiesen ist 2), der zweite insofern dieselben ein besonderes Glied der oskischen Familie gebildet haben. Die Aŭvoves Aurunci 3) werden von den Alten als Autochthonen betrachtet 4); doch ist ihr

<sup>1)</sup> Strabo V 242 Aristot. Pol. VII 9, 3.

<sup>2)</sup> Die Fabr. 2745 erwähnte Münze trug die oskische Aufschrist Aurunkud (nach a catalogue of the Greek coins of the British museum, Italy p. 75, London 1873). Die Fortdauer der oskischen Sprache im Aurunkerland zur Römerzeit beweist die mit lateinischen Buchstaben beschriebene Tessera Zvetaieff 31.

<sup>3)</sup> Die Identität beider Formen ist zwar dem Livius und Dionys entgangen, dagegen den Grammatikern geläufig Fest. ep. p. 18 M. Serv. V. Aen. VII 727. Da auch die oskische Form r hat (A. 2), so muss der Name zu den Hellenen gelangt sein vor dem Einreißen des Rhotacismus, das ja übrigens auch im Latein historischen Zeiten angehört Fest. ep. p. 9. 23 M.

<sup>4)</sup> Aelian var. hist. IX 16 Hellanikos bei Dion. Hal. I 22 eb. 11. 21 Diod. V 7 (Timaeos?) Skymn. 228 Cato Or. III 1 Jordan Fest. ep. p. 18 M. (vgl. Paul. hist. Lang. II 24).

Name spät und in beschränkten Kreisen zur Bezeichnung der ganzen Halbinsel verwandt worden (S. 524). Die Ueberlieferung zeigt uns dies Volk in reißendem Rückgang begriffen. Um 500 v. Chr. beansprucht es noch das pomptinische Gebiet 1); aber von den Bergen her dringen Volsker Sidiciner Samniten immer weiter vor, den ganzen Küstenstrich zwischen Latium und Campanien schreibt Skylax den Volskern zu. In der letzten Hälfte des vierten Jahrhunderts sind die Aurunker auf das Gebiet zwischen den Mündungen des Liris und Volturnus eingeengt und werden 314 v. Chr. durch die römischen Waffen vertilgt. 2) Die Bürgercolonien Minturnae und Sinuessa 296, die latinischen Cales 334 und Suessa 313 theilten sich in den etwa 15 d. ☐ M. großen Besitz; der Name Aurunker wird fortan nur noch vereinzelt in geographischem Sinne verwandt.3) Ihre Nachbarn die Sidicini werden ausdrücklich dem oskischen Stamm zugerechnet: die Münzen bestätigen diese Angabe. 4) Ihr Name lebte in der Rom verbündeten blühenden Stadt Teanum Sidicinum fort 5); doch hat er sich im vierten Jahrhundert ohne Zweisel bedeutend weiter erstreckt, als die Angriffe der Samniten die große Verwicklung herbeiführten, welche das Schicksal Campaniens entschied. 6) Um 300 v. Chr. nach der Assignation des ager Falernus und der Gründung der oben angeführten Colonien ist das Latein bis an den Unterlauf des Volturnus vorgerückt. 7) Südlich von diesem Fluss hat sich die Landessprache länger behauptet. In älteren Jahrhunderten war sie von Hellenen und Etruskern unterdrückt, seit 445 durch die Siege der stammverwandten Samniten in ihr verkümmertes Recht wieder eingesetzt worden (S. 524). Campania die Ebene, wie die Alten richtig erklären 8), ist nach drei Seiten hin von natürlichen Grenzen umgeben: im Osten vom Appennin im Süden von den Surrentiner Bergen im Westen vom Meer. Minder scharf scheiden die Rocca Monsina und der M. Massico im Norden das Thal des Volturnus von demjenigen des Liris. Auf dieses so umschlossene ungefähr 50 d. M. haltende Gebiet wird der Name

<sup>1)</sup> Liv. II 16. 17. 26 Dion. Hal. VI 32. 37.

<sup>2)</sup> Liv. VII 28 VIII 15. 16 IX 25 X 21.

<sup>3)</sup> Hermes I 150 Liv. VIII 15 Vell. I 14.

<sup>4)</sup> Strabo V 237 Fabretti 2746 vgl. Mommsen, Unterit. Dial. p. 107.

<sup>5)</sup> Gell. N. A. X 3, 3 Cic. Phil. II 107.

<sup>6)</sup> Liv. VII 29 VIII 1. 2. 15. 16. 17.

<sup>7)</sup> Liv. VIII 11 IX 20 X 20 CIL. X 4719.

<sup>8)</sup> Diod. XII 31 Liv. IV 37 Fest. ep. p. 43 M. Plin. III 63 Serv. V. Aen. X 145.

als geographischer Begriff bezogen. 1) Im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wird er über die ganze erste Region des Augustus bis an den Tiber und über einen Theil der zweiten ausgedehnt, in den romanischen Sprachen geht er in die allgemeine Bedeutung von Feld auf. Als politischer Begriff bezeichnet er dagegen den Römern der Republik das Gebiet von Capua und der von diesem abhängigen Städte. Durch den Anschluss an Rom 343 v. Chr. ward dessen politische Herrschaft südlich vom Volturnus eingeleitet und in den folgenden Jahrzehnten behauptet. Seit dem hannibalischen Kriege nachdem Capua die Hauptstadt der oskischen Nation 211 vernichtet, in den Küstenstädten Volturnum Liternum Puteoli 194 Bürgercolonien angesiedelt waren, erobert die Römersprache die Ebene bis an den Golf von Neapel; 180 wird sie im öffentlichen Verkehr zu Cumae eingeführt. 2) Die Südhälfte dagegen von Nola bis Nuceria bewahrte ihren oskischen Charakter bis zum Aufstand der Bundesgenossen, mit denen sie 89 v. Chr. gemeinsame Sache machte.

Während in Campanien seit Alters etruskischer und hellenischer Einfluß einander im Gleichgewicht gehalten hatten, verschwindet jener jenseit des Silarus Sele vollständig. Im Laufe des sechsten Jahrhunderts, ja noch später gründeten die Hellenen Poseidonia Elea Pywus Laos an der lucanischen Küste, beherrschten die fruchtbaren Gefilde des Tarentiner Golfs unbestritten. Die erhaltenen Angaben über die Einwohnerzahlen der Griechenstädte verdienen allerdings keinen Glauben; aber der Umfang ihrer Mauern legt von der ehemaligen Größe und Macht unzweideutiges Zeugniß ab. 3) Viele Eingeborne fanden unter der Bürgerschaft Aufnahme 4); noch mehr gerieten in Abhängigkeit, wie denn Sybaris über 4 benachbarte Völker und 25. Ortschaften gebot. Derart wurden die Ebenen und Küsten hellenisirt, der oskische Stamm auf das Gebirge beschränkt. Um dieselbe Zeit wo die Samniten Campanien erobern, richten sie ihre Angriffe auch nach Süden. Von ihnen geht das Volk der Lucani aus 5), welches wir

<sup>1)</sup> Pol. III 91 schliesst Sinuessa und Teanum ein, Strabo V 237. 242 letzteres zweiselnd, Plin. III 59 rechnet auch Sinuessa zum Latium adiectum (S. 521).

<sup>2)</sup> Liv. XL 42.

<sup>3)</sup> Diod. XII 9 Strabo VI 261. 263 Athen. XII 519c Liv. XXIV 3.

<sup>4)</sup> Pol. XII 5. 6 Diod. XII 9, 2.

<sup>5)</sup> Strabo V 228 VI 253. 254 Plin. III 71. — Die Volksmünzen geben als Namensform Λουκανομ und Λυκιανων, CIL. I 30 Loucanam, die griechischen Schriftsteller Λευκανοί. Verschiedene Ableitungen Fest. ep. p. 119 M. Der. Stamm begegnet in italischen Namen häufig.

zuerst um 435 v. Chr. im Krieg mit Thurii besindlich antressen. 1) Einstens hatte Sybaris seine Herrschaft über den Rücken der Halbinsel hinüber erstreckt und am tyrrhenischen Meer Laos gegründet. Diese Stadt erscheint 390 v. Chr. in lucanischem Besitz<sup>2</sup>): vermutlich war sie es schon einige Jahrzehnte früher als Antiochos von Syrakus den gleichnamigen Flus als Grenze Italiens hinstellte (S. 64). Trotz der 393 v. Chr. vollzogenen Vereinigung der Freistädte wird diese Grenzlinie bald durchbrochen: Dionys der Knechter hellenischer Freiheit wollte durch eine Befestigung auf der Enge von Tiriolo wenigstens den südlichsten Theil des Festlands gegen die Angrisse seiner lucanischen Verbündeten sichern. 3) Um die Mitte des vierten Jahrhunderts hat der Name Lucanien seine weiteste Ausdehnung von etwa 400 d. 

■ M. erreicht: er bedeutet damals die ganze Küste vom Silarus bis Thurii, Hauptstadt ist Petelia am östlichen Fuss der Sila. 4) Aber 356 v. Chr. fällt das Volk der Brettier in der Sila von Lucanien ab, nimmt den Süden von den Krathisquellen ab für sich in Beschlag, rückt später seine Grenze bis an den Laossluss vor.5) Als die Lucaner notgedrungen die neue Macht anerkennen mussten, haben sie ihre Waffen nach Osten gewandt um die Mündungen der Flüsse zu gewinnen die ihren Bergen entsprangen. In blindem Eifer baben sie diesem Ziel nachgestrebt und es zu erreichen sich je nach den Umständen mit Rom oder Samnium mit Tarent oder Bruttium mit Pyrrhos und Hannibal verbündet. Doch ohne Erfolg: Rom nahm ihnen Poseidonia ab und gründete hier 273 die latinische Colonie Paestum, desgleichen 193 Copia an der Stelle von Thurii, 194 die Bürgercolonie Buxentum in Pyxus. Dergestalt blieb der lucanische Bund auf das Binnenland beschränkt ebenso wie der samnitische. Seine Grenzen werden bestimmt durch die Mündung des Silarus im Norden --- Eburum Eboli gehört noch dazu — durch den Laus und die Ebene von

<sup>1)</sup> Polyaen II 10, 2 fg. Frontin Strat. II 3, 12 Strabo VI 264 vgl. mit Diod. XIII 106, 10 Thukyd. VI 93.

<sup>2)</sup> Diod. XIV 101, 3.

<sup>3)</sup> Diod. XIV 91, 101 XVI 5 Strabo VI 261 Plin. III 95.

<sup>4)</sup> Skylax 12. 13. 14 Diod. XVI 15 Strabo VI 254 Justin XXI 3, 3 Plut. Timol. 34, 2.

<sup>5)</sup> Diod. XVI 15. Dass die Brettier mit den Lucanern Krieg gesührt haben, berichtet Justin XXIII 1, 13. Consentia die spätere Hauptstadt der Brettier (Strabo VI 256 Liv. XXIX 38 XXX 19) ist 327 noch lucanisch Liv. VIII 24, 4 (die Schreibung der Handschriften Consentiam ex Lucanis wird gestützt durch § 5) vgl. Theopomp bei Plin. III 98.

Sybaris im Süden, durch den Bradanus im Osten, endlich durch den S. 242 beschriebenen Gebirgszug.¹) Der Flächeninhalt kann nach Abzug der griechischen und römischen Stadtgebiete auf etwa 180 d. 

N. veranschlagt werden. Seine Streitmacht war in den römischen Stammrollen 225 v. Chr. nur mit 34 000 Mann aufgeführt: noch nicht die Hälste dessen was das kleinere Samnium, ebensoviel wie Capua mit dem zehnten Theil des Gebietsumfanges stellte. Die Thatsache ist nicht anders zu erklären als dass die Masse der Bevölkerung aus Hörigen, ehemaligen Heloten der Griechenstädte bestand, welche zum Wassendienst nicht berechtigt waren; in ähnlicher Stellung sehen wir die Lucaner in Poseidonia als Herren neben einer stammfremden Plebs.²) Umgekehrt erklärt die Thatsache die schwache haltlose Politik welche der lucanische Adel in den großen nationalen Verwicklungen befolgt hat.

Die brettische Halbinsel vereinigt auf engem Raum die beiden Naturgegensätze welche die italische Geschichte erfüllen, ein rauhes Waldgebirge und ein gesegnetes Gestade (S. 246). Außerdem kreuzen sich auf ihr zwei große Völkerstraßen: eine von Nord nach Süd eine zweite von Ost nach West gerichtete. In Folge dessen bot sie in frühen Jahrhunderten den Schauplatz der wichtigsten Völkerbewegungen dar. Unsere Gewährsmänner standen denselben zeitlich zu fern um ein anschauliches Bild davon entwerfen zu können. Sie nennen eine Reihe von Namen, der eine diese der andere jene, ohne ein sicheres Urtheil zu ermöglichen. Auch spricht alle Wahrscheinlichkeit dasur dass das Land vor Ankunst der Hellenen in mehrere Herrschaften zerfiel, dass die Japyger sich an der Ostküste eingenistet hatten. Die Angaben dass Sikeler bei Locri 3) Japyger bei Kroton 4) Chaoner in der Siritis 5), die Annahme dass Italer bei Rhegion (S. 62) gewohnt haben, dies alles kann seine vollste Richtigkeit haben. Aber um die eigentliche Urbevölkerung des Landes kennen zu lernen, müssen wir den Blick von der hellenisirten Küste ab auf das Innere lenken. In geschichtlicher wie vorgeschichtlicher Zeit (S. 527) wohnten hier die Boéttioi Bruttii 6) als Hirten und Köhler wie es das Klima

<sup>1)</sup> Strabo V 251 VI 252. 253. 265 Plin. III 71. 72. 97.

<sup>2)</sup> Athen. XIV 632 a vgl. Niebuhr R. G. I 105 fg. dessen bedeutende Darstellung der italischen Stämme über Gebühr in Vergessenheit geraten ist.

<sup>3)</sup> Pol. XII 5 Thukyd. VI 2 doch vgl. S. 61.

<sup>4)</sup> Ephoros bei Strabo VI 262. 5) Antiochos bei Strabo VI 255.

<sup>6)</sup> Die Volksmünzen Fabr. 3020 haben Boertiwv wie die griechischen

allein gestattet (S. 246). Ob und wo die Gebirgler der griechischen Dienstbarkeit sich völlig zu entziehen vermochten, wissen wir nicht. Ihr Name wurde zur Bezeichnung entlaufener Sklaven verwandt 1) und behielt noch in römischem Munde die Bedeutung des Halbfreien.<sup>2</sup>) In der nördlichen Sila welche vermöge ihrer Ausdehnung und Unzugänglichkeit (S. 244) den Unterdrückten den mächtigsten Schutz gewährte, haben sie nach dem Fall von Sybaris ihre Unabhängigkeit errungen, 452 v. Chr. die sybaritischen Flüchtlinge welche am Fluss Traeis sich niederließen, vernichtet.3) Es liegt in der Natur der Verhältnisse daß sie ähnlich wie die Alpencantone (S. 75) die Sarden (S. 361) die Ligurer (S. 473) die Aequer (S. 514) usw. von ihrer Bergfestung aus die Ackerbauer unaufhörlich belästigten. 4) Jedoch nehmen sie erst 356 v. Chr. in der Ueberlieferung einen Platz ein, als sie sich von den Lucanern welche die Oberhoheit beansprucht hatten, los machten und die griechischen Städte Terina und Hipponium eroberten. 5) Sie prägen fortan Münzen wie andere civilisirte Staaten, regeln ihre Verfassung, erweitern ihre Grenzen die in weitester Ausdehnung etwa 200

Schriftsteller, die Römer meist Bruttii, Inschriften daneben auch Brittii Wilm. 1079. 1207. 1235, Ennius bei Fest. p. 35 M. Bruttates.

<sup>1)</sup> Diod. XVI 15 προσηγορεύθησαν Βρέττιοι διὰ τὸ πλείστους εἶναι δούλους κατὰ γὰρ τὴν τῶν ἐγχωρίων διάλεκτον οἱ δραπέται βρέττιοι προσηγορεύοντο. Strabo VI 255 ωνόμασται δὲ τὸ ἔθνος ὑπὸ Δευκανῶν βρεττίους γὰρ καλοῦσι τοὺς ἀποστάτας. Man vergleiche die syrakusischen Kyllyrier oder Killikyrier Herod. VII 155 Hesychios u. W. Timaeos fr. 56 Müller sowie die corsischen Balarer Pausan. X 17, 9.

<sup>2)</sup> Gell. N. A. X 3, 19 Fest. ep. p. 31 M. Man vergleiche den verwandten Gebrauch von Sardus (S. 361) Ligus (S. 474) u. a.

<sup>3)</sup> Diod. XII 22 vgl. S. 527 A. 1.

<sup>4)</sup> Liv. XXVIII 12 XXIX 6 mos vitio etiam insitus genti per latrocinta militiam exercendi.

<sup>5)</sup> Ueber den Vorgang sind drei Berichte erhalten die sich im Wesentlichen vereinigen lassen: Strabo VI 255 (Ephoros) Diod. XVI 15 (Timaeos, vgl. fr. 56) Justin XXIII 1 (romanhaft, Theopomp). Die beiden ersten leugnen nicht daßs es schon vorher Brettier gegeben habe. Nach Ephoros und Theopomp besteht die Masse aus Hirten. Streng genommen widerstreiten Ephoros und Timaeos der Angabe (Strabo V 228 VI 253 Justin) daßs die Brettier von den Lucanern abstammten. Aber da unter dem πλήθος ἀνθρώπων πανταχόθεν μιγάδων doch wol auch der letztere Stamm vertreten war, vielleicht selbst wie Justin will die Anführer stellte, so kann auch sie gerettet werden: von der Heftigkeit der Parteikämpfe bei den Lucanern zeugen die vielen Verbannten bei Alexander von Epirus Liv. VIII 24. Der Vermutung ist eben hier der weiteste Spielraum gestattet, dem Wissen ein äußerst beschränkter.

bis 250 d. 
M. befast haben mögen. Ihr Staatswesen umfast eine grofse Zahl von Gemeinden mit Consentia als Hauptstadt. 1) Aller Anstrengungen ungeachtet ist es ihnen aber niemals gelungen Thurii Kroton Locri Rhegion zu bezwingen, die ganze Halbinsel zu vereinigen. Als geographischer Begriff bedeutet  $\eta$  Βρεττία Βρεττιαν $\eta$  vorzugsweise das Gebirge im Unterschied von der griechischen Küste. 2) Die Römer haben die Griechenstädte beschirmt, das brettische Staatswesen als solches nicht anerkannt. Während der samnitische und lucanische Bund unter den römischen Bundesgenossen einen hervorragenden Rang behaupten, bleiben die Brettier vom Heerbann ausgeschlossen. 3) Nach der Niederlage des Pyrrhos wurde der halbe Silawald ihnen abgenommen und zur Staatsdomäne erklärt. 4) Schon früher mit Karthago verbündet wurden sie durch die Aussicht zu ewiger Knechtschaft verdammt zu sein dem Hannibal rückhaltslos in die Arme getrieben. Nach heldenmütigem Widerstand ward das Volk vernichtet. Bürgercolonien wurden 194 in Tempsa und Croton 122 in Scylacium, latinische Colonien 193 in Thurii 192 in Vibo angesiedelt. Der ager Bruttius mit der Sila blieb Domane (A. 4). Eine gewisse Selbstverwaltung ist den Eingebornen verblieben, aber Rom spricht zu ihnen in lateinischer Sprache und betrachtet sie als Leibeigene.<sup>5</sup>) An der Erhebung von 91 v. Chr. theilzunehmen waren keine Brettier mehr vorhanden. Dagegen bot das verödete Land einen günstigen Boden für Räuberbanden und Abenteurer aller Art.

Die Geschichte der oskischen Nation weicht von derjenigen der übrigen Stämme in wesentlichen Stücken ab. Einstens wie es scheint über den ganzen Süden verbreitet, ist sie zuerst durch die Japyger

<sup>1)</sup> Strabo VI 256. Die Zahl der Bundesglieder ist nicht bekannt: Liv. XXV 1 ist von 12 die Rede, aber XXX 19 giebt es außer 8 namhast ausgesührten noch multi ignobiles populi.

<sup>2)</sup> Plut. Timol. 19, 1 Athen. V 208 e Pol. I 56, 3 Strabo VI 261 την δε ύπερ των πόλεων τούτων μεσόγαιαν Βρέττιοι κατέχουσι.

<sup>3)</sup> Die neueren Gelehrten welche die Brettier in die Liste der Wehrsähigen von 225 v. Chr. hineinzubringen versucht haben, verkennen die Lage der Dinge: für den hellenisirten Theil war im italischen Heerbann so wenig Platz wie für die Sikeler, für die halbwilden Gebirgsstämme so wenig wie für die Ligurer. Ueberhaupt konnte die aristokratische Politik Roms mit einem aus früheren Leibeigenen zusammengesetzten Staatswesen sich schwer befreunden.

<sup>4)</sup> Dion. Hal. XX 15 Cic. Brut. 85. Ein Steuerpächter bietet hier 213 v. Chr. eine incondita turba servorum agrestiumque auf Liv. XXV 1.

<sup>5)</sup> CIL. I 196. Appian. Hann. 61 Gell. N. A. X 3, 19 Fest. ep. p. 31 M.

aus dem adriatischen Hügelland verdrängt, später durch die Hellenen, in minderem Grade durch die Etrusker unterjocht worden. Nur im inneren Appennin hat sie ihre Unabhängigkeit behauptet. Von hier aus beginnt sie um die Mitte des fünsten Jahrhunderts das geraubte Erbe zurückzufordern. Unwiderstehlich breitet sie sich aus, im vierten Jahrhundert scheint ihr nicht blos das Festland sondern auch Sicilien 1) unrettbar verfallen. Man kann die Frage aufwerfen ob diese Wendung der Dinge nicht als ein Glück anzusehen, ob eine Verjüngung des Hellenentums durch dies frische Blut nicht möglich gewesen wäre. Mit spielender Leichtigkeit eignen sich die Osker die fremde Cultur an. Ein Söldnerhauptmann in Katane dichtet griechische Tragoedien, ein lucanischer Redner entzückt die Volksversammlung von Syrakus, die Philosophie findet eifrige und nachbaltige Pflege.2) Dass auch eine bedeutende Litteratur in der Landessprache vorhanden war, läst sich nicht bezweifeln. Soviel wir aus den Inschriften entnehmen können, "ist die Formenlehre reiner entwickelt als die römische, die Orthographie viel consequenter als die der gleichzeitigen römischen Urkunden". 3) Deutlicher sind wir im Stande die Aneignung der bildenden Künste zu verfolgen. Die von einem Campaner verfertigte ficoronische Cista, die Grabgemälde von Paestum mit den Darstellungen lucanischer Krieger, die Anmut welche die Schöpfungen des oskischen Pompeji auszeichnet im Gegensatz zum römischen: dies und manches Andere lässt uns fast beklagen dass dem oskischen Stamme die Herrschaft über die Halbinsel versagt blieb. Allein der ganze Aufschwung vollzog sich viel zu rasch als dass die Zeit ausgereicht hätte um die tiesen Gegensätze zu versöhnen. Der samnitische Bauernstaat welcher als ebenbürtige Macht gegen Rom in die Schranken trat, hatte die Feindschaft Aller zu bekämpfen: die Nachbarn in Süd und Nord in Ost und West, die eigenen Stammesgenossen wie die Stammsremden haben rüstig an seinem Sturz geschafft. Der Sieg Roms über Samnium war unmittelbar weniger ein Sieg des latinischen über das oskische Wesen als der städtischen Cultur über das Bauerntum. Indessen gab er zugleich den Ausschlag für die Zukunft. Als die Osker unter Hannibals Führung und zum letzten Mal 91 v. Chr. die Waffen erhoben für ihre

<sup>1)</sup> Platon Ep. 8, 353 E Plut. Tim. 17, 2.

<sup>2)</sup> Plut. Tim. 31, 1 Dio Chrysost. or. II p. 113 Reiske Epist. Gr. p. 132 Hercher Papyrus Herc. 1018 (ed. Comparetti 1875) Cic. de sen. 41.

<sup>3)</sup> Mommsen, Unterit. Dial. p. 116.

nationale Gleichberechtigung, war das Römertum inzwischen zu sehr erstarkt um aus seiner Herrschast verdrängt werden zu können.

#### § 9. Die Japyger. 1)

Der Südosten Italiens stellt eine natürliche Einheit dar, welche durch ihre geringe Erhebung ihre geologische Beschaffenheit ihren Wassermangel vom Appennin sich absondert. Innerhalb derselben sind drei Abschnitte gegeben, welche auch die wechselnden politischen Eintheilungen alter und neuer Zeit bedingt haben. Die flache Halbinsel zwischen Tarent und Brindisi mit einer höchsten Erhebung von 140 m und einem Flächeninhalt von etwa 120 d. 

M. bildet den südlichen Abschnitt, das Hügelland von hier bis zum Ausidus mit Höhen bis 670 m und etwa 150 d. 

M. den mittlern, die Ebene jenseit des Aufidus (den Garganus eingerechnet) mit etwa 100 d. 

M. den nördlichen. Eine deutlich ausgeprägte Grenze gewährt der Appennin gegenüber der Ebene (S. 241); im Uebrigen lassen sich die Grenzen enger und weiter ziehen, so dass die ausgestellten Größen nur als annähernde Werte zu gelten haben. Nach der heutigen Eintheilung umfassen die drei apulischen Provinzen 22115 🗆 km 402 d. 🗆 Meilen. Dies Land hieß den Hellenen in alter und lange auch noch in römischer Zeit Ianvyla<sup>2</sup>), die für die Schiffahrt wichtige Südspitze Ianvγία ἄκρα<sup>3</sup>), der vom Lande her wehende Nordwest Ἰᾶπυξ (S. 390), die Bewohner Ἰάπυγες. 4) Mit dem Namen hat sich auch allmälich eine genaue Umschreibung desselben eingebürgert: Herodot versteht darunter die Halbinsel zwischen Tarent und Brindisi, Antiochos zieht die Grenze gegen Italia bei Metapont (S. 64), Skylax lässt es von Thurii bis zum Garganus 5) sich erstrecken, seit Polybios ist seine Aus-

<sup>1)</sup> Mommsen, die unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850. 4. Helbig, Studien über die älteste italische Geschichte, Hermes XI 257 fg. Deecke, zur Entzisserung der messapischen Inschriften, Rhein. Mus. XXXVI 576 fg.

<sup>2)</sup> Herod. III 138 IV 99 Thukyd. VII 33 Skylax 14 Aristot. Pol. VII 9, 3 u. a. Die griechische Form bildet noch bei Diodor Dionys Strabo Plutarch Appian die Regel, nur vereinzelt begegnet  $A\pi ov\lambda l\alpha$  das aber bei Ptolemaeos Dio Cassius und den Späteren an die Stelle tritt und jenes verdrängt.

<sup>3)</sup> Thukyd. VI 30. 44 VII 33 de mir. ausc. 97. 98 Pol. X 1, 8 Strabo VI 277 Dion. Hal. I 51 Plin. III 100 Ptol. III 1, 11 Plut. Pyrrh. 15, 2.

<sup>4)</sup> Herod. IV 99 Thukyd. VII 33 Hellanikos bei Dion. I 22 Aristot. Pol. V 2, 8 Pol. II 24, 11 u. s.

<sup>5)</sup> Skyl. 14 μέχρι Άριονος ὄρους muss den Garganus bedeuten, da die Küste zu 6 Tag- und Nachtsahrten ebenso lang wie die lucanische gerechnet wird.

dehnung im oben angegebenen Sinne bekannt. 1) Eine politische Einheit ist es wenn man so will durch Augustus geworden, der daraus seine zweite Region schuf, freilich noch das ganze Gebiet der Hirpiner hinzufügte. Vordem zerfiel es in eine Reihe von Fürstentümern oder Freistaaten, die durch keine Bundesverfassung nach Art der samnitischen lucanischen brettischen zusammen gehalten wurden. Daraus erklärt sich dass neben dem allgemeinen auch Sondernamen der verschiedenen Stämme in Gebrauch waren. Am häufigsten erwähnen die Hellenen die Μεσσάπιοι als unmittelbare Grenznachbarn von Tarent, delinen auch wol den Namen Meooanla über die ganze Halbinsel aus. 2) Die römischen Fasten verzeichnen 266 v. Chr. einen Triumpb über diese Völkerschaft: seitdem verschwindet sie aus der römischen Litteratur und lebt nur in dem Beinamen einer Stadt fort. 3) Statt dessen treten zwei andere früher unbeachtete Stämme in den Vordergrund: die Sallentini im Süden 4) nach denen das berühmte Cap promunturium Sallentinum 5) heifst, oberhalb von Otranto bis Brindisi die Calabri 6) nach denen die ganze Halbinsel Calabria 7) heisst. In dem mittleren Abschnitt den wir oben ausschieden, scheint der Name der Japyger ursprünglich heimisch gewesen zu sein. 6) Im Besonderen erwähnen die Hellenen bier die Meunétioi 9), die Römer in veränderter Form die Poediculi. 10) Endlich begegnet uns im vierten Jahrhundert

<sup>1)</sup> Pol. III 88, 3 Strabo VI 277 Diod. XIV 117 XX 35. 80 Appian Hann. 15. 17. 36 b. civ. I 39.

<sup>2)</sup> Herod. VII 170 Thukyd. VII 33 Pol. II 24, 11 III 88, 4 Strabo VI 277 Diod. XIII 11 XX 104 Dion. Hal. I 37 Plut. Pyrrh. 13. 15 Agis 3 Plin. III 99.

<sup>3)</sup> Liv. VIII 24 (nach griechischer Quelle) Plin. III 99. 100 Fest. ep. p. 125 M., vereinzelt bei Dichtern wie Verg. Aen. VIII 6 Cluver It. ant. 1248.

<sup>4)</sup> Triumphe 267 Strabo VI 277 Mela II 66 Ptol. III 1, 11. In den livianischen Annalen wird der Name ganz unbestimmt auf die Umgegend von Tarent nach allen Richtungen hin ausgedehnt IX 42 X 2 XXIII 48 XXIV 20 XXV 1 ep. XIX. Für die Halbinsel wird er auch anderswo gebraucht Strabo VI 282.

<sup>5)</sup> Dion. Hal. I 51 Sallust bei Serv. V. Aen. III 400 Mela II 68 Ptol. III 1, 11. Es heisst Brundisii promunturium Liv. X 2 vgl. A. 4.

<sup>6)</sup> Pol. X 1, 3 Strabo VI 277 Mela II 66.

<sup>7)</sup> Liv. XXIII 34 XLII 48 Plin. III 99 Ptol. III 1, 12 Tac. Ann. III 1 Hist. II 83 u. a.

<sup>8)</sup> Nach Plin. III 102 gab es bei Bari einen Flus Iapyæ a Daedali filio rege a quo et lapygia.

<sup>9)</sup> Dion. Hal. I 11. 13 Pol. III 88, 3 (in einer Lücke ausgefallen) Strabo VI 277. 283 Plin. III 99 Diod. XXI 4 Hekataeos fr. 57 M. Ptol. III 1, 13.

<sup>10)</sup> Strabo VI 277. 282 Plin. III 102 Justin XII 2, 12.

das Tiefland im Norden als  $\triangle avvla^1$ ), seine Bewohner als  $\triangle avvlola^2$ ) Strabo der auf dem Wege nach Rom durch diese Gegend gekommen ist, bemerkt dass die Benennungen Peuketier und Daunier nicht mehr angewandt wurden — beide sinden sich nur bei römischen Dichtern, die ja gern ihren Vorbildern gewählte wolklingende Ausdrücke entlehnen — und berichtet weiter dass die nördlichen Anwohner des Garganus im Besondern Apuler hießen, sich von den Dauniern und Peuketiern in Sprache und Sitte gegenwärtig nicht unterschieden, solches aber wahrscheinlich srüher gethan hätten. 3) Es scheint dass in diesem Strich um Teanum Apulum (S. 528) Osker wohnten und der Name Apuli durch oskische Vermittlung an die Römer gelangte. 4) Diese haben ihn nach Süden hin über das ganze Tiefland und das anschließende Hügelland erstreckt, dagegen von Apulia die Halbinsel Calabria streng unterschieden. 5)

Vor Ankunst der Römer herrschte in dem ganzen Gebiet ausschließlich die griechische Schrift. Ferner zeigen die Münzen dass im amtlichen Verkehr nach Außen die griechische Sprache gebraucht wurde. Dieselbe schlug so tiese Wurzeln dass auch nach Einsührung des Latein 89 v. Chr. die Canusiner dem Horaz zwiesprachig heißen, ihre Rede durch griechische Wendungen entstellen. (5) Nach den Gräberfunden zu urtheilen hatte sich das Land, soweit nicht oskische und römische Einslüsse ins Spiel kommen, der hellenischen Cultur mit Herz und Hand ergeben. Freilich konnte es den Hellenen im täglichen Verkehr nicht entgehen, dass die Volkssprache eine andere sei als die

<sup>1)</sup> de mir. ausc. 109 Pol. III 88, 4 V 108, 9 IX 7, 10 Diod. XIX 10, 2 Strabo VI 284.

<sup>2)</sup> Timaeos fr. 13—15 M. Lykoph. Al. 592 Pol. III 88, 4 X 1, 3 Dion. Hal. XX 3 Strabo VI 283 Ptol. III 1, 14 Plin. III 103 Mela II 65.

<sup>3)</sup> Str. VI 283. 285.

<sup>4)</sup> Durch ein eigentümliches Missgeschick sind unsere Nachrichten über die vorrömischen Sprachverhältnisse Dauniens verwirrt worden. Der dunkeln Glosse bei Skylax haben wir S. 523 A. 3 gedacht. Zerrüttet ist auch die Ueberlieserung bei Plin. III 104 ita Apulorum genera tria: Teani a duce e Grais Lucani subacti a Calchante quae nunc loca tenent Atinates, Dauniorum eqs. Mit den hier erwähnten Lucani ist zu vergleichen die frentanische Inschrift Fabr. 2846 vereias lovkanateis = iuventutis Lucanatis.

<sup>5)</sup> Apulus schon bei Plaut. Miles 654 Cato fr. p. 67 Jordan. Die Unterscheidung tritt schon Pol. II 24, 11 entgegen, später in der amtlichen Bezeichnung der regio Apulia et Calabria. Diodor XVI 5 XIX 10. 72 zeigt dass die Benennung Apulia zu seiner Zeit auch den Griechen allgemein geläufig war.

<sup>6)</sup> Hor. Sat. I 10, 30 mit Schol.

١

ihrige: sie nennen solche messapisch. 1) In ihr sind etwa 160 erhaltene Grabschriften abgefast, meist kurz und nur aus Eigennamen bestehend. Diese Denkmäler reichen von der Südspitze bis nach Monopoli unterhalb Bari und gehören einer jungen Epoche, etwa dem letzten Jahrhundert v. Chr. an. Die Sitte das Gedächtniss des Todten durch Aufzeichnung seines Namens festzuhalten hat hier wie in vielen anderen Landschaften erst spät allgemeinen Eingang gefunden. Anderseits konnte gerade wie bei den Etruskern (S. 495) im Kreise der Familie die nationale Weise dem neu eingeführten Römertum einen länger dauernden Widerstand leisten. Es unterliegt keinem Zweisel dass nördlich von dem durch Denkmäler umschriebenen Gebiet einst die nämliche Sprache wie innerhalb gesprochen worden ist; denn die eigentümlichen messapischen Namen lassen sich gleichfalls bei Peuketiern und Dauniern nachweisen. Für das Fehlen der Inschriften im Norden gewähren verschiedene Umstände die Erklärung. Einmal haben die unmittelbaren Nachbarn von Tarent, welche ihre Unabhängigkeit gegen dasselbe mit Nachdruck und Erfolg vertheidigten, naturgemäß den nationalen Gegensatz schärfer ausgebildet als die daunischen Stämme die bei Tarent Schutz vor den Angrissen der Samniten suchten. Sodann war der Norden durch den hannibalischen Krieg arg entvölkert und mit umfangreichen Landabtretungen bestraft worden. Hier vollzog sich in Folge dessen die Latinisirung viel früher und rascher als auf der abgelegenen Halbinsel. Was nun aber die messapische Sprache betrifft, so steht sie der hellenischen so nahe dass man sie eine hellenobarbarische Mundart nennen kann. Da Berührungen mit dem heutigen Albanesischen wahrgenommen werden, so ist für das Altertum eine engere Verwandtschaft mit den gegenüber wohnenden Stämmen von Epirus und Illyrien vorauszusetzen. Die sprachlichen Ergebnisse werden durch die Ueberlieferung bestätigt. Schon Herodot leitet die Messapier aus Kreta<sup>2</sup>), Pherekydes die Peuketier aus Arkadien her 3); in den daunischen Städten wird Diomedes als Ahnherr gefeiert. 4) Durch derartige Fabeln verliehen die Hellenen ihrem in

<sup>1)</sup> Am Bestimmtesten Strabo VI 282 der bei seiner Ankunst in Brindisi erfuhr: τῷ δὲ Μεσσαπία γλώττη βρέντιον ἡ κεφαλὴ τοῦ ἐλάφου καλεῖται. Ausserdem ein paar Ansührungen aus den Etymologikern, gesammelt bei Mommsen p. 46. 70.

<sup>2)</sup> Her. VII 170 Strabo VI 279. 282 Athen. XII 522 f. Konon 25 Verg. Aen. III 401 Fest. p. 329 M. 3) Dion. Hal. I 13.

<sup>4)</sup> Lyk. Al. 592 Strabo VI 284 Justin XII 2, 7 vgl. S. 371 Preller, Rom. Myth. 2663.

Freund- und Feindschaft nahen Verhältnis zu den Eingebornen einen mythischen Ausdruck. Eine besonnene Kritik wird daraus nur die ohnehin einleuchtende Thatsache entnehmen dürfen, dass die Japyger früher auf italischem Boden gesessen haben als die Hellenen. Mehr Beachtung verdienen diejenigen Berichte welche ohne Vermischung mit der griechischen Heldensage einfach von einer Einwanderung aus Illyrien reden 1): ja ihre schlichte Einfalt bietet uns die Gewähr dass wir es hier mit einer wirklich volkstümlichen Anschauung zu thun haben. Dass diese das Richtige trifft, dass die Japyger über das Meer her eingewandert sind, wird zur Gewissheit erhoben durch die überraschende Wiederkehr der meisten Stammnamen 2), die übereinstimmende Bildung der Ortsnamen 3), die Berührung mit Personennamen 4) jenseit der Adria. Und damit eröffnet sich ein weiter Ausblick in die Vorzeit von Hellas und Italien. Die große Völkerslut welche Aeolier Jonier Dorier an die Gestade Asiens führte, hat ihre Wirbel auch nach Westen getrieben, hat Japyger Messapier Daunier über den schmalen Joniossund hinüber geworfen. Die folgende Entwicklung ist zumeist durch die verschiedenen Lebensbedingungen beeinflusst worden, welche die Einwanderer im Osten und im Westen vorfanden. Dort betraten sie einen von alter Cultur gesättigten, hier einen jungfräulichen Boden. Immerhin spricht eine große Wahrscheinlichkeit dafür daß die Japyger die Civilisirung Italiens eingeleitet haben welche nachber von den griechischen Colonien so mächtig gefördert wurde: einzelne Spuren ihres Wirkens lassen sich noch jetzt wahrnehmen. 5) Vor Allem

<sup>1)</sup> Plin. III 102 Antonin. Liber. 31 Fest. ep. p. 69 M. Schol. zu Verg. Ecl. 6, 31.

<sup>2)</sup> Μεσσάπιοι in Lokris Thuk. III 101 Μεσσάπιον Berg in Boeotien Μεσσαπέαι Ort in Lakonien. — Γαλάβριοι in Illyrien Strabo VII 316. — Χῶνες in der Siritis neben Χάονες in Epirus. — Nach Ps.-Hekataeos bei Steph. Byz. Ἰαπυγία δύο πόλεις μία εν τῷ Ἰταλία καὶ ετέρα εν τῷ Ἰλλυρίδι. — Peucetii in Illyrien nach Kallimachos Plin. III 139. — Salluntum ein Ort in Dalmatien nach It. Ant. 338 W. Freilich auch Dolates(?) cognomine Sallentini in Umbrien Plin. III 113: sollten diese etwa 266 v. Chr. hierher verpflanzt sein?

<sup>3)</sup> Die Stadtnamen endigen auf ntum (Tarentum Uzentum Hydruntum Sipontum vgl. mit Dalluntum Salluntum Argyruntum) etum (Neretum Veretum Soletum vgl. mit Foretum) etium (Azetium Valetium Aletium vgl. mit Monetium Eperetium Seretium Buchetium) Helbig a. O. p. 269 Kiepert, Lehrbuch p. 450 A. 2.

<sup>4)</sup> Zusammenstellung bei Helbig a. O. p. 269.

<sup>5)</sup> Helbig weist mit Recht in seinem vortrefflichen Aufsatz darauf hin dass die Einwanderung der Japyger auf manche Fragen der italischen Culturgeschichte neues Licht wirst. Wenn z. B. panis im Messapischen  $\pi\alpha\nu\delta\varsigma$  heist,

aber erklärt die Einwanderung der Japyger den Gang der späteren griechischen Colonisation: wenn nicht ein kräftiges und in gewissem Sinn fortgeschrittenes Volk den Südosten bewohnt hätte, so bleibt es schier unbegreiflich daß die Hellenen das in ihrem unmittelbaren Bereich liegende und in vielen Beziehungen verlockende Land unberücksichtigt ließen, im fernen Westen sich ansiedelten und von hier aus ihre Gründungen ostwärts langsam vorschoben (S. 120). "Jedenfalls—bemerkt Helbig sehr wahr gegenüber einer früher verbreiteten Ansicht— machen die Japyger, als die Geschichte zum ersten Male ausführlicher über sie berichtet, keineswegs den Eindruck eines gealterten und durch andauerndes Unglück ermatteten Stammes. Kräftiger als irgend ein in Italien ansässiges Volk wissen sie den Uebergriffen der griechischen Colonien zu widerstehen: die Niederlage welche die Messapier 473 den Tarentinern beibrachten, galt zur Zeit des Herodot als die furchtbarste die jemals ein Griechenheer erlitten." 1)

Vor Ankunft der Japyger haben nach einem alten Gewährsmann Ausoner den Südosten bewohnt: die Nachricht wird durch den Umstand bestätigt dass einzelne italische Ortsnamen hier vorkommen. <sup>2</sup>) Die Fremdlinge beschränkten sich aber nicht auf denjenigen Bezirk den wir in späteren Jahrhunderten von ihnen eingenommen sehen, sondern drangen weithin erobernd vor. Kroton war wie Ephoros bezeugt, ehedem in ihrem Besitz (S. 535): drei Landspitzen in dessen Nähe wurden nach den Japygern benannt, das berühmte promunturium Lacinium klingt auffällig an Lacinienses eine Gemeinde der Liburner an.<sup>3</sup>) Die Choner in der Siritis werden wir wegen der gleichnamigen epirotischen Chaoner derselben Familie zuschreiben müssen. Wenn ferner Daunier in Campanien erwähnt werden <sup>4</sup>) und Benevent gleich anderen apulischen Städten seinen Ursprung von Diomedes herleitet <sup>5</sup>), so lässt sich die Annahme nicht wol abweisen dass die Fremden quer durch die Halbinsel gebrochen sind und im Westen Land gewonnen

so haben die Latiner das Brotbacken (welches Helbig irrig als uralt ansieht, Plin. XVIII 83) dorther gelernt. Die Verbreitung des Namens *Graeci* (S. 120) erklärt sich ungezwungen durch Vermittelung der Japyger: in deren Munde hießen die Stammesgenossen in der Heimat naturgemäß "die Alten"; denn das bedeutet ja der Name.

<sup>1)</sup> Her. VII 170 Diod. XI 52 Athen. XII 522 e.

<sup>2)</sup> Hellanikos bei Dion. Hal. I 22 Anton. Lib. 31 Helbig a. O. p. 262.

<sup>3)</sup> Strabo VI 261 Plin. III 139.

<sup>4)</sup> Dion. Hal. VII 3 Pol. III 91, 5.

<sup>5)</sup> Serv. V. Aen. VIII 9 XI 246 Prokop b. Goth. I 15 Solin 2, 10 u. A.

haben. Endlich sollen Liburner die picentische Küste, namentlich bis in späte Zeiten die Stadt Truentum behauptet haben 1): wir schließen daraus auf bedeutende Erwerbungen der Japyger im Norden, die nachher dem heiligen Lenz der Sabiner anheim sielen (S. 511). Wie schon angedeutet, haben die Hellenen sie von Westen aus zurück geworfen. Die Japyger standen zu den Hellenen in einem ähnlichen Verhältniss wie Aetoler Akarnanen Epiroten, welche ja allesammt in der Blütezeit von Hellas als Barbaren galten. Ihre Lebensformen erscheinen weit altertumlicher als in den seit Ausgang des achten Jahrhunderts gegründeten Colonien: der Staat wird hier durch die Stadt dort durch den Stamm gebildet, an seiner Spitze steht hier die Bürgerschaft dort das Königtum und dies Stammkönigtum begegnet noch während des peloponnesischen Krieges.2) Ein erbitterter Kampf ist zwischen Hellenen und Japygern gekämpst worden, von dessen Wechselfällen wir wenig hören 3), der aber den letzteren viel Land entzogen und sie zugleich innerlich umgestaltet haben muß. Wo unsere genauere Kunde anhebt, in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts ist Apulien ganz hellenisirt, das Königtum gestürzt, die Stämme in unabhängige Stadtgemeinden aufgelöst. Von der Blüte einzelner Städte wie Arpi und Canusium gewann Strabo aus den verfallenen Mauerringen eine lebendige Vorstellung. Zu uns spricht die überladene Pracht mit der die Gräber geschmückt waren: das bemalte und im Lande selbst gefertigte Thongeschirr, das ihnen enthoben wird, wirkt durch seine Massen, nicht durch seine Schönheit. Wie aller Orten im Altertum hat der Aufschwung von Handel und Gewerbe viel Reichtümer angehäuft, die wirkliche Volkskraft geschädigt. In den römischen Stammrollen von 225 v. Chr. waren auf einem Gebiet von etwa 350 d. M. 16000 zum Reiterdienst neben 50000 zum Fussdienst berechtigten Japygern und Messapiern verzeichnet: im Vergleich mit den übrigen Landschaften Italiens ein Ergebniss das ebenso sehr von dem Wolstand als der militärischen Schwäche der Nation zeugt.4) Von einer zielbewussten nationalen Politik ist kaum je die Rede gewesen. In älterer Zeit wird sie durch die Anziehung und Abwehr Tarents bestimmt. Dann folgt die Bedrängniss durch die reisige Bauerschaft

35

<sup>1)</sup> Plin. III 112. 110 Truentum . . . solum Liburnorum in Italia relicum est.

<sup>2)</sup> Thukyd. VII 33 Strabo VI 280. 81. 82 Prob. Verg. Ecl. 6, 31 Plin. III 102 Pausan. X 13, 10

<sup>3)</sup> S. 544 A. 1 Strabo VI 280 Pausan. X 10, 6 13, 10.

<sup>4)</sup> Pol. Il 24, 11.

Samniums; mit offenen Armen werden die römischen Legionen in Apulien als Helfer und Erretter begrüßt. 1) Das reiche Flachland hat wie den Kampspreis so den Schauplatz für die großen Kriege abgegeben, in denen Rom mit Samnium König Pyrrhos und Hannibal um die Herrschaft Italiens stritt. Die Bewohner haben dabei häusig die Partei gewechselt. Mit der Gründung der latinischen Colonien Luceria 314 Venusia 291 Brundisium 244 faßt das Römertum festen Fußs. Es wird später durch die Bürgercolonien Sipontum 191 und Neptunia in Tarent 122 v. Chr. verstärkt. Nach dem hannibalischen Kriege schlägt die Sklaven- und Weidewirtschaft des römischen Adels in Apulien ihren Sitz auf. Das Hügelland mit der Halbinsel bewahrt seine Eigenart bedeutend länger. Im Jahre 90 wird die Fahne der Empörung entsaltet, der sich sogar Venusia anschließt. 2) In der nachfolgenden Friedenszeit hat sich der ganze ehemals griechische Süden nie wieder völlig erholt.

#### § 10. Die Inselvölker.

Die Umwälzungen welche das Festland betroffen, haben sich über die benachbarten Inseln fortgepflanzt. Dies gilt besonders von derjenigen Insel welche mit Süditalien eine Cultureinheit dargestellt, ein halbes Jahrtausend hindurch eine gemeinsame Geschichte gehabt hat. Auf Sicilien begegnen in hellenischer Zeit drei eingeborne Stämme, deren Sitze im Allgemeinen bekannt, doch nicht scharf zu umgrenzen sind. Der Elvuoi im äußersten Westen mit den Städten Eryx Segeste Entella haben wir S. 469 gedacht. Die Namen deuten auf ligurische Herkunft; das vielberufene Dogma von ihrer troianischen Abstammung, von dem Herodot und Hellanikos nichts wissen, scheint erst während des peloponnesischen Krieges, welchem ja ihr Hülfsgesuch eine so verhängnissvolle Wendung verlieh, in Umlauf gebracht zu sein. Länger müssen wir bei den beiden Hauptvölkern den Zixavol Sicani und Siculi verweilen. In dem mehrfach berührten aegyptischen Text aus dem 14. Jahrhundert kommen Schakalscha (Siculi) vor (S. 116). Homer erwähnt beide Namen, vorzugsweise den letzteren (S. 4 A. 1). Sie werden von den Späteren häufig mit einander verwechselt, wie solches die Gleichheit der Wurzel nahe legte. 3) Weil nämlich die Sikaner an historischer Bedeutung hinter den Sikelern zurückstehen,

<sup>1)</sup> Liv. VIII 25 IX 2. 13. 20 Diod. XIX 10. 65. 72 XX 26. 35. 80.

<sup>2)</sup> Appian. b. civ. 139. 42. 52 fg.

<sup>3)</sup> Besonders von den Römern Vergil Ovid Silius, Gell. N. A. I 10, 1 u. A.

so verschwindet ihr Name aus dem allgemeinen Gebrauch und wird als eine ältere der üblichen vollkommen gleichwertige Form betrachtet. 1) Immerhin werden beide in den Erzählungen unterrichteter Gewährsmänner lange von einander gesondert.2) Die Sikaner hielten sich selbst für Autochthonen und wurden als solche in den ältesten Quellen behandelt<sup>3</sup>); eine im vierten Jahrhundert verbreitete Ansicht welche sie den Iberern als angeblichem Hauptvolk des Westens anreihen und aus einer iberischen Einwanderung ableiten wollte, sindet keinerlei Bestätigung. 4) Nach einer jüngeren Meldung haben dieselben die Umgegend des Aetna freiwillig geräumt, die dann nachträglich von den Sikelern besiedelt wurde. 5) Die allgemeine Ueberlieferung lässt ein vom Festland vertriebenes Volk gewaltsam einbrechen und mit den Waffen neue Wohnsitze sich erkämpfen. Wenn auch die Rechnungen um ein paar hundert Jahre aus einander gehen, hatte dies Ereigniss doch sich dem Gedächtniss so unauslöschlich eingeprägt dass der Versuch gemacht werden konnte es zeitlich zu bestimmen. 6) Die Feindschaft zwischen Sikanern und Sikelern hat lange fortgedauert und bei bekannten Verwickelungen sie mit Vorliebe gegen einander Partei ergreisen lassen. Die Sikeler eroberten die größere Osthälfte, drängten die Sikaner nach Westen hin: im Einzelnen die Grenzen zwischen ihnen anzugeben ist nicht möglich, auch mögen solche oftmals gewechselt haben; gelegentlich erfahren wir dass Hyk-

<sup>1)</sup> Herod. VII 170 Thukyd. VI 2 Diod. V 2, 1 Justin IV 2, 1 Plin. III 86.

<sup>2)</sup> Thukyd. VI 62 Diod. XIII 8, 4 59, 6 114, 1 XIV 55, 6 XVI 9, 5 73, 2.

<sup>3)</sup> Thukyd. VI 2 Diod. V 2, 4. Dass unter oi νομμώτατοι τῶν συγγρα- $\varphi \dot{\epsilon} \omega \nu$  des Diodor nicht nur der c. 6, 1 citirte Timaeos sondern auch der alte Antiochos zu verstehen sei, erhellt aus dem Umstande dass dieser seine sicilische Geschichte mit dem Sikanerkönig Kokalos begann Diod. XII 71. Auch muß die Polemik des Thukydides gegen Vorgänger gerichtet sein.

<sup>4)</sup> Thukyd. VI 2 Philistos bei Diod. V 6 Ephoros bei Strabo VI 270. Ueber die Westvölker in der althellenischen Litteratur vgl. S. 9 A. 2 S. 11. 468. W. v. Humboldt, Gesammelte Werke II 129 nimmt einen einzigen Ortsnamen auf Sicilien als iberisch in Anspruch: man könnte keine schroffere Zurückweisung jener antiken Theorie begehren.

<sup>5)</sup> Diod. V 6 vgl. S. 250.

<sup>6)</sup> Thukydides setzt es 300 Jahre vor Ankunft der Hellenen d. h. verdoppelt einfach den von der Colonisation bis zum peloponnesischen Krieg verstrichenen Zeitraum. Die Erwägungen welche Hellanikos und Philistos veranlasten 80 Jahre vor den troischen Zug zurück zu greisen, sind uns nicht bekannt.

<sup>7)</sup> So fechten die Sikeler für, die Sikaner gegen Athen Thuk. VI 62 Diod. XIII 8.

kara Carini und die Umgegend von Akragas sikanisch war. 1) Keiner der beiden Stämme ist politisch geeint gewesen: sie zersielen in kleine Herrschaften in denen das Königtum noch am Ausgang des fünften Jahrhunderts bestand. 2) Diese Spaltung gestattete den Hellenen sich nach und nach der Küsten zu bemächtigen, viele Gemeinden in Leibeigenschaft, noch mehr in Abhängigkeit zu bringen. Der Ausgleich zwischen den Fremden und Eingeborenen schreitet langsam aber unaufhaltsam fort: Empörungen der Leibeigenen Angriffskriege mutige Abwehr; nichts hält ihn auf. Um 450 v. Chr. macht ein Sikelerfürst den letzten Versuch im Inneren ein unabhängiges nationales Reich aus eigener Kraft zu stiften. Nach dessen Scheitern sind die Eingebornen darauf angewiesen im Dienst auswärtiger Feinde, der Athener und zumal der Karthager für die Freiheit zu fechten. Noch 394 v. Chr. wird ihr glühender Nationalhass bezeugt.3) Aber die Tyrannis eines Dionys und Agathokles, der Kampf zwischen Syrakus und Karthago löschen ihn aus, die städtische Verfassung bricht sich im Inneren Bahn und mit ihrer Durchführung ist der hellenische Charakter der gesammten Insel entschieden.

Bis zur Monarchie war Griechisch die alleinige Sprache des Verkehrs. Sie herrschte in der karthagischen Provinz wie außerhalb, bei Elymern Sikanern Sikelern Mamertinern. Denkmäler der alten Landessprachen sind nicht vorhanden und wir entbehren damit der sichersten Grundlage für die Bestimmung der Nationalität. Zuvörderst ist die Stammverwandtschaft von Sikanern und Sikelern festzuhalten, welche durch die Gleichheit der nur in den Endungen abweichenden Namen erwiesen wird: hätten beide verschiedenen Familien z. B. der iberischen und italischen oder illyrischen angehört, so müste der Zufall das sonderbarste Spiel getrieben haben, an das zu glauben jeder Anlass fehlt. Nach Antiochos sind die Sikeler aus der Gegend von Rom gekommen und ganz entsprechend erzählt die latinische Tradition deren Vertreibung. Allein wenn man die Widersprüche in den Quellen des fünften und vierten Jahrhunderts ins Auge fasst, wie ihre Verfolger bald Oenotrer und Japyger, bald Umbrer und Pelasger, bald Oenotrer und Osker heißen, so wird man die einzelnen Angaben für die Studienrichtung der Urheber verwerten und darauf Verzicht leisten müssen aus ihnen eine unverfälschte Volkssage der grauen Vorzeit zu ermit-

<sup>1)</sup> Thuk. VI 2. 62 Diod. V 6 XIII 114 Steph. Byz. u. Σικανία.

<sup>2)</sup> Diod. V 6, 2 Thuk. VI 4 VII 1.

<sup>3)</sup> Diod. XIV 88.

teln.1) Immerhin ist das Zeugniss nicht zu unterschätzen dass die Alten das Volk diesseit und jenseit des Faro als gleichartig betrachteten, gelegentlich sogar die oskische und sikelische Sprache gleich setzten. 2) Solche Annahme erhält nun die willkommenste Bestätigung durch eine Anzahl von Ausdrücken die aus dem Munde der Eingebornen in das sicilische Griechisch eingedrungen sind und übereinstimmend im Latein wiederkehren: so γέλα = gelu λέπορις = lepus κάμπος Rennbahn = campus  $\pi \alpha \tau \dot{\alpha} v \alpha$  = patina  $\dot{\alpha} \dot{\alpha} \tau \dot{\nu} v v \gamma$  = catinum  $\dot{\alpha} \varrho \beta \dot{\nu} v \gamma$  = arvina  $\mu \tilde{o}$ itov — muluum  $x \acute{a} \varrho x \alpha \varrho o v$  — carcer  $v \tilde{o} \tilde{v} \mu \mu o \varsigma$  — nummussiser boyog Schober - rogus.3) Einzelne derselben konnen von Seiten der Latiner entlehnt sein, die umgekehrte Erklärung dass die Griechen ihren latinischen Handelsfreunden solche abgeborgt hätten, ist nahezu unmöglich; bei der Mehrzahl ist von Entlehnung im einen oder anderen Sinne überhaupt keine Rede. Es kommt hinzu dass die hellenischen Colonisten bei ihrer Ankunst die Kupserwährung mit der Unzentheilung nach dem Duodecimalsystem, welche auf dem Festland wiederkehrt und innerhalb des antiken Culturkreises eine Eigentümlichkeit Italiens darstellt, vollkommen ausgebildet vorfanden und dieser fremdartigen Rechnung ihre Silbermünzen anpassten.4) Ob die Kupferwährung einst auf der Insel oder auf dem Festland entstanden, in dieser oder jener Richtung übertragen sei, bleibt hierbei gleichgültig; aber das Sikeler und Latiner das Pfund und dessen Theile mit denselben Namen benannten, deutet auf ein näheres Verhältniss der beiderseitigen Sprachen hin. Alles in allem erwogen erscheint der italische Ursprung der Sikaner und Sikeler hinreichend verbürgt: Gründe die dagegen sprächen, giebt es nicht; aber jeder Versuch sie einer anderen Familie zuzuweisen stößt auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Man darf vermuten, dass ihnen eine ligurische Bevölkerung vorausgegangen sei, von der ein geringer Rest in den Elymern übrig blieb. Die Erschütterungen welche das Festland durch Etrusker oder Japyger ersuhr, erklären die Wanderung der Sikeler die nach der Ueberlieferung zu schließen in keine allzu ferne Vergangenheit hinauf reicht.

<sup>1)</sup> Dion. Hal. I 22. 73 Schwegler R. G. I 202 fg.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. Γέλα πόλις Σικελίας . . . καλείται δε ἀπὸ ποταμοῦ Γέλα· ὁ δε ποταμὸς ὅτι πολλὴν πάχνην γεννῷ · ταύτην γὰρ τῷ ᾿Οπικῶν φωνῷ καὶ Σικελῶν γέλαν λέγεσθαι.

<sup>3)</sup> Belege O. Müller Etrusker I 12, dazu Hesych. αρβίννη Epicharm fr. p. 219. 21. 23 (CIGr. III 5774, 102) 254. 155 Lorenz.

<sup>4)</sup> Auch von Mommsen, Röm. Münzwesen 83 anerkannt.

In Betreff der Westinseln sind wir weit ungenügender unterrichtet. Auf Corsica ist der Schriftgebrauch auch in der Kaiserzeit verschwindend gering. 1) In Sardinien ist Latein, vordem und noch unter römischer Herrschaft<sup>2</sup>) Punisch geschrieben worden; aber die nationale Blüte fällt srüher als man im Abendland an ausgiebige Verwendung der Schrift dachte (S. 359). Der Mangel an Sprachresten wird durch die heutigen Mundarten keineswegs ersetzt. Wie zu erwarten (S. 360), zeichnen sich dieselben durch Altertümlichkeit aus, besonders die von Logudoro d. h. des mittleren Sardinien. Hier tont uns bona dies zum Gruss entgegen, lat. s und t sogar m im Auslaut, pl fl cl, ct und pt für tt, der Diphthong au, e und o für ie und uo nebst vielem Anderem ist treulich bewahrt was die übrigen italienischen Mundarten aufgegeben haben. Im ganzen romanischen Sprachgebiet hat sich das Sardische am wenigsten von seinem Ursprung entfernt. Man erkennt dass die Sarden ihr Latein mehr aus der Schrift als durch mündlichen Verkehr erlernt haben, man erkennt dass das Latein von einem ganz verschiedenartigen Volkstum aufgenommen worden ist als Italien und Sicilien darbot. Der Süden, das Campidano gehört gleichfalls dem sardischen Gebiet an, wenn auch dessen Eigentümlichkeiten durch die lang dauernde Einwirkung fremder Cultur vielfach abgeschliffen sind. Aber der Norden, der Dialekt von Gallura mit den beiden Unterarten von Sassari und Tempio ist vielleicht eher corsisch als sardisch zu nennen und bildet unter allen Umständen den Uebergang zur anstoßenden Schwesterinsel.3) Dergestalt fällt die heutige Sprachgrenze mit einer uralten Völkergrenze zusammen: die Kúgrioi Corsi welche der antiken Litteratur seit Herodot bekannt sind 4), greifen über das ihren Namen tragende Land hinüber, 18 corsische Gemeinden wohnen im äußersten

<sup>1)</sup> Das CIL. X 2 enthält nur 7 Inschriften.

<sup>2)</sup> CIL. X 7513. 7856.

<sup>3)</sup> Ascoli Archivio Glottologico Italiano II 132 A. il logudorese si può dire, per certi capi, il sardo per eccellenza; schiettamente sardo è però anche il campidanese; ma non così il gallurese, nel quale ben traluce il substrato sardo, ma insieme si avverte tal mischianza e stranezza di fenomeni, che difficilmente si può altrove riscontrare. Principalissimo fra gli elementi sopravvenuti a comporre il gallurese, è senza dubbio il corso. Man pflegt das Corsische der toscanischen Mundart zuzurechnen; aber die Dialekte dieser Insel sind sehr ungenügend bekannt. Verwandtschaftliche Berührungen des Sardischen oder Corsischen mit dem Spanischen finden nach Aussage Gröbers nicht statt.

<sup>4)</sup> Her. VII 165 Lykos bei Athen. II 47a.

Norden Sardiniens. 1) Der Spanier Seneca welcher 8 Jahr als Verbannter auf Corsica zugebracht, schliefst aus der Uebereinstimmung der Tracht und einzelner Worte dass Iberer sich hier niedergelassen hätten, hält übrigens Volk und Sprache für ein Gemisch in dem griechische iberische ligurische Elemente zusammengeflossen seien.<sup>2</sup>) Seneca wird schwerlich über die Ostküste hinausgekommen sein (S. 364): dass er an dieser einen bunten Mischmasch von verschiedenen Stämmen beobachtete, nimmt nach der Lage und der bisherigen Geschichte nicht Wunder; wie heut zu Tage toscanische, so mögen damals ligurische Arbeiter das Feld bestellt haben. Aber den freien Corsen des Inneren muss nach allem was wir von ihrer Lebensweise sowie der Natur des Landes wissen, reines Blut in den Adern gestossen sein. Um die Verwandtschaft festzustellen gewähren die Ortsnamen soweit ich sehe keine entscheidende Auskunft.3) Es liegt überaus nahe sie für Ligurer zu halten, die auch Ilva inne hatten, wie dessen mit dem Gau der Ilvates übereinstimmende Benennung bezeugt. Allein wenn Seneca in Corsica an die Heimat erinnert wurde und Landsleute wiederzufinden glaubte, so wird sein Scharfblick in ein unerwartetes Licht gerückt durch die Schilderung Diodors. "Am Wunderbarsten ist ihr Verhalten bei der Geburt der Kinder. Wenn nämlich die Frau geboren hat, wird der Wöchnerin keinerlei Rücksicht und Pflege zu Theil, sondern ihr Mann legt sich als Kranker nieder und hält die vorgeschriebene Frist von Tagen das Wochenbett ab, als ob ihm der Leib weh thate." Es handelt sich um die Couvade, eine der altertümlichsten Sitten die in allen vier Welttheilen begegnet und auf der Vorstellung beruht dass das Gedeihen des Neugeborenen in den ersten Lebenstagen von dem Befinden seines Erzeugers abhänge und dieser deshalb allen äußeren Einflüssen entzogen werden müsse. Aus dem Bereich des

<sup>1)</sup> Plin. III 85 Ptol. III 3, 6.

<sup>2)</sup> Sen. Dial. XII 7, 9 transierunt et Hispani quod ex similitudine ritus adparet: eadem enim tegmenta capitum idemque genus calciamenti quod Cantabris est, et verba quaedam. nam totus sermo conversatione Graecorum Ligurumque a patrio descivit. Diod. V 14, 3 βάρβαροι την διάλεκτον ξχοντες έξηλλαγμένην και δυσκατανόητον.

<sup>3)</sup> Anklänge an iberische Ortsnamen sind vorhanden z. B. Ταρραχήνιοι — Tarraconenses Πάλαντα — Palantia Οὐρχίνιον — Urci Τουτήλας βωμός — Tutela (Martial IV 55, 16) 'Pότανος — Rhodanus. Aber die Ueberlieferung bei Ptolemaeos, dem wir fast alles Material verdanken, ist wie gleich im ersten Beispiel eine äußerst schwankende und nur die eingehende Untersuchung eines Sprachforschers würde hier Klarheit zu bringen im Stande sein.

Altertums wird sie allein von den Corsen und Iberern überliefert: die Nachkommen der letzteren die Basken haben sie bis in die Neuzeit bewahrt.¹) Den Gedankensprüngen welche den sinnlosen Brauch veranlassten, ist das Gehirn der Arier und Semiten unzugänglich geblieben; sein Vorkommen bei den Corsen weist diese dem großen iberischen Stamme zu, welcher vor den Indogermanen Südeuropa inne gehabt zu haben scheint.

Völlig im Dunkeln liegt die Herkunst der Schardana Zaqdóvioi Sardi.<sup>2</sup>) Die erhaltenen Berichte gehören einer jungen Zeit an, in der ein pater Sardus Sohn des Makar oder phoenizischen Herakles als Ahnherr betrachtet wurde.<sup>3</sup>) Er soll eine Colonie aus Libyen gesührt haben, die sich mit den Autochthonen zu einer neuen Einheit verband. Sodann wird die Einwanderung von Hellenen Iberern Troianern gemeldet: wir sind nicht geneigt den historischen Kern der in diesen Fabeln stecken mag, aus der umgebenden Hülle herauszuschälen. Die Sage vom Vater Sardus hezieht sich klärlich auf die Niederlassungen der Phoenizier. In Betress der von diesen vorgesundenen Autochthonen sind wir aus Raten angewiesen und begnügen uns mit der Andeutung dass der Bau des Landes eine Einwanderung aus Africa anzunehmen empsiehlt (S. 354).

#### § 11. Die Latinisirung.

Die Uebersicht der italischen Volksstämme möge mit einem Ausblick auf ihre Vereinigung zu einem nationalen Ganzen beschlossen werden. Durch ein wechselvolles Ringen tellurischer Mächte hat das Land seine jetzige Gestalt erhalten. Seine geschichtliche Vergangenheit erscheint nicht minder bewegt als die geologische. Sechs, die Inseln mitgerechnet acht Völkerfamilien haben sich in den Besitz getheilt: Iberer Sarden — Ligurer Italer Etrusker Illyrier Hellenen Kelten; die Reihenfolge bezeichnet die mutmaßliche Zeitfolge ihrer Einwanderung. Unsere Gewährsmänner werden nicht müde bei den einzelnen Landschaften anzumerken wie viele Stämme einander bis auf die Gegenwart hinunter abgelöst haben: wenn auch ihre Ansätze

<sup>1)</sup> Diod. V 14, 2 Strabo III 165 O. Peschel, Völkerkunde p. 26. Die Schilderung des Poseidonios (S. 470) lehrt dass die Couvade bei den Ligurern nicht äblich war.

<sup>2)</sup> S. 116 Herod. VII 165 Plant. Mil. gl. 44.

<sup>3)</sup> Diod. IV 29 V 15 Pausan. X 17, auch auf einer römischen Münze aus augustinischer Zeit, Mommsen Münzwesen p. 667.

häusig der äußeren Beglaubigung entbehren, rücken sie doch einen vollkommen zutreffenden Gesichtspunct in den Vordergrund. Die nationale Spaltung wurde durch die Schicksale der verschiedenen Stämme vergrößert: Ligurer und Elymer Raeter und Etrusker Veneter und Japyger waren durch Zwischenräume getrennt welche alle verwandtschastlichen Beziehungen zerstören mussten. Die nationale Spaltung wurde durch die Gliederung des Landes befördert: wenn ein wanderndes Volk feste Wohnsitze errungen hat, beginnt seine Einheit sich zu lockern, der Heerbann sich aufzulösen in Gaue und Gemeinden, deren Verkehr und gegenseitigen Austausch das Gebirge behindert. Wo das erste Dämmerlicht der Ueberlieferung die Anfänge Italiens erhellt, zeigt es uns die Stämme in eine Unzahl selbständiger Fürstentümer zerfallen. Nach der gedankenvollen Ausführung des Thukydides wird die vorgeschichtliche Epoche überhaupt durch Schwäche und Vereinzelung gekennzeichnet. Die zunehmende Arbeitstheilung und die durch sie bedingte Zunahme des Verkehrs heben die Vereinzelung und die daraus entspringende Schwäche wieder auf. Mit der Gründung von Städten beginnt die höhere Entfaltung der Cultur, das ganze Altertum hindurch von den Ansangen bis ans Ende sind Stadtgründungen und Culturfortschritte aufs Engste verschwistert gewesen. Ausätze zu dieser Entwicklung mögen in vielen Landschaften gemacht worden sein: als die ersten und eigentlichen Träger derselben treten uns die Hellenen im Süden und die Etrusker "die Städtebauer" (S. 501) des Nordens entgegen. Bis ins vierte Jahrhundert unterscheidet die oberstächliche Betrachtung der Fremden zwischen einer barbarischen oder tyrrhenischen und einer hellenischen Hälfte des Appeuninlands. Das Hellenentum hat Sicilien Bruttium Lucanien Japygien, ein Gebiet von etwa 1500 d. M. bewältigt, dessen geistigen Mittelpunct nach Olympia, dessen politischen Mittelpunct nach Syrakus verlegt. Das Etruskertum übt seine Anziehung auf ein mehr als doppelt so großes Gebiet aus.

Wir nennen die Völkersamilie welche die Erbschaft dieser beiden seindlichen Mächte antreten sollte, die italische. Man hat die Berechtigung des Namens bestritten und ihn durch einen gelehrten Kunstausdruck wie ausonisch ersetzen wollen. In Wirklichkeit entspricht er den geschichtlich gewordenen Verhältnissen auf das Glücklichste. Einheimischen Ursprungs ist er von den Hellenen in Umlauf gebracht worden das von ihrer Cultur eroberte Festland zu bezeichnen. Im nämlichen Sinne wird er von den Römern zur Bezeichnung ihrer

Heimat bis an die Alpen ausgedehnt. Mit alten Erinnerungen von Stammverwandtschaft hat er nicht das Mindeste zu thun: derartige Gefühle haben soweit unsere Kunde reicht die Glieder der Familie nur in beschränktem Umfang mit einander verbunden. Die Nation welche den Umkreis des Mittelmeeres unterwarf, ist nicht durch den Zusammenschluß und die Unterordnung verwandter Stämme unter eine höhere Einheit entstanden, sie ist nach Vernichtung der Stämme aus den Trümmern derselben künstlich geschaffen worden. Insofern ist es durchaus in der Ordnung den Namen des Landes auf diejenigen Elemente zu übertragen welche die wichtigsten Werkstücke zum Bau geliefert haben. In der That hat die den Latinern verbundene Sippe, deren gemeinsamen Ursprung nicht die Ueberlieferung wol aber die Sprache verkundet, unter allen Völkerfamilien die um den italischen Boden stritten, den weitesten Flächenraum bewohnt: vom Po bis zum libyschen Meer, von den Umbrern bis zu den Sikanern reihen sich Geschlechtsgenossen wie die Glieder einer Kette an einander. Freilich konnte es die älteren Jahrhunderte hindurch scheinen als ob dieser ganzen großen Masse eine unabhängige Entwicklung versagt, als ob der Norden im Bann der Etrusker der Süden im Bann der Hellenen gefesselt bleiben würde. Indessen hat die Fremdherrschaft dem italischen Lande nicht blos durch die Einbürgerung der Cultur genützt, sondern auch durch den Schutz den sie gegen Kelten auf der einen gegen Karthager auf der anderen Seite gewährte. Diese von Außen andrängenden Gewalten haben sich an dem Widerstand der Etrusker und Hellenen gebrochen, aber damit zugleich die Erhebung der Eingebornen ungemein erleichtert. Im Süden ist es das Gebirge welches im fünften Jahrhundert den Freiheitskampf eröffnet. Es pflanzt die nationale Fahne auf: indem Frentaner Samniten Lucaner Brettier sich als Verwandte fühlen, alle den Namen Sabiner in Anspruch nehmen, sind sie von den gleichen Banden umschlungen wie solche die Hellenen zusammen hielten. Man kann nicht daran zweifeln dass die Bewegung sich selbst überlassen alle ihre Widersacher Hellenen und Halbhellenen bezwungen und damit geendet haben würde den ganzen Süden nebst Sicilien oskisch zu machen. Dieser Ausgang der Dinge ward verhütet durch das Eingreifen Roms. In der Mitte der Halbinsel geht die Erhebung der Eingeborenen nicht vom Gebirg aus sondern von der Ebene, nicht von einer Landschaft sondern von einer Stadt, nicht von einer Eidgenossenschaft sondern von einem Einheitsstaat. So lange Rom um die natürlichen Grenzen seines Stadtgebiets, um den

Besitz der mittelitalischen Ebene ringt, ist es die Führerin der latinischen Städte. Aber in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts als sein Ehrgeiz die Herrschaft der Halbinsel erstrebt, wird es die Führerin der Städte schlechthin, die Vorsechterin der Cultur gegen das Fehdeleben der Stämme. Das Latinertum ist ihm fortan nur ein Hebel den es neben anderen Hebeln verwendet. Mit Recht suchen die alten Politiker das Geheimniss von Roms Größe in der Vortrefflichkeit seiner Verfassung. In einem Schreiben von 214 v. Chr. stellt König Philipp V von Macedonien den Hochsinn der Römer in der Verleihung des Bürgerrechts als Muster auf: sie hätten durch solches Verfahren nicht nur die eigene Stadt vergrößert sondern nach nahezu 70 Orten Colonien ausgesandt. 1) In dem Zeitraum von 334 bis 263 v. Chr. haben sie allein 19 latinische Festungen angelegt, welche durchweg Besatzungen von 3, 4, 6000 Mann erhielten. Durch Städte wurden die Landschaften aus einander gerissen, die Stämme zerstückelt. An ihren Mauern ward der Ungestüm von Samniten und Kelten, die Feldherrnkunst eines Pyrrhos und Hannibal zu Schanden. Diese Zwingburgen haben außerdem die Latinisirung Italiens angebahnt.

Die Sprachverwirrung welche in Altitalien herrschte, erinnert an die Legende vom Thurmbau zu Babel; das heutige Oesterreich kommt ihm darin kaum gleich. Rom hat die Verwirrung beseitigt, seiner Rede die Obmacht verschafft über unentwickelte Mundarten und hoch entwickelte Cultursprachen, nicht wie zuvor Athen und in der Folge Florenz durch die Ueberlegenheit des Genius, vielmehr durch die brutale Gewalt von Schwert und Stock. Latein wird um 400 v. Chr. auf einem Raum von etwa 50 d. . M. gesprochen, soviel wir sehen mit mancherlei dialektischen Abweichungen. Die Sprache war in vollem Fluss begriffen, so dass es den Gelehrten um 150 v. Chr. Mühe kostete eine um 500 abgefaste Urkunde zu verstehen. Auch die heutigen Philologen befinden sich älteren Denkmälern etwa des vierten Jahrhunderts gegenüber in Verlegenheit, ob das wirklich Latein sei was sich augenscheinlich als solches ausgiebt. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde nun Rom eine Großmacht, gewann ungeheure Gebietsstrecken, zu deren Besiedelung die Kraft des latinischen Stammes ent-

<sup>1)</sup> Hermes XVII 469, 31. — Asconius zu Cicero Pis. 3 Baiter rechnet Placentia die letzte der vor 214 gegründeten Colonien als die 53ste. Wenn man aber die Fora hinzuzählt, vermindert sich die Abweichung zwischen dieser und der Angabe des Königs. Letztere mit Mommsen a. O. 483 für übertrieben zu halten ist unnötig.

fernt nicht ausreichte. In den Colonien muß die Bevölkerung in ähnlicher Weise gemischt gewesen sein wie in America und überseeischen Hasenplätzen der Gegenwart. Die alten Inschristen von Pisaurum, ja noch das Latein welches Vitruv von Fanum schreibt, lassen uns ahnen welches Kauderwälsch hier gesprochen wurde. Als Fibel für die Kinder diente das Gesetzbuch, als Hochschule für die Erwachsenen das Feldlager und das Gericht. Ein Volk lässt schwer von seiner Eigenart: bis auf den hannibalischen Krieg hatte das Latein die eroberten Gebiete noch nicht bemeistert, erkannte in campanischen Bürgergemeinden das Oskische, in etrurischen das Etruskische als vollberechtigt an, konnte an Verbreitung sich weder mit diesen beiden Sprachen noch mit der keltischen und hellenischen messen. Mit der Niederlage Hannibals ist der Sieg des Latein in Italien entschieden: theils wegen der schweren Einbussen die Osker und Hellenen erlitten, theils wegen des großen Zuwachses den die Gewinnung des Pothals in Aussicht stellte, endlich vor allem durch den Erwerb der Weltherrschaft. Im Ausland bilden die Italiker, Bundesgenossen wie Bürger den bevorrechteten Stand und bedienen sich derjenigen Sprache, an deren Gebrauch der Genuss beneideter Vorrechte geknüpst war. Aus der Rückwirkung des Weltverkehrs auf die Heimat werden wesentlich die Fortschritte zu erklären sein welche das Latein im Laufe des zweiten Jahrhunderts in Mittelitalien gemacht hat. Nichtsdestoweniger haben viele Landschaften mit äußerster Hartnäckigkeit sein Vordringen bekämpst. Die italische Politik Roms verfolgt unablässig das Ziel die Stämme zu sprengen; die von ihr zu diesem Behuf nach und nach vertriebene verpslanzte angesiedelte Menschenmasse bezissert sich auf Millionen. Trotz alledem brach 91 v. Chr. der gefahrvolle Bundesgenossenkrieg aus, glaubte Sulla die Samniten mit Feuer und Schwert ausrotten zu müssen um Roms Ruhe zu sichern. Mit der Weltherrschaft beginnt auch künstlerische Psiege die Sprache zu gestalten, oder wie ein Dichter es ausdrückt:

Poenico bello secundo Musa pinnato gradu intulit se bellicosam in Romuli gentem feram.

Die Bildner sind Griechen Halbgriechen Osker Umbrer Kelten. Man kann nicht ohne Bewunderung das Wirken dieser Fremdlinge betrachten, die Festigkeit und Klarheit welche sie einer verwilderten Soldatensprache aufnötigten. Nach solchen Vorgängern hat der römische Adel das Werk vollendet, mit höchster Feinheit und höchstem Glanz geschmückt. Mit den römischen Waffen dem römischen Recht dem

römischen Handel der römischen Cultur ergreift die neue Weltsprache von den Städten des Westens Besitz. Ein ähnlicher Gegensatz zwischen Stadt und Land wiederholt sich wie er im siebenten und sechsten Jahrhundert die hellenischen Colonien und die Eingebornen Siciliens getrennt hatte. Die Römersprache ist der Ausdruck wie die Schöpfung der römischen Politik und will noch heutigen Tages über den Erdkreis gehieten. Die Einheit die sie den Völkern brachte, war theuer erkauft. Einem Volke angehörig dem Luthers Bibel und ein unerschöpflicher Liederschatz die gemeinsame alle Schichten der Gesellschaft gleichmässig tragende Grundlage der Bildung geschaffen haben, sind wir kaum im Stande den geistigen Jammer auszudenken der unter der gleissenden Decke äußerer Wolfahrt das kaiserliche Italien erfüllte. Viele Jahrhunderte mussten vergehen, schwere Zeiten einbrechen, die Einheit zerfallen, bevor der Gegensatz von Stadt und Land versöhnt, die Sprache der Gebildeten und der Massen ausgeglichen wurde, eine italienische Nationalsprache erstand. Und selbst dann hat das Volk nur zum Theil seine Freiheit zurück erlangt. Wenn jenseit der Alpen der Satz aufgestellt wird: l'italiana è lingua letteraria, fu scritta sempre e non mai parlata, so ist die Ursache dieser Erscheinung in der Herrschaft zu finden welche die abgestorbene Römersprache über die wichtigste Seite des Volkslebens noch immer ausübt. Die Latinisirung hat in den Landschaften Italiens verschieden gewirkt, vernichtend im Süden wo ehedem eine höhere Cultur geblüht, wolthätig im Norden. Darauf ist schon verschiedentlich hingewiesen worden; die Betrachtung des politischen Lebens wird im Einzelnen die Belege liefern.

# Register.\*)

Acanthus 428 Alpes: Atrectianae 147 A. 4 Carnicae Acclimatisation 436 fg. 149 Ceutronicae 147 A. Coltiae 146. Acheloos 300 157 Graiae 147. 158 Iuliae 149. 166 Addua 188 Maritimae 146. 157 Noricae 149 Adria 89 fg: Größe 92 Küstenbildung Poeninae 147. 159 Raeticae 148 Venetae 149 93 Namen 89. 92 Strömung 104 Tiefen 93 Wildheit 90. 94. 384 Alpes Appenninae 219 Aegaten 369 fg. Altersgrenzen 410 fg. Aegypten Nordländer in 116 Amphitheater 40 Aeolos 4 A. 3. 385 Anamaren 477. 481 Anaximander 6 Aequer 514 Aethicus 36 Ancona 29 A. 4 Anio 314 Aetna 250. 274. 277. 280 Annio v. Viterbo 50 Africus 386 Agathemeros 36 Ansiedlungen 415 Agrippa M. 30 Antiappennin 233 Agrumen 379. 423. 437 Antiochos v. Syrakus 7. 17. 524 Appennin: Axe 222, 240 Bau 221, 239 Albaner Gebirg 252. 260. 279 Begrenzung 141. 219 Charakter 220 Alberti Leandro 51 Alkyonische Tage 385 Entwaldung 435 Name 217 Nieder-Alpen: Abschnitte 146 fg. Ackerbau 171 schläge 224 Pässe 235 Schnee 223. Ausdehnung 141 fg. Bergbau 168 398 Sennerei 226 Thierwelt 227 Gletscher 145 Goldselder 167 Han-Vegetationszonen 224 fg. Winde 382 nibals Uebergang 139. 155 fg. im Appennin Abschnitte 228 fg.: centraler Mittelalter 166 Namen 137 fg. Na-235 hernikischer 238 ligurischer 230 turgefühl 171 fg. Niederschläge 144 lucanischer 242 sabellischer 236 sa-Pässe 150 fg. Provinzen 79. 82. 85 binischer 238 samnitischer 240 tos-Stratsen 152 fg. Thalbildung 143 canischer 231 umbrischer 233 vols-Thierwelt 170 Unterwerfung 78, 152 kischer 238 Appenninflüsse Uebersicht 342 Vegetationszonen 168 Viehzucht 170 Wald 169 Wegebau 150 fg. Wirt-Apuaner 474 schaft 167 Apuaner Alpen 232 Alpengrenze 73. 79 Apuler 541 Alpenstrassen: Gr. Bernhard 159 Kl. Apulien: Hellenisirung 541 Hügelland Bernhafd 158 St. Bernhardin 162 Latinisirung 542 Küste 337 Birnbaumer Wald 166 Brenner 164. Städte 545 Tief-Malaria 337. 417 166 M. Cenis 158 M. Croce 165 M. land 241 Aquilo 384 Genèvre 157 St. Gotthard 162 Julier Ariminum Provinz 74 163 Maloja 154. 163 Reschen-Schei-Arkynien 138 deck 163 Saifnitz 165 Septimer 162 Simplon 161 Splügen 162 Arnus 303 fg.

<sup>&</sup>quot;) Da ein vollständiges Verzeichni's der antiken Ortenamen dem zweiten Bande beigegeben werden soll, sind hier nur die in der Darstellung behandelten aufgeführt worden.

**Artemidor 14. 17. 36** Asinius Pollio 17 Astronomische Ortsbestimmung 28 fg. **32. 48** Atabulus 389 Aternus 339 fg. Atesis 192 Atria 29 A. 4 91 fg. 491 Aufidus 337 Augustus: Grabschrift 30. 81 A. 1. Regioneneintheilung 35. 81 Wegebau 152 Weltkarte 17 A. 1. 31. Aurunker 531 fg. Ausar 306 Ausoner 524. 531 fg. 544 Ausonia 65. 95. 524 Auster (Muschel) 113 Auster (Wind) 386 Avens 312

Barbaresken 114. 334. 359 Baumzucht 441. 450 fg. Einflüs auf die Bevölkerung 420. 455 Bauschutt 295 Bergbesteigungen 269. 276. 493 A. 4 Bergformen 461 Bergschlipfe 297 Bernsteinfluß 183 Bernsteinhandel 174 Bevölkerung Degeneration 411 fg. 418 Bewölkung 376. 395 Biondo Flavio 49 Blumenzucht 457 Blutregen 388 Bohne 446 Boier 477. 482 Boreas 384 Borghesi Bart. 43 Bovianum vetus 528 Brettier: Befreiung 536 Name 536 in der Sila 527 Staatswesen 537 Untergang 537 Brot 544 A. Bruttium 244 fg. Bewohner 527. 535 Erdbeben 284 Buche 425. 432.

Caesar 17. 77. 483
Calabrer 540. 543 A 2
Calabria 541
caligo 408
Calor 332
Campaner 525. 533
Campanien 263 fg. Alphabet 524 Erdbeben 284 Etrusker 500 Klima 379

Latinisirung 533 Name 532 fg. Urbewohner 531 Canale 213 Capenaten 514 Capraria 367 Caracener 528 Carner 479. 487 Castaldo J. 48 Cato d. ä. 20 Caudiner 529 Caurus 389 Cellarius 53 Cercius 383 Cerealien 444 fg. Chaoner 535. 544 Charybdis 105 fg. Chorograph bei Strabo 17 Chroniken 20 Cicero 19. 329 Ciminischer Wald 257 Circeji 4. 239. 324 Clanis 299. 304. 311 Clanius 333 Clesis 189 Cluver Ph. 51 fg. Coelius Antipater 22 A. Colmatensystem 299. 305 Colonien hellenische 5. 120 fg. 533 römische 555 Columella 397 Coralle 113 Corfinium 340 Corsen: Abstammung 551 Charakter 366 Mundart 550 A. 3 in Sardinien 550 **Zahl** 365 Corsica: Flora 362. 366 Flüsse 363 Gebirge 363 Häsen 363 Lage 362 Malaria 364 Pässe 364 bei Ptolemaeos 32. 551 A. 3 Wald 364 Zusammenhang mit Etrurien 99 mit Sardinien 362. Corssen W. 496 Cossyra 276 Couvade 551 Crathis 336 crepusculum 413 Croton Ebene 336 Cypresse 426. 442

Danville J. B. Bourguignon 53
Daunier 541
Deiche 209 fg.
Delisle Guil. 53
Delphin 111
Denkmäler 37 fg.
Deutschland Klima 373. 374. 380. 400

Dianium 369.
Diomedes 542. 544
Diomedes-Inseln 371
Dionys d. Perieget 36
Dionys d. ä. v. Syrakus 10. 92
Drepana 290
Dünenbildung 202
Duria 185

Ebbe und Flut 103 fg. Ehen 407. 410 fg. Eichen immergrüne 424. 437 — laubabwerfende 425 Eiszeit 177 fg. 222 **Elba** 367 Elymer 469. 546 Enterbrücke 124 Entwaldung 201. 301. 357. 402. 433 Ephoros 10. 17 Epopeus 252 Eratosthenes 11. 29 Erdbeben 283 fg. Erdfalle 296 Eridanos 183 Erosion 296 Ernteferien 400 Erntezeiten 399 fg. Etesien 390 Etrurien: Appennin 231 Hügelland 232. 254 Küste 306 fg. Malaria 299. 417. Vulkanischer Theil 254fg. 257fg. Wasserbauten 299. Etrusker: Abstammung 495 fg. Alter 496. 498 Charakteristik 501 Denkmäler 494 Einwanderung 498 Herrschaft 498 fg. Namen 496 zur See 115 Sprache 494fg. Verfall 502 Wandersagen 497 Etsch 192 fg. Euganeer 486 fg. 491 Euganeische Hügel 253 Europa bei den Hellenen 9fg. 138fg. 468 Eurus 388

Fabius 17
Fälschungen 46. 50. 514 A. 6
Falisker 513
Farbe der Landschaft 461
Favonius 385
Feldmesser 25
Feldsysteme 449
Fieber 413 fg.
Fische: Arten 109. 111 Consum 112
Extracte 112 Tiber 316 Züchtung 113
Fischerei 109 fg. 114 in den Lagunen 207. 307

Fischerzünfte 113 Fiumara 294. 398 Flachs 449 Flösserei 212. 318 fg. 335. 433 Flotten: Bau 124. 433 Stärke 127 Zusammensetzung 127 Flüsse 292 fg. im Mythus 300 Föhn 388 Forbiger A. 56 Frentaner 527 Fretum Siculum 96 Strömungen 105 Frühling 404 Futterkräuter 448 Gades 2 Gallia citerior 76 togata 78 Aushebung der Provinz 78 Gallier: Bürgerrecht 77. 483 Charakter 481 Einwanderung 476 fg. Gefolgschaften 480 Grenzen 477 fg. Kriege 481 Mundart 474 fg. Name 475 fg. Schrist 483 Stämme 477 Unterwerfung. 482 Wehrkraft 74. 483 Gartenbau 439. 456 fg. Gartenkunst 458 fg. Geburten 407 Geslügelzucht 444 Gemüsemarkt 456 Grichtsbarkeit 77. 82. 83 Gerste 446 Geschichtschreibuug althellenische 6.7 romische 21 Gewitter 392 Gorgon 367 Grabsteine 42 Gradbestimmung 28. 48 Graeci 120. 544 A. Gramineen 428 Griechenland 216. 249. 293. 376 Großgriechenland: Flüsse 334 fg. Geschichte 63. 533 fg. 537 Name 59 Natur 246 Weltlage 246 Verödung **334. 465** Guido v. Pisa 47 Hafenbildung 93. 94. 95. 99 Hafer 448 Halykus 351 Handelspolitik 82 A. 2 **Haus 409** Haushahn 444 Hausthiere 443 Hebung seculare 96. 288 fg. 355

Hehn V. 420. 437

Hellenen als Nation 57 Colonisation

120 an den tyrrhenischen Küsten 121

Hekataeos 7

Hellanikos 7

10.00

Hercynischer Wald 138. 161 Herniker 515 Herodot 8. 9 Hesiod 5 Hesperia 59 Heumahd 399 Himella 312 Himera 350 Hipparch 10, 13, 29 Hippys 7 Hirpiner 529 Hirse 446 Histrer 493 Holste Lucas 52 Homer 3. 4 Honorius Julius 36 Hülsenfrüchte 448 Hyperboreer 138 Hypsas 351

Jahresanfang 404 Jahreszeiten 376. 405 fg. Japyger: Einwanderung 543 Eroberung 544 Geschichte 545 Hellenisirung 541 fg. Inschriften 542 Latinisirung 542 Name 539. 543 A. 2 Stämme 540 fg. Sprache 541 fg. Wehrkrast 545 Stammsagen 543 Wolstand 545 Japyx (Wind) 390 Iberer in Corsica 551 Iberien 215 Igilium 368 Iguvium Ritual 504. 507. 508 A. 4. Illyrische Völkerfamilie 490. 493. 542 Ilva 367. 551

Inschriften 42. 467
Inseln 85 Auffassung des Worts 344
Kleine Inseln 366 fg.
Ionios 89 fg. 94
Irrigation 214
Isarcus 192
Ischia 266
Istros 10
Italia Names Aufkammen 60 filteste

Italia Name: Auskommen 60 älteste Form 61 Uebersicht der verschiedenen Bedeutungen 86 Umsang 60. 64. 65. 67. 80. 85 Ursprung 62 Wanderung 63

Wanderung Italici 72. 83

Italien: Aneignungsfähigkeit 420 Bau 57. 136. 248 fg. landschaftlicher Charakter 464 fg. Gestalt 33. 48. 243 Gliederung senkrechte 226. 378 wagrechte 378 fg. Grenze des Au-Nissen, Ital. Landeskunde. L gustus 79 des Diocletian 85 Latinisirung 552 fg. Privilegien 82 fg. Städte 44. 557 Völkerfamilien 57. 466 Waldland 431 fg.
Italischer Bund 67 fg. Bundesgrenze 71. 76 Macht 124
Italische Grundsprache 503
Italische Mundarten 503 fg. 509
Itineraria 23 fg. picta 24

Kalender 396 Kalkstein 296 Karten: des Agrippa 30 von Italien 30 des 16. 17. Jahrhunderts 48 des 18. Jahrh. 53 des 19. Jahrh. 54 Land- 27. 36 Reise- 24 **Karthago 353. 365** Kastanie 439 Katane 280 Kauffahrer 133 Kiepert H. 56 Kirchen 40. 45 Kleidung 410 Klima 372 fg. Aenderungen 396 fg. allgemeiner Charakter 374 fg. Hauptzonen 377 fg. Jahreszeiten 376 Kornbau 445 Kriegsschiff 125 fg. Küchenpflanzen 440. 443 Küsten adriatische 93. 234 Italiens 115. 217 tyrrhenische 99

Lacus Albanus 261

Alsietiuus 260Ampsanctus 271

Avernus 268Benacus 190

- Ceresius 187

— Ciminius 258

Clisius 182
 Eupilis 182

— Fucinus 298 — Fundanus 3**2**9

— Gabinus 260 — Larius 180. 188

- Nemorensis 261

— Prilius 307— Sabatinus 259

Sebinus 189Trasimenus 298

Umber 310Velinus 313

- Verbanus 181. 187

- Volsiniensis 258

Lagunen 202 fg. 307 Lambrus 188 Landeskunde im Altertum 22 Landfrieden 68 Landschaft 460 fg. Landwirtschaft Schriften 26 Larinaten 527 Latein 467. 520. 555 fg. Latifundien 416. 418 Latiner 519 fg. Bund 522 Latium adiectum 520 antiquum 521 Boden 255 fg. 260 fg. Gesteine 262 Küste 324 fg. Name 520 Wald 432 Lautulae 328 Lavaströme 262. 270. 279 Lepontier 478 Leucit 265 Liburner 127 Ligorio P. 48 Ligurer: Alter 468 Kriege 473 Lebensweise 470 zur See 115 Sprache 469 Stämme 472 Unterwerfung 474 Wohnsitze 470 fg. Meer 115 Ligurien: Appennin 230 **Wald 434** Lingonen 477 Liquentia 195 Liparen: Piraterie 122 Vulkane 250. 272 fg. Winde 281. 381. 385 Wirtschaft 369 Liris 329 fg. Litteratur römische 17 fg. Livius 21 Lombardini E. 176 A. Lorbeerform 423 fg. Lucaner 533 fg. Lucanien 242. 334 fg.

Maare 259 Macchia 430 Macra 303 Magini Ant. 48 **Mais** 437 Malaria 301. 303. 308. 320. 325 fg. 329. 333. 334 fg. 337. 350. 357 fg. 363. 413 fg. Malta 118. 370 Mannert K. 56 mare 88 als Landesgrenze 85 mare Adrianum 90 A. 6 - Ausonium 95 - Gallicum 101 — Ibericum 101 — Inferum 89 - Ionium 95

mare Libycum 101 - Ligusticum 100 Fische 115 — Mediterraneum 101 — Nostrum 102 — Sardoum 100 — Siculum 95 — Superum 89 — Tyrrenum 98 Maremma 307 Marini Gaetano 43 Marmora A. della 54. 353 A. 3 Marrobbio 106 Marruciner 518 Marser 515 fg. Martianus Capella 36 Masten 133 Mastruca 361 Matten 428 Mediolanum 86 Meduacus 194 Mela Pomponius 34 Mella 189 Messapier 540. 543 A. 2 Metaurus 341 Milchregen 388 Mincius 189 Mistral 383 Mittelmeer: Farbe 110. 462 Fische 109 fg. Flora 421 fg. Hauptrouten 118. 131 Klima 374 fg. Name 101 fg. Salzgehalt 107 Strömung 104 Temperatur 102 Theile 97 Tiefen 93. 95. 96. 97. 99. 101 Verdunstung 103 Winde 381 Mittelstämme 508 fg. Mommsen Th. 44 Mond 408 mons Adula 148 — Albanus 261 - Alburnus 242 — Algidus 261 Argentarius 307 — Aureus 363 — Caenia 146 — Circeiorum 239. 324 - Cremonis 147 — Eryx 348 — Fiscellus 237 - Garganus 241 — Gaurus 288 — Gurgures 237 — Heirkte 348

— Heraeus 348

- Ioventio 230

- Lepinus 239

— Insani 358

mons Lucretilis 238 - Massicus 264 — Nebrodes 347 - Neptunius 347 — Ocra 149. 166 — Poeninus 147. 160 - Sila 245 — Soracte 238 — Taburnus 241 - Tifata 241 — Tifernus 241 — Vesulus 147 Mortalität 406 fg. Municipalgeschichten 46 Myrte 432, 442 Myrtenform 425 Mythen internationale 65. 67. 490. 497. **542. 546** Mythen den Sommer betreffend 403

Nadelhölzer 426 Nar 312 Naturgefühl 134. 408 Naturleben 402 fg. Navigation 129 fg. Niebuhr B. G. 44 Niederschläge 390 fg. Notus 386 Nuraghen 360

Obstbau 439. 455 Obstmarkt 457 Oelbau 454 Oelbaum 379. 422. 424. 441 **Uenotrer** 525 Uenotrides 525 A. 4 Oertel Abraham 51 Oglasa 368 Okeanos 103 Oleanderform 425 Olivenform 424 Ollius 189 Opike 65 Opuntien 427 **Orca** 110 Orgus 185 Orosius 36 Osker: Denkmäler 523 Geschichte 537 fg. Hellenismus 538 Name 524 Schrift 524 Sprache 523 Stämme 527 fg.

Paeligner 516 Palmen 427 Pandateria 272, 369 Panormos 290 Pentrer 529 Peperin 252. 262 Periplen 10 Peschel 0. 2 Peuketier 540. 543 A. 2 Pflanzenkleid 462 Pflanzenzonen 421 Pherekydes 7 Philistos 206. 492 Phlegraeisches Gefilde 266 fg. Phoenizier 117 fg. in Italien 119. 122 in Sardinien 552 in Sicilien 119. 121 Picenter 511 fg. Picenum 234 Pinie 426. 442 Piraterie 114. 122 Pisae provincia 71, 74 Planasia 368 Plavis 194 Plinius d. ä. 19 fg. 34. 276 Plinius d. j. 276. 281. 460 A. 3. 463 Po: Abflus 208 Aenderungen des Laufs 186. 189. 190. 211 Deichbrüche 210 Gebiet 184 Hochflut 209 Lauf 185 fg. Mündungen 191. 205 fg. Name 183 Quelle 184 Schiffahrt 213 Unterlauf 187 Wasser 200 Poediculer 540 Poland: Ackerbau 446 fg. Anschwemmung 200 Bewölkung 395 Canäle 213 Deiche 209 Entstehung 176 fg. Fieber 415 Grenze 76. 77 Hellenischer Handel 174 fg. Irrigation 214 Klima 379 Küsten 202 fg. Marschen 199 fg. Rechtsstellung 75 Regen 391 Schnee 390 Seen 179 fg. Städte 77. 208 Uebersicht der Flüsse 196 fg. Vegetation 422 Wald 433 Wasserrecht 212 Weinbau 453 Weltstellung 174 fg. Winde 381 Wirtschaft 74 Polybios 12 fg. 17 Polyhistor 14 Pompeji 269. 270. 281. 282. 288. 334. **434. 523** Pomptinische Ebene 325 fg. Pontinische Inseln 272. 369 Poseidonios 14. 17 Praetutier 512 Prodigien 278 Promis C. 46 Ptolemaeos Claudius 31 fg. in der Neuzeit 47 Purpur 113 Puteoli 290

Samnium 240 Pythagoras 6 Sarden: Abstammung 552 Cultur 360 Pytheas 11. 29. 103 A. 4. 139 Mundart 550 Unabhängigkeit 361 Raeter: Abstammung 484 fg. Mund-Verhältniss zur See 359 Sardinien: Bergwerke 356 Bodenerart 483 fg. Schrift 487 Unterwertrag 359 Flüsse 357 Gebirge 356 fung 488 Größe 353 Intemperie 357 fg. Küste **Raetien 161. 485** 98. 354 Lagunen 358 bei Ptole-Ravenna Geograph v. 36 maeos 32 Thierwelt 360 Vulkane Raphael v. Volterra 50 Regen 391 fg. 356 Sardus pater 552 regio annonaria 86 Scandinavien 3 regiones urbicariae 86 Schiffbau 124 Regioneneintheilung 81. 85 Schiffahrt Anfänge 116 zeitliche Be-Reis 415. 438 schränkung 129 fg. Reisebeschreibung 18. 23 Schiffersprache 133 Kenus 191 Schnee 374. 390. 398 Rhegion 60. 96 Schwesel 275 Rhipae 138 Ritter C. 2. 17. 56. 174 fg. Scirocco 386 fg. rivalis 301 Secia 190 Seebader 134 Rocca Monfina 252. 265 fg. Seebecken 297 fg. Rococo 460 **Rohr** 427 Seeleben 88. 115. 123 Rom: Bauart 323 Bauschutt 295 Be-Seepolizei 123. 128 Seereisen 132 wölkung 395 geogr. Breite 29 A. 3 Erdbeben 285 Feste 403 fg. Fieber Seeschlachten 127 417 Holzverbrauch 434 Lage 217 Seetaktik 124. 127 293. 309 fg. Niederschläge 391. 393 Segel 133 Seemacht 124 fg. 127. Sociale Zu-Senkung seculare 201. 288 fg. stände 411 fg. Stadtplan 27 Sterb-Sesites 186 lichkeit 405 fg. 412 Temperatur 396 Sicilien: Bodenertrag 351. 424. 449 Temperaturschwankung **394. 4**13 Flüsse 349 fg. Gebirge 347 Geolo-Ueberschwemmung 321 fg. Umgegische Bildung 346 fg. Größe 346 bung 416 Weltstellung 320 Winde Håfen 346 sec. Hebung-290 Klima 383. 385 Winter 400 fg. 376. 395 bei Ptolemaeos 33 Vul-Römer Verhältnis zum Erdbeben 284 kane 272 fg. Weltstellung 352 Winde zum Hochgebirg 172 zum Meer 88. 382 Sikaner: Abstammung 549 Alter 250. 115. 125. 132. 133 fg. zu Vulkanen 547 Städte 548 Verfassung 60 278 Ruderschiffahrt 125 fg. Sikeler: Alter 4. 116 in Bruttium 61. 535 Hellenisirung 548 in Latium **Rübe 446** Ruinen Vorkommen 40 548 Sprache 549 Wanderung 547. Ruscelli Girolamo 48. **549** Rutuler 521 Sicilisches Meer 95 fg. Sidiciner 529. 532 Sabeller 528 Sila 245 fg. 431 Silarus 334. 529 Sabiner 510 fg. 513 Saeprus 357 Skylax v. Karyanda 10 Safineis 526. 528 Skylla 4. 105 Skymnos v. Chios 11 Sagrus 228, 240, 339 Salasser 478 Solinus 35 Sommer: Dürre 375. 397 Regen 375. Salinen 107 fg. 397 fg. Schlaf 375. 403 Sterblich-Sallentiner 540. 543 A. 2 Samniten: Cantone 528 fg. Eroberungen keit 406 Wirkung auf die Pflanzen 529 fg. Grenzen 529 fg. Namen 526. 393. 403 528 Wehrkraft 530 Vernichtung 531 Sonne 408

Sontius 196 Spano Giov. 359 A. 6 Spelt 446 Städte: Charakter 37 Verödung 39. 41 Städtebau: der Etrusker 501 Hellenen 545. 548 Römer 555 fg. Steinsalz 350 Stephanos v. Byzanz 37 Steuerfreiheit 82. 84 Stier im Glauben 63 Strabo 15 fg. Strandrecht 129 Strassen ausgemessen 27 Stura 185 Subappennin 221 Subsolanus 388 Sybaris 63 Ebene 336 Symaethus 349 Syrakus: Breite 29 A. 1 Klima 376 Seemacht 123 Temperatur 396 Winde 383 Tacitos 19

Tafelluxus 113 Tanager 334 Tanarus 186 Tarent 95. 545 Golf 240. 243 Tarsishandel 118 Tartarus 192 Tarus 189 Tauern 137 Tauriner 472 Temese 4 A. 4 Tempelhaine 463 Temperatur 374. 379. 394 fg. Terremare 447 A. 4 Thau 393 Theophrast 11 Thukydides 9 A. 2 Thunfisch 110 Tiber: Fischfang 316 Flösserei 318 Gebiet 309 in der Kunst 294 Leinpfad 318 Mittellauf 311 fg. Mündung 315. 324 Name 308 Nebenflüsse 309 Oberlauf 309 fg. Oberes Thal 463 Schiffahrt 316 fg. Tiefe 315. 317 Ueberschwemmung 321 fg. Unterlauf 313 Versumpfung 320 Wasser 315 Wasserstand 317 Ticinus 187 Tiliaventus 195 Timaeos 12. 17 tofus 280

Toga 70, 410 Tolenus 313 Tolfagebirg 257 topiarius 460

Topographie 37 fg. 44 der Renaissance **50** torrens 294 Travertin 263 Trebia 188 Treibhäuser 458 Trerus 330 Trinakria 4 Truentus 341 Tuder 480 Tuff 256. 264 Tyrrhenia 65. 500. 553 Tyrsus 357

Umbrer: in Aemilia 506 in Etrurien 505 Latinisirung 508 Name 505 Sprache 504 Städte 507 Unterwerfung 508 Wohnsitze 505 Zersplitterung 507 Umbrien: Appennin 234 Hochland 235 Hügelland 236 Thal 310 Umbro 307 **Urgo 367** 

Valerius Antias 22 A. Var 302 Varro 20. 373. 513 Vegetation 419 fg. immergrune 402 fg. 423 fg. 436. 462 Veneter: Abstammung 490 fg. Einwanderung 491 Mundart 488 fg. Name 489 fg. Pferdezucht 491 Reichtum 492 Schrift 492 Wehrkraft 491 Venetien 199 fg. 208 fg. ver sacrum 62. 510 Verdunstung 375. 393 Vestiner 517 Vesuv 251. 268 fg. 281 fg. Vibius Sequester 36 Viehzucht 443 **Villa 45**9 Vitalos 62 Võlkertafel 3 Volksstämme 466 fg. Volsker 518 fg Volturnus (Fluss) 331 fg. Volturnus (Wind) 389 Vofs J. H. 55 Vulkane: Ausbrüche 283 Zahl 250 fg. Vulkanismus 248 fg. Theorien 277 Vultur 271

Wald 429 fg. 462 fg. Waldbestand heutiger 430. 436 Wasser Thätigkeit des 294 fg. Wasserbaukunst 199, 213

#### Register.

Wasserfragen 211 fg. 300. 313. 327
Wehrkraft 84
Weinausfuhr 452
Weinbau 451 fg.
Weinstock 441. 451
Weizen: Aussaat 399 Einführung 447
Ernte 400 Ertrag 351. 449

Westphal J. H. 220 A. 2. 327 Winde 380 fg. Windgebiete 381 fg. Winter harter 400 fg. Wirtschaftsformen 450 Wohnweise 409



### KRITISCHE UNTERSUCHUNGEN

über die Quellen

der

# VIERTEN UND FÜNFTEN DEKADE DES LIVIUS

Yon

#### Heinrich Nissen.

(X u. 341 S.) 8°. geh. 4 Mark 80 Pf.

## DAS TEMPLUM.

## Antiquarische Untersuchungen

Von

### Heinrich Nissen,

mit astronomischen Hülfstafeln von B. Thiele, und vier Plänen. (VIII u. 249 S.) gr. 8°. geh. 5 Mark.

### DAS ALTE RAETIEN

staatlich und kulturhistorisch dargestellt

von

#### Dr. P. C. Planta,

Mitglied der Schweizerischen Bundesversammlung und des Bündnerischen Obergerichtes, Präsidenten der historisch-antiquarischen Gesellschaft in Chur.

Hierzu zwei Tafeln.

(VIII u. 530 S.) gr. 80. geh. Ermässigter Preis. 6 Mark.

## RÖMISCHE CHRONOLOGIE

von

Heinrich Matzat.

ERSTER BAND.

Grundlegende Untersuchungen.

(XII u. 354 S.) gr. 8°. geh. 8 Mark. Zweiter Band: Im Druck.

# Untersuchungen

auf dem Gebiete der

Römischen Verwaltungsgeschichte.

Von

Otto Hirschfeld.

ERSTER BAND.

Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian.

(VI u. 324 S.) gr. 8°. geh. 8 Mark.

Ueber

Entstehung und Zusammensetzung

der
altrömischen Volksversammlungen

von

Wilhelm Soltau,

Dr. phil.

(XXIV u. 695 S.) gr. 8°. geh. 16 Mark.

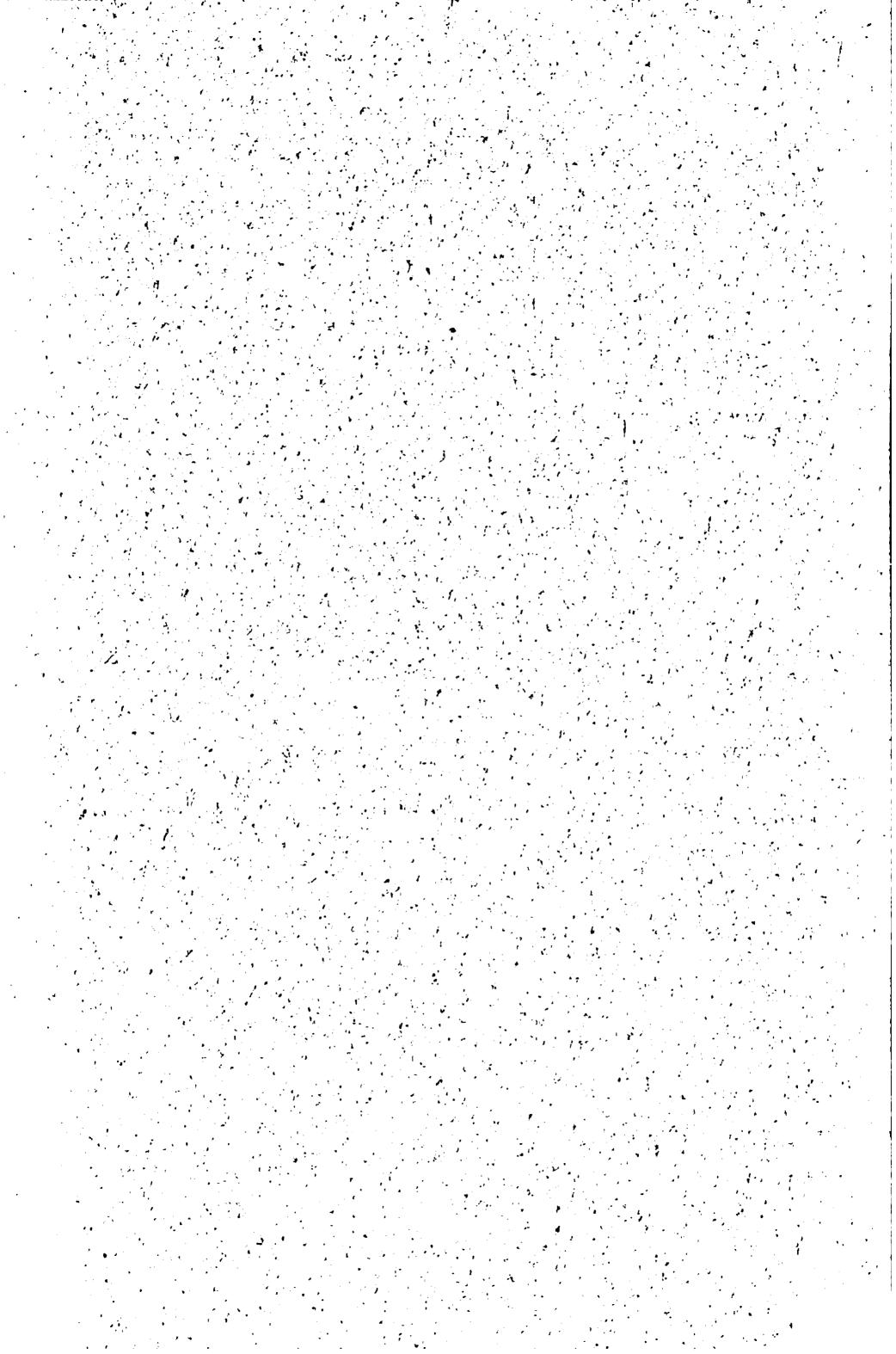